

3-171 Direction

## ers aboleigh

#### 1,000,000

1, 0 .:

And the second of the second o

1 1 100

A STATE OF THE STA

Same and addition - tall

Trophin -

cartaina to como atoma Dietro constitu

ng led by doogle

## Polytechnisches

# Journal.

## herausgegeben

n o n

## D. Johann Gottfried Bingler,

Chemifer und Fabritanten und Borflaud des Kollegiums der Gemeindes Bevollmächtigten in Augsburg, ordentliches Mitglied der Gesellschaft jur Beförderung der gesammten Naturswissenschaften ju Marburg, korrespondirendes Mitglied der niederländischen ökonomischen Gessellschaft ju Kartem, der Genetwerzischen naturforschenden Gesellschaft jur Resoderung der nüglichen Künste und ihrer Külsewissenschaften daselbst, der Gesellschaft jur Beförderung der nüglichen Künste und ihrer Külsewissenschaften daselbst, der Gesellschaft jur Besoderung der nüglichen Gesellschaft für varerländische Kutur; Sbrenmitgliede der vaturwissenschaftlichen Gesellschaft in Gröningen, der marklichen Genomnischen Gesellschaft jur Vervolltomnunung der Künste und Gewerbe zu Bürzburg, der Leinziger polukednischen Gesellschaft, der Apotheker: Bereine in Bapern und im nördlichen Deutschand, auswärtigem Mitgliede des Kunnt, Industrie und Gewerbe Bereins in Coburg, Ausschwänzigem Mitgliede des Kunnt, Industrie und Gewerbe Bereins in Coburg,

Unter Mitrebaction von

### D. Emil Maximilian Dingler (Sohn),

Chemiter und Fabritanten in Augsburg,

und

### D. Julius Bermann Schultes.

Heue Solge. 3wölfter Band.

Jahrgang 1836.

Mit VII Rupfertafeln, mehreren Cabellen, und bem Ramenund Sachregifter.

Stuttgart.

## Polytechnisches

## Journal.

Herausgegeben

n o a

## Dr. Johann Gottfried Dingler,

Ebemifer und Fabrikanten und Borftand des Kollegiums der Gemeinde, Fevollmächtigten in Augsburg, ordentliches Mitglied der Gefellschaft jur Beförderung der gesammten Nature wiffenschaften zu Marburg, forrespondirendes Mitglied der niederländsschab ebennischen Gezieschaft zu Karlein, der Seinkabergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M., der Gesellschaft zu Keischerung der nüglichen Künste und ihrer Hülfswiffenschafturt a. M., der Gesellschaft zur Beförderung der nüglichen Kunste und ihrer Hülfswiffenschaften daseibst, der Societe indavtrielle zu Mülhausen, so wie der schlessischen Gesellschaft für vaterländische Kultur; Ebrenmitgliede der naturwiffenschaftlichen Gesellschaft in Gröningen, der marklichen dienenstichen Gesellschaft zur Bervollsommunung der Künste und Gewerbe zu Würzburg, der Leispiger politechnischen Gesellschaft zur Bervollsommunung der Künste und Gewerbe zu Würzburg, der Leitziger politechnischen Gesellschaft, Industrie und Gewerbes und im nördlichen Beutschaft, and wärzigem Ritgliede des Kunst, Industrie und Gewerbeswerein in Coburg, Ausswärzigem Ritgliede des Lundwirthschaftlichen Bereins des Oberdonaufreises zu.

Unter Mitrebaction von

Dr. Emil Maximilian Dingler (Gobn),

Chemiter und Fabritanten in Mugsburg,

und

Dr. Julius hermann Schultes.



Zweiundfechzigfter Banb.

Jahrgang 1836.

Mit VII Aupfertafein, mehreren Tabellen, und bem Ramenund Sachregifter.

Stuttgart.

Berlag ber 3. G. Cotta'fden Budhanblung.

The many later to

## Inhalt bes zweiundsechzigsten Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Bericht über die Bersuche, welche aus Auftrag des Finanzhepartesments ber Bereinigten Staaten von einer Commission des Franklin-<br>latitute in Pennsplvania über die Explosionen der Dampflessel ange-<br>fielt wurden. Mit Abbildungen auf Tab. II.                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
| II. Bemerfungen aber die Essendahn zwischen Dublin und Alngstown-<br>Muszug aus einem Wortrage des hen. David Stevenson Esq.,<br>Livitingenieur la Edinburgh, gehalten am 9. Marz 4836 vor der<br>Society of arts for Scotland. Mit Abbildungen auf Tab. I.                                                                                                                                                                                                                       | 21   |
| III. Ueber eine Bremfe fur Gifenbahnen, womit jugleich ein Stopauf-<br>batter verbunden ift. Bon frn. G. Millicap in Birmingham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44.7 |
| W. Ueber eine Sicherhoftebremfe fur Eisenbahnwagen. Bon Ben. 2B. 3. Enrtie. Mit Abbilbungen auf Cab. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29   |
| V. Berbesserungen an ben Apparaten jur Berbutung bes Umschlagens von gabrzeugen, wenn sie mit zu vielen Segeln beset worden find, so wie auch jum Nachlassen von Tauen und Segelleinen an verschiedenen Arten von Fahrzeugen und Schlifen, welche Berbesserungen jum Theil auch zu anderen Iwesen beauthat sind, und worauf sich George Beadon, Marine-Lieutenant von Taunton in der Grafschaft Somerfet, am 10. Jul. 1834 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. 1. | 30   |
| VI. Ueber eine neu erfundene und patentirte Feuersprize und Locomo- tiomaschine mit Dampscondensation. Bon Brn. S. B. Nicell in Elbam bei Canterburd. Mit Abbisbungen auf Lab. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52   |
| VII. Berbefferungen an den Buchdruferpreffen, worauf fich Andrew Snitth, Miblenbauer und Ingenieur von Bilper in der Grafichaft Derby, am 18. Mai 1835 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Lab. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35   |
| VII. Berbefferungen in der Fabrication von Angelgewinden, woranf sich Thomas horne, Gelbzießer von Uston bei Birmingbam in der Grassaft Barwick, an 24. Jul. 4855 ein Patent ertheiten ließ. Mit abbilbungen auf Tab. I.                                                                                                                                                                                                                                                          | 49   |
| IX Berbesterungen an ben Schrauben, beren man sich jum Berschliegen von Tintenzeugen, Parfumerie =, Liquenr =, Medigin = und anderen Blaichchen, so wie auch jum Berschliegen ber Tiegel und Becher, worin man Salben, Pniver, Eingemachte nud andere Dinge aufbewahrt, bebient, worauf sich George Lawrence, Etninacher von News Bond = Street, in der Grafschaft Middleser, am 8. Marz 1836 ein                                                                                 |      |
| Datent ertheilen sieß. Mit Abbildungen auf Tab. 1.  L. Berbesterungen in dem Berfahren und an den Apparaten zur Erzeu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51   |

Calicorute, worauf fich Afphonie Sumbert Jean François Balots, Gentleman, am Artillern-Place, Fineburp: Square, Graffchaft Mibble=

| fer, am 13. Mai 1835 ein Patent ertheisen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. 1.  XI. lieber die Bereitung des Neuwieder=, Mineral=, Braunschweiger= und Berggrüns.  4. Neuwiedergtün. S. 60. 2. Mineralgrün. 61. 5. Braunschweiger= grün. 61. 4. Berggrün. 62.  XII. Neue und verbesserte Maschine zur Zubereitung von Hand und Flacks, und verbesserte Maschinete zur mechanischen Spinneret von Racks, Hant, Baumwolle, Seide und anderen Kaserkossen, woraussisch Daniel Dewburch, Flacksspinner von Preston in der Grafschaft kaucaster, und Thomas, Joseph und Jsaak Hope, Mechaniser, stammtlich von Manchesser, am 16. December 1835 ein Patent ertheilen ließen.  Mit Abbildungen auf Tab. 1.  XIII. lieber die Baumwollmaaren kabrication in Frankreich. (Kortsezung von Bb. L.N. H. 6. S. 471.)  KIV. M i & z e I e n.  Leitungen der Ansten fichen Dampsinaschine. S. 73. Ein neues Kettungsbott. 73. Seaward's ercentesser das kuberrad. 74. Lieber die Wirtung bes Wassers auf die Kuberrader der Daupsbott. 74. Venere Kortschite des Komsersaum als die Kuberrader das von Listungs der Galussbotte. 74. Venere Kortschite des Komsersaum als die Kuberrader das von Listungs der Galussbotte. 74. Venere Kortschille des Komsersaum die der Cockenille auf ihren Carmingebalt. 73. Marchals bewegliche Eisenbaln als die Ersnehung kon Listung der Galussburgen über den Mitgein abulden Karbstoffs dei Bedandung der Galussburgen über den Mitgein abulden Karbstoffs dei Bedandung der Galussburgen über den Mitgein abulden Karbstoffs dei Bedandung der Balussburgen über den Mitgein abulden Karbstoffs dei Bedandung der Balussburgen über den Mitgeit der won Dr. Neid ersundenes Ventillische fich der Verdenbere Ventillische von Kerdschung der Galussburgen aus Holle, 79. Ausbreissen von Erhaten von Kerdschung der Balussburgen der Nabsellagen. 79. Ausbreissen von erhabenen Figuren von Lieber der und Beschungen aus Kautschaft. 79. Apparat zum Troken von                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JE 111 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XI. lleber die Bereitung des Neuwieder -, Mineral -, Braunschweiger - und Berggrüns.  1. Neuwiedergrün. S. 60. 2. Mineralgrün. 61. 3. Braunschweiger- grün. 61. 4. Berggrün. 62.  XII. Neue und verbesserte Maschinerte zur Zubereitung von Hanf und Klachs, und verbesserte Maschinerte zur meckanischen Spinneret von Klachs, Hand verbesserte Maschinerte zur meckanischen Spinneret von Klachs, Hand beim Person in der Frasschaft kausasier, und Thomas, Joseph und Jaat Hop, Meckaniser, samuscher, am 16. December 1835 ein Patent ertheilen ließen. Mit Abbildungen auf Tab. I.  XIII. tleber die Baumwolimaaren i Kabrication in Frankreich. (Kortsezung von Bb. L.NI. H. 6. S. 471.)  KIV. M i 6 3 e I I e n.  Leitungen der An sten schen Dampsinaschine. S. 73. Sin neues Mettungsboot. 73. Seaward's ercentrische Underrad. 74. Neuere Kortschunges Wassers auf die Muderrader der Dampsboote. 74. Neuere Kortschuldes Wuderrad. 74. Neuere Kortschuldes Wung fon ilt our's in Anspruch genommen. 75. Prüsung der Socientia auf ihren der Gungelie Eisendahn als die Ersungung fon ilt our's in Anspruch genommen. 75. Prüsung der Socientia dunischen Karbstosse dem Milarin dunischen Karbstosse der Wingerin dunischen Karbstosse dem Milarin dunischen Karbstosse dem Kingligseiten aus schaungen über dem Gudprungskosse. 76.  Cagniard-Laur's Unterschung eines dem Gudprungskosse. 76. Westelstäure. 76. Cagniard-Laur's Unterschungen über dem Gudprungskosse. 76. Westelstäure. 77. Westelstein von Kinssigner Sum Villariten aus schaungen über Sachstung des Stängendobter. 77. Westelstein von Kinssigner von Kinssigner der Radssigner z. 79. Auspressen von Erickschungen und Scichnungen aus Holl. 79. Berhütung des Getäses                                                                                                                                          | fer, am 13. Mat 1835 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| und Berggrüns.  1. Neuwiedergrün. S. 60. 2. Mineralgrün. 61. 5. Braunschweigergrün. 61. 4. Berggrün. 62.  XII. Neue und verbesserte Maschine zur Zubereitung von Hanf und Klacks, und verbesserte Maschinerte zur mechanischen Spinneret von Klacks, Hand verbesserte Maschinerte zur mechanischen Spinneret von Klacks, Hand, Baumwolle, Seide und anderen Kaserstoffen, woranstsich Daniel De whurst, Flacksspinner von Presson in der Grässchafter, idmmtich von Mancheser, am 16. December 1835 ein Patent ertheilen ließen. Mit Abdisdungen auf Tab. I.  XIII. tleber die Baumwollmaaren kastication in Frankreich. (Kortsezung von Bd. LNI. H. 6. S. 471.)  XIV. M i & z e I I e n.  Lestungen der Anstendagen der Daupssinaschie Stemesser auf die Angleich Geschafter auf die Muderräder der Daupssoote. 74. Neuere Kortschrifte des Weiterad. 74. Neuere Kortschrifte des Komsers auf die Muderräder der Daupssoote. 74. Venere Kortschrifte des Komsers auf die Muserräder der Daupssoote. 74. Venere Kortschrifte des Komsers auf die Muserräder der Daupssoote. 74. Venere Kortschrifte des Komsers auf die Muserräder der Daupssoote. 74. Venere Kortschrifte des Komsers auf die Nuserrader der Venere Kortschrifte auf isten Garmingebalt. 75. Ueder die Entstehnung eines dem Milgaria doulischen Karbstoffs bei Behandlung der Gallusslaure mit concentriere Schwessellaure. 76. Cagniarderden von Kilisigseiten aus schwalzen über den Gabrungskoff. 76. Ueder die Geschalden von Kilisigseiten aus schwalzen für Sedaude. 78. Verbesseten weben der Kabschromen von Kilisigseiten aus schwalzen Längenspatten. 78. Ueder ein von Dr. Reid ersundens Bentitissusen sie Wedeligen in. 79. Ausgressen von Erhabenen Schwaltenwaltern zu glessen. 78. Jone & Stangenbober., 79. Reid ersunden und Scichnungen aus Holl. 79. Verhäufung des Getöses                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.3    |
| und Berggrüns.  1. Neuwiedergrün. S. 60. 2. Mineralgrün. 61. 5. Braunschweigergrün. 61. 4. Berggrün. 62.  XII. Neue und verbesserte Maschine zur Zubereitung von Hanf und Klacks, und verbesserte Maschinerte zur mechanischen Spinneret von Klacks, Hand verbesserte Maschinerte zur mechanischen Spinneret von Klacks, Hand, Baumwolle, Seide und anderen Kaserstoffen, woranstsich Daniel De whurst, Flacksspinner von Presson in der Grässchafter, idmmtich von Mancheser, am 16. December 1835 ein Patent ertheilen ließen. Mit Abdisdungen auf Tab. I.  XIII. tleber die Baumwollmaaren kastication in Frankreich. (Kortsezung von Bd. LNI. H. 6. S. 471.)  XIV. M i & z e I I e n.  Lestungen der Anstendagen der Daupssinaschie Stemesser auf die Angleich Geschafter auf die Muderräder der Daupssoote. 74. Neuere Kortschrifte des Weiterad. 74. Neuere Kortschrifte des Komsers auf die Muderräder der Daupssoote. 74. Venere Kortschrifte des Komsers auf die Muserräder der Daupssoote. 74. Venere Kortschrifte des Komsers auf die Muserräder der Daupssoote. 74. Venere Kortschrifte des Komsers auf die Muserräder der Daupssoote. 74. Venere Kortschrifte des Komsers auf die Nuserrader der Venere Kortschrifte auf isten Garmingebalt. 75. Ueder die Entstehnung eines dem Milgaria doulischen Karbstoffs bei Behandlung der Gallusslaure mit concentriere Schwessellaure. 76. Cagniarderden von Kilisigseiten aus schwalzen über den Gabrungskoff. 76. Ueder die Geschalden von Kilisigseiten aus schwalzen für Sedaude. 78. Verbesseten weben der Kabschromen von Kilisigseiten aus schwalzen Längenspatten. 78. Ueder ein von Dr. Reid ersundens Bentitissusen sie Wedeligen in. 79. Ausgressen von Erhabenen Schwaltenwaltern zu glessen. 78. Jone & Stangenbober., 79. Reid ersunden und Scichnungen aus Holl. 79. Verhäufung des Getöses                                                                                                                                                                                 | XI. Ueber bie Bereitung bee Reuwieber . Mineral ., Braunschweiger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| grun. 61. 4. Berggrun. 62.  XII. Neue und verbesserte Machine zur Jubereitung von hanf und Klachs, und verbesserte Machinerte zur mechanischen Spinneret von Klachs, hans, Baunwolle, Seibe und anderen Kaserstoffen, worauf sich Daniel Dewburch, Flacksspinner von Preson in der Grafschaft kaucaster, und Thomas, Joseph und Jsaak Hope, mochaniser, sämmtlich von Mancheser, am 16. December 1835 ein Patent erthellen ließen. Mit Abbisdungen auf Tab. I.  XIII. Ueber die Baumwollmaaren kabrication in Frankreich. (Fortsezung von Bb. LNI. H. 6. S. 471.)  KIV. M i 8 z e I e n.  Leistungen der Aussen fichen Dampsinaschie. S. 73. Sin neues Rettungsbot. 73. Seaw ar d's ercentrisches Kuberrad. 74. Neuere Kortschildes Waherrad. 74. Neuere Kortschildes Beschemse-Tunnels. 74. Mar dal's bewegilde Eisenbahn als die Erstiedes Bedeute. 74. Neuere Kortschildes Themse-Tunnels. 74. Mar dal's bewegilde Eisenbahn als die Erstigten Cammingebalt. 75. Ueber die Entstehnung eines dem Allizatin abwilden Karbstoffs bei Behanding der Galussfaure mit concentriere Schwefelsaure. 76. Cagniardes auf her Kinder der Entstehnung eines dem Allizatin abwilden Karbstoffs bei Behanding der Galussfaure mit concentriere Schwefelsaure. 76. Cagniardes auf her Kinderschung und eines dem Migarin demlicken Karbstoffs bei Behanding der Galussfaure mit concentriere Schwefelsaure. 76. Eagniardes Eckenben von Klussischen aus schwaler Angegrapatien. 78. Ueber ein von Dr. Reid ersundens Bentilltspsem für Gebaude. 78. Berbesperte Methode wessingen Schraubenmuntern zu glesen. 78. Jone & Stangenbober. 79. Reid ersunden Aussellen aus schaungen aus Holle. 79. Auspressen von erdabenen Klyuren und Schaungen aus Holle. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                          | und Berggrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59     |
| grun. 61. 4. Berggrun. 62.  XII. Neue und verbesserte Machine zur Jubereitung von hanf und Klachs, und verbesserte Machinerte zur mechanischen Spinneret von Klachs, hans, Baunwolle, Seibe und anderen Kaserstoffen, worauf sich Daniel Dewburch, Flacksspinner von Preson in der Grafschaft kaucaster, und Thomas, Joseph und Jsaak Hope, mochaniser, sämmtlich von Mancheser, am 16. December 1835 ein Patent erthellen ließen. Mit Abbisdungen auf Tab. I.  XIII. Ueber die Baumwollmaaren kabrication in Frankreich. (Fortsezung von Bb. LNI. H. 6. S. 471.)  KIV. M i 8 z e I e n.  Leistungen der Aussen fichen Dampsinaschie. S. 73. Sin neues Rettungsbot. 73. Seaw ar d's ercentrisches Kuberrad. 74. Neuere Kortschildes Waherrad. 74. Neuere Kortschildes Beschemse-Tunnels. 74. Mar dal's bewegilde Eisenbahn als die Erstiedes Bedeute. 74. Neuere Kortschildes Themse-Tunnels. 74. Mar dal's bewegilde Eisenbahn als die Erstigten Cammingebalt. 75. Ueber die Entstehnung eines dem Allizatin abwilden Karbstoffs bei Behanding der Galussfaure mit concentriere Schwefelsaure. 76. Cagniardes auf her Kinder der Entstehnung eines dem Allizatin abwilden Karbstoffs bei Behanding der Galussfaure mit concentriere Schwefelsaure. 76. Cagniardes auf her Kinderschung und eines dem Migarin demlicken Karbstoffs bei Behanding der Galussfaure mit concentriere Schwefelsaure. 76. Eagniardes Eckenben von Klussischen aus schwaler Angegrapatien. 78. Ueber ein von Dr. Reid ersundens Bentilltspsem für Gebaude. 78. Berbesperte Methode wessingen Schraubenmuntern zu glesen. 78. Jone & Stangenbober. 79. Reid ersunden Aussellen aus schaungen aus Holle. 79. Auspressen von erdabenen Klyuren und Schaungen aus Holle. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Reumtebergrun. G. 60. 2. Mineralgrun. 61. 3. Braunfdweiger=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| und verbesserte Machinerte jur mechanischen Spinneret von Klacks, Hanf, Baunmolle, Selbe und anderen Kaferstoffen, woraus sich Daniel Dewburk, Flacksspinner von Preston in der Greischaft kaucaster, und Thomas, Joseph und Jsaak Hope, Mechaniser, sammtlich von Mancheser, am 16. December 1835 ein Patent erthellen ließen. Mit Abbildungen auf Tab. I.  KIII. tieber die Baumwollwaaren i Kabrication in Frankreich. (Fortsezung von Bb. L.XI. H. 6. S. 471.)  66  KIV. M i & z e I I e n.  Leistungen der An sten schaupsimaschine. S. 73. Gin neues Rettungsbott. 73. Seaward's ercenteische kuberrad. 74. Ueber die Wirtung des Wassers auf die Undersäder der Daupsbott. 74. Venere Kortschritte des Thomsers auf die Undersäder der Daupsbott. 74. Venere Kortschritte des Thomserschungskoffen die Undersäder der Daupsbott. 74. Venere Kortschritte des Thomserschung kon illour's in Anstrad all s bewegilche Cischadan als die Erindung kon illour's in Anstrad genommen. 75. prüsung der Societie auf hren Carmingebast. 75. Ueder die Entstehnug eines dem Allzaria abultden Kabsschaft der Erhandiung der Galinssäure mit concentrierer Soweselssungsschaft. 76. Leder den von Kississelsen und Keichnungen auf Hode. 78. Werberet Methode messingen Schraubenmuntern zu glessen der Radselgen z. 79. Ausgrechten von Erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Ausgrechten von erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente Methode rehabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente Webode erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente Methode erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente won erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente Methode erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente won erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente won erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. | grun. 61. 4. Berggrun. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| und verbesserte Machinerte jur mechanischen Spinneret von Klacks, Hanf, Baunmolle, Selbe und anderen Kaferstoffen, woraus sich Daniel Dewburk, Flacksspinner von Preston in der Greischaft kaucaster, und Thomas, Joseph und Jsaak Hope, Mechaniser, sammtlich von Mancheser, am 16. December 1835 ein Patent erthellen ließen. Mit Abbildungen auf Tab. I.  KIII. tieber die Baumwollwaaren i Kabrication in Frankreich. (Fortsezung von Bb. L.XI. H. 6. S. 471.)  66  KIV. M i & z e I I e n.  Leistungen der An sten schaupsimaschine. S. 73. Gin neues Rettungsbott. 73. Seaward's ercenteische kuberrad. 74. Ueber die Wirtung des Wassers auf die Undersäder der Daupsbott. 74. Venere Kortschritte des Thomsers auf die Undersäder der Daupsbott. 74. Venere Kortschritte des Thomserschungskoffen die Undersäder der Daupsbott. 74. Venere Kortschritte des Thomserschung kon illour's in Anstrad all s bewegilche Cischadan als die Erindung kon illour's in Anstrad genommen. 75. prüsung der Societie auf hren Carmingebast. 75. Ueder die Entstehnug eines dem Allzaria abultden Kabsschaft der Erhandiung der Galinssäure mit concentrierer Soweselssungsschaft. 76. Leder den von Kississelsen und Keichnungen auf Hode. 78. Werberet Methode messingen Schraubenmuntern zu glessen der Radselgen z. 79. Ausgrechten von Erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Ausgrechten von erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente Methode rehabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente Webode erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente Methode erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente won erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente Methode erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente won erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. 79. Berhöfente won erhabenen Kaussen und Seichnungen auf Hode. | XII. Neue und perhefferte Mafchine jur Bubereitung non Sanf und Rlache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Hanf, Baunmolle, Seibe und anderen Faserstoffen, worauf sich Daniel De wburft, Flackspinner von Pfeston in der Grafschaft kancaster, und Thomas, Joseph und Jsaak Hope, Mechanifer, sammtlich von Mancheser, am 16. December 1835 ein Patent erthelsen ließen. Mit Abbildungen auf Tab. I.  KIII. tieber die Baummolimaaren i Kabrication in Frankreich. (Fortsezung von Bd. LNI. H. 6. S. 471.)  66  KIV. M i 6 3 e I I e n.  Leitungen der Aussen ich fach Dampsmaschlue. S. 73. Seuneues Mettungsbott. 73. Seaward's errentrisches Kuberrad. 74. lieber die Wirfung des Bassers auf die Muberrader der Dampswort. 74. Neuere Fortschrifte des Abemsestunges. 74. Marchaste der Erinbung fon ill von 75. Ueder die Entstehung kines dem Alliarin absilden Farbstosse bei Alliarin den Isten Farmingehalt. 75. Ueder die Entstehung eines dem Alliarin absilden Farbstosse bei Behandlung der Galusssauer mit concentrirter Schweselsfaure. 76. Cagniard-Latour's interschungen über dem Gährungskosse. 76. Ausgrechten von Klussisselsten aus schwalen Längen paten. 77. Geses sin das Aussistömen von Klussisselsten aus schwalen Längeuspalten. 78. Ueder ein von Dr. Reid erfundenes Bentilirspsem sin Gebaude. 78. Nerbestette Methode messingen Schraubenmuntern zu glessen. 78. Jone's Schangendobere. 79. Revold's Maschine zum Biegen der Radssigen ic. 79. Ausgrechen von erhabenen Klyuren und Schauungen aus Hols. 79. Berhütung des Getdies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und verbefferte Dafdinerie jur medanifden Spinneret von Rlache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Dewburf, Fladsspinner von Preston in der Grafschaft kaucaster, und Thomas, Joseph und Jsack Hope, Meckaniser, sammtlich von Mancheser, am 16. December 1835 ein Patent erthellen ließen. Mit Abbildungen auf Tab. I.  KIII. Ueber die Baumwollmaaren kadrication in Frankreich. (Fortsetung von Bd. LNI. H. 6. S. 471.)  KIV. M i 8 z e I e n.  Leistungen der Aussten facht Dampsinaschie. S. 73. Sin neues Rettungsbot. 73. Seaward's erentrisches Mederad. 74. Ueber die Wirtungsbot. 73. Seaward's erentrisches Mederad. 74. Ueber die Wirtungsbot. 74. Neuere Kortschildes Wasserschaft auf die Moderader der Dampsbot. 74. Venere Kortschildes Themse-Aummels. 74. Marchard bewegliche Eisenbahn als die Erstiedung Foullsung foulstour's in Anspruch genommen. 75. Prüsung der Sochenste auf ihren Carmingsbalt. 75. Ueber die Entstehnung eines dem Allzarin abmikden Karbstoffs bei Behanding der Gakunssalure mit concentriere Schwefelsaure.  76. Cagniard-Latour's Unterstädungen über den Gährungskoff. 76. Ueber den Einsuß der Eietricität auf die Regetation. 77. Geses für das Ausströmen von Klussischen aus schwalen Längeuspalten. 78. Ueder ein von Dr. Reid erfundenes Bentilltspsem für Gebäude. 78. Berbestert Methode messingen Schraubenmuntern zu glegen. 78. Jone's Schangendober., 79. Reid erfundenen Zum Biegen der Radselgen z. 79. Auspressen von erdabenen Kiguren und Schanungen aus Hols. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Banf, Baunimolle, Ceibe und anberen Raferftoffen, morauf fic Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| und Thomas, Joseph und Jsaaf Hope, Mechanifer, sammtlich von Manchefter, am 16. December 1835 ein Patent erthelien ließen. Mit Abbildungen auf Tab. I.  KIII. tleber die Baumwolimaaren i Kabrication in Frankreich. (Fortsesung von Bb. L.NI. H. 6. S. 471.)  66  KIV. M i & z e I I e n.  Leistungen der An sten schon Dampsinaschine. S. 73. Ein neues Rettungsbott. 75. Seaward's ercentrickes kuberrad. 74. Ueber die Wirtung des Bassers auf die Anderrader der Dampsonte. 74. Neuere Kretsungsbott Bassers auf die Anderrader der Dampsonte. 74. Neuere Kretsungsbott Bassers auf die Anderrader der Dampsonte. 74. Neuere Kretsungsbott Bassers auf die Nuderrader der Dampsonte. 74. Neuere Kretsungsbot Bassers auf die Unternad genommen. 75. Prüsung der Socielle auf hieren Carmingebast. 75. Ueder die Erstschung eines dem Allzarin abulkden Kabssers die Erhanding der Galussäure mit concentriere Saweselsaur. 76. Eagniarde Latour's Untersudungen über den Gabrungskost. 76. Ileber den Einsuß der Ertricktauf die Begestation. 77. Geses für das Ausströmen von Kississeiten aus schwalen siehen. 78. Derbester ein von Dr. Neld ersundennmittern zu glessen, 78. Jone's Setangendodter. 79. Ausgrecken von Erhabenen Klyuren und Seichnungen aus Holf. 79. Ausgrecken von erhabenen Klyuren und Seichnungen aus Holf. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demburft, Rladsfpinner von Drefton in ber Graficaft Pancafter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Manchefter, am 16. December 1835 ein Patent ertheilen ließen. Mit Abbitdungen auf Tab. I.  KIII. Ueber die Baumwollmaaren kabrication in Frankreich. (Fortsesung von Bd. L.NI. H. 6. & 471.)  KIV. M i & z e I I e n.  Lestungen der Austen schen Dampsinaschine. E. 73. Ein neues Rettungssbot. 73. Seaward's ercentrische Kuberrad. 74. Ueber die Wirtungdes Wahrensellen auf die Muderräder der Dampsboote. 74. Neuere Kortschrifte des Abemsestungels. 74. Marechal's dewesside Eisenbahn als die Ersnehung konistour's in Ansruch genommen. 75. Prüsing der Socielle auf ihren Kuberrader der Millarin abulichen Karbstoffs bei Behandlung der Galinssaure mit concentrirter Schwesselfaure. 76. Eagnsard-vis Unterschungen über den Gabrungskoff. 76. Ausbrichten von Kinsingseiten aus schwalzen uber den Gabrungskoff. 76. Ausstreite der Von Dr. Reid ersundenmuttern zu glessen, 78. Jone's Etangendoberen, 79. Reid ersundenmuttern zu glessen, 78. Jone's Etangendoberen, 79. Reid ersundenmuttern zu glessen, 78. Jone's Etangendoberen, 79. Maspressen von erhabenen Afguren und Seichnungen aus Hols. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Seichnungen aus Hols. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | und Thomas, Roferb und Ifaat Sove. Dechaniter, fammtlich von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Mit Abbildungen auf Tab. I.  XIII. tleber die Baumwoliwaaren & Kabrication in Frankreich. (Fortsesung von Bd. LNI. H. 6. S. 471.)  KIV. M i 6 3 e I I e n.  Lestungen der Austen ich ichen Dampsinaschlie. S. 73. Sin neues Mettungsbot. 73. Seaward's ercentrisches Kuderrad. 74. Ueber die Wirtung des Bassers auf die Muderrader der Dampsvoote. 74. Neuere Fortschritte des Abemsestungels. 74. Marchard genommen. 75. Prüfung der Sockeiste auf die Unter die Erfindung fon illour's in Anspruch genommen. 75. Prüfung der Sockeiste auf ihren Carmingebalt. 75. Ueder die Entstehung eines dem Mitzarla abulkden Farbstoffs bei Behandsung der Galussaure mit concentrirter Schwefelsaure. 76. Cagniard-Latour's Unterschungen über den Gahrungskoff. 76. Ausstreichen von Kufssissen von Klüssisseiten aus schwalen Längeuspalten. 78. Ueder ein von Dr. Reid erfundenes Bentitirspsiem sier Gedaude. 78. Berbestette Methode messingene Schraubenmuntern zu glessen. 78. Jone's Etangenbobter. 79. Reid erfundenen zum Biegen der Radssigen ic. 79. Auspresien von erhabenen Afguren und Seichnungen aus Holf. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mandefier, am 16. December 1835 ein Datent erthellen lichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| sung von Bb. LNI. H. 6. S. 471.)  Relitungen der Alusten ichen Dampsinaschine. S. 73. Ein neues Rettungsboot. 75. Seaward's ercentrickes Ruberrad. 74. Ueber die Wirtung des Bassers auf die Anderrader der Ruberrad. 74. Ueber die Wirtung des Bassers auf die Anderrader der Daupsboote. 74. Viener errschriftet bes Themsels. 74. Marked als bewegliche Eisendam als die Ersudung Fou illour's in Anserad als bewegliche Eisendam als die Ersudung Fou illour's in Anserad genommen. 75. Prüsung der Societie auf ihren Carmingebalt. 75. Ueder die Entstehnug eines dem Allzarin abulteden Farbstoffs bet Behandinng der Galussäure mit concentrierer Sowefelsaure. 76. Eagntardezatour's Untersucugen über den Gabrungskoff. 76. Ueder den einstillesten aus schwalen von Kississen von Krississen von Krississen von Krississen von Dr. Neld erfundenes Bentillessem für Gedaude. 78. Derbestete Methode messingen Schraubenmuntern zu glessen, 78. Jone's Schangenbobrer. 79. Reposite Massensen Famen von Echanungen aus Holz. 79. Ausgeschen von erhabenen Kiguren und Schanungen aus Holz. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62     |
| sung von Bb. LNI. H. 6. S. 471.)  Relitungen der Alusten ichen Dampsinaschine. S. 73. Ein neues Rettungsboot. 75. Seaward's ercentrickes Ruberrad. 74. Ueber die Wirtung des Bassers auf die Anderrader der Ruberrad. 74. Ueber die Wirtung des Bassers auf die Anderrader der Daupsboote. 74. Viener errschriftet bes Themsels. 74. Marked als bewegliche Eisendam als die Ersudung Fou illour's in Anserad als bewegliche Eisendam als die Ersudung Fou illour's in Anserad genommen. 75. Prüsung der Societie auf ihren Carmingebalt. 75. Ueder die Entstehnug eines dem Allzarin abulteden Farbstoffs bet Behandinng der Galussäure mit concentrierer Sowefelsaure. 76. Eagntardezatour's Untersucugen über den Gabrungskoff. 76. Ueder den einstillesten aus schwalen von Kississen von Krississen von Krississen von Krississen von Dr. Neld erfundenes Bentillessem für Gedaude. 78. Derbestete Methode messingen Schraubenmuntern zu glessen, 78. Jone's Schangenbobrer. 79. Reposite Massensen Famen von Echanungen aus Holz. 79. Ausgeschen von erhabenen Kiguren und Schanungen aus Holz. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XIII. Heber die Baummolimagren : Sabrication in Frantreid. (Fortie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| XIV. Mis 3 ellen.  Leitungen ber Auften ichen Dampsinaschine. S. 73. Gin neues Rettungs- boot. 75. Seaward's ercentrische Ruberrad. 74. Ueber die Wirtung bes Wassers auf die Ruberrader der Dampsboote. 74. Neuere Kortschritte bes Themse-Kunnels. 74. Mare dal's beweglide Eisendahn als die Ersn- dung konistour's in Ansruch genommen. 75. Prüfung der Socielle auf ihren Carmingebalt. 75. Ueder die Entstehung eines dem Alligarin abuliden Karbstoffs bei Behandlung der Galinssaure mit concentrirter Schweselsaure. 76. Cagniard-Latour's Unterschungen über den Gabrungskoff. 76. Neber den Einfung der Elektricität auf die Begetation. 77. Geses für das Ausströmen von Kinsingseiten aus schmalen Längeuspatten. 78. Ueder ein von Dr. Reid ersundenen Bentitirspsem für Gedaude. 78. Verbesperte Methode messingen Schraubenmuntern zu glegen. 78. Jone's Schangendobrer. 79. Reynold's Maschine zum Biegen der Radseigen ic. 79. Ausprechen, von erhabenen Kiguren und Schnungen aus Hols. 79. Verhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sung pon Bb. LXI. S. 6. S. 471.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66     |
| Leitungen ber Aluften ichen Dampsinaschine. S. 73. Gin neues Rettungs- boot. 75. Seaward's ercentesches Kuberrad. 74. Ileber die Wirtung bes Wassers auf die Anderrader der Dampsoote. 74. Neuer der Wirtung bes Wassers auf die Anderrader der Dampsoote. 74. Neuer errscheitet bes Khemse-Annels, 74. Marsed als bewegilde Eisendan als die Ersu- dung Fou illour's in Anforms genommen. 75. Prüsung der Socielle auf biene Carmingebalt. 75. Ileber die Entstehnug eines dem Allzarin abulten Karbstoffs bet Behandlung der Gallussaure mit concentrierer Soweselsaure. 76. Cagniardegatour's Untersungen über den Gabrungskoff. 76. Ileber den Einsuß der Eletricität auf die Begetation. 77. Geseg für das Ausströmen von Kilfsgesteine aus schwalen Angeuspaten. 78. Berbesteit Methode messingene Schraubenmuttern zu glegen, 78. Jone's Setangenbobrer. 79. Retd erfundenes Bentillrsoftem für Gedäuse 12. 79. Ausgrechen von erhabenen Kiguren und Seichnungen aus Holz. 79. Berbitung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMBER OF A STATE OF A |        |
| boot. 73. Seaward's ercenteische Ruberrad. 74. Ueber die Wirfung bes Wassers auf die Ruderrader ber Daumpsvolt. 74. Neuere Kortschritte bes Abemfe-Tunnels. 74. Marechaft ber Datupsvolt. 74. Neuere Kortschritte bes Abemfe-Tunnels. 74. Marechaft bewegliche Eisenbahn als die Ersudung fonulitour's in Ansverchaft bewegliche Eisenbahn als die Ersudung fonulitour's in Ansverchaft beweglichen der Antikann der Gatulitaure mit concentrirter Schwefelsaure. Farbstoffs bei Behandlung der Gallussaure mit concentrirter Schwefelsaure. 76. Cagniard-Latour's Untersuchungen über den Gubrungskoff. 76. Ueber den Einstüßerd von Stuffigseiten ans schwagen über den Gubrungskoff. 76. Neider für der Massersaussen von Jichfigseiten ans schwalen Langeuspalten. 78. Ueber ein von Dr. Reid ersundenes Ventlitzspiem für Gebäude. 78. Verbesperte Methode messingen Schraubenmuttern zu glegen. 78. Jone's Etangenbobere. 79. Reposit Massersaussen Alguren und Seichnungen aus Holz. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Seichnungen aus Holz. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Seichnungen aus Holz. 79. Berhütung des Getöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alv. met 83 ellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| bes Waffere auf ble Auberrader ber Daumsboote. 74. Nenere Fortschritte bes Themserkunnels, 74. Mared al's beweglide Elsenbahn als bie Ersnehung Fonillour's in Anstruch genommen. 75. Prufung ber Codenille auf ifgen Carmingebalt. 75. Ueber die Entstehung eines bem Allgarin abultden Farbstoffs bei Behandlung der Galnissaure mit concentrirter Schwefelsaure. 76. Cagniarbelatour's interschwungen über ben Gahrungskoff. 76. Neber die Elektrieität auf die Bezetation. 77. Geses für das Ausströmen von Kufsigsteiten aus schmalen Längeuspatten. 78. Ueber ein von Dr. Reid ersundenmuttern zu glegen, 78. Jone's Etangenbobter. 79. Report is Masching um Biegen der Radselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Famen wiegen der Radselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Figuren und Selchnungen aus Holz. 79. Verhütung des Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leiftungen ber Muft en iden Dampfmafdine. G. 73. Gin neues Rettun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98:    |
| bes Themse-Tunnels, 74. Marechal's bewegilde Elsenbahn als die Ersindung fon illour's in Anforud genommen, 75. Prüsing ber Codensilie auf ihren Carmingebatt, 75. Ueber die Entstehnung eines dem Allgarin abultden Farbstoffs bei Behandinng der Gallussaure mit concentrirter Sowefelsaure, 76. Cagniardelaur's Intersuchungen über den Gabrungsfoff. 76. Neber den Einsus der Elektricität auf ihr Loggetation, 77. Gelege für das Ausfrömen von Kluffigfeiten aus schmalen Längeuspatten. 78. Ueber ein von Dr. Reid erfundenes Bentilltspfem für Gedaude. 78. Berbesterte Methode messingene Schraubenmuttern zu glegen, 78. Jone's Exangenbobrer, 79. Reynold's Maschine zum Biegen der Radselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Selchnungen aus Holz. 79. Berhütung des Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | boot. 73. Seaward's ercentrifdes Ruberrab. 74. Heber Die Wirfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ang    |
| bung fouillour's in Anspruch genommen. 75. Pruffing ber Cocheille auf ihren Carmingebalt. 75. Ueber die Entftehung eines bem Mitzarin abultden Karbstoffs bei Behandlung der Gallussaure mit concentrirter Schwefelfaur. 76. Cagniarbelgaur's Unterschungen über ben Gahrungskoff. 76. Ileber ben Einfus ber Eleftricität auf die Begetation. 77. Gefeze für das Ausströmen von Flifsigfeiten aus schmalen Längenspalten. 78. Ileber ein von Dr. Reid erfundenes Bentillessigem für Gebäude. 78. Berbesserte Methode meffingene Schraubenmuttern an gleben. 78. Jone's Schangenbobere. 79. Revnold's Maschine zum Biegen der Radselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Schaungen aus Holz. 79. Berhütung des Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ihren Carmingebalt. 75. Ueber die Entstehnug eines bem Allgarin abuliden Farbioffs bei Behandlung der Sulnissaure mit concentritre Sowefelsure. 76. Cagniardelaren't Unterstüdungen über ben Gabrungskoff. 76. Ueber ben Einsuß der Eleftricität auf die Begestation. 77. Geses für das Ausströmen von Flufsigfeiten aus schmalen Längeuspalten. 78. Ueber ein von Dr. Reid ersundenes Bentilirspfem für Gebäude. 78. Perbesjerte Methode messingene Schraubenmuttern zu glegen. 78. Jone 8's Stangenbobere. 79. Revnold's Maschine zum Biegen der Radselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Schaungen aus Holz. 79. Berhütung des Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bes Themfe-Tunnels. 74. Darech al's beweglide Eifenhahn ale bie Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in:    |
| Farbstoffs bei Behandlung der Gallussaure mit concentrirte Schwefelfaure. 76. Cagniarb-Lafur? Intersuchungen über ben Sahrungskoff. 76. lieber ben Einsuß der Elektricität auf die Begegetation. 77. Geses für das Ausströmen von Jussiggeliten aus schmalen Langeuspaten. 78. lieber ein vom Dr. Reid ersundenemtitern zu glegen. 78. Jones & Stangenbobert. 79. Mervosoffingene Schraubenmuttern zu glegen. 78. Jones & Stangenbobert. 79. Mervosoffine zum Biegen der Radseigen ic. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Seichnungen aus Holz. 79. Berhütung des Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bung Fouillour's in Anfprud genommen. 75. Prufung ber Codenille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auf    |
| 76. Cagniard-Latour's Untersichtungen über ben Gabrungeftoff. 76. lieber ben Einsuß ber Lettricität auf bie Begetation, 77. Gesege far bas Ausströmen von Kinsisseiten aus schmalen Lageuspateen. 78. Ueber ein von Dr. Melb erfundenes Bentilltspfem far Gebaude. 78. Berbesterte Methode messingene Schraubenmuttern zu glegen, 78. Jone 8 & Stangenbobrer, 79. Meppeljen von erhabenen Afguren und Lichnungen aus Holz. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Lichnungen aus Holz. 79. Berhitung des Getbies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ihren Carmingehalt. 75. Ueber die Entstehning eines bem Alizarin abulid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en     |
| lleber ben Einfing ber Eleftricität auf bie Wegetation. 77. Gefeje für bas Ausströmen von Fluffigfeiten aus schmalen Längenspatten. 28. lleber ein von Dr. Retb erfundenes Bentlitrigem für Gebaude. 78. Verbeserte Methode meffingene Schraubenmuttern zu gleben. 78. 30ne 8's Stangenbobrer. 79. Reportold's Maschine zum Biegen der Rabselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Figuren und Seichnungen aus Holz. 79. Verhütung des Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Ausströmen von Fluffigfeiten aus schmalen Längeuspalten. 78. lieber ein von Dr. Reib ersundenes Bentilltigfem für Gebaude. 78. Verbesterte Methode meffingene Schraubenmuttern ju glegen. 78. Jone 8's Stangenbobrer. 79. Revnold's Maschine jum Biegen der Radselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Seichnungen aus Holz. 79. Verhütung des Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Dr. Reid ersundenes Bentilitipftem für Gebäude. 78. Berbefferte Methode meffingene Schraubenmuttern zu glegen. 78. Jone 8's Stangenbober. 79. Repnold's Maschine zum Biegen der Radselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Afguren und Seichnungen aus Holz. 79. Berhütung bes Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| meffingene Schraubenmuttern zu glegen. 78. 3ones's Stangenbobrer., 79. Repnold's Maschine zum Biegen der Rabselgen ic. 79. Auspressen von erhabenen Kiguren und Seichnungen aus holz. 79. Berhutung des Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausströmen von Fluffigfeiten aus schmalen Längenspalten. 78. Ueber ein i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oon    |
| Repnold's Mafchine jum Biegen der Radfelgen ic. 79. Auspreffen von erhabenen Alguren und Beidnungen aus Solg. 79. Berhutung bes Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dr. Retb erfundenes Bentiltripftem für Gebaude. 78. Berbegerte Meth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ode    |
| erhabenen Figuren und Beidnungen aus Golg. 79. Berhutung bes Getofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | meffingene Garaubenmuttern ju giepen. 78. 3ones & Stangenbobrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79.    |
| ber Amboke 79 Kerten aus Cantiduk 79 Unvarat imm Froken von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Repnold & Majdine jum Biegen der Madjelgen ic. 79. Auspreffen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | non    |
| DET MINISTER AN MOTION AND MAINTAINE AND MODERAL MINISTERNA NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | erpavenen Figuren und Seichnungen aus Holl. 79. Berhutung Des Geto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Beugen, ble mit Kautichulauflofung überzogen find. 80. Muntelruben ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gengen, die mit Maulichniaufungung uberzohleten find. 80. Runtelturen teblanes Cutter en Ounabut das in den Werchieten Steaten von No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ale    |

#### Zweites heft.

Granfreichs Musfuhr nach feinen Colonien. 80.

Ceite

XV. Bericht über die Berfuche, welche aus Auftrag bes Finangbepattements der Bereinigten Staaten von einer Commission des Franklin-Institute in Gennspitvanla über die Explosionen der Dampsfessel angestellt wurden. Mit abbildungen auf Cab. II. (Fortsezung und Beschuß von heft 1, S. 23.)

amerifa ertheilten Datente. So.

81

VIII. Genaue Beobachtung der Art der Berftung, welche an eifernen und lupfernen Splindern durch allmädilche Berftatung des Drufes bervorgebracht wird. S. 81. IN. Wiederbolung der Versinde pertind's und Ermittelung, ob die Abflogung, welche seiner Magabe nach zwischen intensiv erdizten Eisentbelichen und Wasser besteht, allgemein sit; serner Messung der Statte bleser Absohung, um den Einsuh, den sie allenfalls auf die Sicherheitsventlle baden fonnte, zu bestimmen. 85. N. Gibt es wirklich Jalle, in denen das mit einem bestimmten Gewichte belastete Sicherheitsventil selbst dann noch undeweglich bleibt, wenn der eingeschössen. Dampf eine bedere Spannfrest erlangt hat, als sie had der Berechnung zu leberwindung des Bentiles ersorderlich wäre? 89. Nr. Bestimmung der Biernng der Bodensäge durch directe Betsche, 95. NIL Bon der

| ~ |   | , | 4 | - |  |
|---|---|---|---|---|--|
| m | o | 1 | r | o |  |
|   |   |   |   |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                   | ** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Spannfraft (elastic force) bes Dampfes bei ben Drufgraben, unter benen er arbeitet. 96.                                                                                                                           |    |
| Tree, Civilingian and Mile and Mile and Control                                                                                                                                                                   | 06 |
| XVII. Ueber einen verbefferten Sut fur bie Raudfange ber Locomotiv-<br>maschinen, und über einen verbefferten Afchenbebatter fur bieselben.<br>Bon Brn. B. S. Enrtis in Deptford. Mit Abbiidungen auf<br>Tab. II. | 09 |
| XVIII. Bericht bes Gen. Gantier de Clauben über einen von Gru. Lepbeder, Fabrifanten popifalicher Infrumente in Paris, Quai des Augustins, No. 55, vorgelegten heber und Ardometer. Mit Abbildungen auf Tab. II.  | 11 |
| XIN. Anwendung des gefornten Bleies gur Gubiometrie; von frn. Theob. be Cauffure.                                                                                                                                 |    |
| XX. Ueber die Bildung der Schwefelfaure; von Thomas Chomfon, Prof. ber Chemie in Glasgow.                                                                                                                         | 15 |
| XXI. Chemische Untersuchung ber Seibe; von G. 3. Mulber in Rot-<br>terbam.  41  Analyse ber Seibe. S. 118. Beleuchtung ber fabritmäßigen  Bubereitung von Seibe. 123.                                             | 8  |
| NNI. Ausgug aus bem Berichte bes frn. Papen, über bie Stearins fergen bes frn. de Milly                                                                                                                           | 8  |
| XXIII. Ueber das Gerben der hafen:, Ranincen: und anderer gelle.<br>Ausgug aus einem Berichte des hrn. Vouriat über die Fabrie<br>des hrn. Renon in Paris, rue Mouffetard, No. 29 43                              | 60 |
| XXIV. Heber die Fabrit latirter Leber der S.H. Rys und Comp. in Paris, rue de l'Orillon No. 27.                                                                                                                   | 2  |
| NXV. Auszug aus einem Berichte bes Bru. Labarraque über bie Schab = ober Aussielischmeffer fur Gerber, welche Dr. Drouet in Paris, rue des Pretros-Saint-Paul, No. 28, verfertigt. Mit Abbilbungen auf Tab. II.   |    |
| NAVI. Einiges über bas Ausfetten ber Wollentuder. Bon Grn, Mar-<br>tiu, Katber in Baris.                                                                                                                          | _  |
| XXVII. Berbefferungen in ber Fabrication claftifder, ju verschiebenen 3weten anwendbarer Stoffe ober Fabricate, worauf fic Robert 2Billiam Sievier von Soutbampton Row in ber Pfarre St. George,                  |    |
| Graffchaft Middlefer, am 17. Januar 1853 ein Patent erthellen ließ. 13 XXVIII. Ueber die harg = und Theergewinnung in ben Salbefanbern um                                                                         | 7  |
| Borbeaur                                                                                                                                                                                                          | 9  |
| jung und Beschluß von S. 1. S. 73 dieses Bandes 14                                                                                                                                                                | 9  |
| XXX. Missellen                                                                                                                                                                                                    |    |

lleber die London-Birmingham: Cisenbahn. S. 152. Besprizen der Eisenbahnen mit Wasser. 152. lleber das Magnetisiren von Stabistäben. 155. Der iard's Metalliegirung jur Versetrigung von Kochgeschitren. 155. Amerikanische Maschie zum Kortschieben. 154. Ueber das Steigen der Eisenveise in England. 151. Ueber die Benuzung des Steismirtels zu verschebenen Bauten. 155. Ginfaes über die neueren Apparate zur Lustzschiffahrt. 156. Versuche mit Scheult's Zuterkripkallisationsapparat. 157. Laurence's Methode den Auntelindensaft zu gewinnen. 158. Nüglide Berwendung der Malzseime. 158. lieber den Krapban. 158. Nüglide Berwendung der Malzseime. 158. Naphtba: Quelle in Amerika. 159. Cinsübrung der Muschelseibe, 159. Naphtba: Quelle in Amerika. 159. Cinsübrung des Austischen Gienenstotes im Elsap. 160. lieber unanschischiede Kinte. 160. Unwendung des Jasapaart-Studies auf die Vanunwolkenwaaren-Fabrication. 160.

#### Drittes Seft.

| 8                                                                                                                                                                                                                                                      | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| XXXI. Meber bie Dampfmafdinen und vergleichenbe Berfuche mit ver- ichiedenen Spftemen berfelben; von Emil Rochlin.                                                                                                                                     | 161  |
| XXXII. Berbefferte Mafdine jur Mitthellung von Kraft zu mechanischen 3meten, worauf sich John Ericeson, Ingenieur von New Road in der Grafschaft Mibbleser, am 24. Julius 1830 rin Patent erthel-                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 193  |
| AXXIII. Berbefferungen an ben Locomotivmagen, worauf fich John Sanfon, Aupferschmied von Subderefield in ber Graffdatt Dort, am 31. August 1831 ein Patent erthelten fest. Mit ubbilbungen                                                             | ,    |
| anf Tab/ III.                                                                                                                                                                                                                                          | 194  |
| XXXIV. Berbefferungen im Baue und im Treiben ber jur Schifffahrt bienenben Kabrzeuge, worauf fich John Lane Dig gind Ceq., von Orford Street in bee Graffchaft Mibblefer, am '26. August 1835 ein Batent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Cab. 111. | 196  |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                | 190  |
| XXV. Berbefferungen an ben Pumpen, worauf fich John Auffell, Fabrifant ichneibender Instrumente, von Aunney in der Graffcaft Comerset, am 29. December 1835 ein Patent ertheilen lieg. Mit                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 199  |
| XXXVI. Ueber eine verbefferte Spinbel fur Droffel : Spinnmafchinen. Bon Sin. James Bhitelaw in Glasgow. Mit Abbilbungen auf                                                                                                                            | 200  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 200  |
| XXXVII. Berbefferungen an den Antichenfedern, worauf fic Billiam Boulnois Esq., von Gower Street in der Graffwaft Middlefer, am 50. Januar 1836 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen                                                             |      |
| auf Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                          | 202  |
| XXXVIII. Berbefferungen en ben Mafchinen gur Berfertigung von Suf-                                                                                                                                                                                     |      |
| effen und anderen Gegenstanden aus Stab- ober Schmiedelfen, worauf fich Thomas Jevone, Raufmann von Liverpool, am 8. Oftober 1855                                                                                                                      |      |
| ein Datent ertheilen ließ. Dit Abbildungen auf Tab. III.                                                                                                                                                                                               | 205  |
| XXXIX. Heber eine Borrichtung jum Schraubenschneiben. Bom Grn. 92.                                                                                                                                                                                     |      |
| S. Seineten in Sibmouth. Mit Abbildungen auf Lab. III.                                                                                                                                                                                                 | 208  |
| XL. lleber einen Apparat jum Schraubenschneiben. Bon Grn. James Eracen in Dembrote. Mit Abbildungen auf Tab. 111.                                                                                                                                      | 210  |
| XLI. Berbeffertes Inftrument jum Meffen ber Liefe bes Waffers ber Sec und der Fluffe, worauf fic John Ericsson, Civilingenteur in Albany Street, Graffchaft Mibblefer, am 14. Novbr. 1835 ein Patent                                                   |      |
| ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Cab. III                                                                                                                                                                                                           | 212  |
| XLII. Berbefferungen an ben Mufitinftrumenten, worauf fich Thomas Sowell, Mufitalienhandler in Briftol, am 21. December 1855 ein                                                                                                                       |      |
| Patent ertheilen ließ. Dit Abbilbungen auf Cab. III                                                                                                                                                                                                    | 213  |
| XLIII. Berbefferte Methode ein : oder mehrfarbige Deffins ober Beich-                                                                                                                                                                                  |      |
| nungen auf Topferwaare, Porzellan, Glas und andere derlei Sub-<br>ftanzen zu übertragen, worauf fic Billiam Wainwright Potts, von<br>Burslem in der Graffchaft Stafford, am 3. December 1835 ein Patent                                                |      |
| ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. 111.                                                                                                                                                                                                          | 216  |
| XLIV. lieber Steph. Butdinfon's Apparat jum Meffen bes Leuchtgafes                                                                                                                                                                                     |      |
| in den Gasfabriten. Mit Abbildungen auf Tab. III                                                                                                                                                                                                       | 224  |
| XLV. Ueber die Darftellung und Gigenschaften ber feften Roblenfanre.                                                                                                                                                                                   | 226  |
| XLVI. Miszellen.                                                                                                                                                                                                                                       |      |

Berzeichniß ber vom 1. bis 22. Septbr. 1836 in England ertheilten Patente. S. 230. Berzeichniß ber vom 15. Marz 1835 bis 40. September 1836 für Schottland ertheilten Patente. 251. Außerordentliche Leiftung eines ameritanischen Dampswagens. 252. Bramley's und Parfer's Berbefferungen an den Locomotivmaschinen. 252. lieber die schlesen Flacen ober

Rampen an ben Eisenbahnen. 233. Lalanne's Maschinen zum Nivelliren, jum Aufnehmen von Planen und zum Messen bet Kraft beim Bieben. 233. Caren's Borschlag Canalboote über die Schleusen zu schaffen. 254. Iteber bitrecte Erzeugung von bainmerbarem Eisen aus den Lisenzen. 254. Iteber bite galvanischen und elestrischen Bersuche und Apparate des Hrn. Erosse. 254. Eigenschaften der Substanz, welche das Bonquet der Weine bildet. 256. Letternbrut mit Walzen. 257. Berbesterungen in der Fabrication von Bodenplatten. 257. Borschussen von der British Association for the advancement of science zu wissenschaftlichen und technischen Untersuchungen und Intersuchungen 238.

| Swetten gemacht. 237. Litetatut. beutfaft. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Biertes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cite |
| XLVII. Bericht über bie Abhandlung bes hrn. Emil Rodlin, betreffend bie Dampsmaschinen; erftattet im Namen bes Comité für Medanit, von Joseph Rochlin.                                                                                                                                                                                 | 241  |
| XLVIII. Berbefferungen an den Dampflessein, wodurch bas Berften bereisben burd übermäßigen inneren und das Einsinken durch übermäßigen außeren Drut verbütet wird, und worauf fich John Cooper Dau glas Esq., von Great Ormond Street in der Grafschaft Middleier, am 19. Rovember 1834 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf |      |
| Tab. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 267  |
| XLIX. Heber das Auderrad bes Brn. henro Pict worth von Sipson in der Grafschaft Middlefer. Mit Abhildungen auf Tab. IV.                                                                                                                                                                                                                | 270  |
| L. Beschreibung einer Urt von Drebbant gur Verfertigung von Medall-<br>ten. Bon hen, R. S. heineten in Sibmouth im Devonshire-<br>Mit Abbilbungen auf Tab. IV.                                                                                                                                                                         | 277  |
| LI. Befdreibung einer tragbaren Ausschnelbreffe von der Erfindung                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280  |
| LII. Berbesterungen an ben Spulen, auf welche bas Baumwollgaru aufgewunden wird, worauf sich Richard Barber, Baumwollzwiruer von Leicester, am 22. Oft. 1835 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbilbungen auf Tab. IV.                                                                                                                   | 281  |
| Lill. Ueber eine neue hemmung fur Penbeluhren. Bon hrn, Alexander Ditberfpoon, ilhtmacher in Tranent. Mit Abbitbungen auf                                                                                                                                                                                                              |      |
| Tab. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284  |
| LIV. Ueber die Sicherheitstampe des Brn. John Martin in London. Mit Abbildungen auf Cab. IV.                                                                                                                                                                                                                                           | 289  |
| LV. Ueber die Natur der bleichenden Chlorverbindungen; von Martene, Profestor der Semie an der Universität zu Lewen; 1. Ueber die Sauerstofffauren des Chlore. S. 290. II. Ueber die chlorigsauren Salze. 291. 111. Ueber die unterchlorigsauren Salze. 295.                                                                           | 289  |
| LVI. Reue Methode das Bier auf feine wesentlichen Bestandtheile ju untersuchen. Bon Professor Dr. Joh. Rep. Fuchs in Munchen. Mit Abbilbungen auf Lab. V.                                                                                                                                                                              | 302  |
| LVII. Heber ben Emabble'iden und Atfine'iden Araometer; von                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Dr. Emil Dingler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 329  |
| I.VIII. Berbefferter Apparat jum Ansbaue von Getreibe und auberen Samen so wie auch jum Dungen, worauf sich Billiam Reene, Ingenieur von Banksbe, Southwart in ber Graffchaft Surrey, am 2. November 1835 ein Patent ertbellen ließ. Mit Abbildungen auf                                                                               |      |
| Rab. 1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335  |

LIX. Miszellen.

Rene Dampfmagen Gurnen's. G. 337. John Saloman's Giderbeitebampfteffel. 337. Rener Belgapparat fur Bagen. 337. Care p's Borfchlag zur Ueberwältigung stell austeigender Flacen. 338. Ueber die vorthelibafteste Geschwindigkeit bei der Canal = Schifffahrt. 338. Berbefferung der Rapler ichem Multiplications = Stabe, 339. Berbefferung an den Schapen det Schymühlen. 339. Underedie Berbesterungen an den Maschinen zur Papier = Fabrication. 339. Sonderbare Benugung der hydraulichen Presse. 340. Artesischer Brunnen in Granit gebohrt. 340. Gewebe von Glas. 341. Belote's Datentgerbeprozeß. 341. hru. Cairo's Tachometer. 341. Unwens dung des Schiefers zu verschiedenen Geräthschaften. 331. Ueber das Siders beitsvapier des hrn. Morand. 342. Aehnlichseit des Kautschuls mit dem Maulbeerblättersafte. 343. Klein's Methode mit Reservage die Bolle zu färden. 343. Ernt Ausgustine's wasserbliche Schube. 343. lieber jobhaltige Erze und Pflanzen in Merico. 343. De ntouillac's tragbare Borrichtung zum Tödeten der Seldencoons. 341. Amerikanliche Methode Getrelbespeicher vor dem Kornwurme zu schüen. 344. Bersälchung des Talges mit Kartosselbel. 344.

#### Fünftes Seft.

|   | LX. Ueber bie Berechnung bes benamiften Effecte ber Erpanfionebampf=                                                                                                                                                                                              |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | maschinen; von Srn. Choffel                                                                                                                                                                                                                                       | 345 |
|   | Anwendungen. 1) Cincylindeliche Erpansione-Maichine oder Boolfice Maichine mit zwei Cylindern. S. 347. 2) Maichine von Altten und Steel. 348. 5) Maichine von Roentgen. 348. Ent-                                                                                 | -,  |
| • | witsung der Formel. 349. 1) Woolf'ide Maschine mit zwei Eplindern. 351. 2) Maschine mit drei Eplindern von Aitten und Steel. 353. 3) Maschine mit zwei Eplindern nad Roentgen. 354.                                                                               |     |
|   | LNI. Ueber bie Berbichtung des Dampfes durch Einsprigung. Bon.frn. Will. Somington.                                                                                                                                                                               | 357 |
| ò | LXII. Ueber eine verbefferte Parallelbewegung fur Dampfmafdinen, von ber Erfindung des hen. Ifaac Dodde, Ingenieur an ben Gifen- werten von horfelev bei Birmingham. Mit Abbildungen auf Tab. VI.                                                                 | 361 |
|   | LXIII. Beschreibung eines Apparates jur Versertigung ber Stiefelden fur bie Fischeinstätigen an Regen= und Sonnenfairmen. Bon ber Erssindung bes hrn. 3. Frantlin in Bath = court, Olbftreet=Road. Mit Abbitbungen auf Cab. VI.                                   | 760 |
|   | LXIV. Reue und verbefferte Methode Moodland trofen gu legen und<br>urbar gu machen, und Berbefferungen an ben Maschinen, welche gu<br>blefen und anderen nugliden 3weten bleuen, worauf sich John<br>heathcoat Esq., von Tiverton in der Grafschaft Devon, am 15. | 362 |
|   | Dat 1832 ein Parent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. IV. LXV. Heber ein neues Spitem ber Fing- und Canalicbifffahrt. Bon                                                                                                                                  | 364 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 373 |
|   | Balle des Brechens ober Reifens von Seilen bas Berabfallen der an ibnen aufgebangten Laften ju verhuten. Mit Abbitbungen auf                                                                                                                                      |     |
|   | Tab. VI                                                                                                                                                                                                                                                           | 386 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 387 |
|   | LXVIII. Die Brauntweinbrennerei in Niederfullbach bei Coburg. Bon C. Seller, Geft. bes Großberzogl. babifchen landwirthich. Bereins und gehrer ber Landwirthichaft am Großberzogl. Schullebrer-Seminarium                                                         |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 592 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 398 |
|   | Befdreibung von Coffen's Deftilltrapparat. E. 405.                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

| bes zweiunbsechzigsten Banbes. x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ftoff, welcher bei Bebandjung berfelben mit Schwefelfaure entfieht;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| von Srn. Robiquet 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XXI. Miszellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alphabetisches Verzeichnist ber im Jahre 1835 in Frankreich ertheilten Parinte. S. 416. Preife ber Society of arts in London. 433. übert das Aufendumen des Basses in den Dampstesselne. 434. Vorschlag zur Vestimmunger Höhe des Bassesselnes in den Seehassen. 434. Wiederlegung des Vorretheiles, daß Wassertaherbes in den Seehassen. 434. Wiederlegung des Vorretheiles, daß Wassertaher dei Nacht schneller umlausen als am Tage. 435. ecour's rawchverzehrender Osen. 435. lleber Hrn. Dr. Urn ott's neue rit von Desen. 435. Ileber eine Glasmasse mit doppelter Strahlendbrechung. 36. Jabl der Eisenwerte in Schottland. 436. Glasgow's Reichthum auspinnmühlen. 436. Disse unauslöschliche altalische Tinte. 436. Lanet's Retbode schnell Handschriften und Zeichnungen zu coptren. 437. Neue Merdode Holz erbaden zu graviren. 437. De Braine's Mannerhite zum Ausmimenlegen. 438. Fortschritte der Runselrübenzuter-Fahrication in Kusstang von Kleisch in Stissons für Aunselrübenzuter-Fahrication in Kusstang von Kleisch in Stissonspass. 438. Unsbewahrung von Kleisch in Stissonspass. 438. Unsbewahrung von Fleisch in Stissonspass. 438. Unsbewahrung von Fleisch in Stissonspass. Musbewahrung der Speisen nach ppert. 439. Austellerne als Kassecutrogat. 439. Ileber die Kartossel von is dan. 439. Unservedentische Größe, welche die Kunselribe erreicht. 439. ab de's Wethode Kalber mit gelben Rüben auszusehne. 440. Ueder kliezuglichen von Seidenverung. 440. Ileber die fogenannte Mnscardine, eine Landschaft der Seidenverung. |
| rantbelt ber Seibenraupen. 440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sechstes Seft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XXII. Berbefferungen an ben rotirenden Dampfmaschinen, worauf fich Sir Thomas Cochrane, gewöhnlich genannt Lord Cochrane, von Regen-Street in der Graffdast Middleser, am 11. November 1830 ein Parent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACCUSE ON A CASE AND ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Metdobe sowell handschiften und Zeichnungen zu copiten. 437. Neue Methobe holz erbaben zu graviren. 437. De Braine's Mannerhite zum In fammenlegen. 438. Fortschitte ber Runfelrübenzuter-Fahrlichen in Russlund 438. Poequenr's Maschine für Aunfelrübenzuter-Fahrliche. 438. Unsbewahrung von Fleisch in Stiffiosforwogas. 438. Unsbewahrung ber Speisen nach Appert. 439. Dattellerne als Kaffeesurrogat. 439. Ueber die Kartossel von Roban. 439. Unberrobentliche Größe, welche die Runfelrise erreicht. 439 Labe's Wethobe Kilber mit gelben Rüben auszusiehen. 440. Uebe'r Flie genglitter mit welten Maschen. 440. lieber die sogenannte Musiexplie, ein |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arantheit ber Seibenraupen. 440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sechstes Seft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LXXII. Berbefferungen an den rottrenden Dampfmafchinen, worauf fich Sir Thomas Cochrane, gewöhnlich genannt Lord Cochrane, von Regen-Street in der Graficaft Midblefer, am 41. November 1830 ein Patent ertbeilen ließ. Mit Abbitbungen auf Cab. VII. 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LXXIII. Giniges über bie rotirende Dampfmafdine bes Grn. Avery in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| New-Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| benen Funtenauffunger fur Dampfmagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LXXV. Aerbesserungen an den Rabern für Elsenbahnwagen, worauf fr.<br>Arundlus Elers in Pennspivania ein Patent nahm. Mit Abbilbun-<br>gen auf Tab. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LXXVI. Ueber bas verbefferte Permutationsichlog bes Grn. A. Da atin-<br>non von Steffielb. Mit Abbilbungen auf Cab. VII. 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LXXVII. Ueber bie fogenannte Schlagmußte (Beating Mill), beren man fich in England jum Appretiren ber Leinmand bebient. Bon Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marquardt. Mit Abbilbungen auf Tab. VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LXXVIII. Berbefferungen an ben Mafdinen jum Spinnen und Dubliren von Baumwolle, Geibe, Rlache und anberen Faferstoffen, worauf fic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thomas Charp und Richard Roberts, beibe Ingenfeurs von Mancheffer, auf eine von einem Austander gemachte Mittheilung am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Oftober 1834 ein Patent ertheilen Itefen. Mit Abblidungen auf Tab. VII. 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LXXIX. Berbefferungen an ben Bebeftublen, biefeiben migen mit ber Sant ober mit einer Triebtraft betrieben werden, worauf fich Apelles howard, Baumwollpinner von Stockport in ber Grafichaft Chefter, und John Scattergood, Maschinenbauer von Manchefter in ber Grafichaft Laucaster, am 5. Ottober 1835 ein Patent erthelien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ließen. Mit Abbildungen auf Tab. VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LXXX. Berbefferungen an den Andpfen, worauf fich humphreps Jeffer v,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                             | eite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Golbidmieb und Inweller von Birmingham in ber Graffdaft Bar-<br>wich, am 28. November 1835 ein Patent ertheilen lieg. Mit Abbil-                                                                                            | 164  |
| LXXXI. Heber bas von frn. Sutcht fon verbefferte Bett oder Lager für die jur Leuchtgadfabrication bestimmten Retorten. Mit Abbit-                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                             | 165  |
|                                                                                                                                                                                                                             | 168  |
| LXXXIII. Beber einen verbefferten Leuchter. Bon Srn. 3. 2. Sig-                                                                                                                                                             | 172  |
| LXXXIV. Giniges über bas Mohren oder Moiriren bes Beigbleches. 4                                                                                                                                                            | 175  |
| LXXXV. Borfchiften jur Bereltung von Ranticutfirniffen und beren Anwendung auf Saffan und latirte Schaffelle; nach Gen. Cham:                                                                                               |      |
| pagnat                                                                                                                                                                                                                      | 76   |
| LXXXVI. Berbefferungen an den Stiefeln und Schuben, norauf fich William Jobnion, Gentleman, an ben horelen-From Borfe in der Graffchaft Stafford, am 22. Aug. 1835 ein Patent erthellen ließ. Mit Abblidungen auf Lab. VII. | 478  |
| LXXXVII. Miegglien.                                                                                                                                                                                                         | 1,0  |
|                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Berzeichniß ber vom 15. Sept. bis 24. Oft. 1836 in England ertheit Patente. S. 480. Berzeichniß ber vom 19. Dec. 1821 bis 14. Januar 1822                                                                                   |      |
| England ertheilten und jest verfallenen Patente. 481. Preife, welche bie                                                                                                                                                    | So.  |
| eiety of arts in Edinburgh im Jahre 1836 ertheilte. 482. Babl ber in @                                                                                                                                                      | ng:  |
| land vorgefallenen Schiffbruche. 482. Das Dampfboot Rovelty in ben Weinigten Staaten. 482. Janvier's Ruber fur Dampfboote. 483. Ue                                                                                          |      |
| bas Sammeln der Dampfe, die fich beim Abdampfen entwifeln. 483. Etf                                                                                                                                                         |      |
| babn gwifden Utica und Sbenectady. 483. Heber ben Bau von Galen in a                                                                                                                                                        |      |
| ftifder Sinfict. 484. Dafdine jum Strafentebren. 484. Gonlet : Colfe                                                                                                                                                        |      |
| Methobe artelifche Brunnen gu bobren, 484. Allarmlampen anftatt ber Sel founce, 485. Ballace's verbefferte Lafchenpiffele, 485. Epronometer                                                                                 |      |
| Thermometer benugt. 486. Ueber die Abnugung der Schienen an ben Cur                                                                                                                                                         |      |
| von tiefnem Salbmeffer. 486. Lane's Berbefferungen an ben Borfpt                                                                                                                                                            | nn:  |
| maidinen. 486. Codrane's Berbefferungen im Spinnen ber Cafben                                                                                                                                                               | nfr- |
| wolle. 487. F. Levrat's Rardatid=, Spinn - und Spulmafdine. 487.                                                                                                                                                            |      |
| cot's Mafdine jum Schneiben von Furnirboly tc. 488. Ueber Brn. Sage                                                                                                                                                         |      |
| Mablmuble fur Armeen, Coloniften zc. 488. Delpe d'e Berbefferungen der Favencefabrication. 488. No vi's verbefferte Methode elferne Robren                                                                                  |      |
| Eplinder ju verfertigen. 489. Heber einen in Frantreich eingeführten Gi                                                                                                                                                     | fen: |
| frifchproceg. 489. Terraffon's Mafchine gur Biegelfabrication. 489. Run                                                                                                                                                     |      |
| rubenguter-Fabrit in England. 490. Dachträgliches über Laurence's Deth                                                                                                                                                      | obe  |
| ben Runteirubenfaft zu gewinnen. 490. Heber Potafdegewinnung aus                                                                                                                                                            | ben  |

ben Ranteirübensaft zu gewinnen. 490. Aeber Potaschegewinnung aus ben Rubenzutermelassen. 490. Shiele's verbefferte Methode den Reiß zu reinigen. 491. Aeber ben Verbrauch und die Erträgnisse der Fielscherelen in Paris. 491. Aleber die Eschsmilch im Vergleiche mit ber Milch anderer Thiere. 491. Zunahme ber Eheceinsuhr in England. 492. Juter: und Kasseciassuhr in Engropa. 492. Namen = und Sachreglster des ganzen Jahrganges. 493.

## polytechnisches Journal.

Siebenzehnter Jahrgang, neunzehntes Heft.

I.

Bericht über die Versuche, welche aus Auftrag des Finanzdepartements der Bereinigten Staaten von einer Commission des Franklin-Institute in Pennsplvania über die Explosionen der Dampstessel angestellt wurden.

Xas bem Journal of the Franklin Institute im Mechanics' Magazine, No. 666 v. f.

(Fortfegung von Bb. L.XI. Beft 6, G. 426.)

VI. Biederholung der Berfuche Klaprothe in Bezug auf die Umwandlung des Baffere in Dampf durch ftark erbistes Metall.

Nachdem es allgemein bekannt ift, daß durch die Erhohung der Temperatur einer Metalloberfläche die Berdunftung einer auf ihr besfindlichen Fluffigkeit vermindert werden kann, machten wir es und jur Aufgabe die Erscheinungen zu prufen, welche unter verschiedenen Umftanden mit der Berdampfung des Waffers durch Gifen und Rupfer verbunden find; und zwar:

1) ju bestimmen, bei welcher Temperatur eine gegebene kleine Quantitat Baffer in ber kurzesten Zeit durch Rupfer, beffen Oberflache fich verschieben verhalt, in Dampf verwandelt werden kann;

2) zu bestimmen, wie fich dieß unter ahnlichen Umftanden mit bem Gifen verhalt;

3) endlich biefe Folgerungen auf jene Birkung auszubehnen, welche Statt findet, wenn man verschiedene Quantitaten Baffer in tupferne oder eiserne Gefäße von verschiedener Dite, verschiedenartiger Oberflache und verschiedener auf verschiedene Beise hervorgebrachter Temperatur bringt.

Wir verschafften uns von beiden Metallen eine Ungahl Schals den von moglich gleicher Form und verschiedener Dife. Diese Schals den waren Rugelsegmente von beinahe 3 Boll halbmeffer; drei bestanden aus Rupfer und funf aus Eisen von lezteren waren vier aus Schmiedeisen und eines aus Guffeisen erzeugt. Um die Schalsden zu erhizen verschafften wir uns zwei cylinderformige Gefäße, von denen das eine Dehl und das andere Zinn enthielt; ersteres hatte beinahe 9 Boll im Durchmeffer und 4 Boll hohe; lezteres dagegen

<sup>1)</sup> Diefe Safel wird mit bem nachften heft ausgegeben.

x. b. R.

hatte 6%, Boll Durchmeffer und 4 3ofl Sobe. Gie murben beibe mit Mitchell's Beingeiftlampe, ober ba, mo es fich um febr bobe Temperaturen handelte, in einem Solgtoblenofen erhigt. Die Schal= den waren mit handhaben verfeben, welche über bie Rander ber als Dehle oder Binubad bienenden Enlinder hingubragten, fo bag bie Schalchen auf Diefe Beife an Drt und Stelle gebracht und weggenommen werben fonnten.

Die bei biefen Berfuchen in Unwendung gebrachten Thermometer maren bei bem Siedepuntte bes Baffere und bei bem Schmelgpuntte bes reinen Binnes forgfaltig verglichen worben. Die Berfuche, gu beren Erorterung wir guerft ichreiten wollen, beziehen fich auf Die Berdampfung von Baffertropfen in tupfernen Schalchen, beren Dber: flache von vollfommener Blatte bis ju ber burch Ornbation bedingten Raubbeit mechfelte.

1) Das tupferne Schalchen Dr. VII. von 1/100 Boll Dite murbe etwas polirt, und bann in bas Binnbad gebracht, mabrend biefes fluffig mar; bas Binn bielt bas Schalden beim Erftarren an Drt und Stelle. Der Thermometer mard in einen fleinen Cylinder aus bunnem Gifenbleche, ber mit Queffilber gefullt mar, und ber fich fo nabe als mbglich an bem Schalchen befand, eingefentt. Dit bem Kortidreiten ber Berfuche murbe bie Dberflache bes Rupfere immer matter, fo daß nach Bollenbung ber beiben erften Reihen bon Ber: fuchen bie britte burch Bunahme ber Berbampfung eine mertliche Birfung der Orphation beurfundete. 120 Tropfen aus ber angewendeten Tropfrobre machten 1/4 Unge aus; ein Tropfen mog bems nach 0,47 Gran.

| Glatte Dberflache | . Rupfericalder von | 0,07 | Boll | Dite. |
|-------------------|---------------------|------|------|-------|
|                   |                     |      | -    |       |

| Absteigenbe Reihe. 2)                                                         |         |                                                                                                    |                                      | Aufsteigende Reibe.        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Tempes<br>ratur                                                               | Trop    | fen auf ben Mittelpunft.                                                                           | Eropfen auf ben Mittelpunkt.         |                            |  |  |  |
| Sahrenheit.                                                                   | Beit.   | Bemertungen.                                                                                       | Beit.                                | Bemerkungen.               |  |  |  |
| 315,3<br>317,5                                                                | Sec. 55 | Auf einen polirten Theil,<br>Auf einen minber polirten<br>Theil.                                   | Sec. 31 2                            |                            |  |  |  |
| \$19,3<br>321,4                                                               | >2 5    |                                                                                                    | {3<br>{2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                            |  |  |  |
| 523,4<br>325,4<br>327,5<br>529,5<br>531,5<br>536,6<br>535,6<br>537,6<br>339,7 |         | Richt zurütgefloßen.<br>Richt zurütgefloßen.<br>Ein Troten auf die Seite<br>der Stale 12 Secunden. | 2 //2<br>2 13/11 1 2<br>2 2<br>2 >2  | Un einer rauhen Stelle 14/ |  |  |  |
| 343,8<br>345,9<br>348<br>350                                                  | 165     | Bolltomrene Abftogung, Die<br>Temper.tur flieg auf 360°.                                           |                                      |                            |  |  |  |

Die Temperatur, bei welcher bas Maximum ber Berdampfung Statt fand, icheint inter diesen Umftanden zwischen 3271, und 3291, T. gewesen zu seyn. Beide Reiben ftimmten in ihren Ungaben beinahe überein. Die Abstogung war bei 350° vollommen; der auf den Mittelpunkt des Schalchens gefallene Tropfen nahm die gewöhnliche rotirende Bewegung an und verschwand sehr langsam.

2) Die Dberflache beffelben Schalchens ward mit Trippel und Dehl politt, wo fich bain bei Unwendung beffelben Bades folgende Resultate ergaben.

<sup>2)</sup> Somobl bei biefer, 4s bei ben folgenden Tabellen find unter ber abfielgenden Reibe bie bei abnehmader und unter ber auffteigenden die bei gunehmenber Temperatur erhaltenen Rehltate begriffen.

| Poli | te . | Rupfer | oberf | lache. |
|------|------|--------|-------|--------|

|             |                   | Ibfteigenbe Reihe.              |   |
|-------------|-------------------|---------------------------------|---|
| Temperatur. |                   | Tropfen auf ben Mittelpunkt.    | , |
|             | Beit in Secunben. | Bemertungen.                    |   |
| 445         | 210               | Bolltommene Abftogung,          |   |
| 370,5       | 177               |                                 |   |
| 331,6       | 157               |                                 |   |
| 318,3       | 25                | Offenbar verminderte Abftofung. |   |
| 313,2       | 9                 | Unvolltommene Abftofung.        |   |
| 300         | 4                 |                                 |   |
| 291,6       | 31/2              |                                 |   |
|             | 3                 |                                 |   |
| 285,5       | 4                 |                                 |   |
| 284,5       | 41/2              |                                 | A |
| 279,4       | 51/2              | ,                               |   |
| 275,4       | 61/2              | r -                             |   |
| 271,3       | 51/2              |                                 |   |
| 267,2       | . 6               |                                 |   |
| 255         | 161/0             | 1                               |   |

Die Temperatur, bei ber das Maximun der Berdampfung Statt fand, war hier offenbar 292° F. Aus eine Bergleichung dieser Tasbelle mit der vorhergehenden, aus der sich für denselben Punkt eine Temperatur von 327½ bis 329½° F. heruswirft, erhellt offenbar die Birkung der Politur. Eine vollkommene Abstohung fand noch bei 315° F. Statt. Bei Biederholung deser Bersuche mit einer Obersläche, welche durch Einwirkung der Hig und des Bassers matt geworden war, stieg die Temperatur der Miximals Berdampfung auf 325½ und jene der vollkommenen Abstohung zuf 378° F., was obigen Schluß abermals bestätigt.

3) Daffelbe kupferne Schalchen mit rener, aber nicht glatter Oberflache, und dann mit start orydirter, abr nicht befetteter Obers flache in ein Dehlbad gebracht, gab die aus der nachstfolgenden Zas belle ersichtlichen Resultate. Die Natur de Bades konnte bei einer so geringen Menge Wasser wahrscheinlich kinen wesentlichen Einfluß auf die Resultate haben, da die abtühlente Wirkung, welche die Verdampfung des Wassertropfens auf die Metalloberstäche ausübt, nur unbedeutend ist. Bei den rauben Olerstächen wird es sehr bes merkbar, wenn man dem Wassertropfen eine Relgung gibt sich zu bewegen, indem man ihn auf die Seitenwinde des Schalchens fallen läßt. Diese Reigung zur Bewegung unterstützt namlich die Repulstwektaft, und bedingt demnach häusig eine beträchtliche Junahme der zur Verdampfung nothigen Zeit.

Die erfte Reihe ber folgenden Tabelle enthalt die Resultate ber Persuche mit reiner, aber nicht glatter Dberflache des Schalchens; ben Bersuchen ber zweiten und britten Reihe hingegen war die

tflache ftart ornbirt, aber nicht befettet.

| 1                   | 13                |                                 | 1        |                                               |                           |                                                  |                         |                  |             |            |                       |             |            |    |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|----|
| rflade.             | Kener Guanten     | Beit in                         | •        | 7)                                            | 2%                        | , <del>,</del> ,                                 | v                       | *                | ĀV          | % gun %    | % qun %               |             | *          | Ì  |
| Drubirte Oberftade. | Seirliche Transon | Benier.                         |          | 6                                             |                           |                                                  |                         |                  | Micht abge. | Henen.     |                       | 1           | Eben abge. |    |
| 3                   | Petrila           | Beit in                         | ·        |                                               |                           |                                                  |                         |                  |             | % gun %    | Λ.                    |             |            |    |
| 1                   | Centrale Tropfen. | Beit in Bemerfungen.            |          | Beilaufig.                                    |                           |                                                  |                         | Micht abgeitoßen |             | Boulommen  | grade vollem.<br>men. |             |            |    |
| Deername.           | Centro            | Beite in                        |          | λ 53<br>Λ                                     | ><<br>1                   | % und %                                          | , qun ",                | v                | 3.          | 4% und 21, | 8                     |             |            |    |
| Absteinenbe Reibe.  | Belriide Tropfen. | E                               |          |                                               |                           | Nod atgefloßen                                   |                         | Abgefteßen.      |             | -          |                       |             |            |    |
|                     | Celuid            | Beft in                         |          | j- 1.                                         |                           |                                                  |                         |                  | 9           |            | 4                     |             |            |    |
| Weibe.              | Centrale Eropien. | Bemerfungen                     | Beinabe. | Schr lleine Eropfen werden, noch abgeftoffen. | Kleine Eropfen abgefloßen | Beridiebene Theile beb Childens floffen ungleich | Reine vollkemmere 26po. | duna             |             |            | ,                     |             |            |    |
| Ribfletgenbe Reibe. |                   | Bett in                         | Hand of  | V                                             |                           |                                                  |                         | The same of      |             |            |                       | 1           |            |    |
|                     |                   | Bemer.                          | 1 1-     | 15 This                                       |                           |                                                  |                         |                  |             |            |                       | , ,         |            | 10 |
|                     | Beitilde Tropfen. | Bett in Bemer. Beit in Gecunben | •        | 0.00                                          | (4.15                     |                                                  | 35                      |                  |             |            | 300                   | 4<br>. L. 1 |            |    |

Sabrenbeit.



Der Punkt der Maximalverdampfung, der bei der reinen Obers flache zwischen 294 und 299° stand, wurde also durch Oxypation auf 3171/,° und burch noch größere Bermehrung der Rauhheit der Obers flache auf beilaufig 348° F. erhobt.

4) Eine Bergleichung ber Resultate ber Berdampfung, welche auf einer Aupferstäche von 0.07-30ll Dite unter verschiedenen Umftanden Statt sindet, ergibt sich aus folgender Tabelle, in der auch so ziemlich genan die relativen Berdampfungezeiten einer und derselben Quantität Basser unter diesen verschiedenen Umftanden angegeben ist. Die Temperatur der flussigen Tropfen und der Drut, unter welchem sie verdampft wurden, brauchten nicht weiter in Betracht zu kommen, obgleich wir es fur ubthig hielten, auch diese Punkte ursprünglich zu bemerken, damit man nicht sagen konne, wir hatten sie übergangen.

| 2                                          | Temperatur<br>ber Marimal:<br>Berbampfung. | - Beit ber Berbampfung. | Temperatur<br>der<br>Abstoßung. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 7                                          | Fahrenheit.                                | Secunden.               | Fahrenheit.                     |
| Start politte Dberflache                   | 292                                        | 3                       | 315                             |
| Matte (tarnished) Dberflache               | 325 \(\frac{1}{2}\) 328 \(\frac{1}{2}\)    | 2 und 1 1/0             | 350                             |
| Raube, aber reine Dberflache .             | 2961/2                                     | 8/3                     | 330                             |
| Orndirte Oberflache                        | 3171/2                                     | 1/4                     | 338                             |
| Sehr ftart ornbirte und unreine Dberflache | 348                                        | 1_ 1/2                  | D ·                             |

Diese Resultate, welche wahrscheinlich so richtig als moglich seyn durften, beuten an, daß die Glatte der Oberflache die Temperatur ber Maximalverdampfung herabbruft, mabrend sie die Zeie, welche bei dieser Temperatur zur Berdampfung nothig ist, steigert. Die Rabe, in welcher der Punkt der Abstohung zu der Temperatur der Maximalverdampfung steht, erhellt aus jenen Fallen, in welchen eine vollkommene Abstohung notirt wurde; diese Temperatur überssteigt jene der Maximalverdampfung beildusig um 21° F.

5) Wir stellten auch iber die Temperatur ber Marimalverdamspfung bes Baffers durch Eisen, bessen Oberstäche sich in verschiede, nem Zustande besand, Bersuche an. Da diese Bersuche den mit dem Aupfer angestellten vorausgingen, so war beren Anzahl etwas größer, damit bier die Sorgsalt die Erfahrung erseze. Wir brauchen übrigens nicht die Details sammtlicher Bersuche zu geben, da dieselben auf die bereits angegebene Beise angestellt wurden, und da nar die Ressultate allein allgemeines Interesse haben konnen. Die Temperatur der vollsommenen Abstosung ward hiebei gleichfalls beobachtet. Ein Theil der Bersuche ward in einem Dehlbade angestellt, bei anderen und bie Rarme durch Jinn mirgetheist.

Reine Dberflache.

fommene Ubfichung bechachtet wurde; man erfrebt bieraus, wie nabe jebe einzelne Beobachtung bem mabren Abftogungs. puntte fommt. Diefe Jahlen weichen offenbar von jenen der wolltommenen Abftogung weniger ab, ale Die Temperaturen bein Debibabe. Die Tropfen fielen aus einer Eropfebbre; 128 berfeiben gaben eine Unge Bilifigfeit, wonach alfo ein Tropfen ber legteren unter einander abweichen, und bie Abweichung ift wirklich weit geringer, ale nach ber Ungleichbeit ber Birtung elgens bemerfren Reibe bei fammtlichen Berfichen fein großer Unterschied in ber Reinbeit. Die Ermarnung gefcab mit beinabe 0,45 Gran wog. Unrer ben Bemerkungen finder man bier hauptidchlich ble Zemperaturen, bei benein feine boll. In folgender Labelle find Die Refulfate ber Berfuche mit bem ichmiebtifernen Chalden De, III. von %e 300 enthalreu; Die Dberfilde marb nach feber Reibe mir Gaure und Atfali gereinigt, es bestand baber mit Ausnahme ! Meinen Unebenheiten ber Dbeifilde ermartet werben tonnte.

|                           | Temperatur der Marimale | Marimal:  |                | 5                                                                         |
|---------------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                           | Ertreme.                | Mittel.   | Zolicburg.     | kremyteungen.                                                             |
| Erfte Rifee auffleigen    |                         |           | 382 /2         | Die Marinialverbampfung mar bei 3361/20 votuber; bie                      |
| Breite Reibe all mart     | 351" - 355" g           | 23.55     | 37312          | abstogung bei 378 2 nicht volltommen. Achtsburg urvolltommen bei 370 1/2. |
| Bierte Reibe, ackeiner    | 110 - 1250              | 13.9      | 2000 E         | 25.50                                                                     |
| Burfe Billy auft izers .  | 3277 - 33112            | 52912     | 390            | 1                                                                         |
|                           | Mittel                  | 333,8     | 382,9          |                                                                           |
|                           | Pheefidhe er bire       | burch bin | Bebrauch bei b | Dherflide er birt burch ben Gebrauch bei ben veileingegenben B rfuden.    |
| Sedfie Uni. , aufflelg no | 213 - 350   316' 2      | 216,7     | 383            | 385 Der Tropfen gerbricht felbft bei biefem Puntte an un-                 |
|                           |                         |           |                | Robung ist unpollfommer.                                                  |

6) Folgende Tabelle enthalt die Resultate einer anderen, mit diterem Gifen angestellten Reihe von Versuchen; es geht daraus bersvor, daß bei ben vorhergehenden Bersuchen die Birkung der Abkühslung unmerklich war, indem durch Junahme der Dike kein Unterschied in der Temperatur der Maximalverdampfung eintrat. Das eiserne Schälchen hatte 1/4 Boll Dike, und wurde nach dem ersten Bersuche so start erhigt, daß sich dessen Oberstäche mit Oryd überzog. Die Resultate stimmen gang mit den früheren überein, denn die Temperatur der Maximalverdampfung stieg.

|                | Mit Gaure       | uno Attai | gereinigie | Deerhad     | r.         | - 2      |
|----------------|-----------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|
| Temperatur be  | r Maximalverdo  | impfung.  | Ter        | nperatur de | er Abstogu | ng.      |
| Seitliche Erop | fen.   Centrale | Tropten.  | Seitliche  | Tropfen.    | Gentrale   | Tropfen. |
| 3371/2         | 35              | 8         | 4(         | 15          |            | 3        |
|                | Die Oberfläche  | burch Erh | izung mit  | Ornd über   | zogen -    | - 8      |
| 3811/2         | 1               | 3 1       | 4.         | 33          | 45         | 61/2 0   |

Nach ben Bersuchen des Irn. Prof. Johnson, bie einzigen, welche ber Commission über diesen Gegenstand bekannt sind, befindet sich die Temperatur der Maximalverdampfung zwischen 304 und 320° F. Die Abweichung dieser Angabe von den Resultaten ber Commission ist wahrscheinlich durch den verschiedenen Justand der Oberstäche des angewendeten Eisens bedingt.

7) Die Abstogung, wie sie durch erhistes Zinn hervorgebracht wird, ergibt sich aus folgenden Bersuchen. Die Zinnoberstäche hatte blebei die Gestalt der unteren Seite des Schalchens Rr. VIII.; b.h. sie bildete einen Theil eines Spharoides, welches einer Rugel von 3,35 Zoll sehr nahe kam. Die Oberstäche selbst war ziemlich glatt, boch nicht ohne einige kleine Unregelmäßigkeiten.

| Centrale 3                  | ropfen.           | 1 3 3 3 5 5                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur.                 | Beit in Secunden. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                               |
| 2761/2                      | 11/2              | Seitliche Tropfen murben nicht abgestoßen.                                                                                                                                                 |
| $302 - 321\frac{1}{2}$      | 3,7               | 1 5 1 5                                                                                                                                                                                    |
| $\frac{338 - 364^{1}}{579}$ | <1/2<br><1/2      | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                    |
| 393<br>-                    | 0,6               | Behn Tropfen in 6 Secunben.                                                                                                                                                                |
| 4091/2                      | 0,5               | Seitliche Tropfen murben abgeftogen.                                                                                                                                                       |
| 119*/.                      | 0,45              | Marimalverbampfung.                                                                                                                                                                        |
| 426                         | 0,5               | 100                                                                                                                                                                                        |
| 430                         | 0,56              | 1 1 2 2 E E L                                                                                                                                                                              |
| 444                         | 0,6               | 1                                                                                                                                                                                          |
| 451                         | 1,5               | Das Binn war auf ber Oberflache nicht geschmotzen, obichon ber Thermometer unten um 140 uber bei fen Schmelzpunkt ftand. Der Abermometer ward gur Probe mit ichnelgenbem Binne verglichen. |

Digitated by Care

Alle bie nach ber Bemertung "Behn Tropfen in 6 Secunben" folgenden Berfuche murben angestellt, indem man auf ein Dal meh: rere Tropfen, Die jedoch nicht im Stande maren Die Dberflache abgutublen, berabfallen ließ, und indem man bie gur Berdampfung aller nothige Beit maag und biefe bann burch bie Babl ber Tropfen theilte. Die Marimalverbampfung fand mahricheinlich bei 419° Statt; benn Die Berdampfungezeit mar bis ju 444° binauf zuverlaffig gestiegen; nach Abmarts ift biefelbe Gicherheit jedoch nur von 321° an gu fin-Die Temperatur ber Marimalverbampfung flebt alfo an ber etwas rauben, jedoch polirten Binnoberflache gewiß über jener ber polirten tupfernen und jener einer glatten elfernen Dberflache; bie Berdampfung eines Tropfen Baffere erfolgte namlich bei biefer Temperatur in einer um 1/6 furgeren Beit, ale fie auf einer polirten Rupferflache von gleicher Temperatur Statt fanb; naber tam fie noch ber Berbampfungszeit auf glattem Gifen, obichon biefes legtere Retall einen welt geringeren Glang batte. Bolltommen richtige Rolgerungen ließen fich bieraus nur nach großerem Bechfel in ben Detallen und baufiger Wiederholung ber Berfuche gieben; fo weit bie Berfuche jedoch bis jegt geben, erhellt baraus, bag bie Abftogung nicht bloß von bem relativen Glange ober von ber Dolitur ber verichiebenen Metalloberflachen abhangt.

- 8) Die Schliffe, fur bie wir gutfteben, find folgende:
- 1) Die Temperatur ber Maximalverdampfung eines Metalles wimmt mit ber Bunahme ber Glatte feiner Dberflache ab, fo baf innerhalb einer bestimmten Beit die bei blefer Temperatur verdampfte Quantitat viel geringer ift. Bei Rupfer ift ber Unterschied gwifden ber polirten und ber orpbirten Dberfidche burch 56° ausgebruft, inbem bie Marimalverbampfung an erfterer bei 292 und an letterer Das Berhaltniß ber Berbampfungezeiten fur bei 348° eintritt. biefe beiden Bunte ift 13 gu 1; benn berfelbe Baffertropfen braucht in bem einen galle 3 Secunden und in bem anderen nur 1/4 Secunde jur Berbampfung. Un bem Gifen gab bie glatte Dberflache bei 334 oder 3371, die orydirte bagegen bei 3461,0 bas Maximum der Berbampfung, wonach alfo bier ber Unterschied geringer ift ale beim Aupfer; bei fehr farter Drybation bestand jedoch, ba bie Marimal-Berbampfung bei 381° eintrat, eine Differeng von beilaufig 45°. Die Beit ber Berbampfung wich in beiben Rallen nicht febr ab.
- 2) Die Temperaturen ber Marlmalverbampfung wichen bei gleis chem Juftande ber Oberfläche fur bas Rupfer und bas Gifen um 30 bis 40° von einander ab, wobei jene bes Gifens bie hobere ift. Die Zeit der Berdampfung bei diesem Maximum ift fur bas Rupfer

Ueber bie Urfacen Start ernbirt und nicht rein Start Marimalverbampfung ein, und zwar beim Rupfer friber, ale-beim Eifen. Bei blefen Temperaturen befenchter bae-Baffer bas Metall nicht; bie Tropfen gerathen nach verschiebenen Richtungen in-rollrende Bewegungen ober biefben guveilen unter Rein, nicht politt pfung icheint von ber bem Meralle junddit liegenben Seire auszugeben. langsamer Berdampfung rubig fteben; sind fie feter klein, so springen fie manchmal auch-fenkiecht empor; ihre Berbarts neinen Scholne nan ber bem Meralle einlicht liebenban Soies granneben Ctart pelitt mit jener, bei ber ber Dampf eine Spannfraft von 9 Mtmofpharen befige, wobei jedoch ber Dampf nur unter bem atmos pharifchen Drute erzeugt murbe. منا ح 4) Gine vollemmene Abstrogung grifchen bem Detalle und bem Baffer tritt bei-20 bis erndiet, aber rein Befchaffenheit ber Dberfliche Gine Busammenftellung aller biefer Thaisaden ift in folgenber Tabelle enthalten. Mittel aus brei Berfuchereiben. Beit gegen 1 Secunte fur 0,45 Gran Baffer. Die Temperatur ber Marimalverbampfung fur erpbittee-Gifen ober fart erpbirtes Rupfer correspondirt beinabe Beit gmifchen 4 unb 11/2 Cecunben. Maximalver Temperatu Rupferne Schliden von 0,07 Bell Dite. bampfung. 296'/2 321 2920 %. Occunten. 311 n Impliatur Abfichung. Maximalper: Temperatur bampfung non 16 Bell Dite. Temperatur Meftelfung. Gifeine Chaiden 40° über ber Temperatut ber Marimairer Demperatur .vunjames r una 1.5 200 Abflogung. Bulbas jung

furger als für das Gifen, und gwar in einem Derhaffnife von 2 gu. 1, gobir beinabe in bem Berbaltuiffe ihrer Marmeles

tunge-Bublgteir, welches wie 21/2 gu 1 ift.

Es unterliegt teinem 3weifel, daß bei den Temperaturen ber Maximalverdampfung eine Abstobung zwischen dem erhisten Metalle, und dem Baffer zu entstehen beginnt; denn man kann annehmen, daß der Marmestoff um so rascher von dem Metalle in das Waffer iberzugehen streben wird, um je mehr die Temperatur des ersteren jene des lezteren übersteigt, wodurch nothwendig nach dem Beginnen der abstosenden Wirlung eine Zunahme der Verdampfung eintresten muß.

Die Temperaturen ber Marimalverdampfung werden in ber Praxis an ben hochdrut. Dampfmaschinen erreicht. Die kocomotivat maschinen mit tupsernen Feuerzügen arbeiten mit Dampf von 60 Pfb. Drut auf das Sicherheitsventil, und dieß entspricht einer Temperagitur von beinahe 306° F., welche nur um 15° unter der Temperatur ber Maximalverdampfung für orpdirtes Rupfer steht. Die eisernen Ressel unserer hochdrukmaschinen erzeugen Dampf von 10 bis 11: Utmosphären oder von 354 bis zu 360° F., welche leztere Temperatur beiläusig um 20° unter jener der Maximalperdampfung für einegerydirte Oberstäche aus diem Eisen steht.

Es ift moglich und sogar mahrscheinlich, daß der Drut tiefe. Resultate, welche sich, wie gesagt, lediglich unter den Einstussen bes atmosphärischen Drutes ergaben, modificiert; wahrscheinlich wird dec. Drut, indem er der Abstohung zwischen dem erhizten Metalle und dem Wasser entgegenwirtt, die Temperatur der raschessen Berdams pfung boher treiben.

prattifcher fowohl, ale in theoretifcher Sinficht fenn mogey, fo tann man boch nicht fagen, bag aus ihnen Muffchliffe baruber bervorges ben, wie die plogliche Beruhrung, in welche Daffer mit erhisten. Meralloberflachen gerath, jur Erzeugung von Explosionen miewirte. Dan muß bier namlich annehmen, daß, eine fo große Baffermenge unter ben verdampfenden Ginfluß Des erhigten Metalles gerath baß, biedurch die Temperatur ber Dberflache wefentlich erniedrigt mirde ausgenommen es findet, eine beftige Abstagung bes Baffera von Dem Metalle Ctatt. Um die Frage von Diefem Standpuntte aus unterfachen zu tonnen, muß mo moglich bas Gefes ermittelt merben, nach welchem verschiedene auf erhigtes Metall gebrachte Quangitaten Bafe fer im Grande find, Deffen Temperatur fo weit ju reduciren, daffer bas Maximum ber Berbampfung eintrite. Daß ein foldes Marie mum wirflich gefunden wetten fann, erhellt aus obigen Refulearen; benn es geht aus ihnen hervor, bag zwifden bem Baffer und bem erbisten Detalle eine Abstoffung eintritt, welche, nachdem die Temperatur ber Maximalverdampfung poruber, ift, rafch gunimme. Run

wird aber Baffer, welches auf eine Dberflache, beren Temperatur auf ber Maximalverdampfung fteht, gegoffen wird, biefe rafc unter Diefe Temperatur berab abtublen. Dagegen wird aber Baffer, wenn es bei einer Temperatur, bei ber die Ubftofung febr ftart ift, auf bie Metalloberflache gegoffen wird, Diefe nicht bis auf Die Tempera= tur ber Marimalverbampfung abzufuhlen vermogen. Es wird baber amifchen biefen Puntten eine Initialtemperatur geben, bei ber bie Berbampfung am größten feyn ober eine bestimmte Menge Baffer in der moglich furgeften Beit verbampft werben wird. Diefes Droblem mar offenbar nicht fo leicht zu Ibfen, wie bas frubere, noch tonnte man eben fo genugende und conftante Resultate erwarten. Da bie Bichtigfeit Diefes Gegenstandes fur Die Praris jedoch gebot, bie Lbfung wenigftene ju versuchen, fo folugen wir folgende De= thobe ein. Bir bebienten une wie bei ben fruberen Berfuchen bef. felben Debl : und Binnbabes, um die Mittheilung ber Barme burch verschiedene Medien im Allgemeinen zu ermitteln. Berfchiedene Des talle, Rupfer und Gifen, von verschiedener Dite und mit verschleben: artiger Dberflache murben ber Probe unterworfen. Die Quantitat bes Baffers murbe, nachbem bie abftoffenbe Birfung bes Metalles volltommen entwifelt mar, von fo geringen Mengen an, baf ble Temperatur ber Metalloberflache nicht baburch vermindert werben fonnte, bis auf folde Mengen vermehrt, wie fie bie Chalden gu faffen vermochten. Jeber einzelne biefer galle erforberte eine mubfe= tige Untersuchung. Bei ben großeren Quantitaten Baffer murbe bie Zemperatur bes Metalles fo erniedrigt, baß felbft jene bes Babes baburch beeintrachtigt marb; es murbe baber bas Mittel mehrerer in regelmäßigen 3wifchenzeiten beobachteter Temperaturen als die Temperatur bes Babes, auf welches bas Baffer gegoffen murbe, und welches in Betracht ber gangen Maffe ben ben Schalchen anliegen: ben Theilen einen Diefer Temperatur entsprechenden Siggrad mit= theilte, angenommen. Das Dehlbad murbe umgerührt, um fo viel als mbglich in ben verschiedenen Theilen eine Gleichformigfeit in ber Temperatur ju erzeugen.

Dhne die Temperatur, bis auf welche die Theile bes erhisten Metalles oder bes Bades durch das hinzugießen von Waffer versmindert werden, zu kennen, liefern diese Bersuche doch genau die Antwort auf die Frage: "bei welcher Temperatur eines Metalles wird Baffer, wenn es in einer beschränkten Quantität auf dasselbe gegoffen wird, am schnellsten in Dampf verwandelt werden?" Nattilich muffen hiebei die verschiedenen Methoden, nach welchen die Mitrheilung der Warme bei den Bersuchen und in der Praxis Statt findet, gehbrig in Anschlag gebracht werden.

Digitation Google

10) Es murbe baffelbe Schalchen Dr. VII, beffen wir uns bei ben fruberen Berfuchen icon bedienten, und welches einen Theil eis nes Spharoids bilbete, beffen innere Dberflache fich einer Rugel von 3,09 3oll Salbmeffer annaherte, angewendet. Der Sinus versus bes Segmentes ober die Tiefe bes Schalchens betrug 1,6 Boll; Die Sehne ober die Breite bes Schalchens 5,39 3oll; die Metallbite 0,07 3oll; die Dberflache war glatt. Die Quantitat bes zuerft ein: getragenen Baffere betrug 1/2 Unge ober 60 Gran Trop Gewicht; fie wurde vor dem Gintragen in das in bas Bad gefegte Schalchen in einem fleinen Schalchen abgewogen. Gin Beobachter nahm bie Temperatur bes Babes und zeigte einem anderen ben Augenblit an, in welchem er bas Baffer einzutragen hatte; legterer notirte bie Temperatur und die Beit. Erfterer fundigte ben Mugenblit an, in welchem die Rluffigfeit ju fieden begann, und welcher gleichfalls notirt murbe. Legterer gablte jebe gange ober halbe Minute, bie vorüberging, mabrend erfterer jugleich immer die Temperatur bes Bades beobachtete und fonftige bemertenewerthe Umftande, die allenfalls im Schalchen vorgingen, bemertte. Derfelbe Beobachter machte auch aufmertfam, wenn die Bluffigteit im Schalden gu verschwinden begann; burch ein Signal gab er ben Moment bes wirklichen Berfcwindens an, ber von bem zweiten fogleich notirt marb. Die zwis fchen dem Gintragen ber Gluffigfeit in bas Schalchen und bem Bes ginnen des Siebens verftrichene Beit murbe in allen folgenden Zabellen in Abgug gebracht, fo baß alfo aus biefen nur die Beit gu erfeben, die von dem Beginnen bes Siebens an bis gur ganglichen Berdampfung des Baffere verftrich. Bei den hoheren Temperaturen betrug bie Beit, Die nothig war, um die fleineren Quantitaten gum Sieben gu bringen, taum eine halbe Secunde. Die Beiten murben wie gewöhnlich mit einem Secundenpendel, in einigen gallen mit einem Biertel : Secundenpendel gemeffen.

Wenn bei Anwendung der größeren Quantitaten Baffer eine entschiedene Abstogung eintrat, so zeigten sich sehr sonderbare Erscheisnungen. Das Baffer gerieth in eine treisende Bewegung um eine Achse, die gegen den tiefsten Punkt des Schälchens senkrecht oder beinahe senkrecht gestellt war. Dabei veränderte sich auch deffen Gestalt, die, während sie sonst im horizontalen Durchschnitte kreistrund war, nunmehr zu einem unregelmäßigen Ovale wurde, welches sich bei den Umdrehungen der Masse abwechselnd zusammenzog und ausbehnte: die Querachse zog sich zusammen, die die Conjugata au deren Stelle trat, und umgekehrt. Die Richtung, in welcher die Rotirung Statt sand, war keineswegs gleichformig; manchmal wurde die Masse ruhig, um dann nach der entgegengeseten Richtung in

Bewegung zu tommen. Beim ersten Beginnen bieser Erscheinungen plazen manchmal einige Dampfblasen durch die Flussigleit empor, sind fie hingegen volltommen im Gange, so wird von Unten Dampf in Menge ausgestoßen. In der That scheint es, als wenn sich zwissichen dem Basser und dem Schälchen eine Schichte Dampf befande, die zuweilen, wenn sie sich an den Rändern verdichtet, sichtbar wird.

Rimmt man die Resultate ber Berbampfung von 1/4 Unge Baffer in bem Schalchen Dr. VII, und giebt man nach ihnen eine Eurve, beren Ordinaten bie Differengen gwifden ben Berbampfungegeiten und einer bestimmten Quantitat bezeichnen, mabrend die Absciffen Die Differengen gwischen ben Temperaturen und einer conftanten Quantitat andeuten, fo wird man eine merkwurdige Regelmaßigteit in den Resultaten und eine Unnaberung gegen bas Minimum in ber Berbampfungegeit bemerten. Dieß gemabrt gute Unbaltepuntte gur Berechnung jener Temperatur, bei welcher mit Diefer Quantitat Baffer bie Marimalverdampfung Statt gefunden haben murbe, ober jener Temperatur, über welche binaus bas eingetragene Baffer nicht im Stande gemefen mare bas Schalchen bis auf die Temperatur ber Maximalverdampfung fur Baffertropfen abzufühlen. Die offenbare Unnaberung biefer Curve jur Glipfe (fiebe Rig. 1) veranlagte und, Die Bleichung Diefer Curve gur Darftellung ber Beobachtungen gu Folgende Tabelle zeigt Die Refultate ber Bergleichung ber Berechnung mit ber Beobachtung, mobei ber Querburchmeffer ber Ellipfe gu 262°, Die Conjugata ju 200 Secunden und Die Coordinas ten bes Mittelpunftes gu 576° und 211.5 Secunden angenommen murben. 5)

| Rerfaces. | Beobachtete<br>Temperatur<br>ber Ber:<br>bampfung. | Becbacktete<br>Beit ber Bere<br>bampfung. | Beobachtete<br>Orbinaten. | Berechnete<br>Drbinaten. | Differeng. |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 920       | Sahrenheit. 0                                      | Secunden.                                 | Secunden                  | Secunben.                | Gecunden   |
| 1         | 349,5                                              | 116,5                                     | 95                        | 100.1                    | + 5,1      |
| 2         | 384                                                | 71                                        | 140,5                     | 155,4                    | - 5,1      |
| 3         | 420,5                                              | 46                                        | 165,5                     | 160,3                    | + 5,2      |
| 4         | 452                                                | 32,5                                      | 179                       | 175,1                    | - 3,6      |
| 5         | 486                                                | 22                                        | 189.5                     | 137                      | - 2,5      |
| 6         | 508                                                | 18                                        | 195,5                     | 192,3                    | - 1,2      |
| 7         | 526                                                | 15,5                                      | 196                       | 195,4                    | - 0,6      |
| 8         | 537,5                                              | 15,3                                      | 196,2                     | 196,8                    | + 0,6      |
| 9         | 558                                                | 11,7                                      | 196,8                     | 198,6                    | + 1,8      |
| 10        | 568                                                | 13                                        | 198,5                     | 198.9                    | + 0,4      |

<sup>5)</sup> D. b. in ber Gteichung A\* 54 + B\* x2 = A2, B2 ift A = 262° und B = 200 Secunden. X = 576° und Y = 211,5 Secunden find die Goordstaten bes Mittelpunktee, so daß also x = 576° — ber brobachteten Temperatur, nd y = 211,5 Secunden — ber brobachteten Berbampsungszeit.

X. b. D. Google

Gine abnliche, aber mehr birect in die Augen fallende Bergleis dung gibt Sig. 1, woran die obere punktirte Linie nach ben Beobachtungen gezogen ift, mabrend die volle Linie die angenommene Ellipse andeutet.

Das Zusammenfallen dieser Linien, indem nur da eine Abweischung Statt fand, wo die Natur der punktirten Linie eine Unregels mäßigkeit in den Beobachtungen nachweist; oder das nabe Zusammentreffen der berechneten und der beobachteten Zahlen in der Tabelle und die wandelbare Bezeichnung der Differenzen rechtsertigen uns, wenn wir für die wahre Maximalverdampfung jene Temperaturannehmen, die dem hochsten Punkte der Elipse, nämlich 576° F. entspricht. Bei 5.6° F. ist demnach ein kupfernes Schälchen von 0.07-30ll Dike, welches durch ein Medium, wie Dehl, Barme mitsgetheilt erhält, im Stande, der abkühlenden Wirkung von 60 Gr. Baffer so weit zu widerstehen, daß die rascheste Verdampfung erzeugt wird. Die Quantität Wasser reichte dabei hin, um beildusig ein Jehntheil der der Warme ausgesezten Oberstäche zu bedefen.

11) Dit dem tupfernen Schalchen Dr. IV, beffen Dite nur 0.05 Boll betrug, und beffen Rigur fich einer Rugel von 3,1 300 halbmeffer naberte, fo bag die Cebne bes Segmentes 5,25 3oll und ber Sinus versus 1,45 Boll batte, murben 9 Berfuche über bie Berbampfung von 1/4 Unge Baffer gemacht, und gwar unter Unwendung bef Dehlbadee. Bon biefen 9 Berfuchen find fieben in Sig. 1 burch die mittlere punkrirte Linie, welche febr gut mit ber in voller Linie gezogenen Glipfe, gufammenfallt, bargeftellt; bie beiben ausgelaffenen Berfache fanden bei Temperaturen Statt, welche unter ber niebrig: ften ber 7 in ber Figur angedeuteren Temperaturen ftanden. gende Tabelle gibt eine Bergleichung ber Berechnung mit ber Beobs achtung, mobei die großere und die fleinere Uchfe ber Glipfe gu 251° und ju 214 Secunden, und Die Coordinaten bes Mittelpunttes p 576° und 254 Secunden angenommen murden. Diefe Werthe wurden gwar nicht volltommen genau erhalten, allein fie paften bef. ier, als großere und niedrigere Bablen, Die gleichfalls verfucht murben.

| Berfudes | Zemperatur<br>ber<br>Berbampfung. | Beit ber Ber:<br>bampfung. | Beobachtete'<br>Orbinaten. | Berechnete<br>Orbinaten. | Differeng. |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| 2        | Fahrenheit.                       | Gecunben.                  | Secunben.                  | Secunden.                | Secunben.  |
| 5        | 352                               | 164                        | 90                         | 96,6                     | + 6,6      |
| 4        | 382,5                             | 118                        | 136                        | 136,3                    | + 0.5      |
| 5        | 433                               | 78                         | 176                        | 176                      | + 0.0      |
| 6        | 464,5                             | 62                         | 192                        | 191,8                    | - 0,2      |
| 7        | 491                               | 54                         | 200                        | 201,1                    | +1,1       |
| 8        | 511                               | 48,5                       | 205,5                      | 206,7                    | + 1,2      |
| 9        | 527                               | 43                         | 311                        | 03                       | - 1,0      |

Dipart Google

Die Temperatur, welche mit 60 Gran Baffer die ftartste Bersbampfung gibt, ift bemnach auch bier mit biesem Schalchen, gleichs wie mit jenem von 0,07 Boll Dite, 576° F. Die Oberstächen marren in beiden Källen beinahe gang gleich, b. h. rein, aber nicht polirt.

12) Mit dem Schalchen Rr. I, welches nur 0,025 30ll Metalls dife und dabei die Form des vorhergehenden Schalchens hatte, wurs den unter Anwendung derselben Quantitat Baffer und deffelben Basdes acht Bersuche angestellt, von denen nur 5 zu derselben Curve zu gehören scheinen, wie dieß aus der untersten Curve in Fig. 1, wo die punktirte Linie die Curve der Beobachtungen andeutet, erhellt. Diese 5 lassen sich durch einen Kreis darstellen, der nach den Beobachtungen 3, 4 und 8 einen Halbmesser von 262° hat. Die Coordinaten des Mittelpunktes sind 604° und 309 Secunden.

| Rummer<br>bes<br>Berfuches. | Temperatur<br>ber<br>Berbampfung. | Beit ber Ber:<br>bampfung. | Rummer<br>bes<br>Berfuches. | Temperatur<br>ber<br>Berbampfung. | Beit ber Ber-<br>bampfung. |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| E 8                         | Fahrenheit.                       | Secunben.                  | , S                         | Fahrenheit.                       | Gecunben.                  |
| 1                           | 306,5                             | 397                        | 5                           | 422                               | 118,5                      |
| 2                           | 319                               | 369                        | 6                           | 452,5                             | 101                        |
| 3                           | 354                               | 237                        | 7                           | 483,5                             | 76                         |
| 4                           | 387                               | 163,5                      | 8                           | 505 ·                             | 67                         |

Die Berechnungen fegen bier die Marimalverdampfung auf 604° F., ober um 28° hober ale bei ben beiben fruber anges wenderen Schalchen, was offenbar ber minderen Dite bes Metalles

an diefem Schalden zugeschrieben werden muß.

13) Alebnliche Berfuche murben mit eifernen Schalchen von verichiedener Metallbite angestellt, namlich mit Rr. V von 0,04, mit Rr. II von 0,08, mit Rr. VI von 0,18 3oll Dite, und mit Rr. III, welches in diefer hinficht zwischen Rr. II und VI in der Mitte ftand. Die Dimensionen biefer Schalchen wichen im Befentlichen nicht von jenen ber fupfernen Schalchen ab; benn ber Rabius betrug an Dr. V 3,25, an Dr. II 3,1, und an Dr. VI 2,9 3oll; die Gebne maaß an allen breien 5,2 3oll, und ber Sinus versus hatte an Dr. V 1,3, an Dr. II 1,45, und an Dr. VI 1,6 3oll. Wegen ber Schwies rigfeit bier an diefen Schalchen eine gleichmäßige Dberflache gu er: zeugen und fie eine etwas betrachtliche Zeit über in gleichem Buftande ju erhalten, maren biefe Berfuche viel meniger entscheibend ale die mit bem Rupfer angestellten. Bei ben Berfuchen mit Rr. V und II gelangte etwas Dehl in bas Schalden, wodurch ein Theil ber Resultate beeintrachtigt murbe; und ebendieß mar auch bei boben Temperaturen mit Dr. I ber gall. Rleine, aus den Schalchen bin= ausgeschleuberte Maffertheilchen sanken, ohne zu verdampfen, unter bas Dehl unter, und schleuberten bann, indem fie unter bem Deble in Dampf verwandelt murben, unter leichten Explosionen Debl ems Die Dberflachen maren raub, aber rein; Die Quantitat bes gu ben Berfuchen genommenen Baffere betrug 1/2 Unge Trop Gewicht. Die nach biefen Beobachtungen fich ergebenben Curven erfieht man

Ungeachtet ber auffallenben Unregelmäßigkeiten in ben drei unteren Gurben erhellt boch bie Birfung ber Dite bes Metalles in Dinficht auf Erhöhung ber Berbampfung bei einer gegebenen Temperatur, indem die Curve von Dr. III bober ift als jene von Dr. II, und jene von Dr. Il bober ale die von Dr. V. Es erhellt ferner, daß über 540° F. eine Reigung jum Maximum Ctatt fin: Det, obicon bei Dr. III und Dr. V offenbar nicht weit über Diefer Temperatur. Es mar febr fcwierig mit Diefen bunnen Schalchen Das Marimum ju überschreiten, indem bas Dehl biebei einen Dampf auefließ, ber febr unangenehm auf Die Mugen wirtre, Die notbige Genauigfeit febr erfcwerte, und die Arbeit febr mubevoll machte. Un bem Chalden Dr. VI wurde großere Gorgfalt auf die Reinbeit ber Dberflache verwendet; benn fie murbe guerft mit Alfali vom Rette gereinigt, bann mit febr verdunter Caure behandelt und ends lich abgewaschen. Die Curve ift baber bier auch regelmäßiger als in ben übrigen Rallen; bas Darimum mard gmifchen 503 und 512° R. erreicht, alfo weit unter bem correspondirenden Dunfte ber bunnen eifernen Schalden.

Bergleicht man die Berdampfung an dem 0,07 30ll difen Rupferschalden Rr. VII mit jener an dem eisernen 0,08 30ll difen Schalden Rr. II, so wird man finden, daß erstere viel beträchtlicher ift. In der That besindet sich auch die Eurve für das Aupferschalschen außer der Eurve für Nr. III, während sie beiläusig bet 540° F. die Eurve für das eiserne Schalden Nr. VI von 0,18 30ll Dife durchschneider. Bon 350 bis zu 508° empor wechselt die Zeit der Berdampfung in dem kupfernen Schälchen von 34 bis zu 34 der Berdampfungszeit, welche sich bei correspondirenden Temperaturen mit dem eisernen Schälchen von gleicher Dife ergibt. Die specifische Barme des Eisens wird, da sie etwas größer ift, als jene des Auspfers, die Temperatur des ersteren dieser beiden Metalle zu erhalten freben; da jedoch die Leitungekraft des Kupfers jene des Eisens um mehr als das Doppelte übersteigt, so wird hiedurch die niedrigere specifische Barme des Aupfers mehr als zur Genüge ausgeglichen werden.

14) Die Wirkung, welche eine bife Orybschichte bervorbringt, erhellt, wenn man die punktirte Linie fur das Schalchen Rr. VI mit der vollen Linie vergleicht. Bei Temperaturen unter 390° F. wird die Berdampfung wahrscheinlich durch Unterbrechung der Barmeleitung bedeutend vermindert; so wie jedoch die Abstohung beginnt, wirkt die Orybschichte hinderlich auf diese, so daß also die Temperatur der Marimalverdampfung steigt, während die Zeit, die bei einer gegebenen Temperatur zur Berdampfung erforderlich ist, fällt. Man wird sich übrigens erinnern, daß diese Temperatur von 390° nur um 7° von jener abweicht, die an einer orydirten Oberstäche als die Marimalverdampfung sit Tropfen befunden ward. Wir werden noch einmal auf diesen Gegenstand zurukkommen.

Bir wendeten nunmehr Quantitaten Baffer an, welche von 1/16 bis ju 1/4 Unge Tropgewicht wechfelten, um die Birkung ber Quantitat auf die Temperatur ber Maximalverdampfung zu ermitz teln. Dabei wurden auch die Oberflachen gewechselt. Die Resultate

blefer Berfuche ergeben fich aus folgender Tabelle.

Berbampfungszeiten verschiedener Quantitaten Baffer bei verschiedenen Temperaturen mit dem eisernen Schalchen Rr. VI von 1/16 30ll Dite und mit Anwendung bes Dehlbabes.

| nach<br>Fahrenheit. | 3eit in S | nge.<br>ecunben. | 3eit in | Unge.<br>Secunden. | Beit in  | inge.<br>Secunden. |
|---------------------|-----------|------------------|---------|--------------------|----------|--------------------|
| Sa                  | Glatt.    | Rauh.            | Glatt   | Raub.              | Glatt.   | Raub.              |
| 5<br>4<br>5         | 50        | 69               | 120     | 134                | 234      | 231                |
|                     | 23        | 281/2            | 53      | 68                 | 127      | 134                |
|                     | 11        | 101/2            | 29      | 29                 | 78       | 75 .               |
|                     | 9         | 7 1/2            | 20      | 22                 |          |                    |
| •                   | 8         | 7                |         |                    | 46<br>38 | 46<br>58           |
|                     |           |                  | 18      | 15                 |          | 53<br>22           |
|                     | 8         | 7                | 14      | 10                 | 26       | **                 |
|                     | 7 M 6)    | 4 M              | 15) N   | r                  | 24       |                    |
|                     | 8         |                  | 13)     | 9                  | 20       | -15 B              |
|                     | 9         | 5                |         | -                  | 20       | 15                 |
| 3                   |           |                  | 15      | s M                | 19 M?    | 15                 |

<sup>6)</sup> Der Budftabe M bezeichnet Die Temperatur ber Maximalperbampfung.

Mind einer Praffung Diefer Dabelle ergeben fich teine eigentlichen Maxima ber Berbampfung, indem die Unterschiebe in ben Beiten, welche in ber Rabe ber Dunfte ber tafcheften Berbampfung gwifden den einzelnen Berfuchen bemertbar find, ju groß find, ale baf in irgend einem Balle auf ein richtiges Marimum gefchloffen werben fbunte. Bergleicht man hingegen Die Temperaturen ber rafcheften Berdampfang, fo wie fie bie Tabelle fur verfcbiedene Quantitaten Baffer angibt, fo wird man finden, daß die Temperatur bes Deralles, welche beim Daraufgießen bon Baffer ber gebften Berbams pfung entsprach, bei 1/16 Unge Baffer 504°, bei 1/4 Unge gegen 507%, und bei 1/ Unge gegen 517° R. betrug. Gie flieg alfo bei Berviets fachung ber Quantitat bes Baffere nur um 13°, mabrent ble Muss dehnung der Dberflache, welche direct mit bem Baffer in Beruhrung tam, um bas Doppelte flieg. Bei biefen Temperaturen mar auch wirtlich die Abstoffung amifchen dem Meralle und dem Baffer bebentend, wenn man guerft 1/16 und 1/2 Unge Baffer in bas Schalchen gof.

Die Wirfung der Raubheit der Oberflache erfieht man aus den drei Reiben. Bei den niedrigeren Temperaturen scheint dieselbe im Allgemeinen die Berdampfung zu vermindern; wurde jedoch, wenn die Oberflache glatt geblieben ware, eine Abstoffung Statt gesunden haben, so wurde die Raubheit die bei einer bestimmten Temperatur eintretende Berdampfung, indem sie den Punkt der Maximalverdamspfung erhöht, beschleunigt haben. Gibt man dieß zu, so sieht die Temperatur, bei der die rauhe und die glatte Oberfläche gleich statt verdampfen, nur um ein Geringes, über der Temperatur der wirkslichen Maximalverdampfung des Metalles, wenn man annimmt, daß die abkühlende Wirkung des Wassers ganz aufgehoben wird, d. h. wenn das Wasser in kleinen Tropfen auf das Wetall gelangt.

Eine Bergleichung ber ersten und zweiten Reihe fest biefen Punkt auf 386, eine Bergleichung ber britten mit der vierten Reihe hingegen auf 3881/2" F. Die funfte und sechete Reihe laft in dieser hinsicht einen Zweifel ibrig; benn hier fiele biefer Punkt nach zwei einander am nachsten stehenden Resultaten auf 424°, mahrend er sich, wenn man von zwei minder übereinstimmenden Resultaten ausginge, 3u 388° F. ergeben, und mithin mehr mit ben anderen Reihen zus sammentreffen murde.

Nach ben mit Baffertropfen angestellten Versuchen ergab fich die Temperatur ber Maximalverdampfung in demfelben Schalchen mit glatter Dberflache zu 334°, und mit rauber Dberflache zu 346% F.: ein Resultat, welches ber wirklichen Temperatur der Maximalvers bampfung unstreitig naber tommt; als jenes, welches fo eben aus bem Medinm einer beträchtlichen Quantitat Fluffigfelt abgeleitet wurde.

15) Wir fanden keine entsprechende Methode, die Temperatur eines kleinen Stukes Metall von der Dike des zu den Dampfkeffeln gebräuchlichen Bleches zu bestimmen, während dasselbe der Einwirkung von Wasser, welches sich auf oder unter dem Siedepunkte bestindet, ausgesezt ist, und während dasselbe von einer coustant bleie benden Quelle her Warme mitgetheilt erhalt. Es schien daher am geeignetsten, die Wirkungen der Warmemittheilung durch einen sehr guten Warmeleiter, wie 3. B. das Jinn ist, mit jenen der Mittheilung durch einen unvollkommenen Warmeleiter oder Warmecirculator, wie 3. B. das verdikte, bei den vorhergehenden Bersuchen gebrauchte Dehl einer ist, zu vergleichen. Wir sezten demnach das eiserne Schälchen Nr. VIII von 0,25 Zoll Dike in ein Zinn: und in ein Dehlbad, und erhielten damit bei Anwendung gleicher Quantitäten Wasser solgende Resultate. Die Eurven der Beobachtungen erhellen aus Fig. 4.

| Temperatur<br>nach | 1/a Unge Baffer. Beit in Cecunden. |          |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------|----------|--|--|--|
| Sabrenbeit.        | Binnbad.                           | Debibab. |  |  |  |
| 455                | 81/2                               | 16       |  |  |  |
| 465                |                                    | 121/2    |  |  |  |
| 473                | 71/4                               |          |  |  |  |
| 481                |                                    | 111/2    |  |  |  |
| 491                | 61/4                               |          |  |  |  |
| 502                |                                    | 1012     |  |  |  |
| 504                | 6                                  |          |  |  |  |
| 513                | 6                                  | 1        |  |  |  |
| 521                |                                    | 101/2    |  |  |  |
| 537                |                                    | 101/2    |  |  |  |
| 539                | 6 1/1                              | 10 /4    |  |  |  |
| 555                |                                    | 91/4     |  |  |  |
| 559                | 67/4                               |          |  |  |  |
| 567                | 151/9                              |          |  |  |  |
| 568                |                                    | 91/2     |  |  |  |
| 591                | 16                                 |          |  |  |  |

Die Unregelmäßigkeit der mit dem Dehlbade angestellten Berfuchereihe wirft auf das hiebei erzielte Maximum einigen Zweifel besonders da die mit einem dunneren Gefäße vorgenommene Reib von Bersuchen eine niedrigere Temperatur fur die Maximalverdam pfung ergab. Das nochmalige Borkommen derselben Zeit innerhall 19° bestärkt diesen Zweifel noch mehr.

Die Temperatur der ftartsten Berdampfung war bei dem Binn babe 5081/20; babei betrug die Zeit nur 6 Secunden, mahrend fi fich in dem Dehlbade auf 91/4 Secunden, und nach den fruberei Bersuchen mahrscheinlich auf weniger dann 8 belief. Die hier fil das Dehlbad angegebene Temperatur der Maximalverdampfung be

tragt 555°; die Differenz gegen jene bes Zinnbabes beträgt hiemit 46',. Andererseits find bie Berbampfungszeiten zwischen 559 und 568° für beibe Baber gleich, indem die Abstogung, welche durch die größere, von dem Zinne mitgerheilte Size erzeugt wird, jene Bers minderung in der Berbampfung, welche durch die mindere, von dem Deble abgegebene Size bedingt ift, ausgleicht.

Aus diefer Bergleichung ergibt fich, daß in der Praxis jene Merallbite, bei ber bie Birtung bes jum Babe bienenden Materias les ober ber gur Mitthellung ber Barme bienenden Mittel ganglich verschwinder, noch burchans nicht erreicht ift.

16) Bei einer geringeren Metallbife war biefe burch bie Natur bes Babes veranlafte Differen; naturlich noch auffallenber. Mit einem Schalchen von 1/12-30ll Dife ergaben fich namlich bei vers gleicheweifer Unwendung bes Binn und Deblbades folgende Resultates

| 3m Binnbabe. |                      | 3m Dehlbabe. |                      |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| mperatur. ]  | Beit in Gec.         | Temperatur.  | Beit in Gec.         |
| 1160         | 267 7 220200         | 1010         | A THE THE WAY        |
| 4460         | 40 A 71/2 1 177      | 4219         | 71 10 71 1           |
| ANAT.        | 10172 <b>6%</b> 6117 |              | 1170.754 000 1 . 151 |
|              |                      |              | 47 41                |
|              | 6/2 - in             | 507<br>517   | 47                   |

Die durchschnittliche Berdampfungezeit im Dehlbade beträgt alfo mehr ale das Achtfache der Berdampfungezeit im Zinnbades auf mehr ale das Achtfache der Berdampfungezeit im Zinnbades au Diefel Beifuche repratentiren librigens feineswege den Fall, womlt man bei in der Pratis zu thun hat, und bei welchen die Mittheilung der Barmer burch die Flamme, durch erhizte Luft und durch birecte Ausftrahlung geschieht.

Das aus biefer Tabelle ersichtliche Maximum liegt zwertaffig swifchen 460% und 500°; bas offenbare Minimum ift 460% pas Bas Maximum, welches fich bei Weglaffung des Versuches bei 484° erz gibt, ift 484°, und jenes, welches fich bei Weglaffung des Versuches bei 460% herauswirft; beilaufig 500°. Bei dem Dehlbade wurde das Minimum offenbar nicht erreicht; bem man wird fich erinnern, daß dieses bei 570°, also bei einer um 50° hoheren Temperatur, als die Tabelle reicht, eintritt.

Die Berbeimpfungezeiren im Binnbade find bier beinahe Diefelben wie bei bem 3/16 Boll biten Schalchen. Man tann in der That bie Cache fo betrachten, als gelangte bie hie burch eine febr bites ging nernes Schalchen an bas Gifen, und als wurde fie von einer unter einer gwelten einer weten Dberflache befindlichen Flamme unterhalten.

Aus biefem Grunde bringt baber eine gribfere Dife bes eifernem Schalchens auch nur eine geringe Menberung bervor.

17) Es war nunmehr unsere Aufgabe, die in die disten eisernen und kupfernen Schalchen eingetragenen Quantitaten Baffer so
weit zu vermehren, als es der Rauminhalt dieser Schalchen zulies,
damit jeder Theil des Schalchens, auf den die Hige wirkte, auch
die abkühlende Wirkung des Wassers zu erleiden habr. Es sollre
auf diese Beise die Wirkung, welche Statt findet, wenn eine große
Pugntität Wasser mit heißem Metalle in Berührung sommt, darges
stellt werden. Naturlich waren von diesen Bersuchen keine anderen
als allgemeine Resultate zu erwarten.

Bir mablten aus ben bereits entwifelten Grunden bas Binnbab aur Mittheilung ber Barme, und verhuteten bas Sinausschleubern pon Baffertheilchen burch einen ginnernen Ring, ber ben Dampf frei entweichen lief, mabrend er ber eben ermabnten Unannehmlichfeit in bobem Grade fleuerte. Die Temperatur bes gangen Babes marb in feinem Ralle bebeutend reducirt, indem von Unten fortmabrend Sige barauf einwirtte; allein bem in ber Rabe bes Schalchens befind: lichen Metalle ward bie Barme ichneller entzogen, ale fie ibm geliefert werben tonnte. Die Temperatur bes Babes tounte alfo auch nur jene Temperatur bes Schalchens andeuten, welche biefes im Augenblite bes Gingiefens bes Baffers befag. Folgende Bemerfungen beziehen fich auf bas eiferne Schalden Dr. VIII von 0,25 3oll Dite. Gine halbe Unge (Bluffigleitemaaß) Baffer reducirte ble Temperatur bes Schalchens von 4179 auf etwas unter 2120, alfo um 2059 R. - 3/4 Ungen, melde bei 504° eingetragen murben, dilbiten Detall des Schalchens unter ben Abftoffungepuntt, fur Tropfen ab ober beilaufig um 1200 lindem die bobere Tempergent bes De= talles bie vorgenommene Bermehrung ber Quantitat, bes Baffers mehr ale ausglich. Das Schalden faßte bis jum Niveau bes Ba: bes empor beinabe 31/4. Unge Rluffigteit ; feine Dberflache mar prodirt. Rolgende Bemerkungen beziehen fich, auf die Temperaturen bes Metalles beim erften Gintragen des Baffers. Die Temperatur ber Maximalverbampfung war fur / Unge Bluffigfeit etwas, mabricheinlich aber nicht febr viel, über 480° &. 3wijden 569 und 628° flieg die Berbampfungezeit einer und berfelben Quantitat BBaffer von 10 auf 20 Cecunden. Auf bem Puntte ber Maximalverdam: pfung betrag die Beit gegen & Secunden. Dit einer halben Unge Baffer, man bie mabricheinliche Temperatur ben Maximalverdampfung gegen, 508°; mabrend : Die: Berdampfungezeit, gegen, 11%; Gecunben betruggen a fine to the den in the page of another es.

gleiche mit einem anderen Schalden angestellt wurden, ergaben sich 555° als die Temperatur der Maximalverdampfung. Dagegen waren die Berdampfungezeiten bei 518 und 616° beinahe gleich: namlich 16 Secunden.

Die Temperatur ber Maximalverdampfung fur zwei Ungen ftanb über 600°; die Berdampfungszeiten waren bei 580 und 602° gleich: b. fie betrugen 24 Secunden.

Aus diesen Resultaten ergibt sich, das die Berdampfungszeiten von Quantitäten Baffer, die sich wie 1/4, 1/4, 1/4, 1 und 2, oder wie 1, 2, 4/8 und 16 zu einander verhielten, bei den der kurzesten Bersdampfungszeit entsprechenden Temperaturen in dem Berhaltniffe von 6, 8, 11, 13 und 22, oder von 1, 11/3, 15/6, 21/6 und 31/3 zu eins auder standen; also in einem Berhaltniffe, welches von dem Berhaltniffe der Quadratwurzeln der Quantitäten, welches sich zu 1, 1.4, 2, 2.8, 4 ergibt, nicht sehr weit abgewichen ware.

Die Temperaturen bes Metalles stiegen, wenn so viel Baffer barauf gegoffen wurde, baß ble gange Berbampfung innerhalb ber turgesten Zeit Statt fand, für Quantitaten, die von 1/4 Unge bis zu 2 Ungen ober um bas Sechstehnsache wechselten, von 460° auf 600°. Das Berbaltniß ber Temperaturen über 212° war beilaufig wie 1 zu 11/5, woraus eine Annaherung gegen eine solche Temperatur bes Metalles, bei der irgend eine große, in ein dites eisernes Gefäß ges brachte Baffermenge am schnellsten verdampft werden murde, erhellt.

Es wurde in Diefer hinsicht ein birecter Bersuch angestellt, inz bem wir ein gußeisernes Schalden von beilaufig einem halben 3oll Metalloite, welches in der Form den früher beschriebenen Schalden gleichtam, und dabei gegen 10 Ungen Flusseitsmaaß fassen konnte, über einem Holzschlenfeuer erhizten. Eine Unze Wasser, welche in dieses Schalden eingetragen wurde, nachdem dasselbe bis zum Rothzgluben erhizt und über dem Fener erhalten ward, währte 115 Sezunden an; 4 Ungen wahrten bei dem einen Bersuche 294 und bei einem zweiten 304 Secunden; dabel blieb das Schalden nicht rothzglubend; das Wasser wurde anfänglich abgestoßen.

18) Mit dem kupfernen Schalchen ftr. VII, deffen Metall nur 9,07 30il Dite oder beilaufig 0,36 der Dite des eifernen Schalchens batte, ergaben sich bei Unwendung deffelben Zinnbades und bei glatz ur Oberfliche folgende Resultate. — Bei einer Temperatur von 4651/3° wurde 1/2 Unge Wasser abgestoßen; die Abstohung blieb beis nabe bis zum Ende des Bersuches volltommen, und die Flassischte brauchte 175 Secunden zur Berdampfung. Bei der Initialtemperaztur von 501° brauchte dieselbe Quantitat Basser 187 Secunden zur Berdampfung. Bei den hoberen dieser Temperaturen ward mit eis

nem eifernen Schalchen von beinahe gleicher Dite unter Unwendung bes Dehlbades die Maximalverdampfung nicht erreicht.

1/4 Unge Baffer brauchte bei 469° F. 13 Secunden, und bei 529° F. 405 Secunden gur volltommenen Berdampfung. Bei legeterer Temperatur war die Abstogung beinahe wahrend des gangen Bersuches eine volltommene.

(Befchluß im nadften Deft.)

## II.

Bemerkungen über die Sisenbahn zwischen Dublin und Kingstown. Auszug aus einem Bortrage des Hrn. David Stevenson Soq., Sivilingenieur in Schnburgh, gehalten am 9. März 1836 vor der Society of Arts for Scotland. 7)

Im Auszuge aus bem Edinburgh New Philosophical Journal. 3an. - April 1856, G. 520.

Dir Abbildungen auf Zab. 1.

Die Schifffahrt auf bem Fluffe Liffen bis Dublin ift fur gede Bere Schiffe nur bei einem gewisen Stande der Fluth mbglich und selbst dann muhlam und unsicher, so daß die Quais von Dublin nicht wohl zu Schifffationen geeignet sind. Diefer Umstand und ber Mangel eines Zufluchtahafens in dem Canale ver St. Georg vers anlaste die Regierung, in Kingstown einen solchen zu erbauen, und zwar in einem fur Kriegsschiffe geeigneten Maasstade. Dieses uns geheure und prachtige, nach dem Plane des seligen Rennie ausgezsführte Wert, woran bereits 18 Jahre gearbeitet wird, durfte, wenn es vollendet ift, eine Million Pfo. Sterl. tosten; es umschließt einen Raum von 250 Acres und hat am Eingange bei niederem Wassersstande 4 Kaden Liefe.

Dieser hafen nun wurde mit der hauptstadt Frlands burch eine Eisenbahn verbunden, welche 5% engl. Meile lang ift, und von dem berühmten Ingenieur frn. Bignoles, dem ich viele Aufsschliffe verdanke, erbaut wurde. Die erste Meile der Bahn außer Dublin läuft auf einem Damme, der von zwei gemauerten Banden getragen wird, und sest in den Borstädten Dublins auf elliptischen Bogen von beiläufig 30 Juß Spannung und 7 Juß Sobe über mehrere Strafen. Beiläufig 21/3 Meilen außer Kingstewn läuft die Bahn

<sup>7)</sup> Gegenwartiger Auffag, ben mir im Ausguge mittheilen, bient gur Ergangung beffen, mas wir bereits in Bb. LIV. S. 436 und Bb. LVI. S. 71 uuferes Journales über biefe Bahn berichteten. A. b. R.

am Rande ber Dublin-Bat auf einem gweiren Damme bin, ber an ber ben Bogen ber Gee ausgesegten Geite burch eine Bofchung ober ein Bellmert aus Granit geschitt ift. Diefe Bauten, fo wie bie großen Entichabigungen, Die man fur einige toftbare Landereien, Durch die Die Babn fuhrt, gablen mußte, machten Diefe Babn gu eld! ner ber toftspieligsten: fie tam namlich per englische Deile anf. 40,000 Pfb. Sterl., mithin per engl. Meile um 6000 Pfb. bbber ju fteben, ale Die Liverprol-Manchefter: Gifenbahn. Gammtliche Bauten find ibrigens mit großem Gefchmate ausgeführt;"auch ift bie Babn von Unfang bis gu Enbe mit Gas beleuchtet und voll einer guten Polizeianftalt bewacht.

Die Buglinien ober bie Grabienten, ein Ausbrut, ber, fo viel mir bekannt ift, von Den. Bignoles guerft eingeführt wurde, find febr bequem, indem Die grofte Steigung nur 1 in 400 befredgt. Diefe Steigung wurde fehr zwelmaßig in ber Didbe von Dublin angebracht, um die Bahn über einige ber Zugange gur Etabe gir erhes ben. Die größte Eurve, welche fich in ber Dabe von Ringerown befinder, ift mit einem Rabins von einer halben Meile gezogen.

Das Eigenthamlichfte an ber Bahn ift vielleicht bas, Dag fie lediglich jum Transporte von Paffagiereit und ihrer Bagage bestimmt ift. Die Wagengulge geben baber auch jebe halbe Grunde ab, wobet Das Ruhrlohn 6 Den. , 8 Den. und I Schill. beträgt, je nach ber Claffe bee Ruhrmertes, in welches man fich begibt. Es ift mirtlich jum Erftaunen, bag bie Ginnahme biebei im Jahre 1835 allein 31.066 Pfb. 8 Sch. 6 D. betrug, und baf nicht weniger als 1.068,018 Perfonen Die Bahn benugten! Gewöhnlich braucht man. um Die 5% engl. Meilen gurdtgulegen, 17 Minuten, mas mit Gin: folug bes Aufhaltens eine Gefchwindigkeit von 19% engl. Deilen in ber Beitftunde gibt.

Die Bahn befteht wie jene in Liverpool, und wie uberhaupt alle Bahnen, auf benen ein lebhafter Bertehr Gratt findet, aus gwei Schienenwegen, swifden benen jedoch' bier nicht wie gewohnlich ein' Raum von 4%, Bug, budern ein Raum von 8 Rug nelaffen ift. bamit in ber Mitte auch Wagen laufen tonnen, im Ralle fich an einer ber Bahnen ein Unfall ereignete." 18 1 70

Die Schienengefuge finden fich in Entfernungen von 15 guß von einander und ruben auf fogenannten burchgebenden Granitblbten: b. h. anftatt bag jebe Schlene auf einem ifolirten Steine von ben gewöhnlichen Dimenfionen ju 2 Suß im Gevierte ruht, liegen bier beide Schienen auf einem großen Blote von 6 guß lange, 2 Ruf Breite und einem Buf Dite, fo baß alfo auf Diefe Beife eine Bers bindung, wie man fie in Fig. 62 erfieht, entfteht. Bei genauerer

Untersuchung fant ich jeboch, bag mehrere biefer Bible gerfprungen waren, mas mahricheinlich burch ben ungeeigneten Drut veranlagt murbe, ber baburch entstand, bag man fur fo gtofe Steinblote feine binlanglich fefte ober folide Unterlage berguftellen vermochte. Go viel mir befannt ift, hat befbalb fr. Bignoles auch empfohlen, biefe großen Dibte ju entfernen und wieder die fleinen ifolirten an beren Stelle gu bringen. Der 3met, ben man bei ber Benugung fo gros Ber Bible im Muge batte, mar bie Berftellung einer moglich freifen ober unbiegfamen Bahn. Es ift auch wirflich von Rugen, wenn man bem Auseinanberweichen ber Schienen, welches hauptfachlich an Curven leicht eineritt, vorzubeugen fucht. Diefe Berbindung ift jeboch an ber Gifenbahn gwischen Remcaftle und Carliele burch eine Stange Schmiebeifen vermittelt. Un ben Enben Diefer Stange, Die, wie Rig. 63 zeigt, auf ben Steinbloten ruht, ift eine Mange anges bracht, Die ben Schienen ale Gig bient. Auf Dieje QBeije find fomobl bie großen Roften ber burchlaufenden Steinblote, als auch bas

Berfpringen berfelben vermieben.

Cehr belaftigt ift man an ber Dublin-Ringetown: Gifenbabn burch bie große Reigung ber Pebeftals ober Chaire, fich von ben Granit: bibten loszumachen. Dan hat bereite Unterlagen von Gilg, Solg, Blei und Rupfer als Mittel biegegen angewender, jeboch mit geringem Erfolge. Die Schienen an der Liverpool: Manchefter: Gifenbabn, welche auf Quaberfteinen (frustone blocks) von 2 guß im Gevierte ruben, find leichter in geborigem Buftande ju erhalten; bafur ift aber auch bie Befestigungemethobe ber Schienen an ben Debestale einfader ale an ber Dublin-Ringstown-Babu. Die Befeftigung ber Des beftals an ben Steinbloten ift an beiben Babnen eine und biefelbe. Die Schwierigfeiten, auf die man bei ber Unterhaltung ber Dubliner Babn fibft, burften großten Theile aus ber Steifheit ber Schienen, welche burch bie Unnachgiebigkeit ber Granitblbte bedingt ift, er: machfen. Bwifden Liverpool und Manchefter erfordert jener Theil ber Bahn, ber uber bas fogenannte Chattmood lauft, und mo bie Gifenbahn gleichfam auf bem Doofe fcwimmt, am wenigften Musbefferungen; bagegen wird aber auch bie Geschwindigfeit ber Bagen= guge beim Laufe über biefe Strete mertlich vermindert. Das Bewicht ber Bagen bewirft bier namlich eine Ginfentung ber Babn, und durch biefe wird bem weiteren Kortrollen ber Bagen ein eben fo großer Widerftand entgegengefegt, wie fie ibn beim Sinanfteigen eis ner ichiefen glache erfahren. 3ch halte bieß für einen ichlagenben prattifchen Beweis, bag bie Glafticitat ober Biegfamteit ber Schies nen einen großeren Biberftand bereitet, als er bei großerer Steife beit ber Bahn Statt findet; bag bingegen in erfterem Salle bie

Bahn weit leichter in gutem Buftande erhalten merben tann, als in legterem.

An jenen Stellen dieser Bahn, an denen die Eurven mit einem kleinen Halbmesser gezogen sind, ist die außere Schiene etwas bober gelegt, als die innere, wie dieß in Fig. 64 in größerem Maaßtabe gezeigt ist. Un der mit einem Radius von einer halben engl. Melle gezogenen Eurve in der Rahe von Kingstown beträgt der Unterschied im Niveau zwischen den beiden Schienen gegen einen 30ll. Diese Anordnung ist der Theorie nach sehr gut, um die Wirkungen der Eentrifugaltraft, welche dei der raschen Bewegung der Wagen in Eurven von kleinen Halbmessern sehr groß sen muß, zu begegnen. Uedrigens ist diese Methode nicht neu, sondern sie wurde bereits fruscher mehrere Male mit gutem Ersolge in Anwendung gebracht. Die Wagenzüge legen auch wirklich die erwähnte Eurve mit einer Gezichwindigseit von 20 engl. Mellen in der Zeitstunde zuralt, ohne daß je ein Unfall Statt gesunden hätte.

Eine große Berbesserung an den Wagen auf der Dubliver-Bahn ist der von hen. Bergin erfundene Apparat zur Berhitung der Stoße beim Abfahren und Anhalten der Bagen. Der Apparat ist bereits aus mehreren Beschreibungen bekannt, so daß ich nichts weiter darüber zu sagen brauche. 3) Die auf der Bahn lausenden Locomotipmaschinen wurden sammtlich in England erbaut. Sinige haben verticale Cylinder, die sich jedoch sowohl hier als in Liverpool als nicht so gut bemahrten, wie die horizontal liegenden. Eine der Maschinen suhrt ibren Borrath an Brennmaterial und Wasser selbst, und bedarf daber keines Munitionswagens; sie wiegt gegen 12 Tonnen und soll gut arbeiten.

# . III.

Ueber eine Bremse für Eisenbahnen, womit zugleich ein Stoffaufhalter verbunden ist. Bon frn. G. Millichap in Birmingham.

Mus bem Mechanics' Magazine, No. 670.

Die auf Tab. I beigefügten Abbildungen geben einen Begriff von einer von mir erfundenen Bremfe (break) fur Gisenbahnen, welche ich mit einem fogenannten Stoffaushalter (buffer) in Berbins bung gebracht habe.

<sup>8)</sup> Man findet blefen Apparat in unserem Journal Bb. LVII. S. 76 und Bb. LVIII, S. 441 beschrieben und abgebilbet. A. b. R.

Rig. 56 gibt eine feitliche Unficht ber Raber und anderer Thelle eines Gifenbahnmagene, woran A, A Die Stofaufhalter vorftellen, fo wie fie gewohnlich an ben Enten bes unteren Gestelles ber Rutiden: taften angebracht find. Rig. 57 zeigt einen Grundrif meiner Berbefferung. B' ift ein Stoffaufhalter, ber nach meinem Borfcblage an bem Ende eines eifernen, in gleicher Sohe mit ben Radachfen ftebenden Rahmens C, C angebracht ift. D, D find Bremfen, welche gleichfalls an biefem Rahmen feftgemacht find, und welche gegen bie Raber angebruft werben, wenn bie Stofaufhalter einen Groß erlei. ben. E, E find Scheiben, Die an den Achsenbibten ober an irgend einer anderen geeigneten Stelle angebracht find, und burch welche fich bie feitlichen Stangen bes eifernen Rahmens bewegen. F, F find bie Balter, womit ber Bagen gerogen wird. B' an bem binteren Enbe ift ber jum Bieben Dienende Stoffaufhalter (drawing-buffer), welcher unabhangla von C, C an bem Bagen feftgenracht ift. "G,G find die Bagenraber. Wenn ein Grof auf ben Grofaufhalter B' wirft, fo tommen bie Bremfen bicht an ben . Umfang ber Raber an liegen.

Rig. 58 ift eine theoretifche Muficht ber Stoffaufhalter, fo wie fie in verschledenen Soben iber ber Linie ber Rabachfen mirten. B bezeichnet hier bie gewohnliche Gobe berfelben iber ben Uchfen. C ift eine extreme Sobe, welche ich annahm, um bas nachtheilige bes Abweichens von ber Achsentinie ju zeigen. Ge eifellt namlich, bat, wenn bie Gfoffaufhalter bei C in Berubrung tommen, biebuich Die hinteren Raber Des einen und Die vorberen Raber bes anberen von ben Schienen emporgeboben mercen fonnen. Daffelbe, nur in vermindertem Maafftabe, wird bei ber Stellung ber Stoffaufhalter in B Ctatt finden, indem bas Burufprallen (rebound) tas Ende etnes jeden getroffenen Bagens ben gangen Bagengug entlang, empergubeben frebt. siBenn bieg ber gallift; fo muß, Die gegenwartig gebrauchliche Methode nothwendig ble 29agen, erichutgern und beren Gefcwindigkeit vermindern; auch wird viele Beit vergeben, bewor die Ba: gen jum Stillftande gebracht werden tonnen. Durch bie von mir bers geschlagene Unordnung ber Crofaufhalter und ber Bremfen burfte bagegen, wie ich mir fcmeichle,' die auf bie Raber wirtende Gewalt wirtfamer und fur bie Rabrenden angenehmer fenn; bas 2Bagengeftell murde meniger leiden, ale es gegenmartig leidet; und ba gegen ben Umfang fammtlicher Raber zugleich eine Bremfe angebruft wird, fo murbe ber gange Bagengug mohl in einer brei Dal fleineren Strete jum Stillfteben gebracht werden tonnen, ale bieß nach ber gewohn: Uchen Methode moglich ift. 3ch glaube baber allerdinge, baß mein Borichlag einen Berfuch verbienen burfte.

## IV.

Ueber eine Sicherheitsbremse für Eisenbahnwagen. Bon grn. W. J. Curtis.

Aus bem Mechanics' Magazine, No. 670. S. 146.

Sich unterlege biemit bem Urtheile und ber Ginficht bes Dublis cums eine Sicherheitebremfe, wie ich fie fur die Bagen und Das idinen der London : Greenwich : Gifenbahn erfunden habe. Das mas diefe Borrichtung am meiften auszeichnet, ift ihre Ginfachheit in Berbindung mit einer Birtfamtelt , welche jene aller übrigen Arten von Bremfen überfleigt, ohne baß man bei beren Unwendung auf ber Rafcbine ober auf bem Bagenguge einen Stoß ober eine beftige Ericbutterung beinertt. Diefer glangende Erfolg wird bervorgebracht durch bie Unmendung eines cycloidalen Rades oder Demutschubes (cam), der hinter ben hinteren ober Rurbelradern angebracht ift, und ber, wenn er mittelft eines Debele mit ber Schiene in Berubrung gebracht wird, bie Raber von ber Schiene emporhebt, fo daß fie jene Stellung betommen, bie in ber Beichnung burch Dunfte anges beutet ift, und baß fie folglich außer Thatigfeit gefest werben. Da das gange auf ben Rurbelrabern rubenbe Gewicht, meldes an ben genannten Dafdinen gegen 7 Tonnen betragt, biedurch auf den hemmidub übergetragen wird, fo entfteht auf diefe Beife eine Reis bung, welche großer ift, ale fie burch irgend eine andere Rraft erjeugt werden fann. Der Bebel I ift blog bagu nothig ben Deminioub mit ber Schiene in Berubrung gu bringen, indem bas Bemes gungemoment ber Dafcbine benfelben fo lange umtreibt, bie er ben Mufbalter ober Sperrer o erreicht. Benn die Strete ber Bebung, mie die punftirten Linien andeuten, gegen 11/2 3oll beträgt, fo ift bab Rad 1/4 Boll von der Schiene entfernt, indem die Differeng burch den Ruffiog der Febern ausgeglichen wird. Die Dafdine und ber Bagengug tonnen auf diefe Beife, felbft wenn fie mit ihrer großten Beidwindigfeit einher rollten, innerhalb einer Strete von beilaufig 40 Darde jum Stillfteben gebracht werden, und dieg ohne bag bie Raber felbft angehalten werden! Der Dafdinift befigt demnach in diejem Apparate ein fraftiges Gulfemittel gur Berhutung von Unglutsfällen, gur Erleichterung bes Aufnehmens von Paffagieren , bes Einpumpens von Baffer in den Reffel zc. Die Gifenbahngefellichaft burfte aus diefem Grunde allen Dant fur Die Bereitwilligfeit verdienen, womit fie ftete fur bas Bohl ber ihr fich anvertrauenden Paffagiere bedacht, auf Die Unnahme Diefer Borrichtung an ihren Bagen einging.

Fig. 54 zeigt meinen Apparat von der Seite, mahrend Fig. 55 eine Endansicht desselben gibt. a find die hinteren oder Rurbelrader; b find die vorderen Rader; c ist das Maschinengestell; d das cycloidale Rad oder der Hemmschuh; e der Aushälter; f ein Balten, der die beiden Pfosten oder Träger der cycloidalen Rades mitsammen verbindet; g die Welle; h ber an ihr angebrachte Hebel; m der Griff dieses Hebels, und r die Federn des Wagens.

#### V.

Berbesserungen an den Apparaten zur Verhütung des Umschlagens von Fahrzeugen, wenn sie mit zu vielen Segeln besezt worden sind, so wie auch zum Nachlassen von Tauen und Segelleinen an verschiedenen Arten von Fahrzeugen und Schiffen, welche Verbesserungen zum Theil auch zu anderen Zweken brauchbar sind, und worauf sich Beorge Beadon, Marine-Lieutenant von Taunton in der Grafschaft Somerset, am 10. Jul. 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Junius 1836, S. 225. Mit Abbilbungen auf Lab. 1.

Die Erfindung beruht auf einem Apparate, ber an ben Segels leinen ober an den sonstigen, zu den Segeln gehörigen Tauen angesbracht und so eingerichtet ift, daß, wenn die Schiffe ober die schwimmenden Korper überhanpt durch die Gewalt des Windes oder der Segel bis anf einen gewissen Grad umgelegt worden find, die Taue oder Leinen nachgelassen oder ganz frei gemacht werden, ohne daß hiezu die Aufsicht oder Beihülfe von Seite irgend eines der zur Bermannung geborigen Individuen erforderlich ware.

In Sig. 20 ift A ein Gehause ober eine Buchse, in ber sich ber in ber seitlichen Unsicht, Fig. 21, bemerkbare haspel B befindet. Um diesen haspel ift das an dem Segel befestigte Tau ober die Leine C gewunden. D ift eine Art von Rloben, ber an bem Gehause A angebracht ift, und womit dieses leztere an irgend einem geeigneten Theile bes Fahrzeuges festgemacht werden kann. E ist die Achse oder Spindel des Haspels, deren Enden durch die Seitenwande des Gehauses laufen, und in diesen gleichsam wie in Zapfenlagern ruben. Un dieser Spindel sieht man aber auch noch das Sperrrad G, in dessen Ichen der Sperrkegel F eingreift, ausgezogen. Lezterer bewegt sich mit dem an ihm befestigten Hebel H an der Spindel oder an dem Zapfen H. Un dem Ende des Hebels H ist ein Gewicht ausgehängt. M ift eine

Reber, Die mittelft ber Stellschraube M gegen Die Spindel bes Sas, vels angebruft wirb; und welche gegen bas eine Ende bin batenformig und um ben Bapfen O, welcher an bem Sperrfegel angebracht ift, gebogen ift. P ift ein Aufhalter, welcher verhindert, daß fic bas an bem Sebel aufgehangte Gewicht ju weit bewege. In Rig. 20 ift ein Theil bes Sperrrades ausgebrochen, um badurch bas Spinbelloch anschaulich ju machen; man fieht hieraus auch, bag bas loch in ber vorderen Platte bes Safpelgehaufes, burch welches die Gpinbel bes Safpels lauft, oval geformt ift, bamit jede an bem Taue C giebenbe Gewalt einen Drut ber Spindel auf Die Reber M ausuben und daburch ben Sperrtegel frei machen fann, fo oft bas Begenge: wiche durch bas Umlegen bes Schiffes über feinen Schwerpuntt binaus gelangt. Es erhellt bemnach, baf ber Sperrfegel nur burch bie gemeinschaftliche Birtung einer Gewalt ober eines Buges an bem Taue und des Umlegens bes Schiffes aus bem Sperrrade gehoben werden tann, woraus bann ein Rachlaffen bes Taues erfolgt. Ware Die Ginrichtung nicht folder Dagen getroffen, fo tonnten Die Tane und Segelleinen felbft burch jedes gewohnliche ober gufällige Rollen Des Schiffes nachgelaffen werben.

In Fig. 21 ift das Gehaufe ober die Biche jum Theil als gebff: net dargestellt, damit man den hafpel mit dem auf ihn aufgewundes nen Taue ersehen tonne. O ift der vieretige Ropf der Spindel, woran man eine Rurbel stett, wenn die Segel gespannt werden sollen.

In Fig. 22 ift der Sperrtegel ausgehoben, indem das Gegensgewicht L iber die ichlefe Flace Q binab rollte, nachdem das Fahrz zeug so weit umgelegt worden war, daß die schiefe Flace dadurch unter eine horizontale Linie zu liegen fam.

In Fig. 23 ift ber Sperrkegel dadurch ausgehoben, daß ber Schwimmer R auf ben beschwerten Bebel S wirkte, nachdem bas Fahrzeug so weit umgelegt worden war, daß die in dem Gehause U enthaltene Flusseit jenes Niveau annahm, welches durch die puntstirte Linie a,b angebeutet ift.

Da es nun bfter geschieht, daß einige Sahrzeuge besser segeln, wenn ihr hintertheil etwas tiefer geht, während bei anderen das Umgekehrte der Fall ift, und während wieder andere am besten sez geln, wenn sie volltommen eben oder horizontal im Wasser schwimmen, so will der Patentträger, daß man, um sich zu überzeugen, ob das Schiff jene Schwimmlinie erlangt hat, die als zum Segeln am geeignetsten befunden worden ist, jenen Theil des Apparates bezuze, der in Fig. 23 ersichtlich ist, und ber aus dem Gehäuse U und bem Schwimmer R besteht. Wenn man namlich diesen Apparate auf der Mitte bes Berbetes andringt, so wird der Schwimmer

bie Neigung bes Schiffes, jeboch in entgegengesester Richtung be kommen; und find bie Seitenwande bes Gehauses graduirt, so kam man bas Schiff beim Laben ins Gleichgewicht versezen ober ihm bi jum Segeln vortheilhafteste Neigung geben.

# VI.

Ueber eine neu erfundene und patentirte Feuersprize und Lo comotiomaschine mit Dampfcondensation. Bon Hrn. S B. Nictoll in Elham bei Canterburg.

Aus einem Schreiben bes Erfinders im Mechanics' Magazine, No. 655. Mit Abbilbungen auf Lab. 1.

Das Charafteriftifche meiner beiden Erfindungen befteht in einer Upparate jum Abtublen des Baffere, welches in ober burch be Berbichter einer tragbaren Condensatione: Dampfmaschine erhigt moi ben ift. Diefer Apparat, ben man fonft mobl auch ben Rublappara ober Refrigerator ju nennen pflegt, besteht aus mehreren Echichte irgend einer Urt von Beng ober eines Metalles, welche, borigonte auf metallenen Drabten oder Staben rubend, in folder Entfernun von einander angebracht find, bag durch biefe verschiedenen Schichte bestanbig freie atmofpharifche Luft ftromen tann. Der Refrigeratt fann in einigen Rallen bon allen Geiten bem Butritte bes MBinbe offen fteben; ober in anderen mit einem Behaufe umichloffen fem welches mit einer Gintritte : und Austritte-Luftfammer, in ber gi gleichformigeren Bertheilung ber Luft im Refrigerator gablreiche Det nungen angebracht find, verfeben ift, und an welchem fich eine Rob befinden tann oder nicht, um die Luft und den Dampf aus bem R frigerator in ben Dien ju leiten. Das jum Abfahlen bestimm Baffer wird von der Mafchine auf die oberfte Schichte des Refrig ratore gebracht, von wo es dann in Folge feiner eigenen Schme über fammtliche Schichten bes Refrigeratore bie in ben Raltwaffe bebalter berab gelangt, indem ibm durch die Berdunftung, Die biebei erleidet, fo viel Barme entzogen wird, daß es abermale g Speifung bes Berbichtere ober Condensatore verwendet merden fan Der Refrigerator muß febr rauh und nicht zu porbe fenn, inde . Das Baffer, welches jum Bebufe ber Abfablung in denfelben gelang fonft nicht lange genug bem Rubiproceffe ausgefest feyn murbe. Blachenraum, ben ich fur ben Refrigerator vorschlage, wenn m immer über einen frafrigen Luftzug zu bisponiren bat, foll beilan 100 Quadratfuß per Pferdefraft betragen.

Die zweite Gigenthumlichfeit meiner beiben Erfindungen beffe

in der Berbindung ber Rolbenftangen zweier Dampfeplinder und ber Rolbenftangen ber Luftpumpe ober ber fonftigen fur nothig erachteten Dumpen mit einem und bemfelben Querhaupte. 3ch bezwefe burch Diefe Ginrichtung eine großere Leichtigfeit und Reftigfeit ber Conbenfatione: Dampfmafdinen, um fie bieburd ju mannigfachen Bweten, wie 3. B. fur Locomotivmafchinen, Dampfboote, Dampffenersprigen ic. brauchbarer ju machen. Un ben Dampfbooten j. B. wirft bie Rraftmittelft zweier gabelfbrmiger Berbindungeftangen unmittelbar auf zwei an ber Belle ber Ruberraber befindliche Rrummhebel. Da bei ber gewöhnlichen Ginrichtung ber Dampfmaschine bas Gewicht ber Rolben, ihrer Stangen und bes Querhauptes bei ber Bewegung nach Abwarts ein febr großes Bewegungemoment erzeugt, fo vollbringt Die Lufepumpe ihre großte Leiftung mabrent Diefer Bewegung; b. b. die Luftpumpe, bier bloß gur Muetreibung ber Luft aus dem Conbenfator benugt, treibt bei ber Ruffehr bes Rolbens ben grofften Theil bes beißen Baffere aus; benn ihr Rolben ift nur mit einem ober mit zwei fehr fleinen Bentilen verfeben, welche fur ben Durch= gang bes unverdichtbaren Gafes und einer fehr fleinen Quantitat beis Ben Baffere bestimmt find; legteres, über ben Rolben gelangenbes Baffer wird bei ber Bewegung bes Rolbens nach Aufwarts in Die Daupt-Mustritterbhre getrieben. Un meinen tragbaren Condensationes Dampfmafdinen bingegen, fo wie ich mich ihrer jum Reuerlbichen und zu anderen 3meten bediene, bat bie Luftpumpe nicht nur ben Berbichter ober Condensator auszupumpen, fondern fie bat jugleich auch als eine gewöhnliche Gaug: ober Drufpumpe mirguwirfen; b.b. fie bat einen foliben ober maffiven Rolben, und wird, wie Rig. 60 geigt, bei ber Deffnung A mittelft ber Rohre B von bem Berbichter ber gespeift. Diese Deffnung befindet fich namlich in Folge ber Birs fung der Pumpe abmechselnd über ober unter dem Niveau des Bafe fere in dem Berbichter C; und folglich laft ble Robre B abwechfelnd unverdichtbares Gas oder heißes Baffer aus dem Berdichter in bie Luftpumpe D treten. E ift die Rohre, burch welche die Luftpumpe D das beiße Baffer und bas unverdichtbare Gas austreibt, und welche fich in bas Luftgefaß F endigt. R ift die Saugrobre, bei ber bas Baffer, worauf die atmofpharifche Luft bruft, an ber Bafis ber Luftpumpe D eintritt; biefes Baffer wird bei ber Ruftebr bes Rolbens ber Lufepumpe burch G in Die Bafis bes Luftgefages F getrieben.

Um die Dampfventile meiner tragbaren Condensations-Dampfs Feuersprize in Bewegung zu sezen, verbinde ich die Stangen der beis den gewöhnlichen Schiebventile mit einem und demselben Querhaupte k, wie dieß aus Fig. 61 erhellt. H steht durch die Stange L mit Dingler's potyt. Journ. 86. LXII. 5. 1.

dem außer dem Boden des Wagens N befindlichen Schwunghebel M in Verbindung; und der Sebel M wird von dem Querhaupte der Maschine P her durch die Stange O in Bewegung gesezt.

Fig. 59 zeigt einen Durchschnitt einer Condensations-Locomotivs maschine, woran der Refrigerator A an jenem Theile des gewöhnslichen Munitionstarrens angebracht ist, der gegenwärtig mit zum Basserbehalter gehört. T,T sind die zum Eins und Austritte der Luft dienenden Canale. G zeigt den Restel im Durchschnitte; D ist einer der Dampschlinder; C,C sind zwei Rusen, welche durch die Röhre D'mit einander in Berbindung stehen. F ist der Berdichter; N eine Rohre, die von dem Berdichter an die Basis der Luftpumpe sührt. Die Linie E bezeichnet die Haupt-Austritterdhre der Lustzpumpe, welche sich in den Refrigerator A endigt. P ist eine biegssame Röhre, welche die Lust und den Damps aus dem Refrigerator in die Heizkammer leitet.

Ich wunschte nun von Sachverständigen zu horen, ob die Bortheile einer nach der Zeichnung in Fig. 59 und nach den eben ertauterten Principien erbauten Condensatione-Locomotivmaschine, welche im Bergleiche mit den gewöhnlichen hochdrut-Locomotivmaschinen größere Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Kraft gewährt, allenfalls mehr als aufgewogen werden durften; und zwar durch den Mangel des Dampfzuges zum Behufe der Beschleunigung der Berbrennung im Ofen, durch die nachtheilige Wirkung des Dampfes des Refrigerators auf die Berbrennung, und durch mehrere andere allenfallsige Einwendungen.

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit nur noch einen Borschlag zur Benuzung der Dampstraft zum Baarentransporte auf gewohnlichen Landstraßen zu machen. Konnte man an der hinteren Achse einer Locomotivmaschine nicht eine hohle Trommel anbringen, die nach Art der Basserräder mit Eimern versehen wäre, und welche sich in einem mit Queksilber gefüllten Gefäße befände? Ließe man namlich auf der einen Seite des Rades in die unteren Eimer Dampf von hohem Druke treten, so wurde hiedurch das Queksilber aus der Stelle getrieben werden, so daß die entgegengesete Seite des Rades mit den vollen Eimern das Uebergewicht bekame, woraus die Bezwegung des Fuhrwerkes abgeleitet werden konnte.

## VII.

Verbesserungen an den Buchbrukerpressen, worauf sich Andrew Smith, Mühlenbauer und Ingenieur von Velper in der Grafschaft Derby, am 18. Mai 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Junius 1836, S. 201. Mit Abbiftungen auf Tab. 1.

Gegenwartige Berbefferungen beziehen fich auf jene Urt von Deuterpreffen, in denen der Drut der Papierbogen mittelft bewegslichen, von einem Ende der Maschine zum anderen laufenden Balzen, und mittelft Formen, welche auf firirten Tafeln ober Tischen angesbracht find, bewerkstelligt wird. Gie bestehen:

- 1) In der Art und Beise den Drukeplindern von den zur Besdienung der Presse bestimmten Personen die nothigen Bewegungen mittheilen zu lassen, und diesen Bewegungen jede beliebige Ausdehsnung zu geben, damit der Druk auf Bogen von verschiedener Große oder mit ketternsormen von verschiedener Große geschehen kann; d. h. damit man die Eplinder durch einen großeren oder kleineren Raum laufen machen kann, ohne deßhalb die zur Erzeugung der Bewegung dienenden Theile eigens stellen zu mussen. Die Cylinder werden namlich unabhängig von allen übrigen Theilen der Maschine mit der Hand bewegt, und ihre Bewegung erstreft sich über irgend einen Theil ihrer ganzen Bahn: was nicht der Fall seyn konnte, wenn diese Bewegung von den Bewegungen irgend anderer Theile der Maschine abhinge, wie dieß an anderen Maschinen dieser Art der Fall ist.
- 2) In der Anwendung von stationaren oder firirten Speisungetafeln (delivering tables), welche je nach Umständen an verschiedenen Theilen der Maschine angebracht werden ihnnen, auf Maschinen dies ser Aet. Auf diese Tafeln werden nämlich die zu bedrukenden Bogen gelegt, und von ihnen werden sie von den zu diesem Behuse aufgesstellten Personen in den Speisungkapparat der Maschine gebracht. Die Stellung dieser Taseln läßt sich jedoch in hinsicht auf die Drukscylinder reguliren, damit sie den Bewegungen derselben entsprechen, sie werden nämlich den Cylindern mehr genähert oder weiter davon entsernt, je nachdem die Bewegung der Cylinder nach der Größe des Papieres über einen kleineren oder größeren Raum Statt findet.
- 3) In der Einrichtung und in dem Baue jener Theile der Masichine, die dagu bestimmt find, die Papierbogen von den Speisungstafeln aufgunehmen, und fie an die Orutcylinder und Suhrbander (guide taps) zu übertragen, damit fie auf diese Beife durch die Mas

Digital by Google

schine geführt und bedruft werden, um am Ende bedruft aus ber Maschine zu kommen. Die Führbander und Drufcplinder bilben übrigens keinen Thell der Erfindung.

- 4) In der Ausstattung der beweglichen Drutcylinder mit sogenannten Fingern (fingers or gripers), die die Papierbogen erfaffen, so wie sie von den Speisungstafeln dargeboten werden, damit sie solcher Maßen mit den Eylindern über die Letternformen laufen. Diese Finger sind an den Cylindern aufgezogen, und bewegen sich in Fugen derselben; sie drehen sich mit den Cylindern herum, wenn der eben unter 3) angedeutete Speisungsapparat nicht mit der Aufnahme der Papierbogen von den Speisungstafeln und mit deren Uebertrazung an die Cylinder beschäftigt ift.
- 5) In einem folchen Baue blefer Urt von Dafcbinen, bag bas Papier hiedurch auf beiben Geiten bedruft werden tann, ohne bag man die Bogen mabrend dieß geschleht aus ber Daschine zu nehmen D. b. jebe biefer Mafchinen ift mit zwei beweglichen Drutcolindern und mit zwei Letternformen ausgestattet, und bie Bogen merben von der einen der Speisungstafeln auf den einen der Drufcolinder übergetragen, und von dem anderen Drutcylinder nach Bollendung des Abdrufes beider Formen wieder abgegeben. Diefe Dpera: tion des Bedrufens ber Rehrseite, bas fogenannte Bollenden (perfecting), findet fowohl beim Bor: ale Rufmartelaufen ber Drufcolinder Statt, indem beibe abwechselnd von ben Speisungstafeln ber mit Davier verfeben werben. Die Erfindung bezieht fich in blefer Binficht besonders auf die verbefferte Methode die Bogen, nachdem fie auf ber einen Seite bedruft worden find, umgutebren, und fie fogleich bem anberen Enlinder bargubieten, bamit auch die andere Seite bebruft ober ber Bogen vollendet wird. Diefe Urt von Mafchinen bat amei fationare Speisungetafeln, auch find in bem mittleren Theile berfelben zwei Letternformen angebracht.
  - 6) In der Anwendung der oben erwähnten Berbefferungen auf die eben beschriebenen Maschinen mit doppelten Drukeplindern und Letternformen; und namentlich in einer verbesserten Methode mit zwei Letternformen die eine Seite des Papieres mit zwei versschiedenen Farben zu bedruken, ohne daß das Papier hiebei aus der Maschine genommen zu werden brauchte. Dieser Doppeldruk (double printing) findet sowohl beim Ruke als Borwartelaufen der Druke eplinder Statt, wobei die Eplinder das Papier von zwei Speisungestafeln mitgetheilt erhalten.

3ch muß, fagt ber Patenttrager, bevor ich jur Beschreibung ber ugelnen Theile übergebe, bemerten, baß alle biefe verbefferten Das entweder mit Menschenhanden, oder burch eine Dampf.

mafchine, ein Bafferrad ober irgend eine andere Triebfraft in Bes megung gefegt merben tonnen, und gwar burch Unwendung entfpredender mechanischer Borrichtungen. Go fann 3. B. Die Bewegung der Drufcplinder mit Rurbeln und Berbindungeftangen, endlofen Banbern oder Retten, Babpftangen und Getrieben, die mit einem Rurbelgriffe umgetrieben werden, ober mit einem an einer freisenden Belle angebrachten Rigger erzeugt werben. Es gehort namlich gu ben Eigenthumlichfeiten biefer verbefferten Mafchinen, baß fammtliche arbeitende Theile von den Drufcplindern ober bem Geftelle, worin biefe angebracht find, abhangig find. Da jedoch biefe mechanischen Borrichtungen nicht neu find, und auch bereits auf Drufmafdinen mit beweglichen Cylindern angewendet murben, fo gehoren biefelben nicht mit gu meiner Erfindung. Uebrigens bemerte ich, daß bie mechanischen Borrichtungen, womit die Drufcylinder in Bewegung verfest merben follen, eine folche Regulirung julaffen muffen, baß man biefer Bewegung je nach ber Große ber gu bedrutenden Bogen und der abzudrutenden Formen verschiedene Musdehnung zu geben im Stande ift. Da blefer 3met mit febr verschiedenen mechanischen Borrichtungen erreicht werben tann, fo habe ich biefe in ben beiges fugten Beichnungen und in beren Befdreibung meggelaffen und bem Ermeffen der fachtundigen Mechaniter anheim geftellt.

36 fcreite nunmehr guerft gur Befdreibung einer Druterpreffe, woran die drei erften Theile meiner Erfindung angebracht find, und in ber fich nur ein Drutcylinder und nur eine einzige Letternform befindet. Sig. 1 zeigt einen Grundrif ber Dafdine, woran man ben Drufcplinder fieht, wie er gur Erzeugung eines Abbrufes eben aber die Letternform lauft; eine ber Speisungetafeln ift bier befeftigt, um ben Schwarztrog, Die Streichwalze (ductor roller) und Die Bers theilungetafel anschaulich ju machen. Sig. 2 ift ein Endaufriß berfelben Dafdine und Rig. 3 ein Seitenaufrig, in welchem ber Cylinber an bem einen Ende ber Dafdine angelangt, und bereit ift, von einer ber ftationaren Speisungstafeln einen Bogen Papier aufgunehmen, mabrend die Bertheilungewalze eben ihre Schmarze aufgetragen befommt. Un allen biefen Figuren find gleiche Theile mit gleichen Buchftaben, und gwar die alteren, Die nicht ju meiner Erfindung geboren, mit großen, die neuen bingegen, auf benen meine Unfpruche beruben, mit fleinen bezeichnet.

A, A ift bas Gestell ber Mafchine, auf beffen oberem Theile ber Drutcylinder B lauft; legterer wird babei von einem auf bem Scheitel bes einen ber Seitengestelle angebrachten Vfbrmigen Lager, und von einem entsprechenden, um bas eine Enbe bes Cylinders berumlaufenden Falzen in seinen Bewegungen geleitet. Un ben Enden

bes Cylinders befinden fich Bahnraber C, C, die in die Bahnftangen D,D, welche oben an dem Geftelle angebracht find, eingreifen. E,E find die verschiedenen Schwarzwalzen, womit die Kormen ober beren Lettern geborig mit Schmarze verfeben merben, und F, F ble foges nannten Bertheilungewalzen; alle diefe Balgen find in bem beweg: lichen Rahmen G,G, ber an ber Belle bes Drufcplinders aufgebangt ift, angebracht. Diefer Rahmen bewirft, baf biefe Balgen über bie Bertheilungelager und Letternformen laufen, mahrend fich ber Drutcylinder por = und rufmarte bewegt; er wird von fleinen an ber un= teren Geite der Bahnftange D laufenden Rollen in geeigneter Stels lung erhalten und geführt. II ift bie Zafel, auf welcher bie Lettern: form ruht, und bie fich in Beziehung auf bie Druteplinder mittelft Schrauben auf geeignete Beife ftellen laft. I, I find bie beiben gur Bertheilung der Echmarge Dienenden Tafeln, welche bier in Diefem Ralle freierund geformt und an' fenfrechten in entfprechenden Bapfenlagern laufenden Spindeln K, K aufgezogen find; fie werden jedes Mal, fo oft ber Drufcylinder von bem einen Ende der Mafchine gum anderen gelaufen ift, um einen fleinen Theil eines Umganges umgebrebt, indem ein Theil des Rahmens G auf die an ben Enden ber bortgontalen Spindeln M, M aufgezogenen Bebel L, L trifft. teren Spindeln laufen in den Enden bes Geftelles in Bapfenlagern und fuhren Sperrfegel, die in Sperrrader, welche an ben Spindeln K, K aufgezogen find, eingreifen, fo baß alfo biefe Spindeln K,K und mithin auch bie Schwarztafeln nach jedem geschehenen Drute eine theilweise Umbrehung vollbringen. N. N find die Schwarztroge, und Die an beiben Enden ber Maschine befindlichen Rubrwalzen; fie find bier an ben Tragern ber Speifungetafeln aufgezogen, und folglich mit biefen fo ftellbar, baß fie ber Ausbehnung ber Bewegung ber Drufcylinder entsprechen. Wollte man fie lieber unabhangig von bies fen Tafeln aufziehen, fo mußten fie gleichfalls fo geftellt werben, wie es in Bezug auf die Enlinder oder die Bertheilungsmalgen erfor= berlich ift. O.O find die Ruhrbander, welche die Pavierbogen gum Behufe bes Drufes an und unter bie Colinder bringen, und fie bann wieder aus der Mafchine hinaus ichaffen. Diefe Bander laufen über Die fpater zu beschreibenden Aufnahmmalgen und rund unter bem Drufcplinder berum; ihre Enden find an ben Enden ber Mafchine über Balgen ober Querftangen geführt, und im fie geborig gefpannt ju erhalten ift ein Gewicht an fie gehangt. a,a find bie beiben ftationaren ober unbeweglichen Speifungstafeln, Die ben erften Theil der Erfindung bilden; fie find an beiden Enben ber Dafdine angebracht, und werden von den aus ben fellbaren Ctufen e,e bervor: ragenden Urmen b, b getragen. Diefe Ctute e,e ichieben fich in ben Ceitengeftellen A, A in ichwalbenichmangformigen Falgen, bamit Die beiden Tafeln in großere ober geringere Entfernung von einander gebracht werden tonnen, je nachdem den Drufcplindern eine großere ober geringere Strete gur Bewegung gestattet ift. Diefe Stufe laf= fen fich mit Schrauben in jeber beliebigen Stellung firiren; ubrigens fann baffelbe auch auf irgend andere geeignete Beife erzielt werben. Die gu bedrutenden Papierbogen werden von der gur Bedienung ber Rafchine bestimmten Perfon auf die Speifungetafeln a, a gelegt, und zwar fo, daß ber eine ihrer Ranber über ben Rand der Tafeln binaus und auf bie Ruhrbanber O,O gu liegen fommt. d ift ber Rurbelgriff, womit der Drutcylinder umgetrieben und burch die Da= foine hindurch bewegt wird, wobel bie Bahnraber in die Bahnftangen D eingreifen. Die Bor: und Rutwartebewegung tann übrigens auch ohne biefen Rurbelgriff mit Sulfe von Griffen, bie aus ben Rahmen G, G bervorragen, bewertstelligt werben, indem der Arbeiter mit biefen Griffen ben Rahmen und mithin auch ben Eylinder bin und ber bewegt, wobei legterer burch bie Bahnftangen und Raber in Die erforberliche rotirende Bewegung verfest wirb. h,i find bie Mufnahmmalgen ober jene Theile, Die dle Papierbogen guerft aufnehmen und fie bann an ben Cylinder übertragen; fie bilben ben zweiten Theil ber Erfindung und find an den oberen Enden der Stangen k,1 Diefe Stangen ichieben fich in ben an ben Seitenges ftellen angebrachten Aubrern, und auf fie wirten die an den Schleberftuten e,e befindlichen fciefen Alachen m und n, indem diefe abwechselnd, fo wie der Eplinder an bem Ende der Dafcine anlangt, mit ben an ben Enden ber Stangen k, I befindlichen Begenreibunges rollen in Beruhrung fommen.

Diese Maschine arbeitet nun auf folgende Beise. Die zu beren Bedienung bestimmte Person dreht den Kurbelgriff in der Richtung des Pfeiles um, bis der Drutchlinder dicht in die Rabe der einen der Speisungstaseln gekommen ist; wie dieß aus Fig. 6 ersichtlich ift. Die Aufnahmwalze befindet sich dann gleichfalls in der aus dieser Figur bemerkbaren Stellung, d. h. die Bander O, O sind durch sie emporgeboben, indem das untere Ende der Stange k mit der schiefen Flache m in Beichrung steht; zugleich ragt der Rand des Papierbogens über den Rand der Tafel a und über die mittlere Balze P hinaus. Wenn nun der Eplinder fortschrt, sich in derselben Richtung noch etwas weiter zu bewegen, so wird die Gegenteibungstrolle an dem Ende der Stange k über das Ende o der schiefen Flache m hinaus gelangt sepn und folglich herabfallen; die Aufnahmwalze h, die ihr hiebei folgt, fällt dann auf den Rand des Papiersbogens, und hält ihn mit der Walze B und deren endlosem Bande

in Berihrung. hierauf wird ber Rurbelgriff in entgegengefester Richtung umgebreht, und in Rolge Diefer Bewegung lauft ber Cplinber guruf, mobei er ben Papierbogen mit fich und über bie Lettern, form, bon ber biefer ben Drut empfangt, fubrt. Das Gemicht bes Rahmens G,G begunftigt den Drut. Die an bem Ende ber Stange k befindliche Rolle ift biebei unter Die fchiefe glache m gelangt, und Diefe gibt babei nach, indem fie fich um den Bapfen, moran fie auf: gehangt ift, brebt. Go wie ber Cylinder fortfabrt fich gegen bie an bem linten Enbe ber Daftine befindliche Speifungetafel gu bemegen, wird bas Papier von bem Eplinder meg gwischen bie Balgen i und P geführt, wo es bann mit ber Sand abgenommen wird; ju gleicher Beit tommt bas untere Enbe ber Stange | mit ber fcbies fen Rlachen in Berührung, wodurch fie und mit ihr auch die Balge i emporgehoben wird, fo bag ein neuer Bogen Papier gwifden biefe Balge und die mittlere Balge P gelangen tann. Babrend bieß ge: fcieht tommt die Bertheilungemalge F mit ber anderen Streichmalge N in Beruhrung, wodurch fie mit ber fur bie Bertheilungstafel ! nothigen Schwarze verfeben wird. Benn bie an bem Enbe ber Stange I befindliche Gegenreibungerolle von ber ichiefen Glache n berabfallt, fo ergreift bie Balge i an ber linten Zafel einen Bogen, mo bann bie Rurbel abermals nach ber entgegengefegten Richtung umgetrieben, das Papier auf feinem Durchgange burch bie Dafdine bedruft, und an bem entgegengesesten Ende wieder abgegeben wird. Muf biefe Beife geht bie Operation fo fort, baf bei jeder Bor= und Rufmartebewegung bes Enlinders ein Bogen bedruft wird. ein außerordentlicher Drut bes Eplindere erforderlich fenn, fo tonnte man bie an bem Rahmen G, G befindlichen Gegenreibungerollen an Die untere Seite ber Bahnftangen D, D fpannen, und badurch einen großeren Drut veranlaffen, ale er fonft burch bas Gewicht allein bes werkstelligt wird.

Fig. 4 zeigt einen Durchschnitt einer Modification dieser Masschine. B ist der auf die früher beschriebene Beise aufgezogene Eptinder; H, H die Tasel, welche die Letternformen festhält; O, O die Führbänder; P, P die Führwalzen mit ihren um den Cylinder lausenden endlosen Bändern. h. i sind die Aufnahmwalzen, über die die Führbänder O, O um den Eylinder geführt sind; sie sind an den Enden der Krummhebel k, l, die sich in den beweglichen Rahmen G, G um Zapsen bewegen, aufgezogen. Auf die unteren Enden dieser Jebel wirken die schiefen Flächen m, n, welche in den Seitengestellen der Masschine an Zapsen augebracht sind. a, a find die beiden Speisungstassell, welche sich hier in diesem Falle in der Mitte der Masschine besinden, und sich so stellen lassen, daß sie der Bewegung des

Eplinbers entsprechen. Wenn ber Cylinder an bem Ende ber Mafchine angelangt ift, ben bedruften Bogen Papier abgegeben bat, und noch eine turge Strete gurutgelaufen ift, fo ift er gur Aufnahme eines neuen Bogens bereit, beffen Rand er auch auf folgende Beife erfaffen Der Rand bes Bogens ragt namlich über ben Rand ber Speisungstafel binaus, und wird je nach ber Geite, gegen bie ber Eplinder lauft, von ben Balgen h und P ober i und P erfaßt, um bann von bier aus mittelft ber guhrbanber unter ben Cylinder gebracht ju merben. Damit ber bebrufte Bogen aus ber Mafchine tommen tann, ohne mit bem neu aufzunehmenden Bogen in Collifion gu tom= men, gerathen bie ichiefen Rlachen m, n in biefem Augenblit mit ben an bem unteren Ende der Rrummhebel befindlichen Gegenreibunge: rollen in Beruhrung, und baburch tommen die Bebel k,1 und bie Balgen b,i in bie aus Rig. 7 erfichtliche Stellung, fo bag bas Das pier von dem Scheitel bes Fuhrbandes O ober von den unteren Zafeln a, a weggenommen werden fann. Die an den Enden der Rubrbanber O, O befindlichen Gewichte erhalten biefe Banber bei ber Abmartebewegung ber MBalgen h,i in gehöriger Spannung. Balgen b, i gelangen wieder in Die aus Sig. 4 erfichtliche Stellung, indem ihre unteren Enden fo befchwert find, daß fie die Balgen wieder emporguichaffen vermogen, nachdem fie burd Ginwirfung ber ichiefen Rlachen auf die an ben unteren Debelenden befindlichen Gegenreibungerollen herabgebruft worben find. Diefe Bewegungen er= eignen fich bei jeber Bors und Rufmartebewegung ber Mafchine.

3ch will nun zeigen, wie die zuerft beschriebene Daschine auf folche Belfe in Bewegung gefest werden tann, baß fie nur nach ber einen Richtung bes Laufes bes Enlinders drutt, indem dief in folden Rallen, wo nur eine geringe Ungabl von Abbruten erforderlich ift, und mo es nicht fo febr auf Beiterfparnif antommt, vortheilhaft fepn burfte. In biefem Salle genugt eine Perfon gur Bedienung ber Dafdine, 1, 1 ift eine Stange, Die von ben Querfpindeln M'getragen wird; an ihr befindet fich eine Schranbe 2, Die fich in einer Schraubenmutter in ber Scheibe 3 umbreht. Legtere Scheibe ift an ber Querftange 4 angebracht, Die ihrerfeite an Die Querftangen 5.5 gefdirrt ift, welche mit ihren Enden in Bapfenlagern laufen, und Die die vier Urme ober Daumlinge 6, 6, auf benen bie Tafel H rubt, fubren. Wenn bie Dafdine nur bann bruten foll, wenn fich der Eplinder nach einer Richtung bewegt, fo muffen die Schwarge und Bertheilungsmalgen ber einen Geite, und zwar jener Geite, Die ber in Unwendung gebrachten Speisungstafel gunachft liegt, befeitigt werden. Go wie die Bogen jum Behufe bes Drufes burch die Das icine laufen, merben die Daumlinge ober Urme Die Zafel in Die

aus Fig. 3 ersichtliche Stellung bringen; wenn hingegen bas Ende bes Rahmens G an den entgegengesezten Urm L gelangt, so wird bie Bewegung, welche er beim Umwenden der freisrunden Bertheislungstafel I macht, bewirken, daß sich die Stangen 1, 4 und 5 gleiche falls bewegen, wodurch die Daumlinge 6, 6 niedergelegt, und die Formentasel herabgelassen wird, so daß der Drukenlinder an das aus dere Ende der Maschine zurükkehren kann, ohne auf die Form zu brüken.

Gine Zeichnung einer anberen berlei Dafdine, welche gleichfalle nur nach ber einen Richtung bruft, fiebt man aus Rla. 5: fie wird biefelben Dienfte leiften, wie eine einfach wirtende Dafchine und laft fich fur verhaltnifmäßig geringe Roften berftellen. B ift ber Drutcolinder mit bem Rahmen G fur die Schmarg : und Bertheilungs: malien E, E und F. H ift bie Zafel mit ber Letternform; O, O find bie Ruhrbander. a,a ift die Speisungetafel; i die an ber Schieber: ftange I aufgezogene Aufnahmmalge; Diefe Stange wird auf die berente beschriebene Beife mit einer an bem Geltengeftelle ber Dafchine angebrachten ichiefen Rlache in Bewegung gefest. Dier in biefem Ralle merben die Papierbogen, die über die Speisungetafel binque. ragen, fobalb ber Enlinder gum Drut bereit ift, ergriffen, indem bie Artfnahmwalze auf beren Rand fallt, und ihn gegen ben Umfang de & Cylinders andrift. Nachdem ber Drut geschehen ift, wird ber Bogen auf ber oberen Rlache des unteren Theiles der Rubrbander un: mittelbar über ben Lettern frei, mo er bann mit ber Sand megges nommen werben fann.

Rig. 6 zeigt eine andere Modification biefer Urt von Mafchine, an ber bas Papier ohne Unwendung ber an legter Dafchine befdries benen Aufnahmmalge i an ben Drufcplinder abgegeben wird. B ift ber bewegliche Drufcylinder; E, E und F find die Schwarg: und Bertheilungewalzen; O,O die Fuhrbander; H die Letterntafel; P die Balge mit ihrem enblofen, um den Druteplinder laufenden Bande; a bie Speisungetafel, von ber bie Bogen bem Enlinder bargeboren werben. Die Aufnahme felbit geschieht von ben Balgen P und Q, von benen legtere die Rubrbander O tragt; fo wie der Enlinder ums lauft, wird ber Drut auf ber Form bewertstelligt, worauf ber bebrutte Bogen von bem Enlinder auf den Banbern O, O gurufgelaffen wird, und von biefen vor dem Ruflaufe bes Enlindere mit ber Sand abgenommen werben fann. In ben beiben gulegt nach Rig. 5 und 6 beschriebenen Dafchinen brauchen die Zafeln nicht verschieben ftellbar au fenn, indem man fie gleich in ber bem Enlinder entfprechenden Stellung firiren fann.

ach tomme nunmehr gur Gelauterung bes britten Theiles meiner

Erfindung, namlich zur Anwendung von Fingern an ben beweglichen Drufwalgen. Gine Modification biefer Urt erfieht man aus Rig. 7, wo einer ber Geltentheile abgenommen ift, um bie einzelnen Theile auschaulicher ju machen. A ift bas Geftell; B ber Drutenlinder; C deffen Bahnrab; D, D bie Bahnftangen; E, E, F bie Schmarg: und Bertheilungswalzen; G beren Geftell; H die Letterntafel; N, N bie Streichmalgen und die Schmargtroge; O,O bie über die beiben Bal-gen R,R und um ben Cylinder latifenden Fuhrbander. Die gu bedrufenden Papierbogen werden wie fruber auf die Zafeln a, a gelegt, und dem Enlinder fo bargeboten, baf ihre Rander über die Zafel binausragen. q, q find bie Finger, welche biefen über Die Zafel bin= ausreichenden Rand Des Papieres erfaffen, wenn ber Cylinder, wie Rig. 7 zeigt, an bem Ende ber Dafchine angelangt und gur Mufnahme des Papieres bereit ift. Diefe Finger find, wie aus Fig. 8 erhellt, wo ber Cylinder einzeln filt fich abgebilbet ift, an einer Spinbel r,r angebracht, bie fich in Bapfentageen, welche fich in einem Musichnitte in dem Umfange Des Enlinders befinden, uindreben. Das Ende ber Spindel r ragt burch eines ber Raber C bindirch, und fahrt an feinem außerften Ende ein Heines vergabntes Rreisfegment s, welches in ein anderes an der Uchfe des Drufcplinders aufgezogenes verzahntes Rreisfegment t eingreift. Legteres Segment ift folcher Dagen an feiner Belle angebracht, bag es balb lofe baran laufen, bald aber mittelft eines Feberfangere u fo bamit verbunden werben Tann, baß es fich zugleich mit ihr umbreht. v ift ein beschwerter Bebel; er breht fich um einen Bapfen, ber in bem bier meggenom= menen Seitengestelle C feftgemacht ift. Das obere Ende diefes Ses bels wirft auf folgende Beife auf ben Schwang w bes vergabnten Rreissegmentes t. Wenn ber Cylinder in ber aus Sig. 7 bemertbaren Stellung angelangt, b. b. gur Aufnahme bes Papieres bereit ift, fo wird bas untere Ende bes Bebels v mit einem ber Bapfen oder Aufhalter x,x, welche an beiben Enden der Dafdine in ihren Ceitengeftellen angebracht find, in Beruhrung tommen, und baburch wird der Bebel aus feiner horizontalen Stellung gebracht werben, fo baf er mithin auf ben Schwang w wirkt, und bas Rreisfegment t um einen Theil eines Umganges in ber burch einen Pfeil angebeutes ten Richtung umtreibt. Durch biefe Bewegung bes Cegmentes t wird auch bas Cegment s, und mit biefem bie Spindel r umgebreht werden, wodurch baun nothwendig auch bie Finger q, q umgebreht werden, und in jene Stellung gelangen, welche man aus Fig. 9 (wo bas Ende bes Cylinders einzeln fur fich in etwas großerem Daafftabe abgebildet ift) erfieht. Die Finger ergreifen biedurch ben Rand ber Papierbogen, ber zwifthen fie und ben Rand ber Suge im

Umfange bes Cylinders gelangt, und auf diefe Beife wird bas Das pier mit dem Eplinder über Die Letternform geführt und babei bebruft. Das Ende bes an bem Rade C fixirten Reberfangere u greift in eine ber Musterbungen, ble fich an ben turgeren Rabien bes Geamentest, t befinden, und balt legteres biedurch fo lange mit dem Eps linder und dem Rade in Berbindung, bis der Eplinder in der Rabe ber Mitte ber Mafdine anlangt, wo bann, indem fich bie Segmente mit dem Cylinder umdreben, und indem der beschwerte Bebel von ihnen unabbangig auf ben Rabmen G berabbangt, bas Ende bes Schwanges w abermale, jedoch an der anderen Geite mit bem Ende Des Bebels in Beruhrung fommt. Der beschwerte Bebel bewirkt bann unter biefen Umftanden, bag bie Ringer in bie aus Rig. 10 erfichtliche Stellung umgebreht werben, und ben Rand bes Papiers Bei weiterem Umlaufen des Enlinders wird fich ber Schmang w von bem Enbe bes Bebels v meg bewegen, fo baf bies fer wieder in feine fenfrechte Stellung gelangen wird; und eben fo werden die Ringer, die nunmehr aus bem Cylinder emporragen, wie ber in ben Raly jurutgebrangt werben, indem fie unter einer ber Balgen R meglaufen, wie bieß aus Rig. 11 erhellt. Durch fortgefeste Bewegung bes Eplinders gegen das rechte Ende der Dafcbine gelangt ber beschwerte Bebel gegen ben anderen firirten Bapfen x\*, mabrend jugleich der Rand bes auf ber Speisungetafel a\* befind: lichen Papiers auf den Cylinder ju liegen tommt. 2Benn bann ber Eplinder feine Bewegung gegen Diefes Ende ber Mafchine vollender, fo mird das obere Ende des Bebels v auf den Schwang w wirken, und bie Segmente t und s in einer ber Bewegung am linten Ende ber Dafchine entgegengefegten Richtung umbreben, fo baß folglich die Finger abermale, auf den vorstehenden Rand des Papieres ju liegen tommen, und ibn festbalten, mabrend bas Papier auf ber Ruffehr bes Enlinders durch die Majdine abermals bedruft wird. Sienach wird alfo bei jeder Bors und Rutwartebewegung des Eplin: bers ein Bogen Papier erfaßt, jum Behufe bes Drufes an ben Ep: Iluder übertragen, und an ber entgegengefegten Balge R bedruft mie: der von der Maschine abgeliefert.

Eine Modification bieser Finger und ihrer Anwendung auf die beweglichen Drukeplinder erhellt aus Fig. 12 und 13, von welchen Figuren erstere einen theilweisen Grundriß des Drukeplinders mit den Schwarz und Bertheilungswalzen und ihrem Rahmen, leztere hingegen einen Endaufriß derselben Maschine mit Hinwegnahme des einen der Seitengestelle darstellt. Die Finger werden hier durch die Bewegung des Enlinders in Thatigkeit gesezt. B ift der Drukeplins E,E und F sind die Schrätzs und Bertheilungswalzen mit

ihrem Rahmen G,G; R,R bie Balgen, über bie bie Banber O,O laufen. g ift ber Rurbelgriff, womit ber Enlinder umgetrieben wird. a, a find die Ringer, die bier an ben Enden ber Urme b, b angebracht find; biefe Urme befinden fich an der Stange c,c, die burch ben Druteplinder lauft, und die fich fowohl in den Enden diefes legteren als auch in ben Bahnrabern C, C in Rangenfpalten bewegt. Un ben aber bie Rader binaubragenden Enben biefer Stange befinden fic Die fleinen Gegenreibungerollen d,d, Die fich an einem Daare eigens geformter Auhrftute e, e bewegen. Diefe gubrer, Die ber Stange c und ben Ringern a eine machfende rabiale Bewegung mittheilen, find an Bavfen in ben Geltengeftellen G, G aufgebangt, und hangen fo weit berab, daß fie die Achfe des Drutcplinders berühren, wie bieß aus Sig. 13 und noch beutlicher aus der perspectivischen Unficht Rig. 15 erbellt. Wenn fich ber Enlinder B und bas Babnrad C umdrebt, fo bewirten die Langenspalten, daß fich die Stange c und die Begenreibungerolle d gleichfalle mit ihnen bewegt; und ba legtere in Beruhrung mit den Ruhrern e, e lauft, fo bewegt fie fich bel ber Rite und Bormartebewegung bes Druteplinders abwechselnd an der außeren und inneren Seite Diefer Fuhrer. f,f find Spiralfebern, Die an der inneren Seite bes Cylinders und ber Stange o befeftigt find, und welche die ginger nach Innen ju gieben trachten, jedoch ber Thas tigfeit ber Begenreibungerollen d und ber Subrer e, o nachgeben; fie bewirten, daß die Ringer ben Rand bes Papiers festhalten, wenn die Balge von der Thatigfeit ber gubrer befreit ift.

In Rig. 13 ift angenommen, daß fich ber Cylinder in ber Richs tung des Pfeiles umbrebe, b. b. baß er fich ber Tafel nabert und bereit ift ben Bogen aufzunehmen, ber ihm von ber Speisungstafel bargeboten wird. Bu gleicher Beit wird die Reibungerolle, nachdem fie Die außere Seite bes Rubrere c\* burchlaufen, an bem Scheitel oder an dem oberen Ende beffelben angelangt fenn; und ba fich ber Eplinder noch eine turge Strefe weit in Diefer Richtung bewegen wird, fo wird die Rolle unmittelbar über den Scheitel des Rubrere geben und zwifchen die beiben Subrer e\* und e\*\* berabfallen, mo bann bie Ringer bas Papier fefthalten. Bierauf wird ber Cylinder in entgegengefegter Richtung in Bewegung gefegt; worauf bie Gegenreibungerolle den Ruhrer et von ber Uchfe bes Drufcylinders nach Musmarts treibt. Gegt ber Eplinder bann feine Bewegung in Diefer Richtung fort, fo tommen die Gegenreibungerollen mit bem Rubrer e\* in Beruhrung; und da bas Ende biefes legteren bicht an ber Achfe bes Eplinders liegt, fo wird fich bie Rolle an ber außeren Gelte bes Rubrers e\* bewegen, und folglich werden fich die Finger abermals rabial quebreiten, wenn bie Reibungerolle an bem Enbe bes Subre

stufes e\*\* angelangt ift. Ift der Cylinder hierauf an dem Ende der Maschine angelangt, und zur Aufnahme eines neuen Bogens Papier bereit, so faut die Reibungerolle zwischen die beiden Führer herab, und der Cylinder beginnt unmittelbar sich nach der entgegenzgeseten Richtung zu bewegen, damit auch dieser Bogen wieder bes druft werde; und auf dieselbe Weise geht die Bewegung der Maschine weiter von Statten. Fig. 15 ift ein Querdurchschultt des Cylinders, woran man einen der Finger herabgesenkt und einen Bogen Papier festbaltend ersieht.

Meine funfte Erfindung, welche bezwelt, Diefe Dafdinen auch jum Bedruten der Rehrseite geeignet ju machen, und die fich dem= nach hauptfachlich barauf bezieht, daß die Bogen, nachdem fie auf einer Seite bedruft worden find, umgefehrt, und jum Behufe ber Bollendung bes Drufes ber Rebrfeite an einen anderen Drufcplinder abgegeben werden, erfieht man aus bem Langendurchichnitte Rig. 16, aus dem Grundriffe Sig. 17, woran eine der Speisungstafeln meggenommen ift, und aus dem Querdurchichnitte Rig. 18.9). A ift bas Geftell; B, B find die beiden Drutcylinder; C, C die Bahnraber; D die Bahnftange; E, E F die Schwarg: und Bertheilungewalzen mit ihrem Rahmen G; H die Formentafeln; I die freierunden Bertheilungstafeln mit ihren Spindeln K; N die Streichmalzen; O,O die Suhrbander, die über die Balgen R, R, unter den Drutcylindern B binmeg, und über die fleinen unteren Balgen S laufen; p,p die mittleren an beschwerten Sebeln aufgezogenen Balgen mit ihren ends lofen, gleichfalls um die Enlinder laufenden Bandern; h ein beschwerter Bebel, ber in bem Geftelle G an einem Bapfen i aufgehangt ift, und an beffen unterem Ende fich bie fleine Uebertragungemalze k befindet, bie Die Uebertragung ber Papierbogen von dem einen Drutcylinder auf ben anderen folgender Daffen bewertstelligt. unteren Ende bes Bebels h fteht burch ein Belent der Daumling i in Berbindung, ber mit einem aus dem mittleren Theile des Geitengeftelles A, A bervorragenden Bapfen m in Beruhrung tommt. a\* a\*\* find die Speisungetafeln, die bier in der Mitte der Maschine angebracht find, und welche der Musbehnung ber Bewegung ber Colinder angepaßt werben tonnen, indem man fie bober ober niedriger ftellt, b. b. indem man ben Wintel, unter welchem fie gegen einander und gegen die Dafdine gestellt find, vergrößert ober verfleinert, mas mittelft bes an ihrem oberem Ende befindlichen Angelgewindes leicht geicheben fann. Die Enden der Dapierbogen ragen über Die Zafeln

<sup>9)</sup> An biefen brei Figuren find im Originate mehrere ber einzelnen Theile unbezeichnet gelaffen, die Beschreibung burfte jedoch alle 3weifel genugend tofen.
A. b. B.

hinaus, und werden den Cylindern bargeboten; fie treten gwijchen bas eine ber Balgenpaare R, P ein, und bei bem entgegengefesten Paare wieder aus. Wenn fich die Drufcplinder in der aus Sig. 16 erfictlichen Stellung, b. b. jur Aufnahme eines Davierbogens in Bereitschaft befinden, fo gelangt bas Papier von ber Zafel a\* gwis iden die Balgen R+, P+, Die fich ber Tafel annabern; und wenn fic ber Cylinder B\* in ber Richtung bes Pfeiles umbreht, fo wird bas Papier mit ihm und unter ihm burchlaufen, auf ber einen Geite von ber Form H\* bedrutt werden, und hierauf von endlofen Baubern geführt ben Cylinder B\* verlaffen. Co wie bann bie Cylinder ihren Lauf gegen bas rechte Ende ber Dafchine fortfegen, wird bas Papier zwifchen bie beiben Drutcylinder empor gelangen; und fobald beffen binteres Ende Die Balge verlaffen bat, wird bas Gelentftut i mit dem feftstehenden Bapfen m in Berührung tommen. Da bie Colins ber ihre Bewegung fortfegen, fo wird ber Bapfen ben Bebel auf die andere Geite verfegen, mahrend Die Balge bas hintere Ende bes Papieres mit ben endlofen Bandern bes Cylinders in Berahrung bringt. Durch die weitere Umbrebung biefes Cylinders in ber Rich: tung Des Pfeiles wird bas Papier auf Die zweite Letternform H\*\* gebracht und auf der anderen Seite gleichfalls bedruft werden, und wenn dieß geschehen ift, fo wird in Folge ber fortwahrenden Bewe; gung der Eplinder von dem Balgenpaare R\*\*, P\*\* von der Speis fungetafel a\*\* ber ein anderer Bogen aufgenommen, worauf burch die umgefehrte Bewegung ber Cylinder abermals wieder daffelbe ergeugt werben wird. Bei jeder Bor= und Rulmartebewegung ber Eplinder wird fich baffelbe wiederholen. Die Druteplinder B\*, B\*\* burfen nicht mit ben gegenseitigen Letternformen, welche fich beide in einer borigontalen glache befinden, in Collifion fommen; fie laufen befhalb auf zwei verschiedenen Lagern und auf zwei verschiedenen Theilen bes Scheitels ber Seitengestelle A. Der Cylinder B\* lauft, wenn er über die Form H\*\* geht, über ben bochften Theil bes Scheitels r bes feitlichen Geftelles, gleitet über Die fchlefe Rlache s berab, und lauft bann uber ben unteren, mit Buntten bezeichneten Theil t. Der Cylinder B\*\* bingegen lauft, wenn er über bie Form H\* geht, über ben Theil u, fteigt bie ichiefe glache v berab, und lauft auf dem unteren Theile w, wenn er von feiner Form H\*\* abbruft.

Meine sechste Erfindung, namlich die verbefferte Methode, die eine Seite des Papieres mit zwei verschiedenen Farben von zwei versichiedenen Formen in einer doppelten Cylindermaschine zu bedruken, ohne das Papier dabei aus der Maschine zu nehmen, erhellt aus Fig. 19. B\*, B\*\* sind zwei Orukcylinder; Ho, H\*\* die beiden Formen,

welche von zwei Streichwalzen und zwei an ben Enden ber Dafchine befindlichen garberbgen mit Farbe gefpeift werden. O,O find bie aber bie Balge R, R und um bie Cylinder geführten Rabrbanber; P, P die inneren Balgen, welche an ben Enden von Bebeln aufgejogen find, die beschwert find, um ihre endlofen Bander in gehoriger Spannung zu erhalten. Diefe endlofen Bander laufen über und unter ben Balgen z, z, z meg, um eine folche Banblange ju erhalten, baß bie Papierbogen bei bem Uebergange von einer Form gur ande= . ren barüber laufen tonnen. Die Papierbogen werden von ben in ber Mitte ber Mafchine angebrachten Tafeln a,a auf die oben befcbriebene Beife geliefert, und gelangen je nach ber Richtung, in ber bie Cylinder burch bie Dafchine laufen, zwifden ben Balgen R, P, R, P in die Mafdine; auf bem Durchgange unter bem Cylins ber B\* erhalten fie ben Drut von ber Form Ho, worauf fie fic bann nach Muf: und Abmarts über und unter die Balgen z,z,z, auf und unter ben Eplinder B\*\* begeben, bei dem Durchgange unter biefem Eplinder von der Korm H\*\* bedruft merben, und endlich bei bem entgegengefesten Balgenpagre R, P aus ber Dafcine austreten. Rach Befeitigung bes bedruften Bogens gelangt bei bemfelben Balgenpaare, bei welchem ber vollendere Bogen eben ausgetreten mar, ein neuer Bogen in die Dafcbine, worauf fich bann die Eplinder gurufbewegen, und auf ihrem Lauf ben Bogen von beiben Kormen ber bebruten. Damit die Balgen, welche bie beiben Rormen mit verschiedenen Rarben fpeifen, nicht mit den unrechten Rormen in Beruhrung tommen, laufen fie auf bem Scheitel bes Geftelles in elges nen Bahnen, von benen bie eine bober ift, ale die andere, bamit bie eine Balge jene Form, die nicht ju ihr gebort, übergeht.

Um Schluffe fagt ber Patentträger, daß er sich nicht auf die bier beschriebenen Unordnungen lediglich und allein beschränke, indem zu den fraglichen Iweken, in denen seine Erfindungen beruhen, versschiedene Modificationen angebracht werden konnen. Bon allen bestannten Theilen, die in seiner Beschreibung vorkommen, und wozu das Gestell, die Lager fur die Formen, die Schwärze und Bertheis lungstafeln, die Drukcylinder, die nothigen Schwärze und Bertheis lungswalzen, die Schwärztröge und Streichwalzen, die Führbänder und andere Theile gehoren, nimmt er keinen in Anspruch.

#### VIII.

Berbesserungen in der Fabrication von Angelgewinden, worauf sich Thomas Horne, Gelbgießer von Uston bei Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 24. Jul. 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Junius 1836, &. 226.

Ich verfertige die Angelgewinde (hinges) meiner Erfindung ges miß aus Metallblech von ungleicher Dite, welches ich mir durch Answalzen, Streten oder Preffen verschaffe, und aus deffen punnerem Ibile ich das Gelent bilde, um auf diese Beise Gewinde mit kleineren Gelenten zu erzeugen, als dieß mit Metallplatten von burchaus gleichmäßiger Dite mbglich ift, und um dadurch sowohl an Arbeit als an Material zu ersparen.

Ich verschaffe mir bemnach burch Auswalzen ober auf sonstige geignete Weise Streifen aus Metallblech, welche an einer Stelle binner sind, und welche man z. B. in Fig. 24, 25 und 26 im Durchschnitte sieht. Bon biesen Blechstreifen schneide ich Etite von solcher Lange ab, wie sie zur Erzeugung eines Gewindes erforderlich sind. Da ich der auß Fig. 24 ersichtlichen Form den Vorzug eine tume, indem sich bei ihr die großte Ersparniß an Material ergibt, will ich hier erbrtern, wie ich in Bezug auf diese Form verfahre.

Big. 24 ift ein Querburchiconitt Diefes Metallftreifene. Sig. 27 jeigt bie Flache eines Theiles eines folchen Streifens, an welchem langs ber Mitte bie Austiefung a, Die ben bunneren Theil bilbet, lauft. Das jur Erzeugung eines Bewindes nothige Guit, welches jeboch verschledene Große haben tann, erfieht man aus Sig. 28. Diefes Stut wird bann mittelft einer Schneidpreffe in zwei Theile geidnitten, die man in Sig. 29 von Borne und von ber Seite fieht. Die Theile a, a find gur Bilbung bes eigentlichen Gewindes; Die Thelle b, b bingegen jur Bilbung ber Flugel bestimmt. Dan tanit die Stute anlaffen, Damit man beim Biegen berfelben nicht Befahr lauft fie ju brechen. Dachbem bieß gescheben ift, biegt man bie buns nen Theile a, a, a ale Borbereitung jur Gewindbildung batenformig im, wie bieß aus Sig. 30 und 31 erfichtlich ift. Man tann bieß buid Einpreffen ber Theile in ein entsprechendes Mertzeug ober auf irgend andere Beife bewertstelligen. In Die hatenformig gebogenen Theile legt man bierauf einen geraden colinderformigen Drabt, ber gleichsam ale Dote bient, um fie bann mit Diefem gwischen ein Paar Robel, Sig. 32, ju bringen, in benen bie Safen in Cylinder umge

wandelt werden: d. h. die Enden der haken werden in den Modeln, Fig. 32, bis dicht an die Schultern c genahert, und in Fig. 33 dann erst in vollkommene, cylindersbrmige Gewindaugen umgewandelt. Nunmehr kann man dann in den Flügeln die Schranbenlöcher, die übrigens auch vor der Bildung der eigentlichen Gewinde angesbracht werden können, erzeugen und versenken, so daß dann nichts weiter mehr übrig bleibt, als die Drähte auszuziehen, die Ränder der Gewindaugen mittelst einer Feile oder eines umlaufenden Schneide instrumentes so abzuehnen, daß je zwei genau an einander passen, die Stuke zu reinigen, den geraden als Achse oder Spindel bienenzben staken Draht durch je zwei der zusammengepasten Stuke zu steken, und endlich auch die äußeren Ränder ganz fertig zu machen. Man erhält auf diese Weise Angelgewinde von der aus Fig. 34 erssschlichen Gestalt.

Ich muß bemerken, daß die eingebogenen Enden der Saken auch an die Schulter o gelothet werden konnen, wenn man es fur zwelmäßig halt, hiedurch dem Gewinde noch großere Festigkeir zu geben; für kleine Gewinde fand ich dieß jedoch noch nie nothig. Ich bemerke ferner, daß die Gewindaugen auch dadurch gebildet werden konnen, daß man die dunnen Theile a über einer Art von Doke schließt, indem man sie durch eine Matrize zieht. Da sich jedoch meine Ersindung im Allgemeinen barauf ausdehnt Gewinde aus Mestallstreisen von verschiedener Dike zu erzeugen, so halte ich es nicht für nothig, alle die verschiedenen Methoden, nach welchen dieß zur Ausführung gebracht werden kann, zu beschreiben; besonders da das bereits angegebene Berfahren wohlseiler zu kommen scheint, als dieses Ausziehen und als mehrere andere Methoden.

Bill man Angelgewinde aus Eisen fabriciren, so soll bas Eisen zur Erleichterung bes Biegens erhist werden, was besonders bei grossen und schweren Gewinden ersprießlich ift. Um eiserne Angelgeswinde zu erzeugen, die entweder an dem einen oder an beiden Filzgeln in lange Arme oder Schwänze auslaufen, dergleichen man 3. B. in Fig. 35 und 36 erfieht, verfertige ich die Gewindtheile nach der oben beschriebenen Methode und schweiße erft nach deren Bollendung

die Comangftite f, f baran.

Meine Erfindung besteht, wie gesagt, lediglich barin, daß ich bie Gewinde aus Metallfufen von ungleicher Dite verfertige, so daß bie eigentlichen Gewindtheile aus bunnerem Metalle bestehen, ale Die Gewindflugel.

man to the second of the secon

#### IX.

Berbesserungen an den Schrauben, deren man sich zum Berschließen von Tintenzeugen, Parfumeries, Liqueurs, Medicins und anderen Flaschchen, so wie auch zum Bersschließen der Tiegel und Becher, worin man Salben, Pulver, Eingemachtes und andere Dinge ausbewahrt, bedient, worauf sich Seorge Lawrence, Etuimacher von News Bonds Street, in der Grafschaft Middlesex, am 8. März 1836 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Junius 1836, S. 229. Mit Abbitbungen auf Iab. I.

Der 3met ber unter obigem Patente begriffenen Erfindung geht darauf binaus, die Munbungen von Glafchchen, Buchfen, geln ze. leichter, ichneller und vollfommener zu verschließen. Gie beftebt, fagt ber Patenttrager, barin, baß er bie Schrauben, welche jum Ungieben ber Detel auf ben Mundungen ber Rlafchen ober Buch's fen bienen, zugleich mit biefen Deteln in einem Rahmen anbringt, der mit bem Geftelle ober bem Befage bes Rlafchdene burch ein Angelgewinde und eine einfache Feberfcbliegung ober auf irgend ans bere Beife in Berbindung, fteht. Benn ber Schraubenrahmen und ber Detel über bie Dunbung bes Glafchchens gebracht worden ift und von ber Feber ober bem Sanger festgehalten wird, fo wird ber Detel Daburch, baß man eine mannliche Schraube nur um einen Theil eis nes Umganges brebt, fo feft an ble Mundung bes Blafchchens an= gedrutt, bal biefes badurch volltommen verfchloffen ift. Bugleich wird biedurch anch die Feber- ober Fangerfoliefung fo fest gestellt, baf fie nicht nachgeben tann, bie die erwähnte mannliche Schraube nach der entgegengefesten Gelte umgedreht mird. 3ch weiß febr mobl, bag man fich fcon feit langer Beit ber Schrauben bediente, um bie Defel auf ben Mundungen ber Rlafdchen, Buchechen ic. ju befeftigen, fo wie überhaupt zu allen Bweten, ju benen auch meine verbefferte Berichlieftung bienen tann; allein biefe Schrauben wurden bieber an dem Salfe ber Staldden felbft, ober an beren Befagung und innerhalb des Detele angebracht, wo fie bann vollfommen losgefdraubt und von bem Blafdichen abgenommen werben muffen. Die Folge bievon ift aber, baf ber Detel leicht verloren geht, ober burch Derabfallen an feligen Ranbern und mithin an feinem Schraubengeminbe fo Schaben leidet, bag bie Schraube nicht leicht mehr angezogen merben taun. 3ch weiß ferner, bag map an ben Detein ber Mafcoch fleine mannliche Cofauben anbrachte, welche man in eine in bem Befage ber Rlafchchen befindliche Deffnung einschraubte; allein auch bier mußte bie Schraube jum Behufe bes Deffnens bes Alafchdene volltommen losgeschraubt werben. Eben fo bat man bie Schrauben auch in einem getrennten Stangelden, welches quer über ben Detel lief, angebracht, wobei bie Spize ber mannlichen Schraube auf ben Detel bes Rlafchdens brufte, wenn biefer feftgehalten merben follte; und wobei alfo jum Befestigen und Rachlaffen bes Des fels mehrere Schraubenumbrebungen erforderlich maren. Alle Diefe Borrichtungen erfordern anm Deffnen und Schließen ber Glafchen weit mehr Beit ale bie von mir erfundene, welche bie Bortbeile eis nes fraftigen, von ber Schraube ausgeubten Drufes mit ber Gefcmindigfeit ber Reberfcbliegung in fich vereint. Deine verbefferten Schrauben brauchen, ba fie von großer Dimenfion find, nur um eis nen Theil eines Umganges umgebreht ju werben, um baburch ben Detel bes Blafchens ju befestigen ober lofe ju machen, und bie mannlichen und weiblichen Schrauben werben nie vollfommen aus einander geschraubt. Die Beichnung wird alles bieg anschaulich machen.

Rig. 37 zeigt einen Durchiconitt eines Tintenflaschens, woran meine Berbefferungen angebracht find; die Dundung ift mit bem Detel verschloffen und ber Detel ift auf fichere Beife befeftigt. Rig. 38 gibt eine feitliche Unficht, woran ber Detel abgenommen und die Mundung gebffnet ift. Rig. 39 ift ein Grundrif von Sig. 38. Rig. 40 zeigt ben Schraubenrahmen fur fic allein im Grundriffe, mahrend man ibn iu Fig. 41 von ber Geite erfieht. Sig. 42 gibt eine abnliche Unficht bes Detele. a ift bas glafchchen und b beffen Befag. c ift ber Schraubenrahmen, ber bler in Diefem Kalle mittelft bes Ungelgewindes d an bem Befage feftgemacht ift. Die Mutterfcraube ift innen in ben Rahmen c gefchnitten; bie mannliche Schraube e bingegen in den außeren Rand bee Detele f." Der ganger g ift mittelft eines Bapfens und Angelgewindes an bem Befage befeftigt, und wird, wenn der Detel wie beim Coliegen ber Dun: dung bes Rlafchens berabgefente wird, uber und gwifchen ben beis ben aus bem Schraubenrahmen bervorragenden Dhren h, h megge: führt. In bem Mugenblite, in welchem Die Schraube auf Die Dun: bung bes Rlafchchene bruft , bewirten bie Dhren h, h vermoge ihrer gebogenen Geftalt, daß fich ber Sanger g etwas nach Innen brebt, fo baß ber Detel nicht eber wieber abgenommen werden tann, als bis ber Drut ber Schraube auf bie Dunbung bes glafchchens aufgebort bat, wo bann ber ganger h wieber frei gurufgebrebt merben fann. Da die mannliche Schraube nie und in teinem galle bon

meiblichen loegemacht werben foll, fo muß in bem Rahmen h ober ber mannlichen Schraube c ein fleiner Bapfen angebracht werben, ber ba verbindert, baf bie Schraube nicht weiter umgedreht werden tann, als eben erforderlich ift. Gollte man es fur beffer halten , fo fonnte Die mannliche Schraube auch außen in ben Schraubenrahmen, die weibliche bingegen innerhalb in ben Detel geschnitten werben; wo dann die Dhren h,h und das Ungelgewinde fo geftellt merben mußten, baß fie ben Detel nicht beeintrachtigen, wie bieß in ber feitlichen Unficht und in bem Durchschnitte Fig. 43 und Fig. 44 angebeutet ift. Der Schraubenrahmen braucht ferner nicht burch ein Ungelgewinde mit bem Befage bes glafchchens in Berbindung gu fteben; fondern er tann auch durch einfache Saten : ober Rederbes feftigungen, welche an bem Befage festgemacht find, und bie über bie an dem Schraubenrahmen befindlichen Dhren binausragen, baran angebracht merben. Diefe Unordnung, die man in Rig. 45 und 46 jum Theil erfieht, eignet fich befonders fur Rlafchen ober Buchechen mit großer Mundung. Die Ranger tonnen auch aus Rebern, welche dem Schraubenrahmen nachgeben, wenn ber Defel berabgebruft mirt, mabrend fie benfelben festhalten, wenn ber Druf ber Schrauben ben Detel auf der Mundung ber Rlafcochen festhalt, verfertigt werden, mo bann ber Rederfanger nachgibt, wenn man nach ber gewohnlichen Methode mit bem Daumen auf einen Anopf brutt.

# X.

Berbesserungen in bem Verfahren und an ben Apparaten zur Erzeugung gestochener, gedzter ober erhaben gravirter Mestallplatten zum Calicodruke, worauf sich Alphonse Humbert Jean François Valois, Gentleman am Artillery:Place, Finsbury: Square, Grafschaft Middlesex, am 13. Mai 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Jun. 1836, G. 238. Mit Abbubungen auf Zab. 1.

Die Erfindung des Patenterägers beruht auf einer eigenthamlichen Methode, auf ber Oberflache metallener Formen oder Platten,
womit Calico, Seide und verschiedene andere Kabricate, so wie
auch Papier ein oder mehrfarbig bedruft werden sollen, erhabene
Dessins zu erzeugen. Sie besteht: 1) im Gießen solcher Formen
oder Metallplatten nach einem Model, welcher nach einem Originals
ichnizwerke oder nach einem Aupferstiche in Gyps, feinem Ihone
oder einer anderen Mischung, die sich leicht schneiden, schaben, schnis

gen, stechen oder agen lagt, und wobei nicht so viel Sorgfalt, Gesschillichkeit, Jartheit, Zeit und Milbe erforderlich ist, wie beim Stezchen, Alezen oder Schnizen von Metallplatten oder Holgbibten, erzeugt worden: und zwar indem man das flussige Metall, welches von geshbriger Beschaffenheit senn muß, in die eben erwähnten Model gleßt, und indem man diese Abgusse hierauf weiter so zurichtet und vollensdet, daß mit ihnen nach Art des Calicos oder Tapetendrukes mit Formen verschiedene Fabricate bedrukt werden konnen. 2) in der Erzeugung von Duplicaten der Platten oder Formen, welche man sich nach obiger oder nach der gewöhnlichen Methode verschafft hat. 3) endlich in gewissen Instrumenten oder Apparaten, womit auf dem Gypss oder sonstigen Model, der die Metallplatten zu liesern hat, die Zeichnungen oder Muster verzeichnet werden.

Bas bie Erzeugung ber Metallplatten mit erhabenen Deffins betrifft, fo verfahre ich, fagt der Patenttrager, folgender Dagen. Ich nehme zuerft einen Rahmen aus Metall oder einem anderen geeigneten Materiale von geboriger form und Große, und lege biefen auf eine volltommen glatte und ebene Dberflache, wie g. B. auf eine polirte Glas : ober Metallplatte. In biefen Rahmen gieße ich bann bochft feinen, geborig praparirten Gops, Thon ober irgend eine andere abnliche Composition. Ift die Daffe langfam beinabe troten geworden, fo wird fie fich an jener Geite, die mit ber Glas: oder Metallplatte in Berührung ftand, vollfommen glatt und eben zeigen, und auf biefe Rlache wird bann bie Beichnung ober bas Mufter, welches man auf Metall erhaben erhalten will, gezeichnet, ibergetragen ober gebrutt. Bierauf verschaffe ich mir aus biefer Maffe einen Mobel, indem ich fammtliche Buge ber Beichnung mit gehbrigen Inftrumenten ausschneibe, ausschabe, ausschnige ober ausbobre, was überall auf geeignete Weife und bis ju gleicher Tiefe gu Ift ber Gppe : ober fonftige Model nach biefem geschehen bat. Berfahren bergeftellt, fo trotne ich ibn in einem Dfen volltommen aus, und bringe ibn nach vollbrachter Trofnung in ein gufeifernes, ober überhaupt in ein metallenes Behaufe von geboriger Tiefe, um bann bas Bange in ein Gefaß zu tauchen, in welchem ein gefchmolgenes Metall von geeigneter Beschaffenbeit, g. B. eine Legirung von Blei und Spiefglang, ober Schriftmetall, wie man es gu ben Ste= ' reotypenplatten verwender, enthalten ift.

Der Gppemodel hat eine hinreichende Menge dieses Metalles aufzunehmen, und bas zur Erzeugung ber Platte ober des Guffes bienende Gehause muß die gehörige Dite haben. Ift die Metalls platte abgefühlt, so nehme ich sie aus dem Model, und reibe die Oberfläche des Musters sachte und forgfältig auf einem volltommen

ebenen Steine mit fehr feinem Sande ab, um die Dberflache des erhabenen Deffins volltommen zu ebnen, so daß alle durch die unsgleiche Liefe des Models entstandenen Erhabenheiten beseitigt wers ben. Sollte das Deffin unvolltommen befunden werden, so mußte man mit einer Feile, einem Schabeisen oder einem hiezu geeigneten Instrumente nachbelsen.

Rachdem ich hiemit gezeigt, auf welche Beise ich mir die gußeisernen Platten mit erhabenen Desins, womit der erste Drut oder der Grund (plain design) auf die Calicos oder sonstigen Zeuge ausgetragen wird, will ich nunmehr zeigen, wie ich mir die nothigen Farbplatten (colouring plates), womit auf die verschiedenen Theile des Musters die verschiedenen Farben ausgetragen werden, verschaffe. Ran wird wohl einsehen, daß man sich diese Platten nach Modeln aus Gyps, Thon oder anderen Compositionen auf verschiedene Beise verschaffen kann; ich will daher beispielsweise nur jene zwei Methozden, welche ich fur die besten balte, beschreiben.

Ich bereite mir zuerst je nach ber Bahl ber fur ein gewisses Muster bestimmten Farben die nothige Anzahl von Gypes ober Thonbibten, welche die Model oder Matrizen fur die verschiedenen zu gießenden Farbplatten zu bilden haben. hierauf tauche ich die gegoffeue Metallplatte in einen Farbestoff und lege sie auf einen der zubereiteten Gypebloke, worauf auf diesem ein volltommener Abbruk des ganzen Musters zuruktbleibt. Ist diest geschehen, so schabe oder traze oder schneide oder bohre ich alle jene Theile dieses Musters, die eine bestimmte Farbe bekommen sollen, bis auf gleiche Tiese aus, und erzeuge mir hiedurch einen Model oder eine Matrize, mit der ich mir auf die bereits oben beschriebene Methode eine Platte gieße, auf der sich alle jene Theile des Dessins, welche eine bestimmte Farbe bekommen sollen, erhaben besinden, und die ich nach der erwähnten Art und Beise abreibe. Nach demselben Bersahren verschaffe ich mir so viele Metallplatten, als das Muster Farben bekommen soll.

Diese Farbplatten tann man ibrigens eben so gut auch nach folgender Methode bereiten. Man erzeugt zuerst mittelft einer Presse ober mit Sulfe von aufgelegten Gewichten einen Abbrut der gegossenen Metallplatte, worauf sich das ganze Muster erhaben befindet, in Ihon oder in Ihon, der mit feinem Sande vermengt worden ist, oder in einer Composition aus Papierzeug und Ihon, oder in irgend einer anderen geeigueten Masse. Dann entfernt man von den hies durch erzielten Abbruten mit erhabenen Mustern mittelst eines schars sen Messer forgfältig alle jene Theile, die nicht eine und dieselbe Farbe bekommen sollen, um dann hienach mit Gpps hohle Abdrite ber erhaben gebliebenen Stellen zu versertigen, und aus diesen leztes

ren endlich die metallenen Platten fur die einzelnen Farben gu giefen. Ift bei diefen beiden Methoden gehörig zu Berte gegangen worden, so werden die verschiedenen Farben ber Platten genau in einander paffen, und man wird also bei deren Abbrut das Mufter in aller Bolltommenheit auf den Zeug übergetragen erhalten.

Um mir gegoffene Platten ju verschaffen, worauf fich nach Urt ber gestochenen ober mit Scheibewaffer geagten vertiefte Figuren ober Deffine befinden, bringe ich folgendes Berfahren in Unwendung. Ich bereite mir guerft in einem entsprechenben Rabmen aus Soli ober Metall einen Gppeblot mit vollfommen ebener und glatter Dbers flache, bie ich, wenn ber Gope vollfommen troten geworben ift, mit einer Composition übergiebe, Die ich mir verschaffe, indem ich reines Bache und Colophonium (hard rosin) in einem geeigneten Gefafe in der Barme vermifche. Ift biefe Mifchung auf ben Gops auf: getragen, fo fest man biefen fo lange ber Ginwirkung ber Barme aus, bis bie Difchung von dem Gopfe eingefogen worden ift. Legtere Operation wiederholt man auch mehrere Male, bis die glatte Dberflache bes Gupfes, wenn man fie mit einem feinen leinenen Lappen abreibt, eine icone Politur annimmt und dem Ringernagel wiberftebt, wenn man mit biefem baran fragt. Die auf biefe Beife aubereitete glatte Gnoeoberflache ift jur Aufnahme ber feinften Striche geeignet; man erzeugt baber auf ihr mit bem Grabfticel ober mit frgend einem anderen entsprechenden Inftrumente bie gemunichte Zeichnung, und fahrt, nachbem biefe vollendet ift, mit eis nem weichen Leinenlumpen, ben man in Dehl, welchem etwas wenis ges Altohol jugefest worden ift, eintaucht, leicht über fie: jedoch fo, baß bas Dehl und ber Alfohol in fammtliche Linien ober Striche ber Beichnung eindringen tann. Bon bem auf biefe Beife erzeugten bohl gravirten Mufter ober Model erzeugt man bierauf mit feinem Gopfe, ben man in einem zweiten Rahmen über ben Model auss gieft, einen erhabenen Abbrut, ber ben Model fur bie gewunschten Metallplatten mit hohlem Mufter bilbet. Das Gießen ber Metall: platte geschieht nach bem bereits beschriebenen Berfahren: mit bem Unterschiede jedoch, daß man bier eine Metallmaffe von großerer Barte ober bon bichterem Rorne nimmt: ein Metall, welches fic bem Rupfer fo viel ale moglich annabert. Um beften eignet fich biegu eine Legirung aus Rupfer, Binn, Spiefiglang und Blei, benn biefe befigt nach bem Erfalten eine bedeutenbe Barte, und tann boch bei 7 bis 800° F. in Rluf gebracht werben.

Das ben zweiten Theil meiner Erfindung betrifft: namlich bie Erzeugung von Duplicaten ber nach ben oben beschriebenen Methos ben verfertigten Metallplatten, oder auch von folchen Drufplatten, bie nach bem gewbhnlichen Berfahren mit ber hand erzeugt worden sind, so befolge ich hiebel folgende Methode. Ich reibe die Platten leicht mit Dehl und Alfohol ab, so daß sammtliche Theile der Oruksoberfläche dunn damit überzogen sind, und nehme dann hievon einem Abdruk, theils indem ich feinen mit Baffer angerührten Gpps darsüber gieße, theils indem ich mich biezu einer Composition bediene, welche aus Papierzeug, gesiebter Asche, Traganths oder arabischem Gummi besteht, theils indem ich Gpps oder thonhaltige Erden nehme, die ich, um deren Sinschrumpfen beim Troknen zu verhüten, mit trokenem Sande vermenge. Jede andere geeignet besundene Composition kann übrigens gleichfalls in Anwendung gebracht werden. Diese Abdruke dienen, wenn sie troken geworden sind, als Model für die zu gießenden Metallplattens Duplicate.

Meine britte Erfindung endlich, namlich ber Apparat oder die Instrumente, womit ich auf ben Gyps, von welchem die gegossenen Metallplatten das Muster erhalten, die gewünschte Zeichnung oder das verlangte Muster auftrage, besteht in der Anwendung eines rotirenden, schweidenden Grabstichels oder Bohrers, der mit seinen schneidenden Kanten bis auf eine gewisse Tiefe in den Gypsblot eins dringen und damit jene Theile entfernen kann, die zur Erzeugung des Musters auf dem Gypsblote weggeschafft werden sollen. Die Tiefe, bis auf welche der Grabstichel hiebei eindringt, läßt sich ges bbrig reguliren.

Dan fieht biefes Inftrument in Fig. 52 im Grundriffe, in Big. 53 bingegen im feitlichen Aufriffe. Es besteht aus vier Cta. ben a, a, a, a, welche aus Metall ober irgend einer anderen geeignes ten Gubftang verfertigt fenn tonnen, und die an ihren Enden A, B, C, D gleich ben Staben eines Pantographes ju einem Parallelogramme verbunden find. Das Befuge bei A ift von der rotirenden Spindel b, an der auch die fleine Rolle c angebracht ift, gebildet. Un ben oberen Enden ber Gelenkftifte bei C und D befinden fich zwei fleine Rollen d, e, die lofe um diefe Stifte, gleichsam wie um ihre Uchfe laufen. Das Gefuge bei D wird von ber Spindel ober bem Grab. flichelhalter f, an welchem bie Rolle g aufgezogen ift, gebilbet. Um Diefe pler Rollen lauft eine feibene Schnur, womit jebe ber Rolle c gegebene freisende Bewegung fammtlichen übrigen Rollen mitgetheilt. wird, in welcher Stellung fich bas Inftrument auch befinden mag. Die beiben Rollen d, e bienen bloß gur Leitung und um die Schnur fortmabrend gleichmäßig gespannt ju erhalten. Die Rolle c ftebt burch bie Spindel b mit einer anderen großeren, an berfelben Spindel aufgezogenen Rolle i in Berbindung. Diefe Rolle wird auf Die fpater zu beschreibende Urt und Beife in rotirende Bemes

gung verfegt, und biefe Bewegung wird bann mittelft ber Schnur h an die Rolle g fortgepflangt, mit ber bas Schneids ober Bohrins ftrument k in Berbindung gebracht ift. Legteres wird namlich in Die hohle Spindel f eingefegt, Die, wie bereits gefagt worben ift, ben Gelentftift bei D bilbet, und an ber bie Rolle g aufgezogen ift. Die Spindel b tann burch ein Raberwert, welches burch eine Spiralfes ber, die fich in einem in dem Stander I enthaltenen Gehause beffin= bet, in Bewegung gefest wird, umgetrieben werben. Diefelbe Bewegung tann man übrigens bem Rigger auch burch ein Gewicht ges ben, welches an bem einen Ende ber Schnur m, beren anderes Ende um eine Trommel gewunden ift, aufgebangt murde; ober bie Gpin= del laft fich mittelft einer Rurbel auf geborige Beife umtreiben. Es erhellt bemnach offenbar, bag man bem Grabstichel ober Bobr= inftrumente k jede beliebige rotirende Bewegung geben tann; und baß bieß Inftrument bieburch in ben Gops einbringt, und benfelben in ber Richtung ausschneibet ober ausbohrt, in welcher man es führt. Die Person, die mit biesem Inftrumente arbeiten will, fixirt querft ben Stander I an dem Tifche, an welchem fie arbeitet; bierauf bewegt fie bas Schneid : ober Bohrwertzeug k nach allen Rich: tungen, welche bie Beidnung ober bas Dufter erforbert, mobei fie Diefes Bertzeng fo oft mechfelt, ale bie Linien eine verschiebene Dite betommen follen. Diefes Bechfeln gefchieht am beften burch Berausnehmen bes Bertzeuges aus bem ju feiner Aufnahme bienenben Salter und burch Ginfegen eines neuen. Uebrigens bemerte ich, baß Diefes Inftrument nicht burchaus nothig ift, indem bas Musichneiden, Musichaben, Musbohren zc. des Gppfes auch mit ber Sand und mit irgend einem icharfen Berfzeuge vorgenommen werden tann.

Wenn man sich nach meinem Berfahren zum Calico : und Paspiertapetenbruke Metallplatten verschafft, so erwächst hiedurch eine große Ersparniß an Zeit und Arbeit; denn man erhält die Platte, zu der der Modelstecher sonft mehrere Tage brauchte, in einigen Stunden vollkommen fertig; und besitzt man einmal eine solche Platte, so kann man sich von ihr eine beliebige Anzahl von Duplicaten verschaffen', ohne daß dieß irgend andere Kosten, als jene des Gusses verursachte. Es ist dieß schon deswegen von großem Bortheile, weil man auf diese Weise im Stande ist, leicht den Markt mit einer hinreichenden Menge eines Musters zu versehen, bevor es noch nachgemacht werden konnte. Ferner bekommen die Muster eine Reinzbeit und Genanigkeit in der Colorirung, welche man mit dem gez vohnlichen Formendruke bisher noch selten erreichte. Endlich sind auch die Metallplatten frei von jenen Beränderungen, die die hölzerven Model durch den Einsluß der Bärme und Feuchtigkeit so leicht

erleiden; auch tonnen die alten Metallplatten wieder umgegoffen mers ben, mahrend die bolgernen Formen gur Laft bleiben.

#### XI.

Ueber die Bereitung des Neuwieders, Minerals, Brauns schweigers und Berggruns.

Die Kenntniß ber Bereitungsart ber genannten Farben tann besonders benjenigen Gewerbtreibenden nuglich senn, welche dieselben naß verarbeiten, also wie z. B. die Tapetendruker, sogleich nach dem Aussussen anwenden, wo sie der größten Zertheilbarkeit fähig sind, wodurch also bei der Selbstfabrication dieser Farben das Trokenen und darauf notige Abreiben derselben erspart wird.

Benn man diese grunen Farben fogleich nach dem Aussugen mit Leimauflojung anruhrt, fo erhalt man dauerhafte, billige unb fich gut ausnehmende Bafferfarben.

Die zur Bereitung des Neuwieder , Mineral , Braunschweigers und Berggruns erforderlichen Apparate bestehen aus einigen tupferz nen, mit Ablaghahnen versehenen Resselln, welche beildufig 600 Pfo. Baffer fassen; einigen großen Pracipitirstanden von Sichtenholz, die mit eisernen Reifen gebunden und an der Seite in verschiedenen Schen mit Abziehzapfen versehen sind; einigen Absechtichen, die ebens falls mit Abziehbsfinungen versehen sind und beiläufig 1200 Pfo. Baffer fassen; endlich einigen feinen Saarsieben zum Durchtreiben der nassen Farben, Ruhrscheiten, Farbloffeln, Filtrirtüchern, und, wenn die Farben getroknet werden sollen, auch einer Presse und einer Anzahl Horden.

Die Materialien gur Bereitung obiger Farben find:

- a) Rupfervitriol (ichwefelsaures Rupferoryd); er muß rein, besonders eisenfrei sepn;
- b) weißer Urfenit (arfenige Gaure); er wird in gepulvertem Buftande angewandt und darf weber Schwerspath noch Schwefelarfe, nit enthalten;
- c) Potafche; wenn fie fo viel tohlenfaures Rali enthalt, daß fie aus ihrem gleichen Gewicht Rupfervitriol alles Rupferoryd nie. berichlagt, fo ift fie hinreichend gut;
  - d) reiner gebrannter Ralt.

Um icone Sorten biefer Farben geringhultiger zu machen, vers fest man fie mit fehr fein gemablenem Schwerspath ober fehr fein geschlämmtem weißem Thon (Pfeifenerbe).

Das unten angegebene Gewicht Rupfervitriol wird immer

in 500 Pfd. reinen Baffers aufgeloft; man last die Auflbjung fich abfegen und erft nach dem Erkalten in die Pracipitirftande laufen, welche bas 20fache Gewicht Waffer fast und mit folchem vorher ju 3/4 ihres Inhaltes angefullt murbe.

Die erforderliche Quantitat Potasche wird immer in 600 Pfo. Baffer aufgelbit, worauf man die Fluffigkeit durch Absezen sich klaren lagt. Caustische Laugen erhalt man, wenn man den Kalk statt mit Waffer, mit der noch beißen Potaschelbsung ablbicht, die entestandene Milch mit mehr Waffer verdunt, die klare Flussgefet abzieht, den Bodensaz aussußt und die erften drei Aussussger ber Lauge beifugt.

Der Ralt wird immer als Raltmilch, bie man vorher burch ein Saarsieb paffirt, angewandt.

Der Arfenit wird entweder mit der Potasche oder in Baffer aufgelbst; in lezterem Falle muß die Menge des Baffers sein 140: faches Gewicht betragen.

Der anzuwendende Schwerspath ober weiße Thon muß ben Farben in fein gemahlenem Buftande und mit Waffer angerührt zugeset werden; die Vermengung wird gleichfbrmiger, wenn man ben Farbebrei nach dem Vermengen mit Weiß nochmals mahle.

#### 1. Reuwiebergrun.

- a) 100 Pfb. Rupfervitriol werden mit 2 Pfo. troftallfirtem Weinstein in dem angegebenen Gewicht tochenden Baffers aufgeloft; die erhaltene Lbsung lagt man erkalten und durch Abfegen sich tlaten, worauf man sie in die zu 3/4 ihres Hohlrdumes mit reinem Wasser angefüllte Pracipitirstande bringt.
- b) 21/3 Pfb. Arfenik werden in dem oben angegebenen Gewicht Baffer durch Rochen aufgeloft und die klare Fluffigkeit wird dann zur Aupfervitriolibsung in die Pracipitirstande gebracht. Gelblichere Ruancen erzielt man durch eine großere Quantitat Arfenik.
- c) 22 Pfd. Ralt werden mit Baffer abgelbicht, hierauf mit Baffer ju einer Milch angeruhrt und durch ein haarsieb paffirt.
- d) 60 Pfb. bochft fein gemahlenen Schwerspaths werden mit Baffer zu einer Milch angeruhrt und ebenfalls durch ein haarfieb passitet.

Die mit der Arfenikaufibsung vermischte Aupfervitriollbjung, fo wie die Ralkmild, muß, ehe man gur Pracipitation schreitet, gang erkaltet fenn, indem sonft feine schone Karbe erzielt werden tonnte.

Die vorgerichtere Ralfmild wird nun wieder aufgerührt, und, während einige Arbeiter an ber Pracipitirftande ruhren, aus dem biezu bequem gestellten Gefäße auf Einmal in die Rupfervitriols

Ibfang gefduttet, wodurch ein icon gruner Dieberichlag entfteht, ber um fo feuriger und lebhafter ift, je talter bie Rluffigfeiten maren und je ichneller Die Pracipitation erfolgte. Nachdem er fich abgefest bat, wird bas überftebende Baffer abgezogen und nun die angegebene Menge Schwerspath unter bie Farbe geruhrt, worauf biefelbe fogleich verwendet ober gepreft und getrofnet werden fann. einen großeren Bufag von Schwerspath erhalt man die geringeren Sorten; obiges Berhaltniß liefert ble im Banbel vortommenbe erfte Qualitat Reumiedergrun, movon man 135 - 140 Ofb. erbalt.

#### Mineralgrun. 2.

- a) 100 Pfb. Rupfervitriol werden mit 2 Pfb. Beinftein in der angegebenen Menge Baffer aufgelbft, und nachdem die gluffig. feit flar geworben ift, in bie Pracipitirftanbe gebracht.
- b) 20 Pfd. Dotafche und 10 12 Pfd. Arfenit werden gemeinschaftlich aufgelbft; nachdem die Bluffigfeit flar geworben ift, filtrirt man ben Gag ab und ftellt fie gum Erfalten bin.
- c) Dan bereitet bann von 90 Pfb. calcinirtes Dotafche und 90 Pfb. Ralt eine Meglange.

Die ertaltete Rupfervitriollbfung wird nun der ebenfalls talten Arfenitauflofung unter Umruhren jugefest und fogleich barauf fammts liche Meglauge beigegeben. Rach langerem Umrubren laft man ben Rieberfclag fich abfegen, giebt bie Rluffigfeit ab und fußt jenen brei bis vier Dal mit Baffer aus; filtrirt, ftart ausgepreft und icharf getrofnet, ftellt er bas fconfte Mineralgrun bar, wovon man 49 50 Dfb. erbalt.

Um eine geringere Gorte Mineralgrun ju erzeugen, rubrt man baffelbe wie bas Reuwiebergrun mit Schwerfpath an, von welchem man auf die mit obigen Gubftangen erzeugte Quantitat garbe 20, und fur eine noch geringere Sorte 30 Pfb. uimmt. Durch einen großeren Bufag von Arfenit ergielt man ein gelblicheres Grun.

## 3. Braunichweigergrum.

- a) Dan toft 100 Dfd. Rupfervitriol mit 2 Dfo. Beinftein in ber vorgeschriebenen Menge Baffer auf und bringt bie Fluffigteit bann in bie Dracipitirftanbe.
  - b) 6 Roth Arfenit werben mit 10 Pfo. Potafche aufgelbft.
  - c) 22 Dfd. Ralt werden abgelofcht und mit Baffer angeruhrt.

Die Rupfervitriollofung wird nun guerft mit ber Arfenitauf: wing und bierauf mit ber Ralfmild vermifct.

Um geringere Gorten gu erglelen, vermengt man ble Farbe mit mehr Schwerspath ober Thon. "Durch ein großeres Berhaltnig von

Arsenik erhalt man fie mehr in Grun ftechenb. Wenn man ben mit ben angegebenen Quantitaten erhaltenen Rieberschlag mit 60 Pfb. Schwerspath versest, so beträgt die Ausbeute an Farbe 135 bis 140 Pfb.

#### 4. Berggrun.

Die verschiedenen Sorten Berggrun werden gerade fo wie das Reuwiedergrun bargestellt; die feineren Sorten vermenge man mit etwas Schweinfurtergrun, um bie Karbe ju erhöben.

Die gur Bereitung Diefer Farbe erforberlichen Gubftangen mers ben fur bie gangbaren Qualitaten in folgenden Berhaltniffen angewandt:

| Blauliche Corten. |          |      |      | Gelbliche Gorten. |      |      |  |
|-------------------|----------|------|------|-------------------|------|------|--|
|                   | I.       | II.  | m.   | I.                | n.   | 111. |  |
| Rapfervitriol     | 100 Pfb. | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  |  |
| Weinstein         | 2        | 2    | 2    | 2                 | 2    | 2    |  |
| Urfenit           | 12       | 12   | 12   | 12                | 12   | 12   |  |
| Potasche          | 5        | 5    | 4    | 11                | 11   | 10   |  |
| Ralt              | 22       | 26.  | 30   | 22                | 26   | 30   |  |
| Schwerspath       | 30       | 40   | 50   | 30                | 40   | 50   |  |
| Ausbeute          | 125 Pfo. | 135. | 145. | 125 Pfd.          | 135. | 145. |  |

#### XII.

Neue und verbesserte Maschine zur Zubereitung von Sanf und Flachs, und verbesserte Maschinerie zur mechanischen Spinnerei von Flachs, Hanf, Baumwolle, Seibe und anderen Faserstoffen, worauf sich Daniel Dewhurst, Flachsspinner von Preston in der Grafschaft Kancaster, und Thomas, Joseph und Isaak Hope, Mechaniker, sammtlich von Manchester, am 16. December 1835 ein Patent ertheilen ließen.

Aus bem London Journal of Arts. Jun. 1836, S. 253.

Die Berbefferungen und Erfindungen, worauf wir obiges Patent nahmen, bestehen 1) barin, baß wir den Flachs und Sanf, bevor er gehechelt wird, einweichen, waschen, sieden und zwischen Balzen oder mittelst einer Maschinerie auspreffen, um ihm badurch nicht nur ein schoneres Ansehen zu geben, sondern um die Starte seiner Kaser hies durch auch weniger zu beeintrachtigen, als es durch die gewohnliche Zubereitung zu geschen pflegt, und um zugleich auch ben Bertuft.

ber später beim Decheln Statt findet, bedeutend zu vermindern. Sie bestehen 2) in einer neuen oder verbefferten Anordnung der Mechanismen, womit der Flachs, der Hanf, die Baumwolle, die Seide oder der sonstige Falerstoff gesponnen wird, und wodurch die Geschwindigteit so vermehrt werden kann, daß man in einer und derselben Zeit eine bedeutend größere Menge Gespinnst zu erzeugen vermag. Zu diesen Borzugen kommt auch noch, daß die verbesserte Spindel mit der Fliege kaum den vierten Theil der gewöhnlichen Spindel wiegt, und daß man deshalb mit ihr Garn von beinahe jedem beliedigen Grade der Feinheit zu spinnen im Stande ist. Die Zeichnung, zu deren Beschreibung wir später übengeben wollen, wird diesen Theil unserer Ersindung ausschallich machen.

Bir nehmen gemäß unferer verbefferten Methobe, ben Blachs und Sanf gugubereiten ober zu raffiniren, bas robe Daterial und weichen es in verbunnte Gauren von irgend einer Art. Den Borgug verbient nach unferer Unficht Schwefelfdure, wenn biefelbe fo meit mit Baffer verbannt worden ift, bag man fie füglich im Dunbe erleiben fann; abrigens bangt bie Starte ber Gauren bon ber Gidrte oder Grobheit ober Reinheit ber in behanbelnden Rafer ab. gewohnliche irlandifde Rlachs erfordert eine welt ftartere Gaure als ber flommanbifche; Die Erfahrung mit blerin ben Sabrifanten leiten. hat ber glache ober ber Sauf fo lange in ber Gaure geweicht, bag er gang gefattigt ift, fo wird fich ber bargige ober gummibargige Stoff fo wie bie aufere Rinde von ben gafern losmachen. Dan lage baber auch ben Blache in biefem Buffande zwifden einem Paar Drufmalgen, Die man mittelft Schrauben, belafteten Bebeln ober auf irgend anbere Beife fo ftellen tann; bag fie einen beliebigen Drit aufüben, durchlaufen, itm badurch ble verbannte Gaure mit ben ges Ibften bargigen und gummibargigen Stoffen auszupreffen, und bie Rinde ober bie Ugen ober bie Solgfafer fo gu gerquerfchen, baß'fie alle frembartigen Substangen fahren laffen. Rachbem bieg gefchehen ift, laffen wir ben Blache ober Sauf mit reinem Baffer gut aut. mafchen, bamit alle noch gurutgebliebene Caute vollfommen entfernt wird, Darauf fieben wir ihn einige Stunden lang in einer farten Michen , ober Cobalauge ober in einem anderen Alfali, um bieburd bie Safern gu offuen, und um ber-Safer eine blaffere garbe und mebr Glang in geben. Bulest laffen wir ihn gur Mustreibung ber frembartigen Stoffe noch ein Dal zwifden ben bereits oben ermabnten Drutmalzen burchlaufen. Das Ginweichen und Sieden muß, je pech der Beldaffenbeit bes Materials, momit, man arbeitet, brei aber vier Dal wiederholt werden. Die Kafern merben bienach volltommen gebffnet, und nur etwas verworren fenn; um fie ber Lange nach fo

neben einander zu legen, daß sie beim hecheln nicht brechen oder reißen, schwemmt man ben Flachs in starter Seifenlauge aus, um ihn bann hierauf zum Behuse bes Troinens in Bundeln aufzuhängen. Benn das Baschen und Auspressen hinlänglich oft wiederholt worden ift, so tann man ben Flachs oder den hanf leicht schlagen oder breschen und endlich ein oder zwei Mal durch eine gewöhnliche hechel oder eine steise Burste ziehen, worauf man ihn dann in die Stretsoder Borspinnmaschine bringen tann.

Der zweite Theil unferer Erfindung, ber fich auf die Dafcbines rie jum Spinnen von Rlache, Sanf, Baumwolle, Seibe und anderen Raferftoffen bezieht, erhellt aus Sig. 47, 48, 49, 50 und 51. Sig. 47 ift namlich ein theilmeifer Durchichnittsaufriß ber Spindel, ber Spule und ber Fliege, wie mir fie jum Spinnen aller Urten von glache und Sanf, ber feineren Rummern Baumwolle, ber Geiben zc. am geeignetften halten. Sig. 48 zeigt eine andere abnlich eingerichtete Majdinerie, welche fich hauptfachlich jum Spinnen grbberer und fcmererer Garne eignet. Sig. 49 endlich zeigt eine folche Borrichtung, wie ich fie jum Spinnen aller Urten von Gintrag, ber auf bie fogenannten Spultbbrchen, ober auf folche Spulen aufgewunden werben muß, die fogleich in die Schiffchen eingefest werden tommen, empfehle. a, a, a ift bie ftationare ober unbewegliche Spindel ber gewöhnlichen Droffelmaschine; fie ift umgeben von ber Robre b, b, und mit ber Scheibe ober Rolle c, momit bie Bliege d umgetrieben wird, ausgestattet. Die Bliege d ift mit Subrern ober Conductoren e,o verfeben, die den gaben unmittelbar an ble Spule fabren. ohne daß er biebei Befahr lauft ju brechen, wie bieß fonft bfcen ju geichehen pflegte, wenn bas Barn bei bem gembhnlichen Berlaufen pon ben Stretwalzen mit bem Ropfe ber Spule in Berubrung fam. Diefe Fliege ift auch mit, einer fleinen centralen aufrechten Belle f verfeben, Die Die Rliege tragt; Diefe Belle felbit lauft in bem fleinen Ausschnitte g. ber fich an bem Scheitel ber fationaren Spindel a befindet, und ift mir ber Bliege an ber Robre b, b; befestigt, welche augleich mit, ihr von der Rolle ober Scheibe, c umgetrieben mirb.

Mus Fig. 50 erhellt, daß die Rolle c und die Rohte baim Grunde burch ein Ueberschlaggefuge oder eine Rlauenbuchse verdunden sind. Dieß ist deswegen der Fall, baimit die Robre ban der Spinstel emporgeschoben und die Spule, wenn sie mit Garn gefüllt ist, leichter abgenommen werden kaun: und zwar ohne daß nian die Maschine anzuhalten, oder das Lausband von der Rolle oder Scheibe c, beren Rohre in der Pfanne h' in der Nahe des unteren Theiles des Orosselrahmens fäust; abzunehmen.

groffnet, n. d nur etwas verte er eine verte ung fil bei Enige nach fo

Das Traverfiren ber Spule wird genan auf diefelbe Beife, wie an ben gewöhnlichen Droffelmaschinen, namlich burch Emporheben und Berabsenten ber Dofenlatte i, die bier die Spulen tragt, hervors gebracht. In Rig. 48 ift die Rliege boppelt fo lang als die Spule, bamit fich legtere frei in ihr auf und nieber bewegen tann; ihre Urme find an bem oberen Enbe mittelft eines leichten Querftutes verbunden, damit fie fich, wenn bie Rliege mit großer Gefchwindig= feit umlauft, nicht in Rolge ber eintretenben Centrifugalfraft von einander entfernen. Bum Behufe bes Spinnens groberer Rummern muß bie Rliege, wie bie Beichnung gelgt, auch noch mit einer inneren Robre k, k verfeben fenn, bamit Die Spindel bieburch mehr Salt bekommt. Die Spulen ruben fowohl bier, als in Sig. 49 auf einem Saleringe ober einem Dafcher 1,1, ber in ber Rabe bes oberen En: bes ber Spindel angebracht ift. Die Spindel ift in biefen beiben Rallen auch nicht firirt oder volltommen unbeweglich, fonbern fie brebt fich ju gewiffen Zeiten in einem leichten Grabe, und gwar in Rolge ber Reibung bes Gewichtes m, m, welches mit bem unteren Theile ber Spindel verbunden ift, und auf einem lebernen ober tuches nen Bafder rubt, und fich auf ber Dofenlatte i reibt, wenn ber Raben gu gewiffen Beiten angezogen wirb. Der Bug lagt fich bies burch reguliren, und wenn irgend ein außerorbentlicher Bug auf ben Raben wirft, fo wird berfelbe nicht wie bieber brechen, fonbern burch bas Berumgleiten ber Spindel und bes Gewichtes auf ble befchries bene Beife frei fortlaufen. In bem Gewichte m ift, wie Rig. 51 zeigt, ein loch angebracht, und bas Enbe ber Spinbel ift entsprechend geformt, fo bag biefe nach Belieben berausgenommen und wieder eins gefest werben tann, ohne baß beibe mittelft Stiften, Schrauben ober auf andere Beife an einander befestigt gu werben brauchten."

Es verfteht fich von felbit, daß wir mehrere der kleineren Theile hier nur beswegen beschrieben und abbildeten, um unsere Erfindung baburch anschaulicher ju machen, und baß wir dieselben als bereits bekannt nur in der eigenthumlichen hier angegebenen Berbindung als unser ausschließliches Recht in Auspruch nehmen.

1 2 1/1 1111

Digitized by Google

#### XIIL

Ueber die Baumwollwaaren : Fabrication in Frankreich. (Fortsegung von Bb. LXI, D. 6, S. 471.)

5. Auszuge aus ben Ausfagen bes Grn. Caumont, Pra-

Den Ungaben bes Grn. Barbet, eines unferer erften Kabritanten, volltommen beiftimment, befdrante ich mich auf einige allgemeine Betrache tungen. 3m 3. 1786 wetteiferte unfere Induffrie an Thatigfeit mit jenen ber ubrigen Staaten; allein bas Minifterium Bergennes folog unglut= lider Beife einen Sandelevertrag mit England, ber unfere Fabriten rui= nirte, und ber bieburch nicht wenig mit gur Revolution beitrug. 1791 beftant biefer Bertrag nicht mehr, und icon nach ben erften Jahren ber Revolution erhob fic bie Baumwollmaaren Rabrication wieber, um uns ter bem Confulate und unter bem Raiferreiche einen hoben Auffdmung gu Die Gieger von 1814 wollten uns begreiflich machen, bag Frantreid nicht langer mehr ein Fabritftaat bleiben tonne, fonbern fic mit ber Landwirthicaft begnugen muffe; unfere Fabriten fanden baber fill, bie bie Regierung, die fur fie baraus ermachfenben Befahren einfebend, fich ermannte und bem folgen Gieger entgegen bas Ginfubrverbot pracla: mirte. Unter biefem machte bie Inbuftrie reifenbe Fortfdritte; bas vom 3. 1827 bis 1829 herrichende Digbehagen mar, wie bie Regierung felbft eingestand, hauptfachlich ber Musbehnung jugufdreiben, welche ber Schning: gelhandel erreicht batte. Die bon ber Regierung bamale angeofdnete Ban-Delbunterfudung führte gu feinem Refultate. Die Juliusrevolution tam; die Unrube, in ber man über beren Rolgen fomebte, hemmten 18 Monate lang alle Gefcafte; in Rouen allein lebten 3000 traftige Arbeiter blog von Unterftugung. In ben brei legten Jahren ber Ruhe hingegen find unfere Sabriten wieber madtig aufgeblubt; fie erreichten eine bobere Stufe, ale fe' foleinnahmen, um auf biefer nunmehr burch neue Dagregeln bebroht zu merben. Dad einer am Schluffe bes 3. 1833 von Brn. Lelona erhobenen Statiftit waren im Departement ber unteren Geine 250 Baum: wollspinnereien mit einer Million Spindeln und 21,000 Arbeitern in Gang; 5000 Anbeiter fanden in ben mechanifden Bertflatten Befcaftigung; 65,000 in ben Bebereien, 5000 in ben Farbereien, 9000 in ben Inbiennenfabrifen, 2000 in ber Rarbenfabrication; rechnete man biegu noch ble Bleidereien, Appretiranftalten, Karbmublen, Giegereien, und alle übrigen einfolagigen Gewerbe, fo tonnte man fagen, bag bie Baumwoll= maaren: Kabrication im 3. 1833 in unferem Departement allein 150,000 Kamilien ober 400,000 Individuen beschäftigte und ernahrte. - Bebentt man nun, welchen Ginflug bie Baumwoll = und Bollenwaaren=Fabrication auf die Confumtion ber unferem Boben abgewonnenen Producte haben muffe; bedentt man, baf in 40 unferer Departemente bas inbuftrielle Intereffe bas Ueberwiegenbe ift; bag es in 20 anderen Departements bem agricolen bas Gleichgewicht halt; und bag bie übrigen rein agricolen Des partements von bem Berbrauche ber Induftrie großen Rugen gieben, fo wird es Diemand einfallen, Frantreid fur einen Ugriculturftaat ertlaren gu wollen. Und warum wollte man nunmehr ein Syftem aufgeben, welches is auf die Stufe bracte, auf ber wir fteben, um es burch bas Syftem .

ber Schuzzolle zu ersezen, bei welchem, wie die Sandelstammer in Rouen nachgewiesen hat, die fremde Concurrenz bennoch die inlandische Industrie

ju Grunde richten murbe?

Dein haus hat fich mehrere Jahre mit Ausfuhr unferer Fabricate befdaftigt und ich tann baber Giniges bieraber mittheilen. Unfere erften Berfendungen waren nad Brafilien, Gub-Umerita und ben Bereinigten Staaten gerichtet; ber Erfolg war gunflig, weil man bie beffere Qualitat, bie achte Farbung unferer Fabricate ju fcagen mußte. Balb murben biefe Martte aber mit leichteren falfofarbigen Rabricaten überfowemmt, gegen die wir nur mit Berluft vertaufen tonnten; und ale man auf unfere guts farbigen, mit unferen Bignetten verfebene Baaren guruttam, fegten unfere Begner auf ihre falfcfarbigen Baaren nachgemachte Bignetten. aberfdwemmten fie bie Dartte bergeftalt, baf wir endlich bavon abfteben mußten babin gu banbeln. Richt vergeffen barf man übrigens, baß fic unfere Confule und Diplomaten, mas die Bahrung unferes Sanbeleinter: effes betrifft, beinahe überall überflügeln ließen. Unfere Ausfuhr beforante fic baber gegenwartig beinahe auf unfere Colonien, und felbft ba haben wir burd ben Schmuggelhandel febr viel ju leiben. Bei ber Rebuction ber Ausfuhrpramie auf 25 Fr. ift ber Boll, ben wir auf bie verfdiebenen ju unferer Fabrication geborigen Robftoffe gablen muffen, bei Beitem nicht mehr ausgeglichen. 36 foliefe mit ber Ertlarung, baß gegenwartige Frage eine Lebensfrage fur unfere Induftrie ift; baf es febr untlug war biefelbe nur ju erheben; und bag foon eine langere Diecuffion bieraber uns großen Schaben bringen muß. Das Berlangen ber Eng= lanber nad einem Sanbelevertrage ift ber befte Beweis fur ben Nachtheil, ber fur und baraus etwachfen muß; und was bie Englander verlangen, tann Frantreid nie anbere ale mit Aurdt gugefteben.

6. Auszüge aus ben Ausfagen bes Grn. Ifarn, Abgeorbneten ber Sandelstammer in Rouen.

Die Ausfuhr unferer Sabricate ift nur nach unferen Colonien und nad Spanien von Bebeutung; bie erftere murbe burch Aufhebung bes Ginfuhrverbotes vernichtet merben, ba fie jest fcon burd ben Somuggelhandel in empfinbliden Rachtheil gebracht wirb, und ba bei ben Schuggollen bie Somuggelei immer bebeutend erleichtert ift. Dach ben Bereinigten Staaten ift unfere Ausfuhr gering und nur auf einige Urtitel befdrantt; Die enge lifde Concurreng und jene ber Gomeis bruft uns in allen niebrigeren Urs Rad Merico und Brafillen machten mehrere Saufer fraber gute Befcafte; allein bie Comeig, welche bie babin gebenden Artitel mobifeiler fabriciren foll, als mir, fleht auf bem Duntte und auch bier ju verbrangen. 36 weiß wenigstens zuverlaffig, bag ein großes mericanifdes Saus, welches fic bisher von Rouen aus verforgte, heuer (1834) feinen Bebarf aus ber Someig bezog, und biefen Tranfito burd Frantreid geben ließ, um ibn ju Savre einzuschiffen! Bir fabriciren baber in Rouen bauptfachlich fur ben Bebarf im Inlande, und namentlich fur jenen ber mittleren und niebris geren Claffe. Ber mit unferen Fabricationsmitteln und beren fortmabrens ben Bermehrung burd Erweiterung ber Etabliffements und Dafdinen betannt ift, wird nicht baran zweifeln, baß jabrlich mehr erzeugt, ale verbraucht wirb. Unter folden Umftanben tonnen unfere Dartte bem Mus: lande nur ju unferem Ruine gediffnet werben.

7. Auszuge aus ben Ausfagen bes Brn. Ab. Caignard, Abgeordneten von Rouen.

Die Normandie fabricirt jabrlich fur 105 Dill. Fr. fogenannte Rouen= nerien, wovon 24 bis 25. Mill. auf Calicos tommen. Das in bem Do= biliar ftetenbe Capital ift, ba bie Rabrication unter vielen Sanben vertheilt ift, nicht bebeutend; bod lagt fiche fur 600 Fabriten auf 3 Dill. Fr. an-Das Betriebscapital belauft fic gu gewöhnlichen Beiten auf 35 Mill.; gegenwartig hingegen, wo ber Bertauf langfam geht, muß es wenigftens ju 50 Dill. Fr. angenommen werben. Burbe biefes Sinbernig noch gunehmen, fo mußte bie Fabrication beforantt ober bas Capital noch mehr vergrößert werben. Der Fabritant ber Rouennerien bebarf teiner fo großen Bauplage, wie ber Baumwollspinner, ber garber, ber Druter; ein Saus, worin binlanglider Raum jum Betteln und Gieben ber Rette, fo wie auch jum Aufbemahren ber Fabricate reicht ibm bin, inbem jeber Ur: beiter feinen Bebflubl befigt. Dur einige medanifde Bebereien machen bievon eine Ausnahme. Gegen 60,000 Bebftuble erzeugen Rouennerien; beilaufig 20,000 erzeugen Calicos; erftere verbrauchen jahrlich 71/2, legtere 4 Mill. Rilogr. Baumwolle. Auf Die Rouennerien tommen fur 30 Dill. Fr. robe Baumwolle und fur 221, Mill. Fr. Farbftoffe; auf bie Calicos fur 18 Mill. Er. Baumwolle. Bu den groben Zeugen nehmen wir Garn von Dr. 8 bis 20; ju ben gewohnlichen von Dr. 24 bis 40; erfteres jah: len wir ju 2 Fr. bas halbe Rilogramm. Gewohnliches Gefpinnft von Dr. 24 fur die Rette und Dr. 32 fur ben Ginfouß gilt 2 Fr. 25 Cent., und wenn es fur ftarte garben bestimmt ift, 2 fr. 50 Cent. bas balbe Rilogr. Bor 10 Jahren ftanden diese Preise wie gegenwartig; im 3. 1825 fliegen fie auf 3', Fr.; im 3. 1831 gablten wir aber von bemfelben Barne bas halbe Rilogramm um 75 Cent. wohlfeiler. 3m 3. 1831 mußten bie meiften unferer alteren Spinnereien ihre Befdafte einstellen, ba fie mit ben neu errichteten volltommneren nicht Concurreng balten tonnten. 20,000 Beber erzeugen Calicos; gegen 60,000 Rouennerien; gegen 49,170 Individuen find mit ben übrigen bierauf bezüglichen Arbeiten be= fcaftigt. Diefe Leute arbeiten beinahe fammtlich nach ber Façon. Façon fur ein Stut Calico von % Breite, 3000 Faben im Bettel und 110 bis 120 Ellen Lange betragt 20 Fr.; im 3. 1831, wo bas größte Glend berrichte, mar fie bis auf 8 Fr. gefunten. Bei bem gegenwartigen Arbeite. lohne und dem niedrigeren Preife der Lebensmittel tonnen bie Arbeiter gut leben. Gegenwartig gilt die Elle Calico von 3/4 Breite und 3000 Faben im Bettel 75 bis 80 Cent.; von ben blauen Tuchern von gleicher Breite gilt bie Elle 75 bis 85 Cent.; im 3. 1831 betrug ber Preis ber erfteren 45 bis 55 und jener ber legteren 60 bis 65 Cent. per Elle, mobel jeboch immer mit Berluft vertauft werben mußte. Bir liefern bem in ber Stadt wohnenden Arbeiter bas gubereitete Material, und gablen ihm bas Gemebe nach der Elle ober nach bem Stute; bem auf bem Lande wohnenden Ur= beiter fenden wir bas Material burch fogenannte Trager (porteurs), melde une bie Bewebe bringen, und benen wir 3 bis 4 Fr. per Stut bewilligen. In entfernteren Wegenben halten wir Agenten, benen wir die Preife firiren, benen wir das gubereitete Daterial gufenben, und benen wir Commiffion6= Debuhren bewilligen. Gin einfacher Bebftuhl toftet bei une 20 Fr.; es t beren aber auch mit mehreren Schugen, wovon einer auf 50 gr. tommt. r und unfere Arbeiter breunen meiftens nur Solg und Solgtoblen. Ein

Weber mit seiner Frau und zwei Kindern zahlt gewöhnlich 80 Fr. Miethzins, und fur ben Plaz seines Webstuhles gewöhnlich noch 20 Fr. Eine Familie besigt selten über zwei Stuhle. Ein Arbeiter kann in der Stadt nicht wohl unter 50 Sons bes Tages leben; auf dem Lande lebt er wohls feiler und wohnt besser; auch gehört er daselbst 4 die 5 Monate des Jahres über der Landwirthschaft an. Unter diesen Umständen kann der Arbeiter in der Stadt mit jenem auf dem Lande nur dadurch Concurrenz halten, daß er gewöhnlich größere Gewandtheit besigt, und daß ihm theils bestalb, the größeren Leichter möglichen Beaussichung schwierigere Arbeiten, die größeren Lohn abwersen, anvertraut werden; überdieß gewinnt ersterer einen Theil der Transporttosten, die wir bei lezterem in Anschlag bringen mussen. Ein Stut guter Calico von 32 bis 33 Ellen, 33 Zoll Breite und 3000 Kaden im Zettel kann 31, bis 4 Kilogr. wägen.

Bas unferen Abfag betrifft, fo tonnen wir nur auf jenen im Inlande rednen, ba unfere Musfuhr nicht immer gute Refultate gab, und baber febr an Bichtigfeit verlor. Bobin bie Ausfuhr Ctatt finbet, wiffen wir uicht, ba mir nur an Sandelebanfer vertaufen. Bir fubren gewohnlich nur bann aus, wenn unfere Dagagine überfullt find, wenn wir ju Opfern gegwungen find, und wenn wir veraltete Baaren haben, die mobifeil mege gegeben werben muffen. Diefe Musfuhr fcabete aber bem Rufe ber fran= jofficen Fabricate; benn England und bie Schweig, welche beibe mohlfeiler fabriciren als wir, liefern eine bem Befdmate bes Auslandes angepaßte Baare fur einen verhaltnigmäßig mohlfeilen Dreis. Dit ben Preifen bes Auslandes tann ich teine genaue Bergleidung anstellen; wir maden namlich nur felten Reifen, ba wir bei unferer Rabrication nur menig Da= foinen brauchen und mithin auch nur wenige Dethoden ju ftubiren haben. Dag wir beffen ungeachtet große Fortfdritte jum allgemeinen Beften machten, gebt aus bem Ginten ber Preife bervor; benn wir vertaufen bermalen Die Elle eines blau und weißen Beuges, welcher im 3. 1816 2 Fr. 50 Cent. galt, jegt nur mehr gu 50 Cent. Das Ausland arbeitet in Binficht auf Spinnerei und Farberei um Bieles mohlfeiler als wir. In Sinfict auf bie Sandweberei tonnen wir freilich nicht flagen; allein bie Weber auf bem Lande arbeiten nur 7 bis 8 Monate und baburd verlieren wir, abgefeben von ben Transportfoften, auch noch viel an Beit. Das Ginfuhrverbot ift und nothig, und barf nicht gefdmalert werben, wenn man und nicht ruis niren will; foon gegenwartige Unterfudung allein bat die weitere Entwite= lung unferer Industrie gehindert. Wie tann man auch fur Artitel, Die in Binfict auf Gewicht, Feinheit, Farbe, Deffin fo fehr abweichen, und beren Berth bauptfaclich ein relativer ift, ben wir Sabritanten felbft oft nicht zu bestimmen vermogen, einen entsprechenben Schuggoll ermitteln? Allein felbft wenn ein folder Sougoll moglich mare, und wenn alle Somuggelei verhutet werden tonnte, murben burch bie Erlaubnif ber Ginfuhr allein unfere Dartte fo uberfdmemmt merben, bag fic unfere Indus ftrie wohl nie mehr von bem ihr angefügten Schlage erholen tonnte.

8. Ausjuge aus ben Angaben bes Grn. Lemarchand, Farber in Rouen.

Man gahlt in Rouen und in ben benachbarten Thalern 87 Farbereien, wovon 42 lediglich gutfarbige und bie übrigen falfchfarbige Baaren liefern. Erstere liefern im Durchschritte wochentlich 33,000 Riloge, gefarbte Baum:

molle, legtere 15,000 Rilogr.; im Gangen mag fic bie Quantitat jabrlich auf 2,496,000 Ril. belaufen. Sowohl bei ben achte als bei ben falid= farbigen Fabricaten tommen ungefahr 6 bis 7 Proc. ber Fabrications= toften auf Mauthgefalle; ale Beifpiel hiefur mag bienen, bag bas Farben von 100 Rilogr. Abrianopelroth: Garn auf 438 Fr. tommt, movon 27 Fr. 99 Cent. auf Rechnung ber Mauthtoften zu fegen finb. Bir benugen als Brennmaterial Steintohlen von Mons und aus England, und Rouen mit ber Umgegend verbraucht bavon jahrlich gegen 300,000 Sectol., ben Bectoliter au 3 Rr. 50 Cent. bis au 3 Rr. 75 Cent. Bare fur Canale geforgt, fo tame biefer Brennftoff weit wohlfeiler.

Die Beberei gerfällt in zwei Saupttheile; ein Theil verarbeitet bas Baumwollgefpinnft unmittelbar ju Calicos; ein anderer Theil verarbeitet gefarbtes Barn ju den fogenannten Rouennerien. Biele Farbereien farben bloß fur die gabritanten; andere farben auf eigene Rechnung und ver-Paufen bie gefarbte Baare, und in biefem legteren Falle fleben fie mit ben Spinnereien in birectem Bertebre; wieder andere betreiben beiberlei Ge-Die Preife find febr verfcbieben; fur ein gutes Abrianopelroth

wird 1. B. 41/2 bis 5 Fr. per Rilogr. bezahlt.

In unferem Begirte mag fic bie Babl ber in unferen Karbereien befcaftigten Danner, Beiber und Rinder beinahe auf 3500 belaufen; bas gange Jahr hindurd verbient ein Dann im Durdfonitte taglid 2 Fr. bis

2 Rr. 25 Cent.; ein Beib und ein Rind taglich 1 Fr. 25 Cent.

Bir farben nicht nur Garne, fonbern auch viele Beuge: namentlich in Blau und Schwarg. Abrianopelroth auf Zeuge wird jedoch gegenwartig nur in zwei Unftalten gefarbt. 36 felbft, ber ich fur frn. Dbertampf im 3. 1818 bie foonen Beuge farbte, bie bei ber bamaligen Ausstellung fo große Anerkennung fanden, habe mich mehrmals an biefe Fabrication gemacht, tonnte aber in ihr meber bie Concurreng mit Glasgom, noch jene mit Burich und Elberfelb aushalten. 3ch glaube nicht ein Dal, bag Elfaß, welches bod in mander Begiehung beffer gelegen ift ale Rouen, bierin bem Muslande gewachsen ift. Die Urface bievon liegt hauptfachlich in bem wohlfeileren Arbeitelohne und in bem mohlfeileren Preife bes Robftoffes. Rolgenbes mag bieß beweifen.

Ein einfaches Gewebe von 361, Boll Breite, von 88 Faben auf ben Bell, toftet in England 71 Fr. per Elle; in Elfaß bingegen bei etwas geringerer Qualitat im Durchschnitte 1 Fr. per Elle. Gin abnlices Ge: webe von 72 Faben auf ben Boll toftet in England 61%, in Krantreich 921/2 Cent. per Elle. Sieraus ergibt fich fur ben erften Fall ein Unter: foied von 30, fur ben legteren einer von 34 Proc.; baffelbe Berbaltnig

gilt fur alle Breiten.

Ein croifirter Zeug mit 4 Gangen, 37 Boll Breite und 80 Raben auf ben Boll toftet in England 92 Cent., in Frantreich bei ohne Bergleich ge: ringerer Qualitat 1 Fr. 25 Cent. -Ein leichterer Beug ber Art von 33 Boll Breite, welcher in England auf 73 Centimen die Elle tommt, toftet in

Franfreid 1 Fr. 10 Cent.

Rechnet man hiezu noch ben boberen Preis unferes Brennmateriales und unfere Bolle, fo farben wir, was bas Abrianopelroth betrifft, um 36 Proc. theurer als England; bei ber Schweig ift bie Differeng etwas ge: Die Farberei felbft wird, wenn man ben boben Preis bes Brenn: materiales abrechnet, beffen ungeachtet nirgend in ber Belt mohlfeiler be:

orgt als in Frankreid. In hinficht auf ben Krapp haben wir vor England und ber Schweiz teinen Bortheil voraus; benn wir taufen ihn in Concurrenz mit beiben Staaten in Avignon, und ber Transport nach Rouen toftet nicht weniger als jener nach Liverpool.

Ich habe im J. 1832 mit frn. Ronbeaur im Einverständnisse versucht gefärbte Baumwollengarne nad Petersburg zu senden; unsere Preise stellten sich jedoch bedeutend hoher, als jene der englischen und Elbersselder: Die Farbe selbst fand man schöner; nur schien das Garn ben Petersburgern etwas zu sehr mit Farbstoff gesättigt und zu dit. hatten wir eben so wohlfeiles Garn wie England und Elberseld, so bestünde fur und tein hindernig mehr; und ich zweise nicht, daß wir Elberseld in Russland verdrängen tonnten, wenn die Regierung gestattete fremdes Garn zum Behuse der Farberei und ber Wiederaussuhr als Turtischgarn einzussuhren. Ich muß noch bemerten, daß mir in den mehr als zehn Jahren, während deren ich dieß Geschaft trieb, tein feineres franzosisches Garn als solces von Rr. 42 vorgesommen ist, welches die Karbung ausgehalten batte.

Nad meinen Berechnungen fowohl, als nach jenen anderer beftebt awifden ber englifden und franglifden gabrication ein Unterfdied von 30 bis 33 Procent. Bu biefem gang materiellen Unterfchiebe tommt aber auch noch ein ibealer, welcher auf ber Qualitat und ber arithmetifc bers geftellten Textur bes Gemebes beruht; biefer legtere ift nach einer forgfals tigen Untersuchung, ber ich viele englische Fabricate unterwarf, fo bebeu= tend, daß ich teinen Mugenblit zweifle, baß bie englifche Baare felbft bei einem Bolle von 40 Proc. Die frangofifche in turger Beit verbrangen 36 bin baber gegenwartig gegen alle Abanberung bes Probibitiv: fpftemes. Bie lange es une noch nothig feyn burfte, weiß ich nicht; mahr= fdeinlich aber eine lange Beit, wenn man bebentt, baf im 3. 1834 bie erfte Dafoine jum Drute mit brei Farben aus ber Bertftatte eines fran: jofifden Dechaniters tam, mabrent jene, bie ale Dobell biente, foon feit bem 3. 1820 bei Grn. Partinfon in England arbeitete; wenn man ermagt, bag unfere mechanifden Bebftuble biefelben find, wie jene, welche Bargnies im 3. 1819 in feinem Berte uber Dechanit beforieb; wenn man berutfichtigt, baf es noch lange bergeben burfte, bevor Frantreid felbftthatige Mulejennies von ber Erfindung bes Srn. Roberts befigt, mit benen taglich und mit Gulfe eines einzigen Stutlere 56 Pfb. Retten: garn von Rr. 32 und 62 Dfb. Ginfduffgarn fur einen weit niebrigeren Preis als bisher erzeugt werben tonnen, und bevor unfere Spinnftuble mit ihren 216 und 240 Spinbeln, mit ben neueren in Manchefter, welche ibrer 600 und 800 fubren, in Concurreng treten tonnen. Dach meinem Dafurhalten follte man bie Differeng gwifden bem frangofifden und bem englifden Geftehungspreife bermalen bestimmen, und fie fo abtheilen, baß fie in einer bestimmten Beit allmablich verfdmanbe.

Bir laffen hier jum Soluffe bes Ueberblites, ben bie gepflogene Untersuchung über ben dermaligen Zustand mehrerer ber wichtigsten Industries zweige Frankreichs gewährte, noch Auszuge aus ben Aussagen zweier auss gezeichneter Manner folgen: namlich aus jenen bes hrn. Pihet, berühmten Maschinen-Fabritanten in Paris, und aus jenen bes bekannten hrn. horace Sap in Paris.

#### 1. Ausfagen bes frn. Pihet.

36 fabricire alle Arten von Dafdinen, bauptfachlich aber iene fur bie Baumwoll: und Bollenfpinnerei. Geit 8 Jahren, befonders feit ber Un: wendung bes Gufeifens anftatt bes Solzes, murben biefe Dafcinen bei und fo febr verbeffert, daß fich unfere Spinnereis und Beberei=Befiger ihren Bebarf an Dafdinen ganglid in Krantreid verfcaffen tomen. braud an Schmiebeifen ift hiebel beinahe berfelbe geblieben; jener an Gug: eifen bat fic bagegen außerorbentlich gefteigert, benn bas Geftell, meldes ebemals aus Soly gebaut murbe, befteht jegt aus Bufeifen. ift bieburd nicht febr geftiegen; benn bie bolgernen Dulejennies tofteten 6 bis 7 Fr. per Spinbel, mabrend bie eifernen 8 bis 9 Fr. toften. lifden Dafdinen find wegen bes niedrigeren Preifes bes Gifens in Eng: land etwas mobifeiler als die frangofifden; bod ift ber Unterfdied nicht be: beutenb. In Belgien find bie Preife beinahe wie in Krantreid. Bor bem 3. 1830 lieferten wir viele Dafdinen nad Belgien, Rufland, Preugen und Spanien; feit bem 3. 1833 baben fic biefe Berbindungen wieber et: neuert; bod baben fie bie frubere Ausbehnung noch nicht erlangt. febr ber Bebarf an Dafdinen bei une in Frantreid gugenbmmen, ergibt fic aus folgender Busammenftellung beffen, mas unfer Etabliffement feit bem 3. 1822 lieferte.

| Im I. | 1822 für      | 39,816 Fr. 08 C.                   |
|-------|---------------|------------------------------------|
|       | 1823 —        | 68,900 - 28 -                      |
|       | 1824 —        | 100,383 - 30 -                     |
|       | 1825 —        | 319,234 - 62 -                     |
|       | 1826 —        | 559,715 - 70 -                     |
|       | 1827 —        | 447,812 — 28 —                     |
|       | 1828 —        | 623,067 — 54 —                     |
|       | 1829 —        | 716,099 — 88 —                     |
|       | 1830 —        | 898,483 — 56 —                     |
| ,     | 1831 —        | 1,389,933 — 57 —                   |
|       | 1832 —        | 2,340,208 — 2 —                    |
|       | <b>1833</b> — | 2,526,665 \( \simega \) 88 \( - \) |

Diefe Mafdinen waren weniger fur neue Rabriten, fondern faft burdaus fur alte, bie ihr Berath verbefferten, bestimmt. Dechanifde Bebftuble merben noch menig bei une gefucht, indem bie Errichtung meda: nifder Bebereien fehr große Capitalien erforbert. 3d habe englifde Da: foinen in meinen Bertftatten und tann verficern, bag fic bie unferigen nur in Sinfict auf ben Preis, teineswegs aber in Sinfict auf die Bolltommenheit von ihnen unterfdeiben. Bir beffgen in grantreid Comieb: eifen von jeder Urt und ju jedem Bedarfe; Gugeifen muffen wir aber bee ungeheuren Bolles ungeachtet aus England tommen laffen, indem wir beffen nicht entbehren tonnen. Das Gufeifen gilt in England 30 bis 33 Fr. bie 100 Rilogr.; in Frantreich 55 bis 60 Fr. Da nun die Dafdinen wenigstens ju 40 Proc. aus Bufeifen befteben, fo ermachft hieraus allein ein Unterfdied von 20 Proc. im Geftehungspreise ber Dafdinen. . In Sin= fict auf ben Arbeitelohn befteht amifden Frantreid und England tein Un: terfdied; auch arbeiten wir mit benfelben Inftrumenten wie Die Englanber. 36 befige eine Dampfmafdine von 16 Pferbetraften, und brenne Stein-Pohlen aus dem Morben, welche ich ju 45 Fr. bie 100 Rilogr. jablen muß.

Digital by Good

Paris allein erhebt bievon einen Boll von 7 Fr.: eine Summe, welche bem

Befammtwerthe ber Steintoble ju Mandefter gleichtommt!

Ein Spinnftuhl von 240 bis ju 300 Spinbeln wiegt 14 bis 1500 Rilogr., wovon beilaufig 1000 Rilogr. auf Gußeifen; 200 bis 250 Ril. auf Somiebeifen, und das Uebrige auf Meffing, etwas Stahl und auf bas Polz bes Bagens tommen. Mir folgen allen Berbefferungen, welche erziunden werben; allein die hauptforgfalt muß fic auf die Fabrication felbft richten, indem man teine befferen Baumwollfpinnereien wunschen tann, als wir sie gegenwättig besien.

Ich glaube nicht, baß irgend ein Industriezweig fo sehr mißhandelt wurde, als der unserige; benn, während wir fur die fremben Rohstoffe, beren wir durchaus bedurfen, 75 bis 80 Proc. Zoll zahlen, ift auf die Maschinen selbst nur ein Zoll von 15 bis 30 Proc. gelegt. Gabe man das Sisen, den Stahl und die Steinkohlen frei, so brauchten wir gar keinen Zoll auf die Maschinen, und unsere Aussuhr wurde auch ohne alle Prämie, womit man unsere Industrie ohnedieß nie bedachte, sehr zunehmen. Bor dem J. 1830 mußten wir aber sogar einen Aussuhrzoll bezahlen! Roch darf man nicht vergessen, daß das schwedische Eisens bessen man durchaus zur Erzeugung von Cementstahl bedarf, in England gar keinen, bei uns aber einen Zoll von 19 Fr. fur 100 Kilogr. bezahlt. Hieraus erwächst nur abermals eine Erschwerung der Concurrenz, sondern dieß begunstigt auch die Einfuhr englischen und beutschen Stahles und ber daraus verfettigten Wertzeuge nach Krantreich.

(Befdluß im nachften befte.)

### XIV.

## Miszellen.

#### Leiftungen ber Auften'ichen Dampfmaschine.

Mehrere Blotter haben von ben großen Leiftungen berichtet, welche eine von hrn. Tu fien ersundene Dampsmaschine in der Grude Fower Gonsals in Cornwallis unter ber Leitung der Maschinsten E. Petherict und W. West volldringen soll; und dabet angegeben. daß diese Maschine mit einem Auswande von einem Busbet Steinkohlen 125,095,713 Pfd, einen Fuß boch hebt. Es ist jedoch zu bewerten, daß diese Abes diese Angade nur das Resultat einer 24stündigen, von einer Commission angestellten Beobachtung ift; und daß diese Resultat wesentlich von jenem abweicht, welches hr. Lean, der Berichterstatter über die Dampsmaschinen in Gornwallis, in seinem Berichte für den Monat Oktober 1835 angibt. henach bertug nämlich die Leistung jener Maschine im monatlichen Durchschnitte die einem Kohlenauswande von einem Busbet nur 93,168,124 Pfd. auf einen Fuß geboben. Die Maschine hat einen Cylinder von 80 Zoll im Durchmesser, und macht in einer Minute 2,9 Koldenhube von 10,3 Kuß; dabei kommt auf den Quadratzoll des Koldense eine Last von 9,3 Kuß. Die Details des Commissionsberichtes sindet man im Mechanics' Magazine, No. 645.

#### Ein neues Rettungeboot.

Die General : Schiffbruchgesellicaft in holland hat in legter Beit auf ber Schelbe Bersuche mit einem neu erfundenen Rettungsboote, welche sich fiets gegen ben Bind bewegen sollen, angestellt, und soll aus diesen Bersuchen sehr befriedenen Bersutate geschöpft haben. Der Apparat besteht aus Ruberschaufeln, welche burch Segel, die an dem Maste angebracht sind, in Bewegung geset werden.

Diese Segel werben namtich burch ben Bind in ununterbrochener rotirenber Bewegung erhalten, und zwar ftelt in einer und berfetben Richtung, und baburch
wird ein Bahnrad umgetrieben, welches die Ruberschaufeln in Bewegung fest, so
bas man auf biese Beise gerabe gegen ben Bind zu segeln im Stande ift.
(Mechanies' Magazine, No. 672.)

#### Geamarb's ercentrifches Ruberrab.

or. Price zeigte ber Berfammlung ber British associat. for the advanc. of science ein Mobell von Scawarb's patentirtem ertentrifdem Ruberrab, welches er, wie er fagte, mit großem Erfolg bet einigen feiner Dampfboote anwenbet und bas bei allen Regierungsbampfbooten im mittellanbifchen Meere bes nugt ift. Er erfpart baburch nach feiner Ungabe ein Drittel an Brennmaterial und Beit, indem feine Dampfboote 108 (engl.) Deilen in 8 Stunden gurutlegen, Rach feiner Befdreibung fcheint bie Gigenthumlichteit biefer Ruberraber in Folgenbem zu besteben: die Schaufeln, anstatt wie bei ben gewöhnlichen Ruberras bern in bas Baffer mit einer schief gegen baffelbe geneigten Flache einzutreten. wobei ein Theil ber Kraft ber Dafchine unnug barauf verwandt wird, baffelbe niebergubruten und eben fo beim Mustreten aus bem Baffer, es aufmarts ju beben, tonnen nach ber neuen Ginrichtung fentrecht in bas Baffer eintreten, unb wenn fie auf bie erforberliche Tiefe getommen find, es horizontal antreiben, in welcher Richtung fie mit ganger Rraft jum Forttreiben bes Sahrzeuges wirtfam find, endlich das Baffer, fo wie fie hineinkamen, auch burch eine fentrechte Bes wegung ober eine Bewegung in ber Richtung ber Ebene ber Schaufel felbft wies ber verlaffen. Gebr wichtig ift auch ber Umftanb, bag bie Bewegung eines mit folden Ruberrabern verfebenen Bootes fo fanft ift, bag man fogar auf bem Be: baufe bes Ruberrabes leicht einen Brief fcreiben tann. (Athenaeum, No. 463.)

#### Meber die Birfung bes Baffers auf die Ruderrader ber Dampfboote.

fr. Robison machte in ber Bersammlung ber British assoc. for the advanc. of science bie wichtige Bemerkung, bas bie Ruberrober ber Dampfe boote weber burch bas Basser auf ber Obersläche, noch durch bassenige an den Seiten des Raumes, durch welchen sich das Rad bei jeder Umdrehung im Wasser bewegt, sondern von Unten mit Wasser gespeist werden. Dieß wurde solgender Masen bewiesen: man ankerte ein Dampsboot in tiesem Wasser, dessen Obersläche auf eine beträchtliche Entfernung in der Runde (bei Windfille) mit Sagespanen bestreut wurde. Als man nun die Dampsmaschie in Bewegung versezte, bemerkte man, daß die Sagespane tings herum und allenthalben, ausgenommen unmittelbar hinter den Auberradern, unverrütt blieben. (Athenaeum, No. 463.)

#### Neuere Fortschritte bes Themfe: Tunnels.

Der berühmte und viel besprochene Themfes Tunnel nabert fich nunmehr lang: fam, aber ficher feiner Bollenbung, inbem man feit ber Biebereröffnung ber Bauten burch teinen Unfall mehr in ben Arbeiten geftort wurbe. Dan arbeitet Tag unb Racht; alle 8 Stunden wechfeln bie Arbeiter, beren jebes Dal 112 in Thatigfeit find; mahrend biefer 8 Stunden betommen fie nur ein Dal Erfrifdungen, gu beren Ginnahme eine halbe Stunde Beit beftimmt ift. Der Taglobn betragt wochentlich 40 bis 45 Schill. (24 bis 27 fl.) und befhalb werben nur bie beften Arbeiter angenommen. Ge ift teine bestimmte Arbeit innerhalb einer gemiffen Beit vorgeschrieben, sonbern man verlangt nur Emfigfeit und gute Arbeit. Der verwendete Cement ift von ber besten Sorte; man nimmt ungefahr ein Barrel feinen Sand anf 100 Barrels Cement. Das Erbarten erfolgt febr fcnell, und nach zwei Stunden wird baber ber neue Bau fcon auf eine harte Probe geftellt. Die Auffeber geben namlich mit Sammern von 14 Pfund Schwere berum, und vollbringen bamit auf jeben einzelnen Biegel einen traftigen Schlag; gibt ber Ritt hiebei auch nur fo weit nach, bag ber fleinfte Sprung zwifchen ben Batfteinen entfteht, fo hat ber Arbeiter bie fehlerhafte Stelle alfogleich ausgubeffern unb einen Schilling (36 tr.) in bie Urmencaffe als Strafe gu bezahlen; macht fic

vollends ein Stein bei einem solchen Schlage ganz los, so retten nur die triftige fien Entschuldigungsgründe ben Arbeiter von augenbliklicher Entlassung. Bei dies fer Borsicht geht ber Bau natürlich sehr langsam, und man glaubt schon ein gutes Stift geleiset zu haben, wenn der Schild nach 24 Stunden um 9 3oll vorges schoden werden kann. Der Schild enthält 36 Kasten, und in jedem dersetweited gearbeitet, so daß also das Borwartsschieben nur dann Statt sinden kann, wenn der Bogen von der Basis die zum Schlußteine vollendet ist. Manchamal vergeht mit dem Borschieben des Schildes allein ein ganzer Kag. Gegenwärtig sind 620 Fuß des Bogenganges vollendet und gegen 1200 Fuß noch übrig; von dieser lezieren Streke salt jeboch ein großer Theil über den Wassersand bei der Edbe hinaus und in einen sessen, so das bort keine so großen Borsschichtsmaßregeln nöthig sind, als unter der Mitte des Kusses, wom a leider mit einem losen Sandboden zu thun hatte. (Mechanics' Magazine, No. 669.)

## Marechal's bewegliche Eisenbahn als die Erfindung Fouillour's in Anspruch genommen.

Der Semaphoro de Marseille enthalt in feinem Blatte vom 21. Mai 1. 3. einen Artitet, in welchem bie Ehre ber Erfindung ber beweglichen Rabbahnen des hrn. Marc chal in Bruffel, worüber beinahe in allen Blattern Antunbigungen zu lesen waren, fur hrn. Sh. Fouillour, Fabrikanten thierischem Koble in Marfellle in Anspruch genommen wird. hr. Fouillour hat am 3. Oktober 1832 ein Patent auf seine Ersindung genommen, und die Beschreibung biefes Patentes soll vollkommen auf die Marc chal'che Rabbahn paffen; nur die ungunstigen Aeußerungen, welche mehrere einslußreiche Manner und Gelehrte über seine Borrichtung machten, und der Mangel an entspreckenden Arbeiten sollten ihn bisher davon abgehalten haben seiner Idee Folge zu geben, worin hr. Marc at glüllicher gewesen zu seyn schein. Wir bemerken übrigens hiezu, daß die beweglichen Rabbahnen schon frühre in England und Amerita in Borschag gebracht wurden, namentlich auch von hrn. Lewis Gompert, wie im Polytechnischen Journal Bb. XLIII., S. 351 gezeigt ist.

#### Prufung der Cochenille auf ihren Carmingehalt.

Der Preis, welchen bie Societé industrielle in Dulhaufen auf bie Beftimmung bes vergleichemeifen Behaltes ber Cochenillen ausgeschrieben hatte, bat im 3. 1855-36 nur Ginen Bewerber gefunden. Die von biefem vorgefchlagene Methode grundet sich auf die Eigenschaft der frischgefälten gallertartigen Ihon-erbe den Carmin aus seiner Auslösung niederzuschlagen. Die Mittel, beren er sich bedient, sind ein sogenannter Carminometer, der nichts weiter als ein gras duirtes Prodirglas mit einem Fuße von einem Bolle im Durchmesser auf zwei Boll Dobe ift; eine mit Ammoniat gefattigte Maunauflofung, welche einen Theil Mlaun auf 32 Theile Baffer enthalt, und welche eber etwas fauerlich als altas lifch reagiren muß; und endlich Carmin, ben man fich bereitete, inbem man bie Cochenille mit Baffer auszog, die Auflofung gur Sprupconfifteng einbitte, mit concentrirtem Altohol behandelte, filtrirte, einbampfte und bei gelinder Barme trofnete. Die Grabuirung bes Probeglaschens foll vorgenommen werben, inbem man eine mafferige Auflofung von 7 Gran Carmin, welche bas Glaschen bis auf 3 Boll Bobe fullt, in baffelbe gießt; bie Stelle, bis gu ber bie Fluffigfeit reicht, mit o bezeichnet, und bann nach und nach unter beftanbigem Schutteln bie Probes fluffigteit zufegt. 3ft bie Fluffigteit hieburch nach Abscheibung bes Bobenfages farblos geworben, so soll man bie Stelle, bis auf welche bie Fluffigteit in Folge bes Bufages geftiegen ift, mit 70 bezeichnen, und ben Raum gwifchen 0 unb 70 in Grade eintheilen. Bill man mit biefem Apparate eine Cochenille probiren, fo foll man 10 Gran berfelben burch mehrmalige Behanblung mit fiebenbem Baffer ausziehen, und hiemit bie Probirrobre bis ju 0 empor fullen; hierauf foll man von ber Probeffuffigfeit gufegen bis bie Rluffigfeit farblos geworben, mo bann ber Brad, bis auf ben die Fluffigfeit gestiegen fenn wird, ben Carmingehalt ber Cochenille in Procenten andeuten wird. — or. Bernh. Schware, ber ber Gefellsichaft Bericht bleuber erftattete, erklart, bag biefes Berfahren hochftens auf eine gang reine Cochenille anwendbar ift, teineswege aber auf die fo baufig im Banbel vorkommenden verfalschten Cochenillen. Beinabe alle rothen Farbstoffe werden namtich durch Thonerbe gefallt, und mussen baher die fragliche Probirmethode haust irrig machen. So wird z. B. der Fernambul, bessen Schattieungen sich ber Cochenille am meisten nahern, durch überschussige nach obiger Angabe bereitete Abonerdeausschlösung beinade gang aus seiner wässerigen Auflösung gefallt. Man nehme nur eine Auslösung, welche 7 Theile Cochenille, und eine andere, welche 3,5 Cochenille und 2 Fernambul enthält, und man wird bei Anwendung des beschwiedenen Carminometers sinden, daß erstere 30, und leztere 40 Theile Probessississen volltommenen Fällung erfordert. Die Berfälschung der ungemablen nen Cochenille mit Fernambult ist auch wirklich nicht so unmöglich, wie man glauben durfte. Man brauchte namtich die Insecten nur in starten Fernambuladuben zu tödten; oder Fernambultertract, dem man das Aussehen der Gochenille gegeben, unter diese zu mengen. (Bulletin de la Société industrielle de Mulhausen, No. 44.)

Ueber die Entstehung eines dem Aligarin abnlichen Farbstoffs bei Bebandlung ber Gallusfaure mit concentrirter Schwefelfaure.

Benn man die Gallussaure fur sich rasch bestillirt, so erhatt man außer Breuggallussaure eine gelblichrothe Subsang, die man von ersterer leicht mittelst Masser trennen kann, da sie hierin unaussosich ist. Diebei erzeugt sich jedoch nur eine sehr kleine Menge von dieser Substang, so daß man große Masser Mallusssaure aufopfern mußte, um von ihr eine zur Untersuchung hinreichende Quantität zu erhalten. Doch konnte fr. Robiquet mit der sehr geringen Wenge der gefarbten Materie, welche er auf diesem Bege bekam, einige Eigenschaften dersels ben ausmitteln, wodurch sie siech sehr acide cllagique zu nabern scheint. Run weiß man aber durch die Bersuche von Pelouze, daß die Gallussaure sich

von jener nur burch ein Atom Baffer unterfcheibet.

11m bie gefarbte Subftang gu erzeugen, handelte es fich alfo bloß barum, biefe Mobification ber Gallusfaure auf eine ergiebigere Beife ju erhalten, unb Dr. Robiquet glaubte burch Schwefelfaure ben 3met erreichen gu tonnen, weil legtere bas Baffer febr begierig angiebt. Es war jeboch febr gu befurchten, baß ein fo fraftiges Agens einen fo leicht gerfegbaren Rorper wie bie Ballusfaure ganglich gerftoren mochte, mehmegen er fehr vorsichtig verfahren mußte. Er vermengte alfo 10 Gramme Gallusfaure mit 50 Grammen concentrirter Schwefelfaure; bas anfangs febr fluffige Bemenge nahm balb bie Confifteng eines bunnen Breies an, fo baß es etwas fcwierig in einen Rolben gu bringen war. Man erhigte an= fange febr gelinde und icon bet ber erften Ginwirtung ber Barme murbe ber Berei bunner und burchicheinenb, b. b. bie Gallusfaure lofte fich ganglich auf, ohne baß fich bie Fluffigteit mertlich farbte. Bei fortgefegtem vorfichtigem Erbigen nahm die gluffigteit guerft eine bette falbe, bann rofenrothe Karbe an, und ging von legterer burch alle Ruancen bis gum fconften buntlen Carminroth uber; bie gluffigteit war jugleich tlebrig geworben. Der Thermometer geigte nun 1400 G. und es ließen fich Spuren van fchwefliger Gaure bemerten; or. Robiquet wollte bierauf bas Bemenge nicht mehr weiter ethigen und ver: bunnte es nach bem Ertalten allmablich mit taltem Baffer, woburch ein reichlicher icon braunrother, theils flotiger, theils try falli-nifcher Rieberichlag entstand. Er trennte biefe beiben Producte burch blofes Schlammen, fammelte jebes auf einem befonderen Filter und fufte fie fo lange aus, bis alle Comefelfaure entfernt mar. Baummollengeuge, bie mit effige fourem Gifen von verschiebenen Graben gebeigt maren, tonnten mit biefer rothen Gaure in allen Ruancen vom Dellviolett bis jum Duntelfchwarg gefarbt merben und eben fo mit effigfaurer Alaunerbe gebeigte in allen Ruancen von Roth; Die Karben maren jeboch nicht fo lebhaft wie blejenigen, welche man mit Rrapp er: bålt. (Messager, No. 161.)

#### Cagniard : Latour's Untersuchungen über ben Gahrungeftoff.

or. Cagniarb. Catour zeigte am 27. April 1835 ber Afabemie ber Biffenicaften in Paris an, bas ber Gabrungeftoff feiner Anficht nach ein organischer Rorper ift, indem er nach mitroftopischen Untersuchungen bie Bierhefen aus run-

Digitized by Code le

ben ober eiformigen Rugelchen von 1/150 Millimeter und bas Belager eines aften Safelweines aus Rugelchen beftebend fanb, welche Rugelchen, fo lange fie fich im Beine befanden, undeweglich maren, in Waffer gebracht aber verschiebene Bewe-gungen machten. Es schien bienach, bas br. G. E. biefe Rugelchen bamals für Thierden hielt, obicon er bies nicht aussprach. Reuerlich tam er in einer por der Société philomatique ju Paris vorgetragenen Abhandlung abermals, auf biefen Begenftand gurut, und nunmehr erflart er biefe Rugelden fur Begetabilien. Auf welche Beife, burch Bierhefen, Gimeiß, Gallerte, Beingelager zc., er auch ben in Baffer aufgetoften Buter in Gabrung verfegen mochte, fo mar bas Probuet ber Babrung boch flets ein meißer, aus Rugelden beftebenber Bobenfas, ber abermals Gabrung erzeugen konnte. Die Rügelchen zeigen fich unter bem Mikroskope nicht als einsach, sonbern viele find gusammen gektebt, so baß sie gleich ben Schimmetkeimen eines Wachsens fabig find. Da sie weber eine bemerkbare Constractilität, noch Zeichen willkurlicher Berrichtungen zeigen, so muß man fie für febr einfache Begetabilien balten. Db fie bas Refultat ber Entwitelung bochft tleiner, por ber Gabrung in ben angemenbeten Gubftangen enthaltener Reime finb, barüber fpricht fich fr. Cagniarb . Latour nicht bestimmt aus, obschon er es vermuthet. In jedem Falle fcheinen fie einer weiteren Entwitelung fabig, und auch im Stande ber Birtung bes Bertrotnens zu wiberfteben. Mußerbem lagt fich noch fragen, ob die Entwifelung ber Roblenfaure mabrend ber Bahrung gum Theil bas Refultat ber Begetation biefer Rugelchen ift, ober ob fich bie Rugelchen felbft un ter bem gunftigen Ginfluffe biefer Gasentwifelung bilben, turg ob fie bie Urfache ober bie Birtung ber Gabrung finb. (Hermes, No. 20).

#### Ueber den Ginfluß ber Gleftricitat auf die Begetation.

Der Ginfluß ber Barme auf bie Erzeugung lebenber Befen ift gang unbe" ftreitbar; jener bes Lichtes ift es eben fo, obichon fich berfelbe mehr bei ber Ents mitelung, ale bei ber Erzeugung offenbart. Richt fo gang eben fo verhalt es fich mit bem Ginfluffe bes Dagnetismus und ber Clettricitat; weniaftens find wir mit jenen Mitteln, bie uns bie Biffenschaft gegenwartig an bie Sanb gibt, nicht im Stande ibn gu ermeffen. Babtreiche Berfuche murben bereits angeftellt, um au beweifen, bag bie Glettricitat bie Begetation bethatige, und namentlich marb bebauptet, bag bie Pflangen am negativen Pole einer Bolt a'ichen Gaule weit fraftis ger vegetirten, als am positiven. Dr. Peltier machte neuerlich gleichfalls Bechachtungen bieruber, beren Refultate jeboch nach einer por ber Societe philomatique porgetragenen Abhandlung verneinend ausfielen. Pflangen, bie er ber Ginwirtung einer Bolta'fchen Caule ausfegte, tonnte er nur frant machen ober tobten; benn es erzeugte fich an bem politiven Pole eine freie Gaure, welche ber Begetation nachtheilig mar, und an bem negativen Pole eine alfalifche Rluffigteit, welche gleichfalls nur fo lange bethatigend wirtte, ale fie in febr geringer Denge verbanden war. Aehnliche Ergebniffe resultirten aus ben über bie Infusorien angeftellten Bersuchen. Benn namlich bie Gaule fo ftart ift, bag bas Baffer an bem einen Pole fauer, an bem anberen alfalifch wirb, fo finbet man teine Infuforien in bem Baffer ; ift bie Gaule fo fcmach, baf nur febr wenig Caure unb Altali frei wirb, to geigen fich einige wenige Infusorien, und beren Ungabt ficht mit ber Starte ber Gaule in umgetehrtem Berbattniffe. Lagt man einen elettris iden Etrom burch eine Robre, welche mit infuforienhaltigem Boffer gefüllt ift, treten. fo icheinen biefe Thiere baburch feineswegs beeintrachtigt gu merben; fo wie hingegen bas Baffer an ben beiben Enden feine Reutralitat verliert, fo ent= fernen fich bie Thierden von biefen Enden und fterben, wenn fie bie Ditte nicht erreichen tonnen. Die Stromung vermag alfo nichte auf fie, mohl aber werben fie getobtet, wenn man einen Funten burch bas Baffer überfpringen lagt. Der Hermes gibt biefe Rotigen in feiner Dir. 27 ohne alle Bemertung; uns fcheint jeboch nichts weiter baraus hervorzugeben, bag wir burch tunftliche Unwendung ber Elettricitat noch teineswegs bas ju bewirten im Stanbe find, mas biefes Agens in ber Ratur ohne unfer Buthun bewertftelligt.

## Gefeze fur bas Ausstromen von Fluffigkeiten aus ichmalen Längenspalten.

fr. Plateau gu Bruffel hat bemertt, daß eine Rluffigteit, welche man bei einet fcmalen, gerablinigen, fentrechten Spalte aus einem Bebatter ausfließen lagt, eine bunne Bafferflache bilbet, die fich mit einer volltommen geraden Linie enbigt, und nur oben gegen bie Band bes Behaltere ju in Folge ber Capillaritat etwas concav ift. Diefe Linie follte genau eine Refaung von 45° baben, weil fie bie Grange fammtlicher von ben einzelnen gluffigfeiteftrablen gebilbeter Parabeln bilbet; allein ber Biberftand ber Luft tragt etwas gur Berminberung biefer Reigung bei. Das Bufammentreffen fammtlicher Strablen in biefer Linie, welche beren gemeinschaftliche Brange bilbet, erzeugt eine Unschwellung, welche nach Unten au biter wirb. Dr. Plateau bat feitber in Gemeinschaft mit frn. Rrancois feine Berfuche auf ben gall ausgebehnt, in welchem bie Banb' bes Bebaltere eine Reigung bat, und an ber Bafie ober nach ber Linfe bes turgeften 21b= falles mit einer fentrechten Spatte verfeben ift. Die erzielten Refultate find folgenbe: 1) Die Einie, welche nach Außen ju bie Bafferflache enbigt, ift immer eine gerabe. - 2) Sammtliche, von ben Bafferftrahlen befdriebene Parabeln haben eine und biefelbe Directionelinie, und biefe ift bie in ihrer Grunbflache gelegene maffergleiche Linie. - 3) Ihre Scheitel fallen in eine gerabe Linie, welche burch jenen Puntt lauft, in welchem bie Spalte bie maffergleiche Linie burchichneibet. -4) Die Stelle fur bie Brennpuntte ift gleichfalls eine gerabe, burch benfelben Punte gebende Linie. - 5) Die gerabe, Die ausftromenbe Bafferflache begrangenbe Linie ichneibet ben Bintel, ben die moffergleiche Linie mit ber Linie ber Brennpuntte bilbet, in zwei gleiche Theite. - 6) Da bie Banb nach und nach pon bei. ben Seiten belaftet merben tann, fo befteben fur eine und biefelbe Stellung ber Spatte zwei gerabe ginien, welche bie Grange ber fpringenben Bafferflache bilben, und biefe beiben Linien burchfcneiben einander unter einem rechten Bintet. - 7) Die beiben Schenkel ber Parabel, welche beiberfeits von ber Banb entfteben und einem und bemfelben Puntte ber Spalte entfprechen, find bie Berlangerung beiber. -8) Rennt man A bie Reigung ber Spatte gegen ben Borigont, fo wird bie Stelle ber Brennpunkte mit ber Diagonale eines Rechtetes gufammenfallen, beffen Geiten nach ber vertitalen Richtung 2 sin. 2 A, nach ber borigontalen bagegen Cos. A + sin. 2 A find. Sienach loft fich bie Granglinie leicht berechnen. (Hermes. No. 27).

#### Ueber ein von Dr. Reib erfundenes Bentilirfpftem fur Gebaude.

Dr. Dr. Reib in Ebinburgh hat ein neues Spftem ber Bentilirung für Gebäube erfunden, und barüber in einer der lezten Sizungen der Philosophical Society in Edinburgh einen Bortrag gehalten. Er führte die Gefellschaft in einen Saal von 32 Fuß Lange auf 18 Fuß Breite, in deffen Boden seinem Spfteme gemäß 50,000 Deffnungen zum Eintritte der Luft angebracht waren. Man ließ in diesen Saal, in welchem sich gegen 100 Personen befanden, zur Probe abwechselnd warme und katte Luft, so wie auch Luft, die mit Aether und Salpetergas geschwängert war, eintreten. Die Luft wurde jedes Mal innerhalb 5 Minuten durch eine ummerkliche Strömung vollkommen erneuert, und die Bere anderungen erfolgten dabei so allmählich, daß es unmöglich war, deren Anfang zu bestimmen. Das neue Spstem ist eben so gut auf öffentliche Gebäude, Kranetenbauser, Kirchen 2c., wie auf Privatwohnungen anwendbar. (Mechanics' Magazine, No. 678.)

#### Berbefferte Methode meffingene Schraubenmuttern zu gießen.

Rach ber gewöhnlichen Methobe geschieht bieß, indem man eine Schraube in einen Mobel von geeigneter Form einsest, und dann um diese herum die Schraubenmutter gießt. Diese Schraubenmuttern werden allerdings sehr vollkommen; allein es ift oft sehr schwierig, sie von der Schraube, welche als Kern diente, los zu machen. Um dieß zu vermeiben, soll man nach der bisherigen Methobe eine bleterne Schraubenmutter, die jederzeit leicht losgemacht werden tann, gießen, und nach dieser dann einen Kern aus Sand bilben. Dieß geschieht, indem man die Schraubenmutter mit Formsand fullt, beide in einen Arofenosen bringt, und

indem man nach vollendetem Aroknen bas Gange in geschmolgenes Blei einsenkt, wedurch ber Bleimodel abschmilgt und der Sandkern frei gurukbleibt. Dieser Sandkern dent dann anstatt der bisher angewendeten metallenen Schraube. (Aus bem deitten Berichte der Cornwall Polytechnic Society im Mochanics' Magazine, No. 668.)

#### Jones's Stangenbohrer.

pr. Billiam Jones von Portsmouth in Birginien ethielt ein Patent auf einen Stangenbohrer, ber hauptfachlich bagu bestimmt ift, die Bolgen, Rägel und andere gur Beschligung verwendete bertei Dinge aus dem holze ausgubohren, ohne baf man das bolg deshalb zu gertrummern braucht. Die Ersindung beschet gang einsach darin, das der Bohrer hoht ift, und mithin die Bolgen, die er ausgubohren bat, umfast oder einschließt. (Mechanics' Magazine, No. 663.)

#### Repnolb's Mafchine jum Biegen ber Rabfelgen ic.

Das Mechanics' Magazine enthält in Ar. 668 aus bem Franklin Journal entommen folgende Rotiz über eine Maschine zum Biegen von Radfelgen, Abtranzen, Reisen, Wastbaner ze., worauf sich fr. Edward Reynolds von haddonsteld in New Irfen Maschiner et allerdings zu entsprechen scheint, besteht aus wei, nie Waschine, welche ihrem Zwele allerdings zu entsprechen scheint, besteht aus wei, in einem starten Gestelle ausgezogenen Radern, die mit ihrem Umsange beisaufe mit einander in Berührung stehen. Um eines dieser Rader wird das den auch entschen es vorher durch Gieden oder durch Odimpsen darauf vordereitet worden ist, gedogen, indem man das andere Rad, welches start auf ersteres brütt, umtreibt. Um die außere Seite des gedogenen holzes ist ein eisernes Band geschlassen; auch ist sur entsprechende Klammern und anderes Zugehdr zur Waschine gessetzt." Das Mechanics' Magazine meint, diese Wasschine durste namentlich zum Biegen der Kadfelgen gute Dienste leisten.

### Auspreffen von erhabenen Figuren und Beichnungen aus Solg.

Das Mechanics' Magazine fpricht in feiner Rr. 643 von einer von hrn. Gatcia erfandenen Mafchine, womit man' aus holz mannigfache erhabene Figuren, die wie geschnizt aussehen, pressen tann, und die sich zugleich auch benugen latt, um Papier, Pappendetel und Zeuge aller Art mit erhabenen Mustern zu versten. Bir sehen in dieser Ersindung in bieser hinsicht nichts Reues, da man derzieigen Pressen sich unge besigt; neu durfte es aber senn, das hr. Cacta einzelnen Stellen der ausgepresten Figuren beim Auspressen selbst verschiedene Jarben mitzuthellen im Stande seyn soll.

#### Berhatung bes Getofes der Ambofe.

Der Grobschmieb Ponti in Malland hat, wie die Times schreiben, die Erschrung gemacht, daß fich bas Getofe ber Ambobe beim Daraufschlagen bedeustend vermindern tagt, wenn man an der einen Ete berfelben mit einem Ringe fine Kette aufhangt. (Mechanics' Magazine, No. 672.)

#### Rergen aus Rautschut.

Bei einer ber Borlesungen, welche Dr. Birtbed uber bie Eigenschaften und bie Anwendung bes Kauticute biett, zeigte berfelbe auch ein Paar Kerzenner, bie nach seiner Amweisung aus biefer Substanz verfertigt worden waren. Das bem gelegrten Octor sehr feinbliche Mechanies' Magazino bemert hierüber, dif man biefe Kerzen nach langer Mube enblich wirklich jum Brennen brachte; baf bergleichen Dinge aber nur bann in Anwendung kommen burften, wann ein Ral Rachfrage nach schwer entzündbaren, schlecht brennenben, fart ablausenben und oft austloschen Kerzen entsteht.

Apparat zum Troknen von Zeugen, Die mit Kautschukauflbfung über=

Die Bh. John Goulbing von Bofton und Reuben Bradett von Lynu nahmen ein Patent auf einen Apparat, womit das Troftnen ber mit Kautscutzauflösing wassericht gemachten Zeuge nicht nur sehr beschleunigt, sondern gugleich
auch das fluchtige Auflösungsmittel wieder gewonnen werden soll. Der überzogene
Zeug wird der Patentbeschreibung gemäß spiralförmig auf einen haspel ausgewunden, so daß zwischen jeder Windung ein leerer Raum bleibt. Mit diesem
Daspel wird der Zeug dann in einen hölzernen oder metallenen Kasten gekracht,
welcher so genau schließen muß, daß teine Luft eindringen fann, und von dessen
Scheitel eine Rohre austäuft, die in einen Verdichtungsapparat von irgend geeigneter Korm suhrt. In den Kasten wird zum Behuse des schnelleren Troftnens
durch die Achse des haspelts, welche zu diesem Zwete hoht sen soll, oder durch
irgend eine andere Dessinung erhizte Luft oder Damps eingelassen. (Mechanics'
Magazine, No. 670.)

#### Runfelruben ale trofenes gutter.

In ber Gegend von Balenciennes ift es nach mehreren Bersuchen gelungen, bas auspeprefte Aunkeleubenmark in Defen ahnlich benen, beren man sich gur Fabrication bes Gichorientaffees bedient, gut zu troknen, und in biesem Bustanbe beliebig lange Beit als Biehfutter aufgubewahren. Das getroknete und leicht geröstete Aunkelrubenmark sieht kleienartig aus, und wird gehörig mit Baffer befeuchtet, von bem Rindvich begierig gefressen. (Hermes, No. 23.)

Bunahme ber in ben Bereinigten Staaten von Nordamerita erthellsten Patente.

Aus ber Einleitung, welche die mit Abfassung eines neuen Patentgeses für die Bereinigten Staaten beauftragte Commission ihrem Gesegentwurse voraussschilde, ergibt sich, daß vom Jahre 1790 bis 1800 im Durchschnitte jahrlich nur 26; von 1800 bis 4810 schon 91; von 1810 bis 1820 bereits 200, und in den legten 10 Jahren jahrlich gegen 535 Patente ertheilt wurden. Im Jahre 1835 belies sich beier Jahl und 776,, und nach dem ersten Viertelsahre von 1836 zu schließen wird diese Jahl in diesem Jahre wahrscheinlich auf 1096 steigen, wosur gegen 30,000 Dollars bezahlt werden mussen. So lange das Patentgesez bestehr, wurden im Ganzen die Ende Marz 1836 nicht weniger als 9731 Patente gelöst: eine Jahl, die doppelt so groß ist, als jene der in England und Frankreich sinnerbalb derselben Zeit ertheilten Patente! In England kamen namlich vom Jahre 1820 bis zum Jahre 1830 im Durchschilte auf ein Jahr nur 145 Patente. (Mechanics' Magazine, No. 673.)

### Frankreiche Musfuhr nach feinen Colonien.

Damit man die Unzwekmäßigkeit der Mahregel, womit die franzosische Besgierung die Runkelrübenzuker-Fabrication in Frankreich bedroht, auch von rein numersichen Daten ausgegangen noch deutlicher erfehe, geben wir aus Galignani's Messenger sogen ber Auskubr Frankreichs nach seinen i's Messenger sogen den Justehn betrug namtich 50 Mill. Fr. im Werthe; und davon kamen 6 Mill. Fr. auf Weine und Liqueure; 2,400,000 Fr. auf Deble; 500,000 Fr. auf Liqueure; 2,400,000 Fr. auf Deble; 500,000 Fr. auf Liqueure; 2,400,000 Fr. auf Deble; 300,000 Fr. auf Deble; 300,000 Fr. auf Deble; 300,000 Fr. auf Baumwollen; 300,000 Fr. auf Baumwollen; Wollen; Seiben und Filgewaaren; 20 Mill. Fr. auf Wehl, und 13 Mill. Fr. auf verschiebene Artikel. Dagegen bezieht Frankreich aber von seinen Colonien an Juker allein für beinahe 70 Mill. Fr. im Merthe!

# polytechnisches Journal.

Siebenzehnter Jahrgang, neunzehntes Seft.

#### XV.

Bericht über die Versuche, welche aus Auftrag des Finanzbepartements, der Bereinigten Staaten von einer Commission des Franklin-Institute in Pennsplvania über die Explosionen der Dampstessell angestellt wurden,

Int bem Journal of the Franklin Institute im Mechanics Magazine, No. 666 u. f.
9211 Abblibunen auf Tab. II.

(Fortfegung und Befchluß von Deft 1, 6. 24.)

VIII. Genaue Beobachtung ber Art ber Berftung, welche an eifernen und fupfernen Cylindern burch allmähliche Berftartung bes Drutes hervorgebracht wird.

Es murbe von Debreren behauptet, baff, wenn die Dampfteffel burd allmabliche Berftarfung bes Drufes jum Berften gebracht mers ben, Diefes Greianif nicht ben Charafter einer Erplofion an fic trage; fondern daß blof ein Rachgeben Statt finde, in Rolge beffen dann ber Inhalt des Reffels entweicht. Befonbere behanvtete man bief pon den tupfernen Reffeln. Um nun in Diefer Sinficht Die notbigen Beobachtungen anftellen ju tonnen, verschaffren wir uns eiferne und tupferne Eplinder von folder Grofe, bag fie bei einer geringen Detallbite einem leicht erzielbaren Drufe nachgaben. Coon die beiben erften Berfuche, von benen ber eine mit bem eifernen und ber andere mit bem tupfernen Cylinder angestellt murbe, lieferten eine fo birecte Untwort auf obige Rrage, baß es uns gang unnothig fdien, Diefe laftigen und auch nicht gefahrlofen Berfuche noch meis ter gu treiben. Gin weiterer Berfuch gleicher Urt ergab fich aus einer Prufung ber Behauptung, melde Derfins in Betreff ber Birtung einer Deffnung, welche in ein mit Baffer gefülltes und auf einen boben Temperaturgrad erhigtes Gefaff gemacht wird, aufftellte.

Die Reffel, beren wir und bedienten, waren cylinderformig, und hatten bei 8% 30ll im Durchmeffer 10 bis 12 30ll in ber Lange. Der eiserne hatte eine Metalloite von 0,02 30ll; ber tupferne eine von 0,03 30ll. Die Reffelenden bestanden aus Eisen von 0,05 30ll Dite; an ihnen wurde die convere Oberstäche mit eisernen Nieten befestigt, welche sich so nahe an einander befanden, daß sie einander beinahe berührten. Nur in dem einen diefer Enden wurde zum Ber bufe des Eintragens des Wassers in der Mitte ein Loch angebracht; dieses wurde auch mit einer Schraube versehen, und in diese wurde

eine Robre und ein Kolben eingesezt, ber mit einer kleinen Feberwaage, welche in Fig. 5 mit a bezeichnet ift, in Berbindung gesezt. Un bem Cylinder dieser Borrichtung war ein Ring angebracht, der durch einen leichten Drut den Cylinder entlang bewegt werden konnte. Dieser Ring, der, wenn die Feder gebogen wurde, gegen das dem Reffelende zunächst gelegene Ende des Cylinders getrieben ward, wahrend er an Ort und Stelle blieb, wenn die Feder nachgelassen war, biente zur Registrirung des Maximalbrutes, dem der Kolben ausgesezt war, bevor er beobathtet wurde.

Der eiferne Reffel murbe in einen fcmeren, als Dfen bienenben, gufeifernen Cylinder gebracht, und gwar fo, daß die Achfe bes Ref. fele beinabe borizontal, jene bee Dfencplindere bagegen fentrecht ftanbe Der Reffel wurde gur Balfte mit Baffer gefullt auf ein Bolgtoblenfener gefegt, und wenn bas Baffer gum Gieben gelangt mar, murbe bie zur Registrirung bes Drutes im Reffel bestimmte Borrichtung eingeschraubt. Ein bober Damm, ber und jeboch bie Borgange bei ben Berfuchen mit geringer Gefahr zu beobachten geftattete, biente und jum Schuse. Un bem Reffelende batten mir einen Drabt und ein Zau angebunden, womit ber Reffel aus bem Reuer berausgezogen werben fonnte, wenn er neuerbings gefüllt werben mußte. erften Berfuche gab ber Reffel nicht nach, benn bie Bernietung ließ an einer Stelle fo viel Dampf aus, bag bie Erplofion baburch ver-Co wie wir feinen Dampf mehr entweichen faben, binbert mar. entfernten wir ben Reffel vom Feuer, um ihn abermale gur Balfte mit Baffer gu fullen, und bann tiefer in bas verftartte Reuer ein-Dach nochmaligem Dachichuren bes Reuers erfolgte bann eine Explosion, mabrend ein Theil ber Commiffion eben ben Bang bes Berfuches beobachtete. Das Reuer braunte um biefe Beit in ber Dabe ber Mittellinie bes Reffels nicht fart, wohl aber febr lebhaft unter bem Reffel; ber Dampf trat reichlich burch die oben ermabnte Stelle ber Bernietung, und bas pfeifende Geraufd, welches er erzeugte, und welches mit bem Kortichreiten bes Berfuches gunahm, fchien conftant zu fenn. Begen ber bereits langen Dauer bes Musftromens bes Dampfes mußte bas BBaffer bereits tief fieben, fo bag wir vermutheten, es mochte abermals feine Explofion erfolgen, als fich eine folde unter einem Rnalle, wie er beim Abfeuern eines fleinen Mbrfere ober einer fogenannten Pulverprobe Statt findet, und unter Umberichleuberung bes Brennmateriales nach allen Richtungen, Die Quantitat bes mit bem Rauche vermengten Dampfes war nicht bebeutend, und von Baffer waren nur ichmache Spuren Durch bie Erplofion murbe eines ber Reffelenben b, c abgeriffen und 15 Auf weit meggeschlenbert; ber Reffel und bas

geberregister ward in entgegengeseter Richtung gegen 6 Just weit weggeworfen, wobei er ben ben heerd bilbenben, gußeisernen Cylinber von bellaufig 45 Pfb. Schwere umfturzte und 4 Just weit mit sich fortrift. Der von bem Register angebeutete Drut betrug 111/4 Atmospharen.

Aus einer Untersuchung des geborstenen Ressels ergab sich, daß abgeriffene Kesselnade b zuerst gegen den eisernen Ofen, der es nach Außen leitete, geschleudert wurde, wie dieß aus dem Eindruke. b,c in Fig. 5 erhellt. Das Ende selbst war rings herum in der Linie der Nieten, womit es an dem Ressel befestigt war, abgerissen, indem das zwischen den Nieten zurukgebliedene Metall weniger Raumeinnahm, als die Nieten selbst. Die convere Obersiche und das andere Resselnde wurden gleichfalls zuerst gegen den Ofen geworfen, wobei lezteres den Eindruk d, o bekam; zulezt ward es dann gegen den Erddamm geschleudert. Der Kolden der zum Wägen dienenden Bornichtung ward während des Bersiches etwas verbogen.

Die Umftande, unter benen biefer Bersuch Statt fand, laffen annehmen, daß der Drut des Dampfes wegen des Austaffens des Reffels allmählich zunahm, und daß er wahrscheinlich rascher stieg, als die Quantität des Wassers abnahm, mabrend mittlerveile das geuer eine gedhere Intensität bekam; und daß, nachdem die Spannung zu einer gewissen Zeit gegen 11 Atmosphären erreicht hatte, der Kessel plozisch mit Heftigkeit zersprang. Fig. 5 gibt einen ziems lich deutlichen Begriff von dem Aussehen des Kessels nach der Explosion.

Bir nahmen hierauf benfelben Berfuch mit bem tupfernen Reffel. vor, wobei bie Anordnungen im Allgemeinen diefelben waren, wie bei bem Berfuche mit bem eifernen Reffel. Der Reffel reichte, ba er etwas langer war, ale ber elferne, nicht fo tief in ben Dfen binab, weghalb benn ber erfte Berfuch, ben Dampf bis zur Explofion ju treiben, um fo mehr miflang, ale ber Reffel an einer ber Berbindungoftellen ber gewolbten Dberflache mit einem ber Reffelenben bebeutend ausließ. Alle baher bas Baffer beinahe ericbopft mar und auch bie ftartfte Intenfieat bes Feuers vorüber war, wurde ber Reffel neuerdings bis auf % gefüllt, und in einen Dfen aus Steinen eine, gefegt, in welchem er fefter auf bem Brennmateriale aufruhte, und in welchem er auch mehr gegen ben icharf webenben Bind gefchutt Der auslaffende Theil des Reffels ward nach Abwarts gefehrt, mas jedoch nichts half, ba an dem nunmehr zu Dberft gefehrten Theile abermale Dampf austrat. Die Spannung bes Dampfes fcbien febr langfam gugunehmen; bas gener paffirte feine großte Intenfitat, und ward erneuert; die Spannung bes Dampfes nahm in dem Maaße, als das Waffer im Restel siel, bedeutend zu, und es erfolgte endlich eine Explosion, ohne daß die Commissionsmitglieder, die den Gang des Bersuches ausmerksam verfolgten, unmittelbar vorsher eine besondere Erscheinung bemerkt hatten. Im Augenblik der Explosion erhob sich ein diker Nebel aus Rauch und Flammen, über dem sich Dampf befand; Steine und Brennmaterial wurden weit herum aus einander geworsen, und der Restel in einem Stuke gegen 15 Fuß weit von dem Ofen weggeschleudert. Der Knall war so ftart wie jener eines Achtpfünders.

Der Reffel batte, wie Sig. 6 zeigt, in einer unregelmäßigen Linie bart iber ber mahricheinlichen Bafferlinie an einer Seite bes Reffele, jeboch nicht gang mit ihr gleichlaufent, nachgegeben; d und b maren por ber Explosion an beiden Reffelenden die tiefften Stellen. Das Rupferblech mard von ben beiden Enden abgeriffen, auseinandergerollt und unregelmäßig verbogen, wobei es nur in einer furgen Strete mit ben oberen Theilen ber beiben Reffelenden in Bufammen= bang blieb; die Enden felbft murben nach Auswarts gebogen. Dite bes Rupfere lange ber Berftungelinle betrug 0,025 bis 0,035 30ff, und bas Detall ichien an bem einen Ende bes abgeriffenen Theiles eine ftarte Erhigung erlitten gu haben. Der Rolben ber Rebermage war verbogen; Die Schraube, womit er an bem Reffel befeftigt mar, mar gebrochen, fo wie überhaupt bas gange Inftrument ftart beschäbigt mar. Es ichien als ware ber jum Berausgieben bes Reffels aus bem Dfen bestimmte Draht losgegangen , fo baß er nicht mehr auf ben Rolben wirfen, und alfo auch ben bei Diefer Explofion Statt findenden Drut nicht regifiriren fonnte. 10)

Auch hier bewlesen die Umstände wie früher, daß der Dampf gradweise einen größeren Drut annahm bis der Ressel endlich nachsgab. Es ist möglich, daß zwischen dem von dem Wasser eingenommenen und jenem Raume, in welchem der Dampf erzeugt wird, ein der Dampferzeugung am meisten günstiges Berhältniß besteht, und daß wenn dieses Berhältniß erreicht ist, eine rasche Zunahme der Elasticität erfolgt. Allein diese Ansicht wurde durch teine Beobachtung bewährt; auch wurde sie, selbst wenn sie richtig ware, nur in so ferne von Belang senn, wenn die Zunahme der Spannung oder Elasticität aus einer solchen Beranlassung rasch erfolgt wäre.

Bie bei ber erften Erplofion, fo tonnte man auch bier an bem

<sup>10)</sup> Rimmt man an, daß die Starte bes Rupfere 56,000 Pfund auf ben Quabratzoll beträgt, und baß fie burch die Dize nicht Schaben leibet; umgeht man ferner die Birtungen ber Dize, fo berechnet fich ber Drut, ber die Erplofion veranlagte, auf 16 Utmofpharen; er war jedoch ohne 3meifel geringer.

Reffel Spuren eines Rufftandes bemerten, aus benen hervorging, baf bas Baffer beildufig einen Boll boch ftand, als die Explosion einerat. Uebrigens ward hier weit mehr Dampf erzeugt, auch war viel mehr Baffer zurutgeblieben, als bei dem ersten Bersuche.

Diefe Bersuche in Berbindung mit einem spater noch zu entmitelnben beweisen birect und nnumftbflich; bag alle bei ben
heftigften Explosionen vortommenden Umstande eintreten tonnen, ohne daß eine plozliche Bermehrung des Drutes innerhalb des Resselse Statt findet. Es unterliegt
jedoch feinem Zweifel, daß wenn einzelne Theile des Reffels weit
ichwächer sind, diese zur Berhutung einer solchen Katastrophe fruhzeitig nachgeben tonnen.

IX. Biederholung der Berfuche Pertins's und Ermitstelung, ob die Abstobung, welche seiner Angabe nach zwischen intensiv erhizten Gisentheilchen und Baffer besteht, allgemein ist; ferner Messung der Starte dies ser Abstobung, um den Einfluß, den sie allenfalls auf die Sicherheitsventile haben tonnte, zu bestimmen.

Die erften in diefer Sinficht angestellten Berfuche murben unter bem atmofpharifchen Drut vorgenommen. Gin eifernes gegen 3/16 300 bites Schalchen, in beffen Boben fich fleine Lbcher befanden, murbe über Bolgtoblenfeuer bis jum Rothgluben erhigt, worauf man bann Baffer in baffelbe gof. Die Metallmaffe murbe baburd. inbem fie febr flein mar, febr fchnell bis unter bie Rothglubbige abgetable; die Abftofung gwifden bem Baffer und bem Gifen, bie fich anfange beurfundete, borte auf, und bas Baffer floß mit Leichtige feit burch bie Socher bes Schalchens. - 3mei bifere Schalchen. eines aus Schmiedeifen von 1/8 Boll Dife und reines aus Gufeifen bon 3/6 Boll Dite, murben am Boben mit Lochern von 0.04 Boll: im Durchmeffer verfeben und aber einem Roblenfeuer gum Rothalaben erbigt. Das Baffer, momit beibe Schalchen angefullt murben, rebus cirte bie Temperatur bes fchmiebeifernen Schaldene febr fchnell: bis ju Diefer Reduction maren jedoch die Erscheinungen Diefelben wie an bem gufeifernen. In biefem legteren blieb namlich bas BBaffer feben. chne baß es weber ats foldes, noch ale Dampf burch bie Loder brang; ber Dampf, ber fich langfam bilbere, entwich an ber oberen Alache bes Baffers, beffen Temperatur unter bem Ciebepunkt fand. Die Locher waren beutlich bemertbar, und ichienen fich bei porges nommener Meffung um ben fiebenten Theil ihres Durchmeffers qu= fammengezogen zu haben; bie Repulfion war jeboch fo ftart, baf bas Entweichen bes Baffers burch biefe Locher eben fo fcmierig und

seibst noch schwieriger von Statten ging, als jenes bes Quetfilbers bei gewöhnlichen Temperaturen. Nach Entfernung des Schalchen vom Feuer drangen in dem Maaße, als das Eisen unter die Rotheglubize herab abkühlte, kleine Wassertheilchen in Zwischenraumen durch die Locher; bei noch größerer Abkühlung sammelten sich diese zu gebßeren Tropfen, die sich endlich zu kleinen Strömchen umbildeten. Einige rohe Messungen der Quantität Wasser, die durch die Schälchen drang, wenn das Eisen in Wasser auf verschiedene Temperaturen erhizt wurde, beurkundeten eine auffallende Verminderung bei den höheren Temperaturen. Diese Resultate waren offenbar nicht die Folge einer Verschließung der Locher, indem sich diese in der Hige so ausdehnten, daß sie selbst bei der Rothglühhige noch deutlich sichtbar waren.

Die oben berührten Meffungen fielen aus wie folgt. Bei 58° liefen 3% Ungen (Flusseitsmaaß) Wasser in 30 Secunden durch bie Lecher des oben erwähnten gußeisernen Schälchens; die ganz Quantität des aufgegoffenen Wassers hatte 4 Ungen betragen. Bei einem anderen bei 60° angestellten Wersuche liefen 3¾ Ungen durch. Bon Wasser, welches zwischen 58 und 60° hatte, liefen, wenn das Schälchen vorher auf 82° erhigt worden war, 3¼ Unge durch; bei einer Temperatur des Schälchens von 170° betrug diese Quantität 2½ Ungen und bei 660° F. gegen 2½ Ungen innerhalb eines unt desselben Zeitraumes.

Bei einer anderen Reihe von Bersuchen wurden 4 Ungen Baffe in baffelbe zum Rothgluben erhizte Schälchen gebracht, 15 Secunder lang, vollkommen abgestoßen, und felbst nach Berlauf einer halber Minute waren nur 3/4 Ungen durchgestossen. Bon einer zweiten Quantität Baffer, die in das auf diese Weise abgekühlte Schälchen einge tragen wurde, liefen in 30 Secunden 13/3, Ungen durch, während be einem dritten Mal diese Quantität innerhalb derselben Zeit auf 27/ Unge stieg.

Aus diesen Versuchen geht bervor, daß sich die Starte der zwi schen dem Baffer und dem erhizten Metalle bestehenden Repulsiv ober Abstoffungetraft selbst bei mäßigen Temperaturen meffen läßt und mit dem Steigen der Temperatur des Metalles rasch zunimmt Sie bestätigen in dieser Hinsicht die Resultate der Verdampfung der Baffers durch Metall von verschiedenen Temperaturen. Bei sammt lichen der zulezt angestellten Bersuche war die Temperatur des Bassers beinabe gleich.

Der Druf ber Wafferfaule, welche auf bas tleinfte ber Loche brufte, betrug zwischen 600° und ber Rothglubbige ober 800°, weni ger als 1% 30ll Waffer.

Bir schreiten unnmehr zu einem Berichte über ben mislungenen Bersuch, ben die Commission in Betreff des in der Frage ermachten Perkind in Bersuches anstellte. Da namlich dieser Bersuch auf die Ammendung des Sicherheitsventiles keinen Bezug zu haben schien, so hielten wir es nicht fur nothig die Kosten, welche der zu einem weiteren Bersuche nothige Apparat veranlaßt haben wurde, daran zu wenden.

Der Berfuch, welchen Derfine machte, und ber in obiger Rrage ermabnt ift, befteht barin, daß in einen ber Derfine'ichen Dampfgeneratoren, in welchem fich ftart erhiztes Baffer mit rothe glabenbem Metalle in Berubrung befand, eine Deffnung gemacht wurde, ohne daß weber Dampf noch Baffer baraus entwich; und baf. nachdem an demfelben Gefafe eine Robre mit einem Sperrbabne befeftigt worden mar, auch beim Deffnen biefes Sabnes tein Dampf austrat. Um nun biefen Berfuch in ber fraglichen Abficht ju wiederholen, namlich um ju ermitteln, bei welcher Große ber Deffuung biefe Ericeinung wirklich Statt findet, murben in Die Geis tenwande einer fcmiebeifernen Quetfilberflafche brei Deffnungen von 1/6 1/4 und 1/4 Boll gemacht, und Diefe Deffnungen bann mit tegels formigen Pfropfen, welche mit Bebeln in Berbindung ftanben und mit diefen Bebeln aus den Deffnungen herausgenommen werden tounten, verschloffen. Die Stuppuntte biefer Bebel befanden fich an bem bereits fruber ermabnten ichmiedeifernen Cylinder, in welchen bie Rlafche auf folche Beife eingefest murbe, bag beffen Achfe mit ber Achse bes Colinders ausammenfiel. Unter Die Rlafche und den blefelbe umgebenden Eplinder murbe ein irdener Dfen gebracht, fo daß der Enlinder auf gufeifernen, von den Banden bee Dfens getragenen Stangen, Die glafche bingegen auf einem auf ben Roft gelegten Steine rubte. Der ichmiebeiferne Cylinder follte nicht bloß ben Stugpunte fur die Bebel abgeben, fondern er follte gugleich auch den Erperimentatoren bei allenfallfiger Erplofion Schuz gemabren. Rachbem biefer Apparat an einen abgelegenen Ort gebracht worden war, wurde die glafche mit Baffer gefüllt, und bann beren Sals mit einem Schraubenpfropfe, bem man burch einige feitliche Sammer= ichlage noch mehr Reftigleit gab, verfchloffen. hierauf wurde ein gener in bem Dfen angemacht und auch ber gange, gwifchen ber Blafche und bem fchmiedeifernen Cylinder befindliche Raum fo mit Brennmaterial angefüllt, daß biefes eine b Boll hobe Schichte über dem Pfropfe der glafche bilbete. Un dem mit dem fleinften Pfropfe in Berbindung flebenden Sebel wurde ein Drabt befeftigt, ber in ben Bereich ber Erperimentatoren geführt murbe. Das feuer brannte bald lebbaft auf, und man tonnte bemerten, daß mit bem fcwachen

Rauche, ber von bem Apparate emporftieg, eine geringe Quantitat Dampf verwengt mar. Gegen 20 Minuten nach bem Beginnen bes Berfuches ichien bas Austreten von Dampf gugunehmen; es warb ein erfolglofer und gewagter Berfuch gemacht baffelbe ju unterbruten; Die Alafche fab buntelroth glubend aus, und ba ber Dampf, bet durch bas unvolltommen ichließende Schraubengeminde bes Pfropfes entwichen mar, eine nur unbebeutenbe Menge Baffer verflichtigt haben mochte, fo marb befchloffen, baß einer ber brei Pfrbpfe gebff: net werden follte, fobald die Rlafde volltommen gum Rothgliben ges tommen fenn murbe. Mittlerwelle trat jeboch unter einem Rnalle wie von einem fart gelabenen 3mblfpfunder eine außerft befeige Er: plofion ein; bie Rlafche murbe boch in bie Luft gefchleubert, ber eiferne Cylinder von feiner Stelle geworfen, ber Dfen gertrummert und bas Reuer weit umber geworfen. Bei genauerer Untersuchung ergab fich, baf ber eiferne Cplinber, ber mit bem bamit verbundenen Apparate 61% Pfb. mog, bier Buß weit von feinem Lager megges worfen murbe; bag bie in die Rlafche eingefesten Pfropfe bart an ber außeren Alache ber Alasche meggebrochen maren; bag ber Boben ber Rlafde in Die Erbe, welche in einer bebentenben Strete berum burch bie meggeschleuberten Erummer aufgeriffen und naß mar, ein: gefchlagen worden mar, und bag eine ber Stangen, auf benen ber Enlinder rubte, 30 Ruf meit meggeworfen und 3 Boll tief in ben Boden eingesunten gefunden murde. Den Rorper ber Rlafche felbit fand man in einer Entfernung von 30 Darbe 2 Ruft tief in ben Boben eingegraben.

Diefer Berfuch bewies, daß Dampf, ber aus febr ftart erhigtem Baffer entwifelt wirb, allerdings burch eine fehr fleine Deffnung ju bringen im Grande ift; er zeigte, obicon er allerdings in Sinfict auf ben Erfolg, ber Statt findet, wenn man in ein Gefag, welches lebiglich Baffer enthalt, ein loch macht, nichts bewies, wenigstens bie Birtung, die bann eintritt, wenn fich eine febr geringe Menge Dampf in bem Gefafe befindet; er bewährte bie aus ber Theorie gefchopfte Rolgerung, baß fich nur eine geringe Menge ftart erbigten Baffere in Dampf expandiren tann, wenn der Drut auf daffelbe pibg: lich aufhort; er zeigte, baß es gegen bie Unfichten Bieler mit großen Gefahren verbunden ift, Baffer felbft in folden Gefafen, in benen ibm febr wenig Raum jur Ausbehnung geffarter ift, bis auf einen febr hoben Grad ju erhigen; er beurfundete endlich, baß die Bieber: bolung diefer Berfuche mit ben groften Gefahren verbunden ift, ausgenommen man befigt Epparate, Die ben bochften Grab von Drut auszuhalten im Granbe finb.

Der fchmiebeiferne Boben ber Glafche war an ben converen Theil

Digitized by Gongal

ber Flasche geschweißt; die Schweißung schien nur jum Theil ichabs, haft; der Boden mußte burch eine nach der Quere wirfende Rraft abgeriffen worden seyn, und biese Rtaft tonnte ber Berechnung gez maß nicht unter 10 Atmospharen betragen haben.

X. Gibt es wirtlich galle, in benen bas mit einem bez fimmten Gewichte belaftete Sicherheitsventil felbft bann noch unbeweglich bleibt, wenn ber eingeschloffene Dampf eine hohere Spanntraft erlangt hat, als fie nach ber Berechnung gur Ueberwindung bes Bentiles erforberlich mare?

Bir wendeten gu verfchiedenen Zeiten zwei berlei Bentile von gleichem Baue an. Gie beftanben, wie Sig. 7 zeigt, aus fogenanns ten Scheibenventilen (disk-valves), beren Gig 0,515 3oll im Durchs meffer batte, wahrend die Bentile felbft 0,70 im Durchmeffer maa: fen. Die Stange r, an welcher bie Scheibe p feftgemacht murbe, lief burch die halben Saleringe o, o', die ihr ale Rubrer bienten. Muf bas obere fpige Ende Diefer Stange brufte ber Bebel I, m, an welchem die Gewichte aufgehangt murben. 216 Stugpuntt bes Sebels biente eine Schneibe, welche in einem gewolbten Ausschnitte in bem in ben Reffel gefchranbten Pfoften e rubte. Der Apparat murbe, um die Reibung gehbrig zu ermitteln, nach Berfuchen grabuirt. Rach: bem fich namlich bas Bentil, ber Sebel zc. an Ort und Stelle befanden, wurde ein empfindlicher Baagbalten f, f, ber gu beiben Gelten ber ihm ale Uchfe bienenden Schneibe in Bolle und Behntheile abgetheilt mar, fo gestellt, bag eine ber Gintheilungen fentrecht über einem fleinen, in ber Bentilftange angebrachten Loche ftanb; an bies fer Gintheilung murbe bann eine burch biefes loch gezogene Schnur h,h' befeftigt. Dierauf murbe an dem entgegengefesten Arme bee Baages baltens bei ber Gintheilung k eine Bangichale aufgehangt, und ber Schnur fowohl ale ber Schale burch Gewichte an bem Arme f, h bat Gleichgewicht gehalten. Rachdem Die Schnur bann burch ein Bewicht, welches grbfer war, ale bie Schnur bei ber Graduirung Des Bentiles mit Babriceinlichfeit zu tragen batte, angefpannt morben war, wurde ber Balten borigontal gestellt, und hierauf bie Baag: icale fo lange mit Gewichten beschwert, bis bie Schwere bes Bebele, ber Stange und des Bentiles, fo wie bie Reibung baburch übermun: ben mar, und bis bas Bentil von feinem Size emporftieg. Diefes Emporfteigen murbe an bem Ende bes Sebels I burch einen ju ble: fem Behufe angebrachten aufrechten Stanber angebeutet. Bunachft murbe nun ein entsprechendes Gewicht in bie Baagichale gelegt und jener Punte an bem Debelarme beftimmt, an welchen ein fleines

Gewicht bas Gleichgewicht herstellte. Auf gleiche Weise wurden mehrere Punkte bestimmt. Beim Graduiren, bes ersten Sicherheitse ventiles betrug g, h 4,4 und g, k 11 30ll, so daß das bei h emporgehobene Gewicht 2½ Mal das bei k angehängte Gewicht betrug. Das Gewicht des Hebels ic. wog bei k 24 Ungen Arongewicht auf, und betrug also bei h 24 × 2½ = 60 Ungen ober 5 Pfo. Trop. Dieses Gewicht ruhte auf einer effectiven Oberstäche von 0,515 Boll im Durchmesser ober von 0,232 Quadrarzoll Flächentaum; es Tam bennach einem Gewichte von 24,04 Pfo. Trop ober 19,78 Pfo. Mooirdup. auf den Quadratzoll gleich: d. h. einem Drute von 1,35 Atmosphären, indem 14,68 Pfo. 30 30ll Quetsilber eutsprechen.

Ein bei d in ber Nahe bes Endes bes Sebels 1,m aufgebangtes Gewicht von 6 Ungen wurde von 56 an dem anderen Baagbalten bei k aufgehängten Ungen aufgewogen. Um nun hienach bas Berhaltniß von d, m zu n,m zu bestimmen, betamen wir

 $\frac{56 \times 2\% - 60}{6} = \% = 13\%$ , was so ziemlich mit bem burch

Meffung erlangten Berhaltniffe übereinftimmte.

Bei dem Zeichen d erzeugten also 6 Ungen mit dem Gewichte bes Sebels ac. und mit Einschluß der Reibung einen Drut won 3,14 Atmosphären; und das bei den Bersuchen in Anwendung gestrachte Gewicht, nämlich 9,369 Ungen Trop erzeugte, abgesehen von dem atmosphärischen Drute, einen Drut von 3,27 Atmosphären.

Bei dem Zeichen c, welches wir bel den Bersuchen das dritte nennen wollen, wogen 9 Ungen 56 bei k befindliche Ungen auf; und das Gewicht von 9,369 Ungen erzeugte mit Einschluß des Gewichstes des hebels zc. einen Drut von 2,63 Atmosphären.

Bei dem Zeichen b, welches wir das zweite nennen wollen, wurden 12 Ungen durch 56 in k befindliche Ungen aufgewogen; und ber durch 9,369 Ungen zc. erzeugte Drut betrug also 2,31 Atmosphären. Bei dem Zeichen a, dem ersten, wogen 15 Ungen 56 bei k angebrachte Ungen auf; und der von 9,369 Ungen zc. ausgeübte Drut belief sich auf 2,12 Atmosphären.

Die mit diesen Bentilen angestellten Bersuche werden zeigen, warum die Commission hier die Daten, auf die sich die Graduirung grundete, so aussichtlich angibt.

Die auf das zweite Bentil bezüglichen Details, lauten wie folgt. Die von der Bentilstange auslaufende Schnur ward bei dem Zeichen 5 an dem Waaghalten, die Waagschale hingegen bei dem Zeichen 10 an dem entgegengesesten Arme des Waaghaltens befestigt. 29% Unze Trop bei 10 wogen dann das Gewicht des hebels u. bei 5 auf. dieß Gemicht betrug also 59 Ungen Trop ober 4,04 Pfb. Avoirdup.

Der Druk auf eine Obersiche von: 0,515 30ll im Durchmesser oder von 0,208 Quadratzoll Flächenraum tam also einem: Oruke von 19,44 Pfd. auf den Quadratzoll oder einem Oruke von 1,32 Atsmosphären gleich. Auf dem lezten, in der Nähe des Hebeleubes befindlichen Zeichen wog ein Gewicht von 2% Unzen 49 Unzen, welche bei 10 an dem Waagbalken aufgehängt worden sind, auf. Das bei den Bersuchen in Anwendung gebrachte Gewicht von 3,76 Unzen erzeugte demnach zugleich mit dem Gewichte des Hebels zc. einen Druk von 2,52 Atmosphären. Bei dem zweiten Zeichen erzeugte dasselbe Gewicht mit dem Gewichte des Hebels zc. einen Druk von 2,10 Atmosphären.

Gewichte von 2,64 und von 5,28 Ungen wurden gleichfalls vors bereitet, um fie an dem in der Nahe bes hebelendes befindlichen Zetden anbringen zu konnen; das Gewicht von 3,76 Ungen war zu diesem Behuse mit haten ausgestattet. Das kleinere Gewicht erzeugte noch einen nachträglichen Druk von 0,84, das größere hingegen einen von 1,68 Atmosphären.

Die Commiffion mablte, um bie Leiftungen bes Sicherheiteventiles ju prufen, bie ihrer Anficht paffenbfte Form biefer Bentile, namlich bas Scheibenventil (disk valve). Gines Diefer Bentile marb an bem Reffel angebracht, und mar bei verschiebenen Berfuchen in Thatigfelt; es murbe gepruft, indem man es mit ber Temperatur des Baffers im Reffel und mit bem Dampfmanometer verglich, wenn legterer in Unwendung tam. Die Refultate maren um fo fchagenes werther, als bas eine ber Bentile, nachbem es bei ben Berfuchen mit ftart erhigtem Dampfe befchabigt worben mar, burch ein zweites nen ju graduirendes erfest werden mußte. Die auf diefe Graduis rung verwendete Sorgfalt feste uns nicht nur in Stand, jenen Drut, bei welchem fich bas Bentil bffnete, wenn es bei verschiebenen Berfuchen auf gleiche Urt belaftet murbe, ju vergleichen; fonbern wir tonnten ben nach ber Berechnung fich ergebenben Drut auch mit dem wirklichen Drute, bei welchem bas Bentil ben Dampf frei ent= weichen ließ, vergleichen. Es tonnte bemnach teine Abhafion von irgend ungewöhnlicher Urt unbemerkt vorübergeben. Die Bentile murben in gutem arbeitenbem Buftanbe erhalten; es murbe außeror= bentliche Sorgfalt auf fie vermenbet; und die burch mehr bann zwei Jahre laufenden Berfuche murben unregelmäßig fortgefest: bie Probe war baber eben fo ftreng, wo-nicht noch ftrenger, wie jene an einem wirflich arbeitenben Upparate. Folgende Tabellen enthals ten bie Refultate ber Berfuche und ber Bergleichungen, welche nothig waren, um einen wolltommenen Begriff von ber Sache gu geben.

Die erfte Columne ber erften Cabelle gibt bie beobachteten Tems

peraturen bes Dampfes; die zweite ben biefen Temperaturen entspreschenden Drut, und die belter bie Beschwerung bes Bentiles. Die zweite Tabelle, die eigentlich ein Auszug ber ersteren ist, enthält ben mittleren, ben stärkften und ben schrächsten Drut mit der Differenz zwischen beiben; in ben beiben lezten Columnen zeigt sie auch ben Drut, bei welchem sich das Bentil der Berechnung gemäß hatte biffenen sollen, so wie auch bas Berhältniß bes berechneten Drutes zu bem Mittel des wirklichen Drutes.

Tabelle I.

| Becbachtete<br>Tempera:<br>tur.                                                                                                                                                    | Entfprechen-<br>ber<br>Drut.                  | Stellung bes Gewichtes.                                                             | Beobachtete<br>Tempera:<br>tur.                                                                                                          | Entfprechen.<br>ber<br>Drut.                  | Stellung bes                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Fahrenheit. Atmosphå                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                     | Fahrenheit.                                                                                                                              | Atmefphären.                                  |                                              |  |
| 255<br>260 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>257 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>253 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>251 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>256 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 2,1<br>2,3<br>2,2<br>2,1<br>                  | Das Bentil un-<br>belastet, ausge-<br>nommen burch<br>bas Gewicht<br>des hebels 20- | 2851/4                                                                                                                                   | 3,4<br>5,2<br>3,5<br>3,7<br>3,4<br>3,1<br>3,2 | Das Gewicht<br>auf bem zwei-<br>ten Beichen. |  |
| 271 1/2<br>272 1/2<br>269 1/2<br>277 1/2<br>272 1/2<br>276 1/2                                                                                                                     | 2,0<br>2,1<br>2,8<br>2,8<br>2,8<br>2,7<br>3,1 | Das Gewicht<br>auf bem erften<br>Beichen.                                           | 72                                                                                                                                       | 5,5<br>5,7<br>4,0<br>3,5<br>3,6               | Das Gemicht<br>auf bem britter<br>Beichen.   |  |
| 272 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> 2,8<br>277 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3,1<br>2,8                                                                                                  | 3,1                                           | Stiteth.                                                                            | 291 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>292 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>297 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>293 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 4.0<br>4.1<br>4.5<br>4.2                      | Das Gewicht<br>auf bem legter<br>Beichen.    |  |

#### Tabelle II.

| Gewicht.     | Mittlerer<br>Druk.                  | "Sichfer<br>Erut.               | Minbester<br>Drut.              | Differeng.               | Berechneter - Drut.                  | Berhatenig bes<br>berechneten gu<br>dem beobachte,<br>ten Drufe. |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ohne Gewicht | 2.12<br>2.90<br>3.36<br>3.65<br>4.2 | 2 3<br>3.1<br>3.7<br>3.0<br>4.5 | 2.0<br>2.7<br>3.1<br>3.5<br>4.0 | 0.3<br>0.4<br>0.6<br>0.5 | 2.35<br>3.42<br>3.31<br>3.63<br>4.27 | 1.11<br>1.07<br>0.98<br>0.99                                     |

Aus diesen Tabellen geht hervor, daß dieses Bentil so gute Dienste leiftete, daß die großte Differenz im Drute zwischen dem beobachteten Maximum und Minimum bei irgend einer Stellung bes Gewichtes 0,6 Atmosphare betrug. Während bemnach mit einem berlei Bentile feine volltommen genaue Ermittelung bes Dampforutes

erzielt werden tam, leistet dasselbe, so weit dieß ans diesen Resultaren hervorgeht, doch den Anforderungen der Praxis Genuge. Bas
das Berhaltniß des Mittels des beobachteten zu dem berechneten
Drute betrifft, so wechselt dasselbe von 0,98 bis 1,11; das Mittel
ist also 1 zu 1,034: ein Berhaltniß, woraus bei höheren Graden
von Drut sehr merkliche Differenzen zwischen dem berechneten und
dem beobachteten Drute erwachsen wurden.

Br. Garnier gab im achten Bande ber Annales des Mines die Resultate der Bergleichungen, welche er zwischen jenen Sichersbeitsbentilen, die bedeutend über den Bentilsis hinausragend, und solchen, an denen dieß nur in geringem Grade der Kall ift, anstellte, und welche alle Beachtung verdienen. Er fand, daß sich ein Bentil, deffen Scheibe um 0,4 Boll über die Deffnung seines Sizes blinausitagte, bei einem Druke diffnete, der bloß 3/3 des von dem Queksilbers Manometer angedeuteten Drukes betrug; und daß in einem anderen Falle die Entfernung von dem Stagpunkte, in welche das Gewicht an dem Bentilhebel gebracht werden mußte, bei einem Druke von 4 Atmosphären so groß war wie jene, die einem Druke von 5 Atmosssphären entspricht, wenn der Druk der Luft auf den oberen Theil des Bentiles in Anschlag gebracht wird. Mit einer Scheibe, die nur um 0,02 Boll hinausragte, war dagegen das Berhältniß des bestechneten zu dem beobachteten Druke wie 1,06 zu 1.

Mus den oben angeführten Berfuchen mit einer Scheibe, melde um 0,1 3oll über ben Bentilfig binausragt, ergibt fich ein geringeres Berbaltnif ale bas von Garnier angebeutete ift; fie zeigen aber überdieß auch, baß bie Erscheinungen nicht conftant find, indem bie einzelnen Berfuche mehr von einander abweichen, als bas Mittel von dem berechneten Resultate. Br. Garnier fcreibt die von ihm beobachtete und entwifelte Thatfache einer Unvolltommenbeit in ber Beruhrung amifchen ber Scheibe und ihrem Gize gu; unfere Beobe achtungen icheinen biefe Unficht gu beftarten. Uebrigens ertlart fich ber Mangel an volltommener Gleichheit bes Drutes, bei welchens fic bas Bentil unter fceinbar gang gleichen Umftanben bffnet, binreichend burch die Bericbiebenheit ber Stellung ber Scheibe, burch den verschiedenen Buftand ber Dberflachen, und burd bas Dagwifchen= treten fleiner Schmugtheilchen. Beitere Aufschluffe in Diefer Sinficht werden jene Resultate geben, Die mit bem zweiten Bentile, welches in Binficht auf gorm, Dimenfionen und Urt ber Graduirung mit bem erfteren übereinstimmte, erzielt murben. In folgender Zabelle find bie beobachteren Temperaturen und Drute, bei benen fich bas Bentil unter ben angegebenen Umftanden bffnete, gufammengeftellt; eben fo erfieht man baraus ben mittleren, ben bochften und ben nies . brigften Drut, die Differeng, ben berechneten Drut und bas Berhalt. nig bes mittleren Drufes ju bem berechneten Drufe.

| 14                                             | 0.0                                              |                                                                  |                                                                                                                             | A                              | Me                                                                          | ber b  | feri              | Urfac           | en .                             | rid.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 15                                             | 538 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                  | 527 <sup>5</sup> / <sub>4</sub> 529 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>  | 317 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>319 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                          | 3133/4                         | 505 1/2<br>507 1/2<br>508 1/2                                               | 2961/2 | 2861/2            | 2791/2          | 2771/2                           | 271 1/2<br>271 1/2<br>275 1/2                                        | 2571/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beobai<br>tete Ai<br>peratu                 |
| 0.0                                            | 9,0                                              | 7.3<br>7.9<br>7.5                                                | 0 0 0<br>0 0 0                                                                                                              | 5.9                            | 57 57 57<br>42 64 A                                                         | 4.4    | 3.7               | 34    <br>13    | 1 2                              | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                | 19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50<br>19.50 | Entipi<br>chende<br>Drut                    |
|                                                |                                                  | 7,6                                                              | 6,5                                                                                                                         |                                | 5,27                                                                        | 4,5    |                   | 3,1             |                                  | 2,77                                                                 | 2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittle<br>Drut                              |
|                                                |                                                  | 7,9                                                              | 6,5                                                                                                                         |                                | 5,4                                                                         | 4.6    |                   | 3,1             |                                  | 2,8                                                                  | 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H Hobert                                    |
|                                                | ,                                                | 7.3                                                              | 6,5                                                                                                                         |                                | CH CH                                                                       | 4.4    |                   | 3,1             |                                  | 2;7                                                                  | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riedrig<br>Druf                             |
|                                                |                                                  |                                                                  |                                                                                                                             |                                | 0.1                                                                         |        |                   | 0,0             |                                  | 0,1                                                                  | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Differe                                     |
| 11,12                                          | 9.85                                             | 8,56                                                             | 7.72                                                                                                                        | 6.88                           | 6.04                                                                        | 5.20   | 4.36              | 3,52            |                                  | 3.40                                                                 | 2,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berech<br>ter Di                            |
|                                                |                                                  | 1,13                                                             | 1,19                                                                                                                        |                                | 1.13                                                                        |        | 1,10              | 1.09            |                                  | 1,03                                                                 | 1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berbal<br>bes ber<br>neten<br>mittle<br>Dru |
| Auslassen. Seche Bewichte mehr und 8 Ungen Are | Nustaffen. Sechs Gewichte mehr und 4 Ungen Arop. | Austaffen. Sechs Gemichte mehr.<br>Bentil gehoben.<br>Austaffen. | Freies Austaffen. Bunf Gemichte mehr. Bentil gehoben. Breies Austaffen. Bier aufgezeichnete, mabriceinlich aber 5 Gemichte. | Auslaffen. Bier Gemichte merr. | Freies Quelaffen. Drei Gewichte mehr.<br>Bentil gehoben.<br>Bentil gehoben. | 1      | Ein Gewicht mehr. | Bentil gehaben. | Bentit nicht voulkommen gehoben. | Erichmettes Austaffen, Gin Gemichtam zweiten Beiden. Benrit gehoben. | Bentit gehoben, Reine Befcmerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bemerkungen.                                |

Ben Trop.

Digermony Cowelle

Die hei biefen Bersuchen angewendeten Gewichte murben am Schlusse verificite und richtig befunden. Das Berhaltniß des berechneten jum beobachteten Drute fteigt anfangs und nimmt dann wiesder ab, woraus sich ergibt, daß die Resultate keiner Unrichtigkeit in der angewendeten Gewichtseinheit zugeschrieben werden konnen. Es laßt sich dieß auch nicht durch einen Fehler in der Messung des Benetisiges erklaren, da bei den niedrigeren Graden von Drut, bei denen das Berbaltniß der Einhelt weit naher kommt, als dieß bei den hobberen Graden der Fall ift, ein naheres Zusammentreffen Statt findet.

Dles Bentil ward mahrend ber Bersuche zwei Mal eingerleben; daß es jedoch beffen ungeachtet nicht vollsommen mit dem Size in Beruhrung ftand, ergibt sich aus dem mehrkach beobachteten Auslassien beffelben vor dem Emporsteigen des Bentiles. Dieses Auslassen bei hohen Temperaturen wurde sehr bemertbar, und nahm von dem Augenblit seines ersten Erscheinens bis zu dem Augenblit, in welchemsich das Bentil bisnete, sehr rasch zu.

Das mittlere Berhaltniß des berechneten zum beobachteten Druf ift wie 1,10 ju 1; nimmt man jedoch zur Bergleichung mit bem erften Bentile die fur dieses berechnete Differenz in den Drufgraden, so wirft sich's wie 1,04 zu 1 heraus, fo daß die Differenz von bem fur das erfte Bentil erhaltenen Berhaltniffe nur unbedeutend ift.

Diefer Fehler ber Sicherheitsventile, wegen beffen fie beim Prosbiren ber Reffel auch nicht wohl zur Bestimmung bes Drufes benugt werden tonnen, wachft in bem Maage als der Druf großer wird, und tann auch unvollständige Prufungen durch bie Drufpumpe oder durch bie bydraulische Presse veranlassen.

Alle diese Bersuche zeigen, daß auch bei dem zweiten Bentile, bei welchem die Differenz bes Drutes, der unter gleichen Umflanden ein Deffnen und ein Anslaffen des Bentiles bewirkte, mäßig war, teine Abhafion von irgend ungeeigneter Art Statt fand. Uebrigens darf nicht vergeffen werden, daß sich alle diese Bersuche lediglich auf die Scheibenventile und nicht zugleich auch auf die Regelventile beziehen.

XI. Bestimmung der Birtung der Bodenfage burch birecte Berfuche.

Die Commission war so gluttich in dieser hinficht einen Bericht über die Resultate zu erhalten, die sich auf den Dampfbooten ber westlichen Gewässer der Bereinigten Staaten in großem Maafftabe ergaben. Es geht hieraus hervor:

1) baß fich an befonderen Theilen ber Reffel Bobenfage bilben,

die aus tohlensaurem Ralte und anderen Galgen bestehen, die Uebers tragung der Barme an das Maffer verhindern, und bei niederem Bafferstande fo hart wie Batftein werden. 17)

2) Daß biefe Ansammlungen eine übermäßige Erhizung bes Reffelbodens und ein Abblättern von Metallorub, wodurch die Reffelswände allmählich bunner werden, ober auch eine solche Erhizung bes Metalles erzeugen tonnen, daß es schon bei dem gewöhnlichen Drut bes Dampfes nachgibt und endlich berftet; daß diese Ansammlungen also allmählich oder plozisch zu einer Schwächung des Reffels und zur Entleerung seines Inhaltes führen.

Die Commission hat auch solche Ansammlungen, die fich bei Anwendung von hartem Quellwasser erzeugten, untersucht, und gefunden, daß diese hauptsächlich aus toblensaurem Kalt und Gisen mit Sisenoxyd und anderen in dem Wasser enthaltenen erdigen Salzen bestanden. Sie bilden, wenn sie nicht innerhalb kurzer Zwischenzeiren entsernt werden, bei der gewöhnlichen Benuzung der Kessel und ohne Ueberhizung derselben auf deren Boden Krusten von solcher harte, daß sie nur mit dem Meißel beseitigt werden tonnen. Sie bedingen, da sie den Uebergang der hize in das Innere des Kessels erschweren, einen beträchtlichen Berlust an Brennmaterial, sezen den Kesselboden der Ueberhizung aus, und zerstbren also den Kessel siehe darke Abnuzung, wo nicht plozisch durch Beranlassung von Explosionen. Die Beschassenbeit dieser Ansammlungen und die Geschwindigkeit, mit der sie sich erzeugen, wechselt natürlich je nach der Beschassenbeit des zur Speisung des Kessels verwendeten Wassers.

XII. Bon der Spannfraft (clastic force) des Dampfes bei den Drufgraden, unter denen er arbeitet.

Die Commission glaubte ben Apparat, welcher zu anderen Berssuchen notbig war, am besten zu benuzen, wenn sie auch die Spanne fraft des Dampses bei verschiedenen Temperaturen zu bestimmen suchte. Sie verwendete daher große Sorgsalt auf die Graduirung bes Manometers, auf die Regulirung der Temperatur seiner Theileze., auf die Bergleichung der Thermometer, auf die Erhaltung der Scazien auf beiläufig gleicher Temperatur zc. Bei der geringen Große bes Ressels, und den mehrsachen Deffnungen, welche zum Behuse verzichtedener Bersuche in demselben angebracht werden mußten, waren bedeutende Grade von Drut nicht wohl erreichbar; allein die Abweis

<sup>11)</sup> Man sehe hieruber B. Littlefield, Matthew Robison, E. B. Benton, E. Debert, Th. B. Batewell, Th. J. Dalbermann und S. D. Long im Journal of the Franklin Institute, Bb. VIII, S. 310, S. 511, S. 314, S. 379, S. 386, S. 244 und Bb, IX. S. 28, A. D. D.

chungen, welche selbst bei ben arbeitenden Drufgraden in den verschies beneen Tabellen der Spannfraft des Dampfes bemerkbar sind, ers beischten, daß diese Bersuche so weit getrieben wurden, als es ohne materielle Berdnderingen moglich ware. Es gelang auch wirklich ohne große Schwierigkeiten einen Druf von 10 Atmosphären zu ers reichen, einen Druf, ber nur um einen Grad niedriger ift, als der berühmte arbeitende Druf unserer hochdrutdampfmaschinen, und ber, wie es die Bersuche über die Sicherheitsventile wahrscheinlich machen, dem wahren arbeitenden Drufe sehr nabe kommt.

Eine Reihe ber Refultate, welche fich bei ben über bie fcmelgbaren Platten angestellten Berfuchen ergaben, ift unten in einer tabellarifchen Zusammenftellung enthalten.

Die Tabelle gibt bie an bem im BBaffer befindlichen Thermometer beobachtete Temperatur, fur den gehler in der Graduirung corrigite; Die Temperatur ber Thermometerfcala, aus welcher erhellt, daß feine ju bedeutenden Schwantungen in biefer geftattet murben; die beobachtete Sobe des Queffilbers im Manometer auf das Mittel reducirt; Die Temperatur ber Luft im Manometer; beren Bolumen bei ber Beobachrung; biefes Botumen auf 48° F., als auf bie Temperatur der Graduirung des Manometers, bei der die einer Utmofphare entsprechende Queffilberfaule beinahe 30 Boll beträgt, reducirt; Die Glafficitat ber comprimirten Luft in Queffilbergollen; Die wegen des Fallens im Behalter nothige Correction ber Sobe ber Queffilberfaule; Die hienach corrigirte Sobie; Die Sobe nach Abzug ber beinabe conftanten Babl fur Die BBafferfaule zwifden dem Diveau ber Dampf. robre und bem Behalter des Manometere; Die Gefammt-Glafticitat in Queffilbergollen; bie Glafticitat in Atmofpharen. Die erfte Babl in der Tabelle murde bloß deghalb in biefelbe gefest, um gemiffe fur die folgende Berechnung nothige Daten gu haben; fie gibt bie Sobe Des Queffilbers im Manometer vor dem Beginne ber Beobachtungen nach erfolgter Correction fur ben Barometerftanb.

# क्क कुर्वकार में के कहा अब अंतर अंतरिक अंतरिकार सम्

| Tempfratur bes Dampfes.                                                                               | Temperatur der Ahermomer<br>terfcala, | Bobe bes Buftmanometere. | Temperatur ber guft im Manometer. | Bolumen ber guft bei ger<br>beobachteten Temperatur. | Bolumen ber guft bei 480 & | Elafticitat ber Buft in Duet. | 0,01 Bobe bes Mangmeters | . Dob: 7 0,0 & Dobe. | \$666. + 0.01 \$698 = | Totalelofileitarin Duetfilber- | Spann-voie Gtofffeldjeffoft in Almofthaten von go 30il. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fahrh.                                                                                                | Fab.                                  | Boll.                    | Fah.                              | Bol.                                                 | Bol.                       | Bou.                          | 3.                       | Bott.                | Bott.                 | dolf.                          | Atmoip.                                                 |
|                                                                                                       |                                       | 3,99                     | 62                                | 8,33                                                 | 8.401                      | 27.26                         |                          | 4 03                 |                       |                                | 4.00                                                    |
| 262 1/4                                                                                               | 65                                    | 15,04                    | 74                                | 3,93                                                 | 3,737                      | 59.09                         | 0.15                     | 15,19                | 13.90                 | 72,99                          | 2.43                                                    |
| 2681.2                                                                                                | 71                                    | 16,34                    | -                                 | 3,43                                                 | 3.259                      | 67,76                         |                          | 16.50                | 15.21                 | 82.97                          | 2.76                                                    |
| $\frac{275^{1/2}}{286^{1/2}}$                                                                         | -                                     | 17,34                    | -                                 | 3.05                                                 | 2,898                      | 76.20                         | 0.17                     | 17.51                | 16.22                 | 92.42                          | 3,08<br>3,77                                            |
| 2861/2                                                                                                | -                                     | 18,94                    |                                   | 2.44                                                 | 2,319                      | 95.23                         | 0.19                     | 19,13                | 17,84                 | 115,07                         | 5,77                                                    |
| $296\frac{1}{2}$ $298\frac{1}{2}$                                                                     | _                                     | 19,94                    | -                                 | 2.05                                                 | 1.948                      | 115:56                        |                          | 20.14                | 18.85                 | 132,21                         | 4.41<br>4.53 ")                                         |
| 2981/2                                                                                                | 73                                    | 20.11                    | -                                 | 1,99                                                 | 1,891                      | 116.76                        | 0.20                     | 20.51                | 19.02                 | 135,80                         | 4.53")                                                  |
| 302                                                                                                   | -                                     | 20,44                    | -                                 | 1.86                                                 | 1,767                      | 124.98                        | 0.20                     | 20.64                | 19.35                 | 144,33                         | 4.81 3                                                  |
| 3051/2                                                                                                | 76                                    | 20.79                    | 75                                | 1.75                                                 | 1.641                      | 134.57                        | 0,21                     | 21.00                | 19.71                 | 154,28                         | 5,14                                                    |
| 3131/4<br>3173                                                                                        | 79                                    | 21,39                    | -                                 | 1,50                                                 | 1.422                      | 155,30                        | 0.21                     | 21.60                | 20,31                 | 175.61                         | 5.85 4)                                                 |
| 3173                                                                                                  | 80                                    | 21,64                    |                                   | 1,405                                                | 1,352                      | 105.79                        | 0.22                     | 21:86                | 20.57                 | 186,56                         | 6:21                                                    |
| 320 /                                                                                                 | -                                     | 21.79                    | 76                                | 1.317                                                | 1.275                      | 175.20                        | 0,22                     | 22,01                | 20.72                 | 193.92                         | : 6.46                                                  |
| 320 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>327 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>333 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | -                                     | 22.21                    | -                                 | 1,176                                                | 1.115                      | 198.41                        | 0.22                     | 22.02                | 20.73                 | 219.14.                        | 7.30                                                    |
| 3337/4                                                                                                | 1 '                                   | 22,69                    | -                                 | 1,003                                                | 0.950                      | 232.36                        | 0.23                     | 22.92                | 21/63                 | 251.09                         | 8.47                                                    |

Eine nach diesen Beobachtungen gezogene Curve, an der bi Ordinaten die Ornkgrade und die Abscissen die Temperaturen vor stellen, ist ganz regelmäßig, die die einem Oruke von 8 Atmosphären entsprechende Temperatur erreicht ist, wo sie dann plazich steigt Diese Erscheinung erklärte sich durch Untersuchung des Manometere denn es zeigte sich, daß der Ritt, womit die Glasichte an ihren Ringe befestigt war, erweicht wurde und daber die Rohre empor steigen ließ. Diesem Fehler wurde abgeholsen und einer Wiederkeb desselben für die Zukunft vorgebeugt. Wie beschlossen dann die ganz Reihe von Versuchen zu wiederholen, und sie so weit zu treiben, al es füglich geschehen konnte, um wo möglich auch die arbeitendel Drukgrade der amerikanischen Maschinen zu umfassen. Die biebe erzielten Resultate gibt folgende Tabelle, die wie die vorhergehend eingerichtet ist, und welche sich bis auf einen Druk von 9,91 Atmosphären und bis auf eine Temperatur von 352° F. erstrekt.

<sup>12)</sup> Mittel aus 4 Beobachtungen.

<sup>13)</sup> Mittel aus 2 Beobachtungen.

<sup>14)</sup> Mittel aus 2 Beobachtungen.

# Dabelle II.

| Temperatur bes Dampfes. | Temperatur ber Thermo:<br>meterfcala. | Sobe bes Quetfilbere im | Temperatur ber, guft im | Bolumen ber guft bei ber bebachteten Temperatur. | Befamen ber guft bei 48° &. | Glafficitat ber Buft in Duet. filbergollen. | 0,01 Bohe bes Manemeters. | She + 0,01 Bobe. | Şóhe + 0,01 Pôķe<br>− 1,29 Joli. | Totalelaffeitat in Quetfilber: | Spanns ober Glafficitatelte ft. in Atmofpharen von 30 3oll. |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fahrenb.                | Fab.                                  |                         | Fahr.                   | Bol.                                             | Bot.                        |                                             | Bou.                      |                  | Boll.                            | Boll.                          | Atmfp.                                                      |
|                         | -                                     | 5,56                    |                         |                                                  | 7,695                       |                                             |                           |                  |                                  |                                | 1,00                                                        |
| 2481/4                  | 1 54                                  | 14,04                   |                         |                                                  | 4,277                       |                                             |                           | 14,18            | 12,89                            |                                | 1.97                                                        |
| 2591/2                  | -                                     | 14,34                   | 52                      | 5,05                                             | 3,026                       | 65,29                                       | 0,17                      | 17,51            | 16,22                            |                                | 2,72                                                        |
| 284 1/2                 | -                                     | 19,64                   | -                       | 2,17                                             | 2,152                       | 91,76                                       | 0,19                      | 19,83            | 18,54                            |                                | 3,68                                                        |
| 2891/2                  | -                                     | 20,06                   | -                       | 1,99                                             | 1,974                       | 100,05                                      | 0,20                      |                  | 18,96                            | 119,02                         | 3,97                                                        |
| 2941/2                  | 1 -                                   | 20,56                   |                         | 1,82                                             | 1,802                       | 109,63                                      | 0,21                      | 20,77            |                                  |                                | 4,30                                                        |
| 2991/2                  | 1 -                                   | 21,01                   |                         | 1,63                                             | 1,611                       |                                             | 0,21                      | 21,25            |                                  |                                | 4,75                                                        |
| 304 2                   | -                                     | 21,34                   | 541/2                   | 1,52                                             | 1,500                       | 131,66                                      | 0,21                      | 21,55            | 20,26                            | 151,92                         | 5,06                                                        |
| 3103/3                  | -                                     | 21,64                   | -                       | 1,405                                            | 1,382                       | 142,94                                      |                           | 21,86            |                                  |                                | 5,45                                                        |
| 5143/4                  | 58                                    | 22,04                   | 55                      | 1,25                                             | 1,233                       |                                             |                           |                  | 20,97                            |                                | 6,04                                                        |
| $519^3/4$ $529^3/4$     | 1-                                    | 22,34                   | 55 /                    | 1,14                                             | 1,124                       | 175,86                                      | 0,22                      | 22,56            |                                  |                                | 6,57                                                        |
| $329^3/4$               | -                                     | 22,84                   | 56                      | 0,95                                             | 0,937                       | 210,84                                      | 0,23                      | 23,07            | 21,78                            | 232,62                         | 7,75                                                        |
| 534 1/2                 | 66                                    | 22,94                   | 57                      | 0,92                                             | 0,904                       | 218,60                                      | 0,23                      | 23,17            |                                  |                                | 8,02                                                        |
| 338 <sup>3</sup> /4     | -                                     | 23,04                   | 571/2                   | 0,887                                            |                             | 226,92                                      |                           | 23,29            | 22,00                            |                                |                                                             |
| 315                     | -                                     | 23,24                   | -                       | 0,82                                             | 0,805                       | 245,44                                      | ,23                       | 23,47            | 22,18                            | 267,62                         |                                                             |
| 548                     | -                                     | 23,34                   | 58                      | 0,787                                            | 0,771                       | 256,05                                      |                           | 23,57            | 122,28                           |                                |                                                             |
| 550                     | -                                     | 23,44                   | -                       | 0,752                                            | 0,737                       | 267,97                                      | 0,25                      | 25,67            | 122,38                           |                                |                                                             |
| 352                     | -                                     | 23,50                   |                         |                                                  | 0,719                       |                                             | 10,23                     | 23,73            | 22,44                            | 297,36                         | 9,91                                                        |
| 346                     | -                                     | 23,28                   | 162                     | 10,807                                           | 10,785                      | 251,78                                      | 10,23                     | 123,51           | 22,22                            | 274,00                         | 9,13                                                        |

Es wurde forgfaltig barauf geachtet, baß die Elasticitäten nicht ju rasch stiegen; bie lezteren Zahlen wurden badurch verificirt, baß wir die Temperatur eine beträchtliche Zeit hindurch auf gleicher Sohe erhielten. Umgeht man die bei 329¾ angestellte Beobachtung, welsche offenbar itrig aufgezeichnet ift, so erhalt man nach ihnen eine ziemlich regelmäßige Curbe.

Um diesen Resultaren noch mehr Gewicht zu geben, haben wir in nachfolgender Tabelle Dr. III. auch noch jene Beobachtungen zusiammengestellt, die im Laufe anderer von der Commission angestellter Bersuche gemacht wurden. Die lezte dieser Tabelle angesügte Coslumne gibt die Zahl der Beobachtungen an, aus denen das Resultat gezogen ist. Diese Tabelle sezt und in Stand bis auf 1,43 Atmossphären beradzugehen, und stimmt, in so weit sie gemeinschaftlich laufen, mit den beiden fruseren iberein.

Tabelle III.

| Aemperatur bes Dampfes, | Temperatur ber Thermos<br>meterfcala. | Dobe bes Queffilbers im guffmanometer. | Temperatur ber guft im | Bolumen ber guft bei ber<br>beobachteten Temperatur. | Bolumen ber guft bei 48° &. | Elafticitat ber guft in Duet: filbergollen. | 0,01 Dige bes Manometers. | Dobe bes Manometere + 0,01 bobe. | Pobe + 0,01 pobe - 1,29 301. | Clafficitat bes Dampfes in Dueffibergollen. | Spanne ober Elafticitatefraft<br>in Quetfilbergollen. | Bahl ber Beebachtungen. |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| gabr.                   | Fab.                                  | Boll.                                  | gab.                   | Bol.                                                 | Bot.                        | Joll.                                       | Bou.                      |                                  | Boll.                        | Bou.                                        | Atmip.                                                | 1                       |
|                         |                                       | 3,91                                   | 59                     | 8,35                                                 |                             |                                             | 0,04                      |                                  |                              | 30,00                                       | 1,00                                                  | 1                       |
| 234                     | 54                                    | 8,80                                   | 55                     | 6,39                                                 |                             | 35,45                                       |                           |                                  | 7,60                         | 43,05                                       | 1,43                                                  | 1                       |
| 2391/4                  | 62                                    | 9,94                                   | 61                     |                                                      | 5,788                       |                                             |                           | 10,04                            | 8,75                         | 47,34                                       | 1,58                                                  | 1                       |
| 245 /4                  | 68                                    | 11,16                                  | 63                     |                                                      | 5,300                       |                                             | 0,11                      | 11,27                            | 9,98                         | 52,12                                       | 1,74                                                  | 5                       |
| 2501/4                  | 70                                    | 12,54                                  | 63                     |                                                      | 4,776                       | 46,77                                       |                           | 12,66                            | 11,37                        | 58,14                                       | 1,94                                                  | 4                       |
| 2561/4                  | 73                                    | 13,88                                  | 64                     |                                                      | 4,243                       |                                             |                           | 14,02                            | 12,73                        | 65,37                                       | 2,18                                                  | 5                       |
| 2625/4                  | 77                                    | 15,14                                  | 64                     | 3,89                                                 | 3,768                       | 59,27                                       |                           | 15,99                            | 14.00                        | 73,27                                       | 2,41                                                  | 2                       |
| 271                     | 70                                    | 16,34<br>17,44                         | 65                     | 3,43                                                 | 3,316                       | 67,35                                       |                           | 16,50                            |                              | 82,56                                       | 2,75                                                  | 4                       |
| 278                     | 75                                    | 17,44                                  | 70                     | 3,01                                                 | 2,882                       | 77,49                                       |                           | 17,61                            |                              | 93,81                                       | 3,13                                                  | 5                       |
| 2881/4                  | 75                                    | 18,74                                  | 68                     | 2 50                                                 | 2,403                       | 92,94                                       |                           | 18,93                            | 17,64                        | 110,58                                      | 3,69                                                  | 5                       |
| 291                     | 76                                    | 19,14                                  | 65                     | 2,36                                                 | 2,282                       | 97,88                                       | 0,19                      | 19,33                            | 18,04                        | 115,92                                      | 3,86                                                  | 2                       |
| 2921/2                  | 65                                    | 19,44                                  | 63                     | 2,25                                                 | 2,184                       | 102,26                                      | 0,19                      | 19,63                            | 18,34                        | 120,60                                      | 4,02                                                  | 3                       |
| 300                     | 73                                    | 20,12                                  | 65                     | 1,98                                                 | 1,914                       | 117.33                                      | 0,20                      | 20,32                            | 19,03                        | 136,36                                      | 4,55                                                  | 4                       |
| 3054/2                  | 74                                    | 20,54                                  | 66                     | 1,82                                                 | 1,756                       | 127,27                                      | 0,20                      | 20,74                            | 19,45                        | 146,72                                      | 4,89                                                  | 1                       |

Eine Eurve, die hach folgender, ale das Mittel der vorhergegens ben Tabellen zu betrachtender Tabelle gezogen mare, murde, wenn man von einer Beobachtung in der ersten und einer anderen in der zweiten Tabelle Umgang nahme, an feinem Theil um mehr dann 1/10 Atmosphäre von den Beobachtungen abweichen, indem die Drutz grade im Allgemeinen um weniger dann 1/10 Atmosphäre von dem beobachteten Drufe abweichen.

Zabelle ber Spannfraft bes Dampfes von einer bis gu gehn Atmofpharen.

| Druf.                                                                    | Beobach:<br>tete Tem:<br>peratur. | Druf.                  | Becbach:<br>tete Tem:<br>peratur                                                 | Drut.              | Becbach:<br>tefe Tem:<br>peratur.             | Druf.                  | Brebach:<br>tete Tem:<br>peratur. | Druf.                                    | Bechach:<br>tete Jem-<br>peratur,             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Utm.                                                                     | Sahrh.                            | Utm.                   | Fahrh.                                                                           | Utm.               | Fahrh                                         | Utm.                   | Fahrh                             | Mtm.                                     | Sabrb.                                        |
| 1<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 212<br>235<br>250                 | 5<br>31/2<br>4<br>41/9 | 275<br>284<br>291 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>298 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 5<br>5½<br>6<br>6½ | 304 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>510<br>315 | 7<br>71/2<br>8<br>81/2 | 326<br>331<br>336<br>340'/s       | 9<br>9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10 | 345<br>349<br>352 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> |

Um unsere Resultate mit jenen der Commission der fraugbsischen Atademle zu vergleichen, haben wir in Fig. 1 mit voller Linie eine Curve nach obiger Tabelle und eine andere, in, punktirter Linie nach jenen der 30 Beobachtungen gezogen, welche die Akademle aus ben

unter 10 Atmosphären Drut angestellten Bersuchen auswählte. Die nach unferen Beobachtungen verzeichnete Eurve verläuft bei niederen Graden von Drut nahet an der Linie AB, als jene der franzbsischen Atademie; bei mittlerem Drute fällt sie dagegen mit ihr zusammen, um sie dann zu durchschneiden und sich bei 10 Atmosphären um 5 Grade davon zu entfernen, was bei 3521/1° F. 0.65 einer Atmosphäre beträgt.

Dieje bier angegebene Differeng ift gu bebeutenb, ale bag fie auf Rechnung eines Reblers an bem Apparate ober eines Brrthumes bei der Beobachtung geschrieben werben tonnte, wir unterwarfen bas ber unfere Resultate einer um fo genaueren Prufung, ale wir eine fo gewichtige Autoritat gegen uns hatten. Die auf die Grabuirung bes Danometere verwendete Sorgfalt ichien allen Grrthum von bies fer Geire auszuschließen; ber obere Theil ber Gcala mar bis auf 0.05 Boll abgetheilt, und fonnte leicht bis ju einer um bie Balfte geringeren Diftang abgelaffen werden, mas bei bem bochften von uns erreichten Drut nur gegen O,1 einer Atmofphare ausmacht. Gine fpecififche Correction fur Die Capillaritat wurde ermittelt und in Inwendung gebracht. In der Methode bie Luft ju trofnen wichen wir etwas von bem gewohnlich gebrauchlichen Berfahren ab; und obwohl wir allen Grund hatten in biefe Methode alles Bertrauen ju fegen, fo untersuchten wir boch, welche Wirfung hervorgeben wurde, wenn die Luft' mit Fenchtigfeit gejattigt mare. Reuere Bers fuche uber ben Durchgang von Gafen aus und in Befage, welche fic über Quetfilber befinden, und Beobachtungen, welche blemit in Berbindung feben, rechtfertigen überdieß bie Bermuthung, bag tros fene, in einem glafernen Gefage über Quetfilber, beffen Dberflache mit Baffer bebett ift, ftebenbe Luft mit Dampf gefchwangert merben Bir baben den Grrthum, ber hierand erwachsen tonnte, fur tann. die bochften und niedrigften Resultate ber Tabelle II. berechnet. 15) und bienach gefunden, bag

D.h. o :1 e'. = m': v, wornach 
$$v = \frac{e \cdot v}{e'}$$
, so aber  $e = e' - t$ , so ist  $v' = v - \frac{v \cdot t}{e'}$ .

ان بنان

<sup>15)</sup> Wenn v das Bolumen ber feuchten und v' jenes ber ihr entsprechenben tietenen Luft ift; wenn e die Glaticitat ber durch die Feuchtigkeit ausgebehnten und e' jene ber trotenen Luft ift, melde in hinstate auf Cassicitateraft bem Semenge gleichtemmt; und wenn et die Spannung bes Dampfes in der Luft ift, in werden sich, indem das Bolumen der Luft burch das Borpandensen von Feuch-izfeit vermehrt wird, die Elasticitäten umgekehrt wie die Raumtheile verhalten.

Diefe Gleichung ift bei jebem Drute richtig, wenn mir ben Raum, ber ursprünglich mit Fruchtigleit gefattigt werben foll, vorausfegen; benn fo wie ber Raum fleiner wirb, wirb ein Theil bes Dampfes in Baffer verwandelt, Der

fur 248% bie Spannung bes Dampfes 1,96 anftatt 1,97 und für 352 . .. 9,78 anftatt 9,91 beträgt wonach fich alfo die Differeng bei ben in ber Tabelle Dr. Il gegebe uen Bahlen auf 0,01 und 0,13 belauft.

Da biefe Unnahme bienach nicht wohl geeignet war bas Richt übereinftimmen unferer Refultate mit jenen ber frangofifchen Afabemi ju ertlaren, fondern vielmehr bis auf einen gemiffen Grab fur mill fürlich gehalten werden mußte, fo verglichen wir nunmehr gunacht Die von ben Sicherheitsventilen erzielten Resultate. Diefe Bentile welche von bem Manometer unabhangig grabuirt worben waren gaben, wie bereite gefagt worden ift, Drufgrade, welche um: 4 un 10 Proc. bober maren, als jene, die ber Manometer andeutete Dieje unabhangigen, burch Berfuche erlangten Daten gaben und eine Beweis mehr, bag unfere Resultate mabricbeinlich nicht zu boch find

Die die Spann : ober Glafticitatefraft bee Dampfes betreffent Rrage murbe bereits mehrfach und mit febr perfchiedenem Erfola unterfucht. Bir glaubten baber, ben gegenwartigen Ctand unfere Biffens baburch anschaulich machen zu muffen, bag wir bie porgue lichften biefer Berfuche, in fo fern fie bei boberen Temperaturen, al bei 212° &. vorgenommen wurden, mit ben unferigen verglichen Die erfte ber folgeuben Tabellen enthalt in Diefer Beziehung ein Bufammenftellung unferer Berfuche mit jenen ber Ob. Robifon Ure ") und Zaplor. 18) ... Die beiden erftgenannten Phyfiter, bedien ten fich bei ihren Berfuchen eines offenen Queffilbermanometers, un Die Thermometer waren bem Drute bes. Dampfes ausgelest, Diefe legtere Umftand mochte babin abzielen, Die beobachtete Temperatu etwas, ju boch und ben beobachteten Druf im Berbaltniffe gun Tem 

au. n. taa i G . 1 . 1. m. 11 . . . 1. 12 mm. 12 . 12.

<sup>.</sup> made of highly a grande. Berth fur e' tann fur jeben Fall aus ber Tabelle entnammen, werten. Ginig Beifpiele merben bieg zeigen.

Rach ber erften ginie ber Tabelle Rr. II ift v = 7.695 und e' = 25.67 nach Dalton's Berfuchen ift t 489 entfprechent u.35 Boll. Dithin ift

<sup>7,695 - 7,695 × 0.55</sup> cher v' = 7,495. 25.67

für 2481/40 gibt bie Sabelle Dr. II v .= 4,32, c' = 46,49, aund bi Temperatur 530, wonach a = 0.41 unbowt = 4,28 bei: 530, und wonach bi Glafticitatefraft bes Dampfes 1,94 Atmofpharen: , , iid , dien and man et-

Auf gleiche Weife ift fur 3520 v' = 0,732 bei 580; und bas erfte Reful tat fur v, jenes fur 48%, welches 7,495 Botumen gibt, machtiben entfprechenbe Drut 9,78. Diefe Babl weicht blog um 0,15 einer Utmofrhare von jener in be Zabelle ab. M. b. D.

<sup>16)</sup> Mus Robifon's Mechan. Philosophy. Vol. II.

<sup>17)</sup> Mus ben Philosophical Transactions fur 1818. Diete C 18) Mus bem Philosophical Magazine, Val. IX. tonogli,

Glafticitatefraft Des Dampfes in Atmofpharen.

| Temperalur<br>bes Dampfes<br>in Kabrenheit.<br>Graben. | Commission<br>des Franklin<br>Institutes. | Profifer<br>Nobifen. | Differeng.    | Dr. ure. | Differens.   | hr. Zaylor. | Differeng. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|--------------|-------------|------------|
| 212                                                    | 1,00 -                                    | 1,00                 | 0,00<br>-0,19 | 1,00     | 0,00<br>0,08 | 1,00        | 0,00       |
| 250                                                    | 2,00                                      | 1,25                 | -0,19         | 1,72     | -0,06        | 1,97        | +0,05      |
| 260                                                    | 2,35                                      | 1,68                 | 0,33          | 2,31     | - 0,06       | 2,31        | +0,01      |
| 270                                                    | 2.74                                      | 1 5,14               | -0,40         | 2,88     | 0,14         | 2,75        | -0,01      |
| 280                                                    | 3,25                                      | 3,53                 | -0,28         | 3,40     | 0,15         | 3,26        | -0,01      |
| 290                                                    | 3,89                                      |                      |               | 4,00     | 0,11         | 3,82        | +0,07      |
| 300                                                    | 4,60                                      |                      |               | 4,66     | -0,06        | 4,16        | +0,14      |
| 310                                                    | 5,50                                      |                      |               | 5,38     | +0,12        |             | 11 17      |
| 320                                                    | 6,40                                      |                      | 1             |          |              | 5,48        | +0,12      |

Wir haben hier die Watt'ichen Bersuche umgangen, indem Batt felbst deren Genauigkeit bezwelfelte und fich auf die Bersuche bes hrno Southern, Die in der nachsten Tabelle gegeben werden follen, bezieht.

Die Resultate der Commission fallen sammtlich unter jene Rosbison a, wobei die beiden Ertreme — 0,14 und — 0,40 einer Atsmosphare betragen; sie nahern sich mehr den Bersuchen des Dr. Ure, indem sich bier die beiden Ertreme der Differenz auf — 0,06 und + 0,12 belausen; noch mehr stimmen sie jedoch mit jenen Taplor's überein, die sie im Allgemeinen um ein Geringes überssteigen. Die einem Druse von 6 Atmosphären entsprechende Tempergeur beträgt, nach unserer Tabelle 3151/2°, nach jener Taplor's 320°, und nach jener der franzbissichen Commission 320,4°, wonach also die beiden lezteren zienlich genau zusammenstimmen.

In folgenden Sabellei sind unsere Bersuche mit jenen bes hen. Sonthern, bes hem Prof. Arzberger in Wien und ber Comsmissen bet Pariser Akademie verglichen. Ersterer maaß die verschies benen Grade von Druk mittelft eines Kolbenbentiles, welches zum Theit durch einen Queksilbermanometer controlirt worden sein soll; der zweite bestimmte sie mittelst eines stählernen Angelventiles; die driete endlich wendete einen geschlossen, Luft enthaltenden Manozmeter an. Die Zahlen der von dieser lezteren angegebenen Resultate sind von einer empfrischen Formel, welche vote Bersuche so ziemlich genau repräsentiren soll; abgeleitet.

1 49 943 - 11. 1 1 1 1

Temperaturen. 363

| Druk in Ate<br>mofphåren. | Rach ben Ber.<br>fuden ber<br>Commission<br>bee Franklin<br>Institutes | Rad Drn.<br>Southern. | Biffereng. | Rad Prof.<br>Argberger. | Differms. | Rach ber Com-<br>mission ber<br>frangbilicen | Differens. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| -1                        | 2120 %.                                                                |                       | ./         | 1 -1                    | 6         | 1                                            | 1          |
| 2                         | 250                                                                    | 250,30 %.             | - 0,3      | 249 19)                 | + 4.0     | 250,5                                        | - 0,5      |
| 5                         | 275                                                                    |                       |            | . 274 20)               | + 1,0     | 275.2                                        | - 0,2      |
| 4                         | 2911/2                                                                 | 293,4                 | + 1,9      |                         |           | 293,7                                        | - 2,2      |
| ā                         | 3041/4                                                                 |                       |            | . ,                     | -1        | 308,8                                        | - 4,3      |
| 5,87                      | 5141/4                                                                 |                       | 44         | 522                     | 7,7       | 518,8                                        | - 4,5      |
| ti -                      | 3151/2                                                                 |                       |            | 1                       | 1         | 520,4                                        | - 4,9      |
| 7                         | 526                                                                    |                       | 22.2       | 1                       | 1         | 531,7                                        | - 5,7      |
| 7<br>8<br>9               | 336                                                                    | 345,6                 | - 5,6      |                         |           | 312,0                                        | - 6,0      |
| 9                         | 545                                                                    |                       |            |                         |           | 350,8                                        | - 5,8      |
| 10                        | 3521/2                                                                 |                       |            |                         |           | 358,9                                        | - 6,4      |
| 10,85                     |                                                                        | 1                     |            | 3721 .                  | 4         | 362,8                                        |            |

Nach allen diesen Bergleichungen icheint es, daß die von uns far bestimmte Temperaturen augegebenen Grade von Drut von 1 bis 3u 31/, Atmosphären niedriger stehen als jene des Brn. Prof. Robisson; daß sie von 1 bis 3u 51/, Atmosphären gleichfalls niedriger steshen als jene des Brn. Dr. Ure mit Ausnahme des bochsten Drutes, der seden nur um wenig abwich; daß sie von 1 bis 3u 21/4 Atmossphären jenen des Brn. Taylor beinahe gleichfommen, mahrend fie von 21/4 bis 3u 6 Atmosphären hoher stehen als diese, und daß sie hoher als jene des Brn. Southern, noch viel hoher als jene des Brn. Arzberger, und eben so hoher als jene der Pariser Cornsmission stehen.

Die von une fur einen Drut von 8 Atmofphacen angegebene Temperatur welcht beilaufig um brei Grabe von jener ab, welche Chriftian fur 7,8 Atmofpharen festfeste, namlich von 337° F.

Die empyrische Formel, welche nach ber Pariser Commission bas Berhaltniß zwischen bem Druse und ber Temperatur bes Dampfes ausbrukt, ift e = (a + nt), wobei e die Clasticitäts: ober Spanns traft bes Dampfes, t die Temperatur und a und nizwei constance Bahlen find, welche gleich 5 durch Beobachtung bestimmt werden.

Tredgold hat friffer eine biefer abniche Formel gegeben, welche mit den besten, ihm jur Ginsicht bienenden Bersuchen abers einstimmte, und welche auch bereits mit unseren Resultaten verglichen wurde. Bon dieser Formel bemerkt die Parifer Commission, daß die Bahlen, die sie gibt, fur die niedere Temperatur besser ihren Bersuchen übereinstimmen, als die aus ihrer eigenen Formel berechneten Bahlen. Abgesehen von den Differengen, welche an beis

ben Formeln zwischen ben numerlichen Coefficienten Statt finden, hat die Tredgold'iche Formel auch die Jahl 6 anftatt ber Jahl 5 als Bibler; b. h. mit anderen Worten: die Elasticität wächst rascher mit der Temperatur, als dieß nach der Formel der franzbsischen Commission ber Fall ift.

Mit diesem Geseze treffen nun auch unsere Bersuche zusammen, indem ber Babler 6 weit beffer auf deren Resultate past ale der Babler 5. Die von une jur Bezeichnung unserer Resultate anges nommene empyrische Formel ift baber;

$$e = (0.00333 t + 1)^6$$

worin e die Elasticitat bes Dampfes in Atmospharen, und t ber Temperaturuberichus iber bem Siedepuntte des Waffers in Sahs renheit'ichen Graden ift.

Diese Formel stimmt bei ben hoheren Graben von Drut ziems lich gut mit unseren Bersuchen iberein; bei anderen Graben von Drut fallen ihre Angaben bieweilen etwas über, bieweilen unter bieselben. Dieß ergibt sich, wenn man die Werthe filt t21) fur die verschiedenen Grade von Drut, welche oben in der Tabelle der Spanntraft des Dampfes von 1 bis zu 10 Atmosphären erwähnt wurden, berechnet; und wenn man dieselben mit den durch Bersuche ermittelten Jahlen vergleicht. Folgeude Tabelle zeigt dieß augensscheinlich.

Bergleich ber nach ber Formel berechneten Temperatur mit ber bei ben Berfuchen beobachreren.

| Spanne ober<br>Etafficitats: | Berechnete<br>Temperatur. | Berbachtete Zemperatur. | Differeng. | Spanne ober<br>Elafficitäts:<br>traft. | Berechnete<br>Temperatur. | Bebbad tete<br>Aemperatur. | Sifferen g. |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Atmosph.                     | Fahrenb.                  | Fahrenh                 | Sahrenh.   | Atmofph.                               | Sobrenb.                  | Sahrenb.                   | Sabrenb.    |
| 1                            | 212,0                     | 212                     | 10,0.,     | 1,,, 6                                 | 316,5                     | 3451/2.                    | 1 + 1,0     |
| 2                            | 248,8                     | 250                     | 4 1,2      | 7.                                     | 327,3                     | 326                        | + 1,3       |
| . 3                          | 272,5                     | 275 .                   | - 2,7      | 8 8                                    | 336,4.                    | 536                        | + 0.4       |
| 4                            | 290,1                     | 2911/2                  | - 1,4      | . 9                                    | 344,8                     | 545                        | 0,2         |
| 5                            | 304,4                     | 504 /2                  | - 0,1      | 10                                     | 352,5                     | 3521/2                     | 0,0         |

Aus biefer Bergleichung ftellt fich hieraus, baß bei ben niebris geren Temperaturen bie von ber Formel angegebenen Temperaturen ju raich fleigen, mahrend von 4 bis in 10 Armofpharen binauf Die zwischen ben berechneten und ben mittleren Temperaturen bestehenden

<sup>21)</sup> Die Formel gibt t =  $\frac{e^{\pi}/6 - \frac{1}{2}}{0.00333}$  ober Log. t = log.  $(e^{\tau}/6 - 1) - \log 0.00333$ . A. d. M

Differengen weniger als 11/5 &, betragen. Die Differengen find balb politib, balb negativ, mas fur die Richtigfeit, mit der die Formel bas Gefes ber Junahme der Clasticitat bei gewissen Temperaturen andentet, spricht.

Die Commission schließt mit der Bemerkung, daß, wenn auch die Differenzen zwischen ben Resultaten einzelner Beobachter größer find, als sie bei dem gegenwartigen Stande ber Biffenschaft senn sollten, man doch das Berhaltniß zwischen ber Tempergrur und bem Drute bes Dampfes fur hinreichend hergestellt und begrundet halten tann, und zwar selbst bei solchen Graden von Drut, die die ges wohnlich angewandten Drutgrade übersteigen. ")

#### XVI.

Ueber eine neue Speisepumpe für Dampskessel. Von Hrn. Charles Pott, Civilingenieur.

Mus bem Franklin Journal im Mechanics' Magazine, No. 672.

Ich hatte vor ein Paar Jahren Gelegenheit, eine tleine Dampfmaschine zu physitalischen Bersuchen zu verfertigen, und verfiel babei, indem ich bahin ftrebte, alle Theile so einsach und so leicht hande habbar als moglich zu machen, auf eine Speisungemethobe, welche ich allgemein bekannt machen zu muffen glaube an 200 2000 1000

Ich benerte, bevor ich gur Befchreibung meiner Borrichtung abergebe, daß das zur Speisung bes Keffels bestimmte Waffer durch seine Schwere in denfelben gelangen foll, und sich daber mit dem zur Bermittelung ber Speisung Dienenden Apparate über dem Riveau des hochsten Wafferstandes im Keffel befinden miß.

In Sig. 8 ift bemnach C, D. ber Keffel einer Dampfmaschine mit bem bamit verbundenen und iter ihm angebrachten Speisunge-apparate, ber in seiner allgemeinen Ginrichtung einem gewöhnlichen Bapfenhabne (plug cock) nicht unahnlich ift. Fig. 9 gibt eine ansbere Ansicht ber Borrichtung, in welcher jedoch gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichner sind. A, B ist namlich ber Japfen, welcher hohl und an seinen außeren Dberfläche so abgedreht seyn

<sup>22)</sup> Die Commission, beren Arbeiten und Resultate in obigem Berichte dargetegt sind, bestand unter bem Borstze des den Ores, Alex. D., Baibe aus den ph. Mobert Bare, M. D., S. B. Merrick, B. D. Keating, Is. Eutens, Iam. I. Rush, Jam. Ronalbson, Freder. Craff, B. M. Patterson, M. D., I. Mitchell, M. D., Benj. Reeves, George For, A. D.
Bopes, M. D., W. R. Johnson, M. W. Balbwin, Jam. P. Copp,
George Merrick.

muß, baß er bampfbicht in bas fur ibn bestimmte Gebause H eins paft. Un biefes Gebause find zwei Randvorsprunge gegoffen, von benen sich ber eine oben bei m, n und ber andere unten bei s, t bestudet, und burch welche beibe ein Roch o, o gebe. In bem Bapfen selbst ift gleichfalls eine Deffnung angebracht, welche man bei w sieht.

Der Bapfen A, B bat fich mabrend ber Speifung um feinen -Gis umgubreben, mas badurch permittelt merden tann, bag man an beffen Achfe eine Rolle P, wie man fie in Sig. 9 fieht, anbringt, und daß man an diefe von irgend einem geeigneten Theile ber Dafchine ber ein laufband fubrt. Um die Urt ber Thatigteit biefer Borrichtung noch mehr ju verfinnlichen, habe ich angenommen, baß unmierelbar uber bem oberen Randvorfprunge ein Bafferbehalter K.L. angebracht ift, welcher, mit einer Robre und einem Rugelhabne verfeben, von den Bafferleitungerbhren ber Strafe aus mit taltem Baffer gefpeift wird. Diefe Dumpe arbeitet nun, wie folgt, Benn bie Mafchine und mit ibr folglich auch ber Bapfen A, B in Thatigfelt gefest wird, fo wird die Deffnung, w in die aus Sig. 8 erfichtliche Stellung gelangen, in ber bas talte Baffer aus dem Behalter in die Mushbblung bes Bapfens berabfließen wird; fo wie bingegen ber Bapfen umlauft, wird die Deffnung w an der in bem oberen Randporfprunge befindlichen Deffnung voribergeben, mo dann die Coinmunication mit, bem. Bafferbebalter abgeschnitgen ift. Drebt fic bann die Deffaung w noch weiter um, fo wird fie uber Die in bem unteren Randboriprunge, befindliche Deffnung ju ifeben tommen, worauf bas Maffer aus bem Bapfen berabflieft und burch Die Robre in ben Reffel C.D ftrbmt. Geber Dechanifer mirb einseben, baß Die Quantieat Baffer, welche bei einer Umbrebung in ben Bapfen gelaugt , auf vericbiebene Beije burch Erweiterung ber, Deffnung im Bapfen ober baburch, baf man bem Bapfen in bem Augenblife, mo Die Deffnungen einauder gegenüber gu fteben tommen greine rafchere ober langfamere Bewegung mirtheilt, abgeandert und regulirt merben fanne ifrin ere . if gede formarife

Um den Drut über und unter hem Wasser in dem hoblen Raume von A, B, and jugleichen ist an demt Gebäuse H. D., eine kleine Robre aber ein Genal zur angebracht, durch den ber Dampf, bei der Sestinung, in das Gehäuse emporzuelanger. Wenn sich nämlich die Dessung wirdes Japsens über der nuteren, in den Kessel sichtenden Dessung der wirde das wirde des wird des Leine Lode von der Sessen wird das bestieben bestieben Baumen des Bepfens ein Dampfistromzeinereten wird, in Folge desse sands and Wasser, der der werden, wirden wußer wirden des Bapfens ein Dampfistromzeinereten wird, in Folge desse sands and ungebracht werden, mußen Ging abnische Dessung and angebracht, werden, mu

bas Baffer frei aus dem Bafferbehalter in den Zapfen treten gu laffen.

Die Borguge biefer Pumpe icheinen mir folgende ju fenn: 1) verrichtet ber Apparat alle Runctionen einer Drutpumpe, obne Bentile zu befigen. 2) beruht ber einzige Biberftand gegen bie Tbas tigfeit Diefer Dumpe auf ber Reibung ber aufferen Dberfide beb Bapfens an bem Gebaufe. 3) endlich regulirt fie die Speifung bee Reffels mit Baffer auf fichere Beife. Die beiben erfteren biefer brei Puntte erhellen fo offenbar, daß es feines Commentares bardber bedarf; nicht fo gang burfte bief in Bezug auf ben britten ber Rall fenn. 36 will bemnach zeigen, wie biefe Pumpe als Regulater Die Speisungerbbre u, v muß in ber oberen Baffer linie E.E mit dem Reffel in Berbindung gefest werben; wenn nun Die Dumpe rafder Baffer liefert, als Die Berbampfung von Statten gebt , und wenn die Bafferlinie E.E fo boch fleigt , baf die Dun: dung der Robre dadurch bedeft wird, fo wird diefe Robre mit Baffer anftatt mit Dampf erfullt werben, und bie Rolge bievon wird fein, baf bas 2Baffer nicht mehr aus bem Bapfen A, B ausfliegen Rallt bagegen die Bafferlinie E, E unter Die Mindung ber Rohre u,v, fo mird bie Dumpe abermals in Thatigteit tommen; und auf diefe Beife wird dief fo fort geben, baf, wenn die Einrichtung von allem Unfange gebbrig getroffen worden ift, bas Daffer ftete auf gehöriger Sobe erhalten werben wird. Ge erhellt, baf jedes Dal, fo oft fic der Inhalt ber Dumpe ober bee Rapfens A, B in den Reffel entleert, die Rammer ober ber boble Raum biefet Bapfene mit Dampf erfullt werden wird: und baf biefer Dampf bann entweicht und verbichtet wird, fobald bie Deffnung bes Bapfene mit dem Bafferbehalter in Communication gelangt: "Diefer Procef felbit wird gleichfalls wieber feine Bortheile haben, bein ber Danipi wird feinen Barmeftoff an bas Gpeffungemaffer abgeben, bepor bit in a graft sammed of fes noch in ben Reffel gelangt ift.

Der oben beschriebene Apparat scheint mir ber einfachste; ber selbe 3wet laßt sich aber noch anf eine anbere Beise effeteichen, wie bieß aus einem Blite auf Fig. 10 erhellt. hier ist A, B ein hohler, außen glatt und genau abgedrehter Rolben, der sich durch zwei, an den Enden des hohlen Cylinders oder der Rammer C, D"befindliche Stopfbilchen E und F auf und nieder bewegt. Diefer Rolben (plunger) ist mir drei Deffnungen o, p, q versehen, ftate benen aber auch von o bis q eine Längenspalte angebracht sein fatte benen aber auch von das Wasser vermittelst des hohlen Rolbens in die Rammer ein und auch wieder aus ihr ausströmen. Die Neine Robre r, s last

Baffer fret aus ber Rammer in die Speisungerbhre v fließen tann. Benn nun der Wasserbehalter K, L, Fig. 8, auf dem Randvorssprunge t, u angebracht ware, und der Rolben A, B so mit der Masschine verdunden wurde, daß er sich wie der Kolben einer gewöhnslichen Drukpumpe auf und nieder bewegte, so wurde erhellen, daß wenn der Rolben ausgezogen ift, die Mundung o sich innerhalb des Basserbehalters und die Mundung q innerhalb der Rammer C, D befinden mußte, und daß daß Wasser folglich aus dem Wasserbehalter in diese Kammer einstießen und sie erfüllen wurde. It der Kolben bingegen herabgesenkt, wie man ihn in Fig. 10 ersteht, so wurde das Loch q gegen den Kessel hin gebsinet sepn, und das Basser durch p und q aus der Kammer in den Kessel gelangen. Das Berhaltniß des Durchmesses des Kolbens zu jenem der Kammer C, D tann so abgeändert werden, daß es der dem Kolben mitgetheilten Bewegung entspricht.

Ich filble wohl, daß sich in der Praxis mahrscheinlich einige Schwierigkeiten bei diesen Pumpen ergeben duften; allein ich bin auch überzeugt, daß sich diese vollkommen beseitigen lassen. Co 3. B. wurde, wenn die Pumpe die Quantitat des Wassers im Ressel zu reguliren bat, und wenn folglich die Berbindung der Speisungerdhre mit dem Ressel in der Nahe der obersten Wasserlinie Statt sinden muß, das Wasser häusig aus dem Ressel in die Robre emporsteigen und die zur Pumpe emporlaufen, bevor es noch im Ressel so boch gestiegen ift, daß es die Mundung der Speisungerdhre bedekt. Diesem Uehelstande ließe sich jedoch durch eine kleine, vom Scheitel des Ressels, Fig. 8, zu der im Pumpengehanse besindlichen Deffnung yssuhrende Robre abhelsen.

## XVII.

Ueber einen verbefferten hut für die Rauchsinge der Locomotiomaschinen, und über einen verbesserten Aschenbehalter für dieselben. Von hrn. B. S. Curtis in Deptsord.

Aus bem Mechanics' Magazine, No. 680, G. 358.
Mit Abbilbungen auf Cab. II.

Die beiden von mir gemachten Erfindungen oder Berbefferungen, welche den Gegenstand biefer Rotig bilden, findet man an den fur die London: Greenwich: Eisenbahn erbauten Bagen angebracht, und gwar gur allgemeinen Bufriedenheit.

Bas die erfte biefer Erfindungen, namlich ben Rauchfanghut, .

Dhilled by Google

betrifft, fo ift ber Rauchfang mit einer Ruppel bebett, Die ben in Die atmofpharifche Luft entweichenden Dampf und Die erbigte Lufe auf eine Bafferfidche leiter, welche fich in bem auferen Gefage ober Behalter befindet, bamit auf biefe Beife alle Runten, Die allenfalls bei bem Rauchfange ausspruben, ausgethicht werben!" Die Berbichtung bes Dampfes und bas Anlaffen (priming) bes Reffels liefern fo viel Baffer, bag ber Boben bes Behaltere ftete bamit bebett erhalten wird; follte bie Quantitat bes Baffers ju groß werden, fo fann baffelbe burch eine fleine Robre, welche 13/, Boll boch über bem Boben des Bafferbehaltere angebracht ift, abflieffen Diefe Rohre bringt in ben Ranchfang ein und bilbet einen Gubogen, ber gleich= falls mit Baffer gefüllt ift, fo bag fein gener durch ihn bringen 3ch habe die Abficht, die Ruppel doppelt ju machen, und in ihr bas aufgepumpte talte Baffer burch ben entweichenden Dampf ju erhigen, um es bierauf erhigt in ben Reffel gu ichaffen. Der But tonnte auf biefe Beife alfo gur Speifung bes Reffels bienlich gemacht werben. Ginen Raum von beilaufig vier Boll rings herum finde ich jum Durchtritte bes Dampfes zc. vollfommen binreichend. 3ch habe biefe Borrichtung den ftrengften Proben unterworfen, und nie war ich im Stanbe einen Funten burch ben Rauchfang gu treiben; ber Bug wird burch fie nicht im Geringften beeintrachtigt, und ber gange Apparat ift mobifeil, einfach und vollfommen ficher.

Fig. 19 ift ein Durchschnitt, und Fig. 20 ein Aufriß biefes Sutes. a ift der Rauchfang; b der Bafferbehalter; o die Ruppel oder ber hut; d die gebogene Robre. Die Pfeile deuten ben Lauf

bes Dampfes, ber Luft zc. an.

Der verbefferte Michenbehalter besteht aus einem unter bem Beuer aufgehangten, mafferbichten Troge aus Gifenbled, ber gur Aufnahme des durch den Keuerbehalter a filtrirenden Baffere bient. Er hat eine Tiefe von beilaufig 8 3off, und feine Seitemmande ra: gen ringe herum beilaufig um 3 Boll über ben Renerbehalter empor. Die Afche tann baber beim Berabfallen nicht weggeblafen werden; fondern fie falle unmittelbar in das BBaffer, und wird von biefem fogleich ausgelbicht. Der Dampf, der hiebei emporfteigt, verbindert nicht nur bas Busammentlumpern ber Rohts auf ben Rofiftangen, fondern er begunftigt auch noch die Berbrennung bedeutend. Trog ift rings berum und binten beilaufig 8 3oll weit offen; es ift alfo fur ben Gintritt ber Luft in bas Reuer binlanglich Raum ges Er ift von Sinten mit einem Gewinde an bem Geftelle, und vorne mit einer aber die Achfe bes Sandfpeichenrades f gewunbenen Rette aufgehangt. Der Dafchinift braucht baber, um bie Afche gu entleeren ober um die Roftstangen abfragen gu tonnen, nur

bas Rad loszulaffen? wo banit ber Trog herabfinten und hiebei bie in ber Beichnung burch eine puntitre Linfe angedeutete Curve bes ichtleben wirb.

Sig. 21 ift ein Durchiconitt, und Sig. 22 ein Aufrig bes Afchendehaltere und eines Theiles bes Reffels. a ftellt ben Fenersbedalter; b ben Reffel; e die Roftstaugen; d ben mit Baffer gefallsten Afchenbehalter; e beffen Gewinde; f bas handspelchenrab, und g die Rette vor, an der ber Behalter aufgehangt ift. Die Pfeile bezeichnen die Alchtung der Stebmung ber Luft.

#### XVIII

Bericht des Hrn. Gautier de Clauben über einen von Grn. Lepbecker, Fabrikanten physikalischer Instrumente in Paris, Quai des Augustins, No. 55, vorgelegten Geber und Ardometer.

Aus bem Bulletin de la Société d'encouragement. April 1836, S. 126. Wie Abbildungen auf Aab. II.

Bablreiche Modificationen murben bereits an bem Beber vorge= nonnmen, um biefes Infrument leicht aufteten ober anfangen gu . tonnen, und um benfenigen, ber fich beffen beblent, jugleich gegen Die Unannehmlichfeir und gegen bie Gefahren, welche es bringen fonnte, wenn ihm gewiffe Bluffigfeiten in den Mund geriethen, gu foujen. Gine ber vorzuglichften Methoben befteht nun barin, baß man an ben Sauptheberarm eine Rohre fcweißt, und bag man Diefe mit einer Rugel verfieht, in welcher man Die Luft ausbehnen tann, bamit fie bierauf burch ihre Bufammengiebung ein Emporfteigen ber Bluffigfeit bedinge. Bringt man, wie es Dr. Lendedet that, und wie es in Rig. 17 angebeuter ift; biefe Ruget a an bem oberen Theile ber Rramming bes Bebers b an, fo wird, wenn ber lange Urm e mit dem Ringer genau berichloffen wird, bet Beber nie feinen 3met verfehlen. Die Ausbehnung ber Luft lagt fich febr feicht mirs telft einer Rergenflamme ober eines angegundeten Stufes Papier bewirten. Dan tonnte glauben, baf ein berlei Beber fehr gerbrechlich fenn mußte, bie Erfahrung bat' jeboch gezeigt, baf bief nicht ber Rall ift.

Der Ardometer; ben Gr. Lenbecker zum Behufe ber Beftime mung ber Starte ber Sauren erfand, burfte gleichfalls unter mannigfachen Umftanben von großein Ruzen fenn. Wehn nun namlich
an Sauren von fehr verfchiebener fpecififcher Schwere ben Grab ber
Starte mit einiger Genauigleit beffimmen will, fo braucht man meh-

rere Ardometer, indem Die Gradeintheilungen fouft fo nabe gufammen tommen murben, baß fie nicht leicht abgelefen werben tonnten; und indem, wenn man nur ein einziges Inftrument biefer Urt batte, beffen Schaft eine folche Lange betommen murbe, bag er febr leicht brechen mußte. Gewohnlich begnugt man fich mit zwei Inftrumen= ten, beren Umfang jedoch fo bedeutend ift, baß es nicht mbglich ift, Die Starte einer fehr geringen Menge Rluffigfeit Damit ju nehmen. Br. Lepbeder tam nun auf Die Thee feinen Maafftab in 7 Theile abzutheilen; jeder feiner Araometer bat nur 11 bis 12 Centimeter Lange, und bas Probirrbbrchen, oder bie gur Aufnahme ber Rluffigs feit bestimmte Robre nur 10 bis 11 Centimeter gange auf 12 Dilli: meter im Durchmeffer. Dan tann mit Bulfe biefes Saftrumentes Die Starte einer außerft geringen Menge Rluffigleit meffen, mas in vielen Rallen von bober Bichrigfeit ift. Die Araometer, fo wie bie Robre, befinden fich in einem fleinen, leicht tragbaren Raftchen. Die mit biefen Inftrumenten angestellten Reffungen find fo genau, als man es nur von ibnen ermarten fann.

## XIX.

Unwendung bes gekornten Bleies gur Eudiometrie; von grn. Theob. de Sauffure.

3m Muszuge aus ber Biblioth. universelle, 1836. 28b. II. G. 170.

Bekanntlich absorbirt getorntes Blei beim Schatteln mit Luft in gewöhnlicher Temperatur Sauerftoff aus berselben. Diese bieber nicht benuzte Eigenschaft liefert, mit Bilfe eines bochftens dreiftundigen Schuttelns, ein Berfahren, welches den Sauerstoff der Luft bis auf 1/1000 finden laft, und in mehrfacher hinsicht Borguge vor den ges brauchlichen Gudiometern besigt.

Als Gefäß zu biefer Operation nehme ich gewöhnlich einen Rolben ober eine Retorte, auf beren hals eine metallene Zwinge festzgestitet ist, welche außerhalb mit Ausschnitten zur Aufnahme eines Schlüssels verseben ist. Diese Zwinge enthält das 4 — 5 Millimezter hohe Gewinde einer Schraubenmutter, zur Aufnahme eines meztallenen Schraubenstöpfels mit vierkantigem Rnopf, zu welchem ebenzfalls ein Schlüssel paßt. Auf die Zwinge des Kolbens legt sich ein sechs Millimeter breiter Rand, der unterhalb mit einem angeferteten Lederring versehn ist. Diese Schlüssel dienen dazu, den Schraubensstöpsel fart anzuziehen, und zugleich bei Berschließung des Gefäßes die unmittelbare Berührung desselben mit den handen zu verhaten.

Bu ben meiften meiner eudiometrifchen Berfuche mit ber gemeis

nen Luft habe ich Retorten von 150 bis 250 Rubifcentimeter Raumsgehalt angewandt. Ihr Sals ift ungefahr 15 Centimeter lang, und fast etwa ein Drittel oder Biertel so viel als die Rugel, damit die Absorption bes atmosphärischen Sauerstoffs in diesem Salfe gemeffen werden tonne.

Diese Gefaße muffen eine Glasbile von wenigstens einem Millimeter bestgen, damit fie beim Schutteln mit ben Sageltornern nicht fpringen. Die Sageltorner muffen von den kleinften fenn, die im Sandel vortommen, so bag ungefahr 88 einen Gramm wiegen.

Bu jeder Analpfe nimmt man bavon ein bestimmtes Gewicht, etwa ein Funftel von dem gur Fallung des Gefages erforberlichen Baffer.

Dem trolenen Sagel muß man ungefahr ein Siebenzehntel feines Gewiches Baffer hinzusezen; wenn man mehr oder weniger
nimmt, so verzbgert sich die Ornbation bes Bleies. Ueberschussige
Flussigteit hat außerbem ben Nachtheil, daß sie einen für die Bolumbestimmung bes Gasrutstandes schädlichen Schaum veranlaßt. Das
Baffer, welches den Sagel benäßt, beträgt demnach nicht 1,5 Bolumprocente von der analysirten Luft.

Die mit bem angefeuchteten Sagel beladene Retorte ftellt man 2 bis 3 Stunden lang an freie Luft, oder erneut, zur Abkurzung ber Operation, die Luft darin mittelst eines Blafebalgs, beffen Spize sich in einem gefrummten Rohre endigt. Nachdem man die Temperatur und den Druf beobachtet hat, verschließt man die Retorte mit den vorhin erwähnten Schluffeln.

Unalpfirt man eine andere Luft als die atmofpharifche, fo nimmt man fatt bes eudiometrifchen Rolbens eine fleine umgefehrte Retorte. beren Sale in einem Sabne endigt und beren Bauch ben benaften Sagel enthalt. Diefe evacuirt man und laft bann bas ju untersuchende Gas einftrbmen. In mehreren gallen ift man auch bes Gebrauchs ber Luftpumpe und bes Sahnes überhoben, und braucht nur bie mit Sagel belabene Retorte mit BBaffer gu fillen; man laft alebann bas Baffer iber ber pneumatifchen Banne burch bas Gas: gemenge verbrangen, burch Deigen ber Retorte die Sageltorner, welche in ihren Bwifdenraumen bas gur Ornbation erforderliche Baffer guruthalten, abtropfen, ichlieft Die Retorte burch ben Schran: benftopfet; fouttelt fie mit bem Sagel , und mißt enblich ben Gasratftand, indem man ibn in eine graduirte Robre treten lagt. Un= mietelbar vor biefer Dyeration muß man die verfchloffene Retorte in Baffer tauchen, beffen Temperatur niedriger ift als bie, bei ber man bas Gas eingeführt bat. Es erfolgt bann eine momentane Conbens facton, welche den Bret bat, ein gufalliges Entweichen bes Gafes

Digitized by Gowle

Bu berbuten, welches eintreten murde, wenn es feine Bolumberringe-

Ich tehre zur atmosphärischen Luft zurüt, deren Analyse mehr Genauigkeit gestattet. Die benästen Bleikbmer, welche bis dahin nicht auf die Luft einwirkten, weil man sie nicht bewegte, muffen nun stark geschüttelt werden (was mittelst einer Maschine bewerksstelligt werden kann), und zwar bloß in dem Banche des Kolbens, damlt der Hals besselben nicht beschmuzt werde. Sie bekleiden sich mit einem gelben Ueberzug, der nach dreiständiger Bewegung eine graue Farbe annimmt. Diese graue Farbe, die von der Bermenzung des gelben Orpds mit sehr zertheiltem Blei berrührt, ist eine sichere Anzeige der gänzlichen Absorption des Sauerstoffs. Dies Berfahren liesert sehr reines Stifgas, welches niemals irgend eine Verringerung durch Salpetergas erleidet: Der Verschuss mit dem bloßen Schraubenstöpsel ist so sieher, daß man das Schützeln des Hagels auf unbestimmte Zeit unterbrechen konnte.

Nachdem man auf einer Waage, die noch einen Geneigramm angibt, das Gewicht der Retorte bestimmt hat, bifnet man dieselbe umgekehrt unter Wasser, versieht sie statt des Stopfels mit einem offenen hahne, beseisigt sie auf einem Gestell, welchestihren Bauch mit einer ringsbrmigen Zange umfaßt, bestimmt den Druk und die Temperatur der Atmosphäre, und schließt den hahn, der solleicht drehbar senn muß, daß dieser Verschluß ohne Beruhrung des Kolbens zu bewerkstelligen ist. Der Unterschled zwissen dem Gewicht der Retorte, wenn sie bloß mit dem eingedrungenen Wasser; und wenn sie ganz mit Wasser gefüllt ist, gibt das Wolmu des nicht absorbireten Gases.

Auf ahnliche Beise mißt man das Auftvolum vor iber Abforption, wobei man, wie im vorigen Fall- auf das approximative Gewicht der verdrängten Luft oder Gabart Adfficht ninnet.

Bare ber Sale bee Kolbend graduirt, wo fbunte man bie We forption fogleich ablefen; allein biefe Bestimmung wilde zu ningenau und die Theilung auf einem weiten und untregelmäßigen Salfengu mangelhaft fenn, als daß nicht die Bägung vorzuziehen wären

Die endiometrischen Anzeigen des Biefes erlangen einen hoben Grad von Genauigkeit, wenn man, statt bas absorbirte Cauerfloffgas in messen, dasselbe durch die Gewichtszunahme des Metalls beftimmt. Man troknet dann den Rukstand, bossen Jusammensezung noch nicht genau bestimmt ist, im Wacuorand zin venn Gefäßelselbst, wo die Orydation erfolgt ist.

In Beruhrung mit Baffer abforbirt bas Blei bie Roblenfaute aus ber Luft. Die freie Luft, welche ich analyfirt habe, enthale gu

11/.1 gto main to contract Google

menig von diefer Caure, als baß nicht ihre Absorption bei einem einzigen Berfuche mit, ben Beobachtungsfehlern bermengt fenn tonnte. Unders ift es bei einem Mittelwerth aus mehreren Anglufen; ber, welchen ich aus bei Tage angestellten Analpsen abgeleitet babe, zeigt, daß 100 Bolumtheile Luft 21,05 Sauerftoff und Roblenfaure ente balten; giebt man biebon Die mittlere Menge ber legteren ab, Die fich nicht febr von 4 auf 10,000 Luft entfernt, fo findet man, baß 100 Bolumtheile Luft 21,01 Bolumtheile Sauerftoff enthalten.

on Alexander of Arman Stranger Ueber Die Bildung ber Schwefelfdure: von Thomas Thomas fon, Prof. ber Chemie in Glasgowing

Mus ben Records of general Science. Mugust 1956. 5. 95.

Befanntlich wird bie Schwefelfaure in ben Sabriten burch Bere brennen von Schwefel bereitet; man leitet Die gebilbete ichmeflige Saure in igroße bleferne Rammern; wo fie mit Salpeterfaure und einer geringen Denge Baffer: in Beribrung fommt; bie Dampfe ber Galveterfante werben namlich gleichzeitig : mit; ber fcmefligen Saure in Die Bleitammer getbieben, 200 nun ihmmer ein Rif pher offener Theil in berd Bleitemmercien einiger Sobe über bem mit Baffer bebetten Boben vortomme, fest fich feine me falgarige Substang ablite a ber eine eft rom ift e dietnitt in eine

Diefe falgartige Gubftang bifbet fleine Schuppen, fomett febr fauer und gergebt' amiber Buftimad und nach ju leiner Allffigfeit, welche reine Schwefelfaure ifte Benn man fie in Baffer wirft. findet ein heftiges Hufbraufen Geate jes entwitelt fich wiel Salpeters gas und es bleibt eine Auflbfung von Schmefdiaure gutif. Sie wurde fcom miehemale unterfucht Dann betrachteten fie ale eine Berbindung von Salveterfanre, mie fcmefliger Saure. Dr. Denge untersuchte fie vor einigen Sahren und fchloß aus feinen : Derfudengenbagmfiereine Derbindung won unterfalpetrigen und fchmefligre Saure ifft. Im Sint gereine ber bergieben gereine gereine gereine gereine beite beite beite beite beite beite bei beite beite

Durch bie Gate bed Gen. Tennant erhielt ich mehrmals Ges legenheit, blefe Cubitang im Buftande großer Meinheit ign unterfuchen, singir Rolge meiner zahlreichen Berfuche bin ich aber ihre Bufammenferung anderer Unficht ale Dr. Benen. Bie weit biefe Berfuche meine Deinung rechtfertigen, Dief Abetlaffe ich prattifden Chemiternign bestimmen: Die Analofe ift nicht gang genugenb, weil man bie Deinge bes vorhandenen Baffere nicht burch bas Ere periment bestimmen fann.

Metorte erhigt. Die feste Substanz zerfloßt zum Theil, und es ers schienen Dampfe won falpetriger Sunter Bei verstärfter hige er folgte ein Ausbrausen und ediging masch Gas über. Daffelbe war gelb wie salpetersaure Dampfe and wirkte nuch wie bieses Gas auf Quelfilber, so daß ich es nicht aussammeln konnte. Nach beendigtem Ausbrausen hinterblieb in der Retorte eine farblose Flussigkteit mit einem kleinen Sag von schwessischanken Blei. Diese farblose Flussigkteit entwikelte aber beim Benmischen witn Basser unter bestie gem Ausbrausen salso dieselbe Missem Ausbrausen salverigfaure Dampfe; es war also dieselbe Missem auch Bernstelle unsprüngliche salze Gubstanz entbiete.

5415 3) Benn man biet falgartige Substanzemit toblenfaurem Ummos niat zerreibt, verbinder-fie fich damit, sobneriegend eine hemertbare Betfetung of the freed in month, month, month, and an order,

tohlensauren Ralis, die nach vorlaufigen Bersuchen zur Sattigung der freien Sauren geradoichinteichend gewesen fenn follten geradoichinteichend gewesen fenn follten geradoichinteichend gewesen fenn follten geradoichinteichend gewesen bis das Gange volltommen troffen wurde Ich eine das Zeweiben fort, die das Gemenge in einem weißen Teig erweichte, deneich dann einige Stunden an der Luft stehen ließ. Dieser Auftlandi zeigte sich bei der Untersuchung als ein Gemenge von schwefelsaimem und fohlensautem, mitnicht weinig salvetersautem Rali; die Salvetersaute war während des Zerreis bens fast ganz verjagt worden.

5) 160 Gran ber trotenen salzartigen Substanz wurden in einer Retorte mit Baffer vermischt und bas ausgetriebene Stilftofforydgas gesammelt; es betrug bei 60° f. und 30 30fl Barometerstand 59,35 Rubitzoll.

Nachbem die Fluffigkeit in der Retorte don dem schwefligsauren Blei befreit worden war, bestand sie aus einer Auflbsung von Schwesfelfaure in Baffer, ohne irgend eine Spur von Salpetersaure oder schwefliger Saure. Diese Schwefelfaure, zum Theil als schwefelsaures Natron und zum Theil als schwefelfaurer Baryt erhalten, betrug 132,24 Gran = 105,79 Gran schwefliger Saure.

Das erhaltene Salpetergas wiegt 19,17 Gran, und entspricht alfo 34,5 Gran Salpeterfaure.

Die erhaltenen Beftandtheile maren:

| Schweflige Gaure .   |   |  |      |     | 105,79 |
|----------------------|---|--|------|-----|--------|
| Salpeterfaure        |   |  |      | . " | 34,50  |
| Schwefligfaures Blei |   |  | ٠,,• |     | 1,40   |
|                      |   |  |      | •   | 111,69 |
| Berluft              |   |  |      |     | 18,31  |
|                      | ` |  |      |     | 460.   |

Diefer Berluft muß Baffer fenn. Die Beftandtheile find bann febr nabe:

| 1 | Atom  | Calpeterfa | ure |     |  |  | ٠. | 6,75   |
|---|-------|------------|-----|-----|--|--|----|--------|
| 5 | Mtome | fcweflige  | Gá  | ure |  |  |    | 20,00  |
| 3 | Mtome | Baffer     |     |     |  |  |    | 3,375  |
|   |       |            |     |     |  |  |    | 50,125 |

Daß die in der Substanz vortommende Saure Salpeter : und nicht untersalpetrige Saure ift, schließe ich aus ihrem Berhalten bei ter Destillation und daraus, daß mit der schweftigen Saure wirklich Salpetersaure in die Bleitammern geleitet wird, welche durch keinen der vorhandenen Stoffe in untersalpetrige Saure verwandelt wers den kann.

Die Analyse beweist nicht, daß aller Schwesel als schweslige Caure vorhanden war. Ich vermuthe aus den gefundenen Berhalts niffen, daß 3/3 besselben Schweselsaure und 3/3 schweslige Saure waren. Bei dieser Annahme sieht man leicht ein, wie das Atom Salz petersaure, indem es 3 Atome Sauerstoff abgibt, die 3 Atome schweselsaure in Schweselsaure umandert, während die so zersezte Salz petersaure als Stiftofforndgas entweicht.

Die vorhergehende Analyse wurde mit wenig abweichendem Ressultate wiederholt. Nach der Annahme, daß die salzartige Substanz 3/3 Schwefelfaure und 3/3 schweflige Saure enthalt, muß die unterssuchte Quantitat folgender Maßen gusammengesest gewesen seyn.

| 118 | Mulber's | demifde | Unterfuchung | ber | Gribe. |
|-----|----------|---------|--------------|-----|--------|
|-----|----------|---------|--------------|-----|--------|

| -    | Schweftige Gaure          | 63,87  |
|------|---------------------------|--------|
|      | Schwefelfaure             | 52,90  |
|      | Salpeterfaure             | 34,50  |
|      | Schwefligfaures Blei      | 1,40   |
|      | Baffer                    | 7,33   |
|      |                           | 160,00 |
| Dieß | nabert fich febr :        |        |
|      | 3 Atomen fcwefliger Gaure | 12     |
|      | 2 Atomen Schwefelfaure    | 10     |
|      | 1 Atom Galpeterfaure      | 6,75   |
|      | 1 Atom Baffer             | 1,125  |
|      | ·, -                      | 29.875 |

Bahricheinlich mar bas Baffer mit ber Schwefelfaute ver-

#### XXI.

Chemische Untersuchung ber Seibe; von G. J. Mulber in Rotterbam. 25)

Die einzige Analyse, welche wir von rober Seibe haben, ift die von Roard; sie genügt aber ben gegenwartigen Anforderungen ber Biffenschaft nicht mehr. Roard fand einen Stoff in ber Seide, ben er Gummi nannte, einen Farbestoff in ber gelben, und einen von ihm Bachs genannten Stoff in beiden bekannten Sorten, der gelben und weißen. Besonders stellte er die Birkung ber Alkalien und Seifen auf die Gelbe hinsichtlich der Zubereitung des Stoffes zur Farbung fest.

# Analyse ber Seibe.

Es wurde gleichzeitig eine gelbe neapolitanische Rohseide und eine weiße levantische robe Amafinselde ber Analyse unterworfen. Diese Sorten bestanden in 100 Theilen aus:

|                    | Betbe. | Beife. |
|--------------------|--------|--------|
| Seibenfaserftoff   | 53,37  | 54,04  |
| Gallerte           | 20,66  | 19,08  |
| Gimeifftoff        | 24,43  | 25,47  |
| Wachestoff.        | 1,39   | 1,11   |
| Farbftoff          | 0.05   | 0,00   |
| Fettftoff unb barg | 0,10   | 0,30   |
|                    | 100,00 | 100,00 |

<sup>23)</sup> Bon biefer Abhanblung, welche ber Berfaffer in feinem Natuur en Scholkundig Archief (Jahrgang 1835) befannt machte, wurde eine beutsche Ueberfezung in Poggenborff's Annalen ber Physit (1836 Rt. 4) mitge-

Außerbem fanden fich noch Spuren einer eigenthumlichen Gaure, Seibenfaure, welche nicht bem Gewichte nach bestimmt wurde, ... und von Galzen.

Gang ber Unglufe: Diefer mar fur beibe Geibenforten ber= Rachbem man bie Geibe mit taltem BBaffer gefnetet batte. felbe. mobei Die gelbe Geibe ichon einen großen Theil ihres farbenben. Stoffe an bae Baffer abgab, fochte man biefelbe mit bestillirtem Baffer fo lange, bis die Abtodung nicht mehr von Gallustinctur ges fallt murbe; hiegu mar ein tagelanges Rochen nothig, bic gelbe. Seide war dabei etwas heller, beide Seiden garter geworden. Man trotnete bie Geibe und fand, baf beibe Gorten iber 25 Proc. an bas Baffer abgegeben hatten. Die mafferigen Auszuge bampfte man jur volligen Trofnif ab, und jog die gurufbleibende, brotliche, luftbeftandige, bei beiben Gorten grune Daffe mit Altohol aus. Beim Ertalten ber altoholifden Tincturen icbieben fich burchicheinenbe und farblofe Rloten aus, welche beim Abrauchen fehr an Umfang verloren und eine teigige Maffe bilbeten, welche fich als Bache ftoff verhielt. Das mafferige Seidenextrat tonnte, nach Musgiehung des Bacheftoffe, mittelft heißen Baffere in zwei Theile geschieden werden, einen in tochendem Baffer Ibelichen, Gallerte, und einen in tochendem Baffer unlbelich gewordenen Gimeifftoff. - Die durch Baffer erschopfte Geide murbe nun mit absolutem Allfohol ausgetocht, wobel fich die gelbe Gorte fast gang entfarbte; bei Abraus dung ber Tincturen ichieden fich in verschiedenen Beitraumen gloten von Bache ftoff ans, gleichzeitig aber in der Tinctur von ber gelben Geibe gelbe Santchen. Durch Abrauchen ber vom ausges ichiedenen Bacheftoff getrennten Rluffigfeit erhalt man einen flebris gen, in Streifen am Boben bes Gefages flebenden, bei ber gelben Seide fcon gelb gefarbten Rilfftand, welcher bei ber weißen Seibe nur aus Bettftoff und Sarg, bei ber gelben außerdem aus einem rothen Rarbftoffe bestand. Dan trennte Diefe Bestandtheile burch Ralilauge, melche in ber Ralte ben Rettftoff aufnahm, barauf im Rochen bas Sarg lofte und ben Karbftoff gurufließ. Mus ber burch Altohol ebenfalls erichopften Seibe jog nun Mether noch etwas get ts ftoff und Sarg aus. Die gelbe und weife Geibe maren fich nun vollig gleich geworben. Man tochte fie nun wiederholt mit concenmirter Effigfdure, welche noch viel Eimeifftoff auszog, aber ben Seiden fafer ftoff ungeloft gurufließ. - Durch Deftillation ber weißen und ber gelben Geibe mit vierfach verdunnter Schwefelfaure

theilt; wir geben ben wiffenschaftlichen Theil berfelben bier im Auszuge (nach bem polytechnischen Gentralblatt Rr. 45), ben technischen aber vollftanbig.

wurde ein saures Destillat erhalten, in welchem die dem Gewichte nach nicht naher bestimmte Seldensaure enthalten war. — Der Fasersstoff läßt beim Berbrennen 0,6 Proc. einer aus Bittererbe, Natron, Kalt, Eisenoryd, Rohlensaure, Schwefelsaure, Salzsaure und Phosphorsaure bestehenden rothlichen Asche zurut; der Eiweißtoff enthalt 3 Proc., die Gallerte 3,6 Proc. fire Bestandtheile.

Eigenschaften ber einzelnen Stoffe. Die Renntniß ber hauptsächlichften Eigenschaften ber oben gefundenen Beftandtheile ber Seide ift fur ihre technische Behandlung wichtig, daher wir fie nicht übergeben tonnen.

Der Seibenfaferftoff, welcher bie Sauptarundlage ber Seibe bilbet, fiebt gang wie die Geibe felbit aus, ift aber garter, biegfamer, bagegen auch minder haltbar, feine gabchen fplittern beim Durchbrechen in viele einzelne Theile; er ift fcmerer ale Baffer; beim Berbrennen verhalt er fich ale ftitftoffbaltige Gubftang; auf einem glubenden Gifen erweicht er fic, blabt fic auf, brennt mit bellblauer Rlamme unter Geruch nach verbranntem Sorn und binter. laft biel Roble. In Baffer, Allfohol, Mether, fetten und atherifchen Deblen und in Effigfaure ift er unibelich. In concentrirter Schwefelfaure loft er fich bei gewohnlicher Temperatur ju einer hellbraunen biflichen, beim Erbigen roth, fpater unter Entwillung fcmefliger Gaure braun und fcmarg werbenden Gluffigleit, welche burch BBaffer nicht, aber burch Gallapfelaufguß reichlich gefallt wird. Auch in concentrirter Salgfaure und in concentrirter Salpeterfaure loft er fich; burch Rochen mit legterer wird er ju Dralfaure. Schwache Ralilauge verandert ibn nicht, ftarte loft ibn auf, boch wird er burch Baffer und verbunnte Schwefelfaure wieder gefällt. tenem Megtali erbigt, gibt er ebenfalls Dralfaure. In toblenfaurem Rali und in Mezammoniat ift er unlbelich. Bon bem Saferftoff bee Bluts (bem eigentlich fogenannten thierifchen Raferftoff) ift er icon baburch verschieben, bag er gang troten fenn tann, ohne gufammenaufdrumpfen und fprobe ju werben, bag er fich in Baffer nicht auf. weichen laft und durch langes Rochen in Baffer durchaus nicht bart und fprode mird. Gegen concentrirte Gauren und Alfalien verbalt er fich ebenfalls andere. Gein Gehalt an Galgen betragt etwa bas Doppelte wie im Saferftoff bes Bluts.

Die Gatterte ift fprbbe, geruch: und geschmatlos, gelblich, burchscheinend, luftbeständig, schwerer als Wasser, schwilt beim Ershigen auf, verbrennt mit Flamme und hinterläßt eine volumindse Roble, welche bis auf etwas weiße, vorzuglich toblensaures Natron enthaltende Asch verbrennt. In Wasser ift die Seidengallerte zu einer klebrigen, an der Luft sich schnell unter ammoniatalischem Ges

ruche zerfezenden gluffigfeit Ibelich, in Alfohol, Mether und Deblen untbelich. Bon concentrirter Galpeterfaure, Galgfaure und Schwefels faure wird fie bei gewöhnlicher Temperatur ohne Farbenveranderung geloft: verbunnte Schwefelfaure erzeugt im Rochen Buter, welcher fich burch Sattigen der Bluffigfeit mit Rreide, Filtriren, Abrauchen und Ausziehen bes Rufftands mit Alfohol leicht erhalten laft; concentrirte. Salpeterfaure liefert beim Ermarmen bamit Stifftoffornbgas und Dralfaure. In concentrirter Effigfaure bilbet bie Gallerte eine Blung, welche beim Abrauchen biflich, bann burd Baffer nicht, aber burch Blutlaugenfalg fcbn grun, in Baffer Ibelich, gefällt wirb. So wie, bie Gallerte fich in Gauren loft und aus biefen Lbfungen burch Altalien gefällt wird, fo loft fie fich auch in agenden und bafifch toblenfauren Altalien und Iwird burch Sauren aus Diefen Muflbfungen niebergefchlagen. - Diefer Stoff, melder in Bers bindung mit dem Giweiß ftoff basjenige ausmacht, mas man fonft bas Gummi ber Seibe nannte, ift theile burch ben mahriceinlichen Stifftoffgehalt, theile badurch, bag er mit Sals peterfaure teine Schleimfaure, fondern Dralfaure liefert, baß feine 26fung von Borar, falgfaurem und ichmefelfaurem Gifenornt nicht gefällt wirb, binreichend vom Gummi verschieden, bagegen ift er in faft allen Stuten bem thierifchen Leim ober ber thierifchen Gallerte abnlich und nur in folgenden bavon verschieden: er ift fcon gebilbet vorhanden und wird nicht erft burch bie Siedhige gebilbet; feine Abfung wird von Sublimatibfung nicht getrubt, aber von Chlorgold und effigfaurem Blei gefällt.

Der Eimeifftoff, fruber mit bem vorigen Stoffe gusammen, ba er mit ihm jugleich burch Baffer ausgezogen wird, als Gummi angefeben, ift im vollig trotenen Buftande brotlich, fchwerer ale Baffer, verbrennt unter gleichen Erfcheinungen mit hinterloffung gleicher Miche wie ber gaferftoff, gibt bel trotener Deftillation viel toblenfaures Ummoniat und brengliches Debl. Im trotenen Buftanbe wird er felbft von concentrirter Schwefelfaure nur bei Erbigung ges fcmdrgt, im feuchten icon bei gewbhnlicher Temperatur gelbft; versi bunnte Schwefelfaure loft ibn gar nicht, concentrirte Salpeterfaur e beim Erwarmen , in feuchtem Buftande auch bei gewöhnlicher Tem = peratur, und vermanbelt ibn in Draifdure; Galgfaure ibft ibn m er in ber Barme, ober wenn er feucht ift. In concentrirter Effigfau re loft er fich ju einer fettig angufablenden gluffigfeit, welche mit Bli it: laugenfalz einen foon grunen, in Baffer Ibelichen Rieberfchlag gil it. In agenden Alfalien loft er fich und wird burch Gauren gefal It. Das Berhalten ber effigfauren Lbfung gegen Blutlaugenfalg ift fo ausgezeichnet, baß man es gur Enthefung bes Gimelfftoffes in febr tleinen Mengen brauchen kann. Das oben augegebene Berhalten ber Gallerte beweift z. B., daß dieselbe noch nicht ganz frei von Eiweißstoff ift. — So wie der geronnene Eiweißstoff des Blutes in allen Eigenschaften dem Faserstoff des Blutes gleichkommt, so ist auch dieser Eiweißstoff der Seide dem Seidenfaserstoff ganz ahnlich, nur durch die Ldslichkeit in Essistante verschieden; in so fern also der Seidensaserstoff vom Faserstoff des Blute verschieden ist, ist es auch der Seideneiweißstoff vom geronnenen Eiweißstoff der Sier und des Blute. Das Berhalten der essigsauren Ldsung gegen Blutlaugenssalz auch der Faserstoff und Siweißstoff des Blute. Der Berssasser schreibe die Unlbslichkeit des Seidensaserstoffs in Essissaure dem Gehalt an Salzen zu und glaubt, daß sich, wenn diese nicht vorhanden wären, die ganze Seide in Essissaure auflösen wurde. Bon dem gewöhnlichen Siweiß ist das Seideneiweiß noch durch die Abwesenheit freien Schwesels verschieden.

Der Bacheft off ber Seide fommt volltommen mit bem Gerin bes Bienenwachses überein.

Der Farbstoff ber gelben Seide ift im reinen Buftande roth; burch concentrirtes Aegtali wird er dunkler; in Waffer ift er nicht, aber in Alfohol, Aether, fetten und atherischen Dehlen Ibelich. Durch Chlor und schweflige Saure wird er hellgelb, fast farblos.

Fettftoff und Sary bieten nichts Befonderes bar.

Die Seiben faure, welche fich in bem mit Schwefelfaure er= haltenen Destillate ber Seibe votfindet, ift eine eigenthumliche fluchtige Saure, welche fur ben Techniker durchaus nicht in Betracht kommt und welche wir daber hier übergeben konnen, um so mehr, ba sie noch lange nicht genug untersucht ift.

In Bezug auf die Bildung der Seide scheint sich aus dieser Untersuchung das interessante Resultat zu ergeben, daß der ganze Proces nicht sowohl, wie man sonst glaubte, mit dem Fadenziehen aus einem gummdsen, klebrigen Safte, sondern vielmehr mit der Bildung des Blutkuchens beim Gerinnen des Blutes die größte Mehnlichkeit hat. So wie namlich das Blut, welches innerhalb des Korpers aus einer Flussigkeit besteht, die man als Eiweiß und Fettstosung ansehen kann, in welcher der Faserstoff in Form von Kugelzichen herumschwimmt, den Korper verläßt, so zieht sich der Faserstoff zu einer Masse zusammen; aus den Kügelchen werden Fasern, die aber nothwendig, als aus Kügelchen zusammengesezt, die cylindrische Esestalt annehmen; der Eiweißstoff gerinnt, und Fett und Farbstoff hällen die so gebildete seste Masse ein, welche durch ihre Jusammenziehung die wässerigen Thelle von selbst ausprest. Aehnlich scheint ses sich mit dem Seidenstoff zu verhalten, welcher, che er aus der

Deffnung im Rorper ber Raupe, mo bie beiben Seibenfloffbebalter jufammenftoffen, als boppelter gaben hervortritt, ebenfalle mehr fiuffig, aber ber Gallerte megen gaber als bas Blut ift, woburch erft bas Rabenfpinnen mbglich wirb. Dat ber Raben einmal ben Rorper verlaffen, fo findet fchnell jene Gerinnung Statt; es entfteht ftatt ber früheren gaben und bleibend bebnbaren Daffe ein fefter, elaftiider . nicht mehr bleibend ausbehnbarer Raben von Rafterftoff und geronnenem Gimeif, eingehullt von Gallerte, ben fettigen und bargis gen Stoffen und bem Karbftoffe; bas BBaffer wird an bie Dberfidche gepreßt und baburch bie Berbunftung und vollige Austrofnung bes Rabens befchleunigt. - Der Geibenfaben, wie er von ber Raupe gespornen wirb, ift nicht einfach, fonbern boppelt; zwei cylindrifche Raben find an einander getlebt, felten fo lofe, bag bie cylindrifche Rorm eines jeben beutlich erhalten ift, meift mehr ober minder feft, fo baß eine Abplattung und mehr elliptifche Form bes Doppelfabens entftebt.

Beleuchtung ber fabritmäßigen Bubereitung ber Geibe.

Bird rohe Seide verwebt, so entsteht ein weniger glanzender barter Zeug. Diese Satte ist bei manchen Seidenstoffen, 3. B. den Gazen, erwanscht. Will man jedoch den Stoff geschmeibig haben oder farben, so muß die Selde zuvor ihres im Wasser Ibslichen Ueberzuges entledigt werden. Denn was die Farbung betrifft, so haften einerseits die Farbesstoffe bester auf der ihres Ueberzuges entblößten Seide, andererseits aber wurde beim Sintauchen der Seide in heißes Baffer, und selbst bei langem Liegen derselben in lauem oder kaltem Baffer der Ueberzug, und somit ein beträchtlicher Theil des Farbesstoffs verloren gehen.

Durch die Zubereitung der Selde, wobei man fie von ihrer außeren Sulle befreit, bezwelt man bei der einen Sorte noch außers bem die Entfarbung des gelben Pigments. Diefes ift zwar zum Theil in Baffer oder mafferigen Fluffigkeiten auflbelich, oder wenigstens zertheilbar, zum großeren Theil bleibt es aber in dem Seidenstoffe zurut, welcher an die wafferige Fluffigkeit nicht Alles abgeben kann.

Es gibt zwei Bubereitungen, benen man robe Seibe unterwirft, namlich die Austochung und bie Schwefelung.

Austochung. Die Spinesen scheinen ble Runft bie Seibe gesichmeibig ju machen und von ihrer naturlichen Sulle zu befreien, sehr gut zu verstehen; wenigstens ift bie dinefische Seibe außerordentzlich zart, aber in bemselben Grabe bann und fein, weil fie bei ber Bubereitung viel an Gewicht verliert. Baume und Giobert haben

fich viel Mube gegeben, um europaischer Selbe ein eben fo gutes Aussehen, wie bas ber chinefischen ift, ju verschaffen.

Baume bleicht und verarbeitet die gehaspelte Seibe unmittelsbar, weil sonst die aneinander klebenden gaben sich verwirren und alsbann nicht gut gereinigt werden konnen. Es ist ein Fehler ber beutschen Seide, daß sie vor der Berarbeitung zu wenig praparirt worden, und dieß ist ein Grund, warum es unmbglich ift, diese Seidenzgewebe so zur Farbung vorzubereiten, daß sie ben dinesischen gleich werben.

Baume rath baher, die abgehaspelte Seibe guvor in Baffer zu weichen, bamit die durch die Gallerte (Seidenleim) verklebten Faben sich von einander lbsen, was ohne Behandlung mit Baffer unmbglich ift. Ungehaspelte Seibe klebt fest auf einander, und man muß beim Saspeln einige Rraft anwenden, um von dem verklebten Rnauel die einzelnen Faben zu trennen. Beim Spinnen ist eine befeuchtete Jand hinreichend, um mehrere feine Faben zu einem diten so fest zu vereinigen, daß man mit Mibe erkennen kann, wie vieldrähtig bieser ift. Wird nämlich der Seidenleim, welcher den Faben umgibt, ein wenig angefeuchtet, so erweicht er, und verbindet die feinen Faben so zu einem Ganzen, als waren sie mit Leim bestrichen gewesen.

Die robe Seide wird alfo in Baffer geweicht und bie feinen gaben von einander gesondert, b. b. es wird die bunne Gallertlage, welche bie Raben vertlebt, im Baffer aufgeloft.

In diesem kalten Baffer ist, wie wir oben nachgewiesen haben, ein Theil der Gallerte und des Farbstoffs aufgenommen. hinsichtelich der Zeit, während welcher man die Seide maceriren läßt, bedarf es keiner großen Borsicht, indem sie selbst bei der Sommerbize keines steiner großen Borsicht, indem sie selbst bei der Sommerbize keine schädliche Beränderung durch das Liegen im Basser erleidet und änserft lange der Fäulnis widersteht. Die Ursache davon ist die große Satte des feinen Gewebes, und besonders der Ueberzug von Bachs, Fett und Harz, welcher die Selbe vor aller Sinwirkung von Außen schätz, und gegen Fäulnis im Basser, wie in der seuchten Atmosphäre beständig macht. Rohe Seide widersteht also der Fäulnis wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs, Harz und Fett, zubereitete Seide wegen ihrer Julle von Bachs der Keiner von Bachs der Keiner von Bachs der Verlagen von Bachs der

Nachdem Baumé die Seibe aus biefem Baffer genommen, brachte er z. B. 6 Pfund berfelben in ein irdenes Gefäß, in welchem 48 Pfund Alfohol von 0,840 (pec. Gew., mit 12 Ungen reiner Salzidure verfezt, sich befanden, und ließ sie hier 24 bis 36 Stunden, ober aberhaupt so lange liegen, bis das schone Grun der Flufsigkeit fich in die Farbe verwelkter Blatter verwandelt hatte. hierauf wurde

fie forgfältig mit Baffer ausgewaschen, bis alle Saure entfernt war, alebann aus einander gehängt und getrotnet. Durch diese Bersfahren entsteht ein Berluft von einem Achtel ber Seibe. Die Flufsfigleit ift nicht unbrauchbar, sondern man tann, nachdem man fie mit Kalt gefättigt, von dem badurch entstehenden Chlorcalcium den Altohol abbestilliren.

Die demischen Borgange bei dieser Bearbeitung ergeben fich aus obiger Analyse. Die Seide wird namlich von ihrer, in Salzsaure auflödlichen Gallerte befreit, behalt aber ben Eiweißstoff gurut, und verliert ben Bachoftoff, bas Kett, Barg und ben Karbstoff.

Ware nun blefe Behandlung nicht zu theuer, fo wurde fie fich zur Unwendung fehr eignen, indem auf diese Art die Seide volltommen ber dinefischen gleich wird. Außerdem bleibt der Faserstoff mit allem Eiweißstoff verbunden zurut, daher der Gewichtsverluft viel geringer ift; als bei der unten anzugebenden Zubereitung nach Roard's Methode.

Giobert's Zubereitungsart ift folgende: Er weicht die Seibe in lauem Maffer; brift fie aus und bringt fie unmittelbar in eine schwache wafferige Chlorauflofung. Nachdem fie bier zwei Stunden gelegen ift, wolrd fie in eine wafferige Auflbjung von schwestiglaurem Gae gebracht. Dies Werfahren wiederholt er abwechselnd, bis die gelbe Seide wollig weiß geworden ift. Der Gewichtsverluft dabei ift unmeitlich, well nur der Farbstoff abgeht. Allein eben darum ift diese Werhode nicht zu empfehlen, weil die Seide gerade das verslieten mins, was fie im roben Zustande zur Farbung untauglich macht. Daber auch die nach Giobert's Methode gereinigte Seide wegen ihres Gehaltes an Gallerte und Wachssoff viel weniger Glanz hat, als die nach Baum's bearbeitete, welche aus reinem mit Eisweißtoff idberzogenem Faserstoff bestebt.

Ge gibrieine Art die Seibe zu bearbeiten, welche man Degummation neunt. 34) Diese findet ihre Anwendung, wenn man die Seibe von ihrer Sprödigleit und Steifheit befreit wunscht, ohne die gelbe Farbe zersibren zu wollen. Bu diesem Bwet tocht man dieselbe einige (etwa 7 bis 8) Stunden in Waffer, wodurch fie fahlg wird Beizen und alebann Farbstoffe aufzunehmen und zu halten. Bugleich wird bei diesem Berfahren die Gallerte aufgeloft und ein Theil des Simeisstoffes im Baffer zertheilt; wie man aus oben mitgetheilter

<sup>24)</sup> Dan unterscheibet gewohnlich bie vorbereitende Bearbeitung, welcher man ble Seibe unterwirft, in De gummiren, Austochen und Entfarben. Das erftere gefchiebt burch warme Digefton in Seife, das zweite burch Rochen ber in Leinenen Gaten eingeschloffenen Ceibe in Seife; bas lezte bagegen, wird bewirft, indem man bie Seibe in Seifenlauge, die entweber rein ober mit verschiebenen Subftanzen gemengt ift, verweilen tast.

Analyse ersieht. Es muß hiebei indeffen die Quantitat des Boffers bestimmt werden, sonft weiß man nicht, wie viel Eineißkoff sich im Baffer gertheilt, indem von dem legteren die Dike und Resistenz des Fadens abhängt. Da wir oben in der Analyse gesehen baben, daß selbst nach mehrtägigem Rochen der Seide mit Baffer sich noch Galslerte und Eineißkoff abscheidet, so wird nach achtstundigem Rochen gewiß ein großer Theil derselben zurütbleiben, zumal Eineißkoff, da die Gallerte sich früher auslicht. Dur reines (Regens oder destillirres) Baffer ist dazu brauchbar; denn Arunnenwasser macht durch seine Ralksalze die Gallerte hart, und gieht sie daher nicht aus.

Mit biefer Degummation hat fich Roard vorzüglich beichaftigt. Sie wird bewerkstelligt durch Rochen ber Seibe in Seifenlauge. Dbe gleich man babel in dem Berhaltniß ber Seife jum Baffer fehr willfurlich verfahrt, io ift es boch nach Roard's Berfuchen von

ber größten Bichtigfeit, bas richtige Daaß zu treffen.

Die Austochung mit Geife entspricht einem mehrfachen 3mete. Man loft, wie man aus bbigen Berfuchen icon entnehmen fann, den garbftoff, bas gett, bas Sarg, ben Bacheftoff, Die Gallerte und einen betrachtlichen Theil bes Gimeifftoffes auf. Gine gewiffe Quantitat Eimeifftoff muß jedoch in Berbindung mit bem gaferftoff gurutbleiben, meil babon ber Glang und Die Greifigfeit bes Stoffes abhangt. Gest man aber bas Rochen mit Beife gu langenfort, fo wird die Seide mieder raub, und verliert jugleich an Grate, indem man ihr alebann gu viel Gimeifftoff entgieht. Rochts man fie nicht lauge genug, ober in gu fcwacher Gelfenlauge, fo bleibt noch Bacheftoff , befonders aber garbftoff , Dars und Rett , vielleicht auch Gallerte barin, gurift, Es ift. baber febr wichtig, fomabl bie Beit bee Rochens als bie gehörige Starte ber Geifenlauge genau gu tenmen, um die Geide nicht blog, wie man fagt ju begummiren, fonbern in Sinne Baume's, fur die garbung volltommen tauglich gu machen. Roar d's Methode exfordert indeffen noch eine Schwefelung, die fu die Baumeliche aberfluffig ift, weil bier Farbftoff, Bacheftoff, Fer und Darg, durch den in feiner Birfung von der Galgfaure unterftig ten: Allfohol, bereite ausgezogen finde de in te in eine art . . . .

Roard's Methode besteht in Folgendem: Man tocht die Seide weiße wie gelbe, eine Stunde lang mit 15 Theilen Baffer und fwiel Seife, als man braucht, um jener die gewünschte Farbe zu geben; benn je mehr Seife man anwendet, desto weißer wird die Seide. Roard rath fur rohe weiße Selde 1/2, bis 1/6 vom Gewich der Seide, fur rohe gelbe 50 bis 60 Proc. Seife auf 15 Theil Baffer zu nehmen. Die Androchung geschieht in einem zinnernen Gestall unter stetem Umruhren und Ersezen bes verdunsteten Baffers.

Without by Google

Einige halten die Seibe in einem Seifenbade, und zwar 100 Pfund Seibe auf 30 Pfund Seife in einer Zemperatur von 75° R. so lange, bis fielitire Farbe beinahe verloren hat; alebann nehmen fie diefelbe beraus, binden fie je zu 25 Pfund in leinene Sate, und laffen fie in einem neinen Seifenbade, welches aus 15 bis 20 Pfund Seife auf 100 Pfund Seibe besteht, zwei Stunden tochen. Roard hat jedoch gezeigt, daß dieß zu lang und zu start, und daß selbst jenes Einweichen in einer Temperatur von 75° R. überschiffig ift.

Das Appretiren geschieht durch Seifenbader, worin Farbstoffe aufgeloft find. Für ben chinefischen Appret nimmt man eine starte, ichanmende Seifenlauge, in welcher ein wenig feines Orleans, und läßt die bereits in Seife ausgefochte Seibe hierin einige Zeit verweilen. Azur und Silberweiß erhalt man; wenn einem folchen Seiz seubad etwas Indigo zugesezt wird.

Das Schwefeln ber roben Seide bient bagu, ben Farbstoff gu verbeten; bei schon (etwa nach Roard) zubereiteter Seide, nm ben noch übrigen Farbstoff zu entfernen. Durch die Schwefelung versichwinder indes der Farbstoff nur momentan; denn sobald die schwefs lige Saure verfluchigt ift, tommt er wieder zum Borschein.

Die Seibe kann troken ober feucht geschweselt werben. Im ersten Falle wird sie in einem Jimmer aus einander gehängt, in welches man schwessigsaures Gas einstromen läßt. Da die Selde, um sie für lezteres empfänglich zu machen, vorher mit 2 Proc. Potsaschenlauge beseuchter worden ift, so bildet sich nun schwessigsaures Kalt, welches, mit dem Farbstoff in Beruhrung gekommen, das Digment entfärbt. Dar man die Eurfachung dadurch zu Stande gesbracht, daß man bloß unter der ausgehängten Seide bei geschlossenem Immer Schwesel perbragute, so muß die Seide, zur Eurfernung des ichwessigsauren Kalis, in Wasser oder schwacher Seisenlauge ausgewaschen werden. Der Karbstoff bleibt dann, wenn auch unbemerkt, mit der Seide verhunden

mit der Seide verbunden.

Besser ist es, die Seide, pachden man sie vorher mit angligt lange befenchtet, in mit schweftigsaurem Gase gesättigtes Basser, zu tanchen, und darin so lange verweilen zu lassen, die weiß gewors den ist. Bu diesem Behuse soltet iman vie Dampservon Schweselsinrer und Stroh, won Schwefelsinre und Spotschlest oder vonninkt Schweselsinre erhipsem Schwesels in Basser, welches auf diese Beise mit schwestigsanen Gehertigt dirtum Die nam wieß gewordene Seihen wird endlich zum Entfernung der schwestissanen Wille mit Basser aushespellter und die Schweselung ist schwestissanen Russen Besser und ich went kalle mit Basser aushespellter und die Schweselung ist sonit beendigt. Miliamin madarine Beise verträgt die Seide nicht, well, went win und beises Basser aber beißen Allaunausbehung bringet der Einelskröfen

augenbliklich coagulirt und ben Faferstoff wie mit einem festen Uebers jug umkleibet, so baß der Alaun diesen nicht zu erreichen vermag. Eben baburch kann spater der Farbstoff ben Faben nicht gehorig durchs bringen, und die sonst haltbarfte Farbe muß also durch das Licht oder durch Waschen bast verschießen, da sie nur lose an der Oberstäche haftet. Drukt man aber die Seide mit einer kalten Alaun soder essigsauren Thonerdeauslibsung, oder taucht sie vollig hinein, so kann der Alaun den Faden gehorig durchdringen, und es wird bei dem Eintauchen der Seide in Farbstoff, z. B. in Farberrothe, das Allzarin sich mit der Alaunerde verbinden, und badurch also auch mit dem Faserstoff vereinigt werden, wie dieß bei jeder anderen Farbung ber Fall ist. Dieselbe Ursache, welche gallerthaltige oder rohe Seide für die Beize unzugänglich macht, benimmt die Mbglichkeit der Färbung, sobald sie mit einer Schicht geronnenen Eiweißkosses umkleidet ist.

### XXII.

Auszug aus bem Berichte bes Grn. Papen, über bie Stearinkerzen bes Grn. be Milly.

Aus bem Bulletin de la Société d'encouragement. " August 1836, S. 305.

Die Stearinkerzen, in Paris unter bem Namen Bougies do l'Étoile bekannt, waren bereits früher ber Gegenstand eines der Gegenschaft erstatteten Berichtes, welcher so gunstig lautere, daß die Gesellschaft sich veranlaßt fand, damals den H. Motard und de Milly, die sich mit der Fabrication dieser Kerzen beschäftigten, ihre silberne Medaille zuzuerkennen. Die Fabrit ist seither an hrn. de Milly allein übergegangen, und unter der Leitung dieses lezteren hat die Fabrication einen so hohen Grad von Bollommenheit erreicht, daß die Bereitung von Kerzen aus Stearinsaure eine der schoften und vollendetsten Anwendungen der Wissenschaft auf die Kunste genannt werden kann. Folgende Notizen mbgen als Beweis hiefur dienen.

Der Robstoff, ber ju ben fraglichen Kergen verarbeitet wird, ift Rindertalg, so wie erfaus den Talgichmelgereien tommt. Die erfte Operation, welche erferleibet, ift eine Berfeifung mit Kalt, welche burch die Einwirtung einer hohen Temperatun, (140%) mit Sulfe eines entsprechenden Drutes, und durch eine geeignete Bewegung ber gunftigt wird. Die Anmendung des Kaltes unter Umftanden, welche besten Berbindung mit drei Bestandtheilen des Talges bestimmen und begunstigen, ift eben so neu als wichtig und nuglich; sie läst sich, so

meit unfer Biffen gegenwartig reicht, burch nichts erfezen, mas eben fo vortheilhaft mare.

Sat man bie Kalkseise burch ihre Unausibelichkeit von ber Glyzerine geschieben erhalten, so wird sie in der Barme mit verdunnter Schwefelsaure, die sich der Basen bemächtigt und die fetten Sauren frei werden läßt, zersezt. Die ausgeschiedenen Sauren werden methozbisch mit Basser und Dampf ausgewaschen, worauf man sie in vers zinnten Gefäßen trystallissen läßt. Die hiedurch erzielten trystallinis ichen Massen werden mechanisch zerkleinert, worauf man die pulverzartige Substanz in hydraulischen Pressen einem allmählich verstärkten sehr ftarken Drut aussezt, um auf diese Beise kalt den größten Theil der Dleinsaure zu beseitigen, wobei jedoch allerdings eine je nach der Lemperatur wechselnde Quantität der sesten Sauren mit lezterer abssließt. Zum Behuse einer noch vollsommeneren Abschiedung der Oleinzstare werden die kaltgepreßten Ruchen in anderen hydraulischen Pressen, welche nicht minder kräftig als die ersteren, aber horizontal einz gerichtet sind, noch ein Mal und warm gepreßt.

Die auf diese Beise behandelte Maffe ift fest, weiß mit Perls mutterglang, beinabe geruchlos. Ihre Reinigung ift jedoch noch nicht beendigt, sondern man schmilgt fie jum Behufe dieser in Baffer, welches mit Schwefelfaure gefäuert worden ift, um fie dann nach gehörigem Auswaschen in Formen zu gießen, in denen fie zu tryftale linischen Broden, aus denen die Stearintergen verfertigt werden, erftarrt.

Beim Gießen biefer Daffe in Die cylindrifchen oder vielmehr leicht tegelformigen Rergenmodel fließ man, wie es bei allen neuen Induftriegweigen gu geben pflegt, auf einige unvorbergefebene Schwies rigteiten, melde burch eine ju ausgesprochene Rryftallifation bebingt maren. Das einzige Mittel Diefer Ginhalt zu thun, fie, wie man ju fagen pflegte, abjufchneiben, fand man anfange in einem Bufag von 25 bis 33 Proc. Bachs, ber jeboch wegen bes hohen Preifes biefes legteren febr nachtheilig mar. Spater mußte man baffelbe durch Bufag von arfeniger Gaure in Pulver, und gwar in folder Menge, daß fie bellaufig den taufendften Theil ber fetten Gaus ren betrug, ju erreichen. Da biefes Berfahren jedoch ju ernftlichen nachtheiligen Folgen fuhren tonnte, fo forfchte Gr. be Milly nach einer, anderen Abhalfe. Geit 18 Monaten wendet man auch wirtlich feinen Urfenit mehr an, fondern man erreicht baffelbe burch einen Bufag von 0,05 2Bache unter Befolgung bee fogleich anzubeutenben Berfahrens. Man fibrt namlich Die Arnstallifation, b. b. man bes fcleunigt fie baburch, baß man bie Daffe rafc aus bem fluffigen in ben feften Buftand übergeben macht, bergeftalt, baß fie verworren

Digitized by Googl

und gleichfbrmig wird. Die Model werden in biefer Abficht buich momentanes Eintauchen in Baffer beinahe auf ben Erstarrungspunkt ber gereinigten fetten Sauren gebracht, worauf man bann die Maffe, die nur wenig über ihren Schmelzpunkt erhizt worden ift, fogleich eingießt.

Die von Arn. de Milly fabricirten Retzen find ausgezeichnet und besizen die in dem fruheren Berichte bangebeuteten Gigenschaften nunmehr sogar in erbohtem Grade. Die Fabrication stieg seit dem Jahre 1833 von 14,500 auf 108,793 Rilogr. jahrlichen Erzeugnisses. Der Bertaufspreis im Großen siel babei von 2 Fr. 25 Cent. auf 1 Fr. 75 Cent.; jener im Detail von 21/2 auf 2 Fr. per halbes Rilogramm. Gin Dampsapparat liefert der Fabrit das heizmittel und den großten Theil der mechanischen Kraft, deren sie bedarf. Die Gesellschaft erthellte Arn. de Milly in Anerkennung seiner Leistungen ihre goldene Medaille.

#### XXIII.

Neber das Gerben der Hasen, Raninchen, und anderer Felle. Auszug aus einem Berichte des Frn. Bouriat über die Fabrik des Hrn. Renou in Paris, rue Mousketard, No. 29.

Mus bem Bulletin de la Société d'encouragement. Muguft 1856, S. 516.

Rranfreich ift noch immer gezwungen einen Theil feines Bebarfes an Leber aus bem Mustanbe ju beziehen; es llegt baber febr in feinem Intereffe feine Bulfequellen in biefer Sinfict fo viel als mbglich zu benugen, und bie Saute von Thieren, ble bisher gar nicht ober nur gu untergeordneten 3meten verwendet wurden, gu Reber gu verarbeiten. Dr. Renou bat in biefer Binficht einen großen Schritt pormarte gemacht; benn es ift ibm, wie bie ber Befellichaft vorgelegten Dufter beweifen, gelungen bie Safen . und Ranindenfelle fo ju bearbeiten, baß fie bie Dite von Rubbauten befommen. Er ber: fertigt aus ben Ranindenbalgen Stiefelichafte ohne Rath, an benen fogar, wenn man will, jur Futterung bas Saar beibehalten ift; er verfertigt eben fo Ueberleber fur Schuhe, welches nach feiner Ber: ficherung bem Ralbleber vorzugieben ift. Doch erzeugt er diefe Begenftande noch lieber aus Ragenbalgen, indem die Saute ber fleifche freffenden Thiere eine gedrangtere und ftartere Safer haben follen, als jene ber pflangenfreffenden. Derfelbe Unterfchied foll fich auch amifchen ben Sauten junger und alter Thiere bemerken laffen.

<sup>25)</sup> Man findet biesen fruberen Bericht im Polyt. Journal Bb. XLIX. G. 458 im Auszuge mitgetheilt. A. d. R.

Die Berberei bat, obwohl fie eines ber alteften Bewerbe ift, vers balenifmafig nur langfame Kortidritte gemacht, bis die Chemie endlich ben Schlendrian burchbrach und die Gerber über bie Borgange, welche bei den vorbereitenden Operationen fowohl, ale bei der Un= menbung bes Ralles und bes Gerbeftoffes Statt finden, auftlarte. Deffen ungeachtet bleibt noch Bieles ju thun ubrig; bie Erfindungen bes Brn. Renou find ein Beweis dafur. Die Methoben, nach benen er feine gabrication betreibt, find, mas die vorbereitende Be= bandlung ber Belle betrifft, beinahe bie in ben gewohnlichen Gerbes Er mafcht die Relle namlich in fliegendem Baffer aus, entfernt mit bem Abftogmeffer die blutigen Thelle, bringt bie Relle bann in tobtes Ralfmaffer (mort-plain) und hierauf in ein weniger abgenugtes Raltwaffer, worin fie fo lange belaffen werben, bis fic die Saare leicht mit bem Abftoffmeffer abnehmen taffen. Statt ber Gauren, beren man fich in mehreren Berbereien gum Ent= fetten beblent, bringt fr. Renou jedoch gewöhnliche Potafche ober baffic toblenfaures Rali in Unwendung. Die Gauren follen namlich ble Safer bart und gabe, und mithin nicht wohl gur Aufnahme und Einwirtung bes Gerbftoffes geeignet machen; mabrend bas Altali Die fetten Gubftangen verfeift und mit Baffer vermengbar macht.

Br. Renou bat bas Berdienft die Safen : und Raninchenbalge, bie, nachdem fie enthaart maren, nur mehr gur Bereitung eines Leis mes fur bie Papiermuhlen bienten, ju mannigfachen 3meten taugs lich gemacht ju haben. Das Saar bei Balge wird zuwellen, naments lich fur Belgftiefel, erhalten; foll es bingegen volltommen abgenom: men werden, fo muffen bie Saute geborig gefalte werden, woburch bie Saare an Berth verlieren. Ronnte man bem Saare nicht wies ber feine fruberen, jum Silgen nothigen Elgenschaften geben? Gin Musmafchen mit gefauertem Baffer murbe ben Ralt entfernen, und weitere Bubereltungen tonnten vielleicht bas Uebrige thun. Das Mb= ichneiben ber Saare mit Scheeren bedingt einen gu großen Aufwand an Beit und überdieß auch noch einen Berluft an Saaren.

Dr. Renou erzeugt aus ben Safen ., Raninchen ., Ragen's und Sundefellen Stiefelfchafte ohne Dath, mit und ohne Saar, Uebers leber fur Soube, Delgftrumpfe, Damenfliefel, Tichatos, Casquetten zc. Die von ihm gubereiteten Balge bienen aber auch noch ju anberen Breten, ju benen bas Stut felbft bis ju 4 gr. vertauft wirb. Go verwendet fie namentlich der beruhmte Claviermacher Dlevel, indem er gefunden bat, daß Raninchenfell mit einer bunnen Schichte Bemb= fell überzogen bie Gaiten weit beffer und angenehmer vibriren macht, als trgend ein anderer lebergug ber Sammer. Um wie viel ber Berth ber Ranindenbalge burch bie Fabrication fleigt, ergibt fich baraus, baß bas Stulf gu 1% bis 4 Fr. vertauft wirb, mabrend es rob nur 10 Centimen gilt.

Endlich hat hr. Renou auch noch gefunden, daß sich an bem Raninchenbalge 2 bis 3 hautschichten befinden, die sich sehr gut abnehmen lassen, ohne daß die haarseite des Balges dabei Schaden leidet, indem diese hautchen bei der gewöhnlichen Bearbeitung der Balge mit dem Schabmesser gleichfalls beseitigt und weggeworfen werden. Diese hautchen will hr. Renou zur Erzeugung von Perzgament und Goloschlägerhautchen benuzen; die ersten in dieser hins sicht angestellten Bersuche lassen auch wirklich ein volltommenes Gezlingen hoffen. Die Abfalle der Fabrit endlich tommen den Leimssiedern zu gut. Die Gesellschaft ertheilte hen. Renou ihre Medaille aus Platin.

#### XXIV.

Ueber die Fabrik lakirter Leder ber &B. Mys und Comp. in Paris, rue de l'Orillon No. 27. Auszug aus dem Berichte des Grn. Labarraque.

Aus bem Bulletin de la Société d'encouragement. August 1836, C. 312.

Die latirten Leber betommen einen um fo boberen Grab von Bollenbung, je volltommener die Saute Die Behandlung bes Roth= gerbers und bes Leberbereiters erlitten haben, und je beffer bie ans gewendeten Late maren. Bon biefem Gefichtepuntte ausgebend baben es die S.S. Rys und Comp. fur nothig erachtet Die Saute, Die ihnen ber Rothgerber liefert, einem nachträglichen Gerbproceffe ju unterwerfen, wodurch fie nicht nur an Qualitat geminnen, fonbern wodurch ber Rabrifant auch Gewißheit erhalt, bag ber Gerbeftoff fammtliche Theile bee Lebere burchbrungen bat. Die gegerbten Saute werben zu diefem Behufe 14 bis 20 Tage lang in ungeheuren Bot: tiden, Die eine mit Gerbeftoff gefattigte Rluffigfeit enthalten, einges weicht; bevor bieß jedoch geschieht, werden fie, um fie geschmelbiger au machen, auf bem Doppelhorn (bigorne) abgearbeitet, bann mit dem Ausfleischmeffer (drayoire) behandelt, und endlich burch bie in Franfreich fogenannte Querse von bem in bas Bellgewebe eingebrungenen Ralle befreit, fo baß die Brube (jusee) fogleich mit bem fefteften Theile bes Lebers in Beruhrung tommt, und beffen gafein auf Die leichtefte Beife burchbringen fann.

Benn bas Leber nach biefer vorbereitenden Behandlung die übris gen Operationen bes Leberbereiters erlitten bat, gelangt es in bie Sande jener Arbeiter, bie den fogenannten Appret auftragen. Diefer

Appret beftebt aus einer Composition, beren Bafis ein trotenes, mit Rarbftoff gefattigtes Leinbbl bilbet. Dach Auftragung bes Appretes fommt bas leber in eine mit Dampf gebeigte Trofenflube, bie aus einem Bierete bon 17 Meter Lange auf 7 Meter Brefte beftebt, und welche in zwei Stofwerte von je 5 Meter Sobe abgetheilt ift. In bem unteren Stofmerte ift an beiben Enden eine Thure anges bracht; bei ber einen fcafft man bie appretirten Leber an Stofen aufgebangt, welche in Safen eingefest werden, in Die Trotenftube. Die getrofneten Saute werden abermale appretirt, bann gebimft, und bierauf jenen Arbeitern übergeben, welche die aus einer bunn= flaffigeren Difdung beffebende Karbe mit einem Dinfel aufzutragen baben. Rachbem bieß geschehen, ift bas leber in Die zweite Salfte bes unteren Stofwertes zu bringen. In biefen beiden Abtheilungen bes Trofenhaufes wird bie Temperatur ftete auf 42° R. erhalten. Das Auftragen ber garbe geschieht in mehreren Schichten, und gwis ichen jeber berfelben wird bas leber gebimft. Rach Bollenbung aller blefer Borbereitungen beginnt erft bie Arbeit des eigentlichen gafirere, welche im erften Stofwerte in gleicher Sohe mit bem oberen Stofs werte bes Trotenhaufes vorgenommen wird, damit die Leber fogleich und ohne bem Staub ausgefegt ju fenn, in biefes gebracht werben In Diefem Grotwerte bes Trotenhaufes wird eine Tempes ratur von 45° R. unterhalten; Diefer hohen Temperatur ungeachtet erfolgt aber bas Trofnen bes Uppretes fomobl, als bes Lates nur bann volltommen, wenn bie leber ber Luft und ber Conne ausgefest werben. Da fich biefes wohlthatige Geffirn jeboch nicht taglich und auch nicht immer mit gleicher Intenfitat zeigt, fo haben bie S.S. Rys und Comp. bon frn, Chauffenot eine große Trotenftube mit warmem Lufrzuge, welche im Binter Die Conne erfest, erbauen laffen.

Das latirte Leber muß, wenn es auf Bolltommenheit Aufpruch machen will, nicht nur einen schben Glanz haben, sondern es barf fich auch in keinem Falle abblattern. Diese Eigenschaften befigen die Fabricate ber H.D. Rys und Comp. in hohem Grade; besonders ausgezeichnet trifft man sie an ben weichen und elastischen Leberarten, bie man unter rechten Binkeln zusammenbiegen, nach allen Richtungen zirfichen ben Hann unter reiben, und wie gewohnliches Leber ausziehen kann, ohne baß bei Lat Sprunge bekommt ober sich gar abstehen kann, ohne baß bei Lat Sprunge bekommt ober sich gar abstehen vorgezogen. Weitere Eigenschaften, die man von den latiften Leberin forbert, sind die, daß sie nicht zusammenkleben, wentr man sie beim Berpaten aufeinander legt; daß sie in der Kälte nicht beile dig weiden, und baß sie ihren Glanz sicht werkieren. Tene ber

134 Drouet, über bie Soabs ober Ausfleifdmeffer fur Gerber.

D. Mys besigen auch diese Eigenschaften; sie vertragen den Transport nach England, Spanien 2c. sehr gut, und werden auch wirklich in bebeutender Quantitat versendet, indem die Fabrit in den vier ersten Monaten des Jahres 1836 allein mehr als 1500 Duzend latirte Kalbfelle, die Rubhaute 2c. gar nicht gerechnet, in den Sandel gebracht hat. Mehrere Mitglieder der Commission besigen Stiefel und Schuhe aus solchen latirten Ledern, und sind sehr zufrieden damit, da sie sich durchaus nicht abblattern, und weder ihre Gesschwindigkeit, noch ihre Elasticität verlieren.

Die Fabrit der D.D. Nys und Comp. beichaftigt bereits 50 Arbeiter, die in strengster Ordnung gehalten werden, und in Betreff beren eine Einrichtung getroffen ist, welche allgemein in den Fabriken eingesührt werden sollte. Jeder Arbeiter erleidet udmlich am Ende der Boche 25 Cent. Abzug von seinem Lohne, und dieser wird in eine Casse geworfen, zu der die Fabrikherren selbst wechentlich 2 Fr. beitragen. Aus dieser Casse erhält jeder tranke Arbeiter während der ganzen Dauer der Arbeitsunfähigkeit täglich 2 Fr. — Die Kasse besitzt dermalen 600 Fr., und da jeder Arbeiter gleichen Anspruch an sie hat: einen Anspruch, der verloren geben wurde, sobald er die Fabrik verließe, so ist dieß ein Grund mehr sur ihn, seiner Fabrik ansbänglich zu bleiben und für deren Gedeiben zu arbeiten.

Die Gefellichaft ertheilte ben S.D. Noe und Comp. in Betracht ber Berbienfte, Die fie fich um bie Fabrication ber latirten

Leber ermarben, ihre goldene Debaille.

# XXV.

Auszug aus einem Berichte bes Srn. Labarraque über bic Schab: ober Aussteischmeffer für Gerber, welche Gr. Drouet in Paris, rue des Pretres-Saint-Paul, No. 28, verfertigt.

Aus bem Bulletin de la Societé d'encouragement. Jul. 1836, G. 231.,

Die Schab: ober Ausstelichmeffer, beren fich die Gerber in Parris bisher bedienten, bestanden aus einer einfachen Klinge mit zwei gegenüberstehenden Schweiden. Sie tofteten 16 Fr. bas Stult, und bauerten im Durchschnitte & Monate lang; die Dauer bing jedoch pon ihrer Sattung und von der hieburch bedingten, mehr ober mint ber oft nothigen Wiederholung des Schleisens ab; im Durchschnitte verbrauchte jeder Arbeiter bienach monatlich 2 Fr. an diesem Wertzgenge allein. Ein Strafburger Kabrifant, der fich burch die Gate

feiner Erzeugniffe einen Ruf verschaffe batte, verlaufte in Varis bas Stuff feiner Schabmeffer ju 22 bis 25 Fr. Die Englander verfertigten Schabmeffer mit beweglichen Rlingen, die fie ju 22 Kr. Iles ferten; allein biefe tamen in Rranfreich nicht in Gunft, weil fie por ben Parifer Schabmeffern feinen Borgug voraus hatten, und boch etwas theuter tamen, ale biefe. Dr. Deguet, ein Schloffergefell ohne Arbeit, tam, phre von ber Erfindung ber Englander Renntnif ju haben, mohl miffend jeboch, baf man andere fcneibende Inftrus mente, wie g. B. Rafirmeffer, mit auswechselbaren Rlingen verfer: tigt, auf ble Ibee fur bie Berber Schabmeffer mit zwei beweglichen Rlingen ju fabriciren. Er liefert folche auf Garantie ju 16 Rr .. und mechfelt bie beiben Rlingen, wenn fie abgenugt find, fur 5 Fr. aus. Der Arbeiter tann biefe Deffer auf Probe nehmen und fie and austaufden; er befigt auf biefe Beife ein Suftrument, welches ibm immer jur Sand paft, welches fein Gemicht beibehalt, welches er immer in guter Beichaffenbeit erhalten tann, und bei welchem er rine mertliche Ersparnif macht, indem bie beiben Rlingen im mittleren Durchichnitte 10 Monate bauern uub alfo monatlich eine Unde lage von 50 Cent. veranlaffen, mabrend fie fruber monatlich, 2. Fr. tofteten. Alle Arbeiter ber S.S. Dys und Comp. haben bieg ber Commiffion beftatiget, und icon jest bezieht biefe Sabrit und, ein Theil ihrer Correspondenten ihre Schabmeffer von Grn. Drouet, ber baburch in Stand gefest fenn mird fich einen großeren Mirfunges treis ju ichaffen, und ber um fo mehr ben Dant ber Gefellichats und ber Gemerbtreibenden verbient, ale Die Bervolltomminung der tage lichen Sandwertzeuge von ber gibften Bedeutung, und Bichtigfeit, ift.

Fig. 11 gibt eine Unficht des mit allen feinen Eheilen verfebes nem Inftrumentes von Borne.

Big. 12 zeigt baffelbe im Profil. . 20.11

Fig. 13 ift ein Querburchschnitt nach ber Linie A, B, Fig. 11, woraus man fieht, wie bie belben Rlingen in ihrem Sefte anges bracht find.

Sig. 14 ift bas mit ben beiben Griffen ausgestattete Defr.

Fig. 15 ift bie Defplatte.

Big. 16 geigt eine ber Alingen einzeln fur fich von Borne und im Aufriffe.

nen der eine parallel mit der Achte lauft, mabrend der andere fenkrecht gegen fie gerichtet ift., o. ift eine Defplatte, beren Ausschnitte auf des Best a paffen, und bie man befestigt, wenn man bie Klingen abgleben ober auswechseln will. d.d. endlich find bie gheiden Rlingen, bie mit vier Schrauben e, o awifchen bem Befte und ben Detplatten festgebalten merben.

#### XXVI.

Giniges über bas Ausfetten ber Bollentucher. Bon Grn. Martin, Farber in Paris.

Aus bem Journal des connaissances usuelles. Rulius 1836. 6, 40.

Das Bollentuch, fo wie es vom Bebeftuble tommt, enthalt noch bas Debl, womit man bie Bolle impragnirte, um fie farbats iden und fvinnen an tonnen, und eben fo befindet fich an bemfelben noch bie geringe Quantitat Leim, womit man bie Rette folichtete, um ihr jum Bebufe bes Bebene großere Reftigteit ju geben. Bon biefen beiben Stoffen foll bas Zuch burch bas Musfetten, welches anf vericbiebene Beife Bewertftelligt wird, gereinigt werben.

Das in Kranfreich beinabe allgemein angenommene Berfahren beftebt barin, baf man bas Tuch 14 Tage und felbft brei Bocben lang in einem eigene bagu bestimmten Bafferbeten bem fliegenden Baffer ausfest, und bag man es bann mit Balfererbe, bie mit Baffer angerubrt worben ift, begoffen in bie Baltmuble bringt, bamit bas Dehl bes Tuches von ber Erbe aufgefogen werbe. Das Jud wird gulegt in reinem Baffer ausgewaschen. Diefes Berfahren bat bas Unangenehme, baf es viele Beit toftet, indem beinabe ein Mongt bariber berforen geht; und bag, wenn bei garten Karben ein Theil des Tuches aus bem flegenden Baffer binauszuragen tommt, baffelbe leicht geflammt wird. be id it gulf ante et tig w

Seit einigen Sahren befolgt man auch noch eine undere Des thobe, bie einen bebeutend geringeren Beitaufwand bedingt, und bie man in der Normandie defthalb Das beschleunigte Ausfetten (dograissage accelere) neunt. Man impragnirt namlich bas Tuch, fo wie es aus bem Bebeftuble tommt, mit einem Gemenge aus Dotafche und Balfererbe, welche mit Baffer angerubrt worben find, ober mit Schweinsmift und Urin, und fest es bann ber Stampfe aus, bis es volltommen entfettet ift. Diefes Ausfetten wird viel theurer begablt ale erfteres; bennoch findet ber Kabritant aber feinen Bors theil babei.

Die beiben angegebenen Dethoben, befonbere jeboch bie legtere, baben ben Dachtheil, baf bas Tuch babei eine beginnenbe Allgung etleiber, in Folge beren bie Befeitigung einer großen Menge leichter, in bem Tuche enthaltener Uhreinigfeiten febr fcwer und felbft uns moglith wird. Eine neue Dethobe, bet ber bieg nicht ber gall ift

117-711

Digitized by Consider

und welche auch außerst schnell und leicht ausführbar ift, besteht nun barin, daß man das Tuch, um es von der Schlichte zu reinigen, in lauem Basser auswäscht, daß man es dann mit angerührter Balkererde, oder mit einem Gemenge aus Potasche, Walkererde und Kleie, oder mit Schweinsmist und Urin, oder mit irgend einer anderen alkalischen Substanz imprägnirt; daß man es hierauf in dlesem Justande in einen Bottich bringt, an dessen inneren Wänden sich Stäbe besinden, die dem Tuche als Stüze dienen; und daß man es endlich in diesem Bottiche und zugedekt einige Minuten lang der Sinwirkung des Dampfes aussezt, um es endlich in Wasser zu werz sen und dann zum Behuse der vollkommenen Keinigung durch zweit Balzen laufen zu lassen. Man könnte anstatt des Dampfes auch beißes Wasser anwenden; doch ware die Wirkung in diesem Falle eine weit langsamere.

Das Tuch erleidet bei diesem Berfahren teine Filgung, und man tann mit Gulfe eines kleinen Dampfleffels, beffen Anschaffung nicht boch tommt, leicht weit mehr Arbeit vollbringen, als in einer großen Baffanstalt, deren Errichtung 100 Mal bober zu stehen tommt. Seche Stut Tuch laffen sich leicht in einen Bottich von mittlerer Gebe bringen, und sind in wenigen Minuten ausgesettet; funf Arzbeiter tonnen auf diese Beise leicht taglich 50 Stut andfetten; und diese Babl ließe sich sogar noch auf das Dreifache bringen, wenn man noch um einen ober zwei Bottliche mehr anbrächte, die sammtslich mit einem einzigen Dampflessell gespeist werden tonnten.

#### XXVII.

Berbesserungen in der Fabrication elastischer, zu verschieder nen Zweken anwendbarer Stoffe oder Fabricate, worauf sich Robert William Sievier von Southampton Row in der Pfarre St. George, Grafschaft Middlesex; am 17. Januar 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem Repertory of Patent-Inventions. August 1836, C. 89.

Der erfte Borichlag, ben ich mache, geht babin, in bem ges wohnlichen Strumpfwirterftuble ober in einer ahnlichen Dafchinerte Strumpfe, Soten, hanbichube, Schlafhauben, Unterhofen u. bergl. Dinge mehr zu verfertigen, in beinen an gewissen Stellen, wie z. B. an ben Ranbern, elastische Schnute ober elastische Banbstreifen aus Kautschut angebracht sind. Nach meinem zweiten Borschlage soll in bem gewöhnlichen Bebestuhle ein elastischer Wollenzeug fabricitt wers ben, indem man zwischen ben Rettenfaben Rantschutfaben aufzieht,

und zwischen den Sintragfaben ebensolche Rautschutsaben einschleft, und indem man dieses Gewebe spater walft, aufraubt und appres tirt. Mein britter Vorschlag endlich betrifft die Fabrication von Baumwoll:, Flaches und anderen nicht filzbaren Zeugen, welche mit übersponnenen Rautschutsaben vermengt sind.

Bas ben erften biefer Borichlage betrifft, fo mirte ich bie fraglichen Artifel in bem gewohnlichen Strumpfwirterftuble ober in its gend einer anderen abnlichen Dafcbine bis zu jenen Stellen, an benen bie elaftifchen Schnire ober Banbftreifen angebracht werben fol-Un diefen angelangt bewirte ich burch Abjuftirung ber Schrauben ber Dafdine, bag bie Mafchen, welche in ber nachften Reibe erzeugt werden, fo verlangert ober jufammengezogen werben, baß ein sur Aufnahme ber elaftifden Schnure bestimmter Canal gebildet mirb. Nachbem ich mir namlich Raben, Schnure, Strange ober Banbden aus Rautidut, Die nach ber in meinem Patente vom 1. Dec. 1831 beschriebenen Methode übersponnen fenn tonnen, verschaffe babe, giebe ich biefelben mittelft einer laugen Nabel, eines Satens, einer Bange ober mit Gilfe irgend einer anderen entsprechenden, und die Stelle einer Schuge vertretenden Borrichtung gwifchen Die gulegt gebilbete und bie bemnachft zu erzeugende Dafchenreibe ein; worauf ich, nachbem ber Rautschut gerade gezogen worden ift, Die gulegt ermabnte Mafdenreibe burd bie gembbnlichen Bewegungen bes Birtftubles vollende, fo daß ber Rautichut zwifden die Raben bes ju erzeugen: ben Artitele feft eingetragen ift und feine Stellung nicht, peranbern tann. Muf gleiche Beife merben nacheinander gwischen bie folgenben Dafchenreihen fo viele Rautidutfaben ober Schnure eingetragen, als man es fur biefen ober jenen Attitel, ben man erzeugen will, fur nothia balt. ... 10. 15. 76.1

Bum Behufe ber Fabrication elastischer Bollenzeuge ziehe ich zwischen ben Kertenfaben übersponnene ober glatte Kautschukfaben auf, ober ich nehme zur Kette bloß Rautschukfaben. Der Eintrag besteht bann entweder lediglich aus Gespionst, ober ich nehme auch bler wieder zum Theil Gespinnst, zum Theil Rautschukfaben, je nachdem ber Zeug, den man versertigen will, nur nach der Lange oder nach Lange und Breite zugleich Elasticität bekommen soll. Sind diese Zeuge zu Kleidungsstuten, welche außen getragen werden sollen, bestimmt, so wende ich in Berbindung mit den Kautschukfaben Garn, welches aus kurzer Wolle gesponnen worden ist, an. Das Gewebe wird dann in der Walke gestigt, in der Rauhmuhle pher mit Dand; karden gerauht, und endlich glatt geschoren.

Bei dem Berfereigen elastischer Baumwollen. ober Leinenzeuge, ober überhaupt folder Beuge, Die nicht gewalft werben, wende ich

Digitized by Comes

Rautschutsaben, die in der gewohnlichen Ueberspinnmaschine ober auf irgend andere Beise übersponnen worden sind, als Rette ober als Eintrag, oder auch als beides zugleich an. Der Grad der Clasticistat dieser Zeuge richtet sich nach dem Berhaltniffe ber elastischen zu ben nicht elastischen Faben.

Ich habe ichließlich nur zu bemerten, daß die Rautschutfaben vor ihrer Unwendung zu den fraglichen Zweten bis auf den bochften Grad ausgedehnt werben, damit fie ihre Clafticitat verlieren; und baß man ihnen dann die Glafticitat burch Anwendung von Warme wieder gibt.

Ich hielt es nicht fur nbthig irgend eine der Maschinen, deren ich mich bediene, naher zu beschreiben, indem diese Maschinen allgemein bekannt find, und auch feinen Theil meiner Erfindung aus-

# XXVIII.

Ueber bie harzs und Theergewinnung in den haidlandern um Borbeaux.

Aus bem Journal des connaissancis usuelles. Septor. 1835; S: 110!

Die auf ben Saiblandern um Borbeaux wachsende Riefer ober Tobre, die fogenannte Meerstrandeficite (Pinus maritima) tommt belldufig im 30sten Jahre ihres Alters, ober wenn ihr Stamm eine solde Dite erreicht hat, daß ihn ein Mann mie feinem Arme fo um flammern tann, daß er taum seine Fingerspizen sieht, unter die hate bes Pechlers, welcher dabei auf folgende Belfe verfahrt.

Bom 20. Janifar bis 1. Februar wird bem Baume beiläufig 2 Fuß boch über beim Boden an ber Subfeite ble rauhe Rinde im vierten Theile des Umfanges des Stammes genommen, ohne jedoch dabet das Lebendige ju verlezen. Die Absticht hiehei ist. durch ble Einwirtung der Sonne auf die entblößte Stelle einen großeren Saftes jufluß nach dieser zu erzeugen. Wenn die Sonne mehr Kraft gewonnen hat, gewöhnlich vom 25. Marz die zum 1. Mai, beginnt man das Anbauen der blosgelegten Stelle, und zwar mit einer kleinen Jake, deren Schneide die Form eines Johlmeißels hat. Mit diesem Instrumente wird namlich an der entblößten Stelle ein Span von beilausig 3 zou Länge auf 3 Linien Dite so ausgehauen, das das Lebendige selbst dadurch angegriffen wird. Kaum ist dieß gessichen, so schwist aus der verlezten Stelle in kleinen durchsichtigen Tropfen eine Flussigeit aus, welche längs des Stammes berabläuft und in einem Gefäße ausgefangen wird, welches man im Boraus

am Juse des Baumes zwischen ben Wurzeln angebracht bat. Das gesammelte Product, welches man mit dem Namen Jungfernpech (resine vierge, geme) zu bezeichnen pflegt, wird alle Monate oder wenigstens 4 Mat im Sommer entfernt, und in einen Behalter gesbracht, der sich in der Mitte des Waldes befindet, und in welchem es gegen Witterung und Unrelnigkeiten geschützt ift. Das Unhauen wird wöchentlich ein Mal wiederholt und dis zu Ende Septembers fortgesett. Die Witterung ubt einen sehr großen Einstuß auf die Ernte; bei anhaltendem Sidwinde fällt sie viel reichlicher aus, als dann, wenn die Poren des Holzes durch herrschende Nordwinde versengert werden.

Abgefeben, von bem Jungfernpeche merben auch noch mehrere andere Producte gesammelt. Das Barg verliert namlid, indem es ber Sonne ausgesegt an bem Stamme in ben ermabnten Bebalter berabfließt, ben fluchtigften feiner Beftanbtheile, wird baburch fo bit, baß es nicht mehr fließen tanni, und bleibt mithin in tropffteinarti= gen Daffen, welche burch bie; nachfolgenben Tropfen immer bifet und bifer merben, an ber Rinbe fleben. Diefe Rlumpen, melde an Rarbe einer mit Schwefelblumen angerührten Milch gleichen, merben mit ber Sand abgeloft, und bilden bas weiße Robrenbarg (barras ober galipos) von erfter Qualitat, welches von ben Bacheziehern bauptfachlich unter bie Rergen genommen wirb. Diefelbe Gubftang, aber bon gweiter Qualitat, erhalt man, indem man jene Bargtheile, bie mir ber Sand nicht abgeloft werben fonnten, mit einer eifernen Ratel abtragt. Benn bie Baume nicht volltommen gerabe find . fo gelangt ber ausfließenbe Safe nicht immer in bas fur ibn bestimmte Befåß, fonbern er fallt auf ben Boden und flebt bafelbft mit Blats tern, Sand ic, jufammen; bie bieburch entftebenben Rlumpen, fo wie bas, mas aus den Gefägen überlauft, wenn fie nicht recht geis tig geleent, murben, merben gleichfalle gefammelt, und geben bas Abhrenhars britter. Qualitat, Torras genanut,... .....

Rach Beenbigung ber Ernte schmilzt ber Pechler bas in bie Pechhatte gebrachte Jungfernprch in einem tupfernen Keffel, wobei bas Fener fo geleitet werben muß, baß bas Schmilzen nicht übereilt wird, und baß bie Maffe am Boben nicht anbrennen kann. Nach vollbrachter Schnielzung und während die Maffe noch beiß ift, bereister man fich aus dicht neben einander gelegten; sauftbilen Stoff bundeln, die nicht zu fest gebunden senn durfen, eine Urt von Filter, auf welches bas geschnotzene Pech mit Loffeln ausgegoffen wird. Das durchgelaufene, und bauf Biese Weise von ben beigemeingten fremdartigen Sabstanzen gereinigte Dary wird unter bem Namen

Terpenthinbrei (terepenthine en pate) in den handel gebracht; bas fag gu beilaufig 300 Rilogr. gilt gewohnlich 80 - 90 Kr.

Aus diesem Terpenthinbrele wird das Terpenthinbhl (essence de terebenthine) gewonnen, indem man ihn in einem gewöhnlichen Kolben lebhaft erhizt, wobei nach beiläusig einer Stunde Zeit das Dehl übergeht. Nach beendigter Destillation sindet man im Kolben als Rulftand eine dunkelschwarze Substanz, welche man das trokene Pech (brai sec) nennt, und welches man, wenn man es in diesem Zustande verkausen will, noch siedend durch Strohbundel den obigen ihnlich in Formen von verschiedener Größe gießt. Das Terpenthins bhl kommt in Fassern zu 300 bis 350 Kilogr. in den Handel und gilt 46 bis 50 Fr. die 50 Kilogr.; das trokene Harz gilt in Brozen, welche mit Matten umwikelt werden, 8½, bis 9 Fr. die 50 Kil.

Bur Geminnung bes Dechbarges ober eigentlichen Deches (poixresine, pegle) bedient man fich eines guterbutformigen Dfens aus Batiteinen, in welchem man in der gangen Ausbehnung ber Grunde flache eine Grundlage aus Soly ober Theer (goudron) anbringt. Auf diefe Grundlage werden die Strobbundel, welche gum Riltriren bes Terpenthinbreles und bes trofenen Barges gedient haben, und welche von den frangbfifchen Dechlern grachons genannt merden, regelmäßig geschichtet, worauf man ben Dfen bis jum Biebel empor Bor bem Billen bes Reffels bat man bafur ju forgen, baß ein fleiner, vom Mittelpuntte bis ju dem einen Ende bes Dfens führender, und zum Ausfluffe bienender Cangl burch fleine eingelegte holgftutchen offen erhalten wird. In bem Dfen felbft, ber beilaufig jur Balfre in Die Erbe vergraben ift, ift in gleicher- Sobe mit bem Erdboden ein fleines vieretiges Thurchen angebracht, welches, wenn ber Dfen leer ift, ju beffen Reinigung bient, mabrend es, wenn ber Dfen arbeitet, Luft jufuhrt. Benn ber Dfen gefullt und Die Geis tenthur mit Lebm verftrichen worden ift, fo mird ber Dfen von Dben angegundet; murbe er fcmer anbrennen, fo mußte man gur Beforberung ber Entzundung bas fleine Thurchen etwas offnen, jedoch fogleich wieder verkitten. Die feft eingeschichtete Daffe brennt nas turlich nur langfam, und diefe Langfamteit ift nothwendig, weil bei einem gu farten Teuer die Daffe verbrennen murbe. Die langfam von Dben berab bringende Dize durchwarmt ben gangen Dfen, und in Rolge diefer Ermarmung flieft die gefcmolgene Daffe ab; wenn bann ber gange Inhalt bes Dfens in Bluß gerathen ift, fo lagt man die Ridffigfeit durch ben ermabnten Canal in ein unterhalb in ben Boden gegrabenes Loch abfließen. Es gefdieht hiebei nicht fel= ten, daß fich ber Canal verlegt; in biefem Falle macht man ibn mit einer rothglubenben Gifenftange wieder burchgangig. Das ausgeflof-

fene Dech enthalt viel Baffer, und beffit weber Die geborige Confiftens, noch bie beliebte garbe; es wird baher fogleich in einen guß elfernen Reffel, ben man ben Buterteffel nennt, und ber in einen Dfen eingemauert ift, gebracht, und in biefem bei maffigem Reuer bis jum Sieben erhigt. Benn bas Sieben gegen eine Stunde ge-Dauert bat, und bie mafferigen Theile größten Theils verfluchtigt find, mas man an bem Aufichaumen ber Daffe ertennt, fo Ibicht man bas Reuer aus, und gibt bie nunmehr buntelbraun geworbene Subftang fogleich und noch beiß in Formen, in welchen fie gu Bros ben von 125 Rilogr, geformt wird, ober auch in Raffer. In Diefem Buftanbe bient die Gubftang ale Schiffepech ober fettes Dech (brai gras); es ift jeboch ju troten, und wird baber von ben Schiffsbaus meiftern und Seefahrern, nachbem es gefchmolgen ift, mit einer beftimmten Quantitat Theer verfest. Es wird bieburch allerdings melder, immer aber fehlt es ihm noch an Gefdmeibigtelt, weghalb es fich auch in turger Beit abblattert. Diefe Urt von Dech, Die unter bem Ramen pegle ober mauvais brai gras in ben Sandel tommt, wird ju 8 bis 9 Fr. bie 90 Rilogr. verlauft.

Eine andere Art von trokenem, wenig versottenem harze, aus welchem bas Terpenthinbhl nicht ausgezogen wurde, ift bas Colos phonium ober Geigenharz. Man latt, um bleß zu erzeugen, frisch gesammelres Abhrenharz bei gelindem Feuer in einem kupfernen Reffel schmelzen. Das Versieden barf nicht zu lange bauern, weil sonst zu viel von dem atherischen verflüchtigt wird, so daß sich die gewonenene Masse zu sehr dem trokenen Harze annahert. Nach vollendeter Schmelzung wird bas Colophonium in Fasser gegossen, ba es sich wegen seiner zu geringen Consistenz nicht wohl in Brode formen latt. Colophonium von erster Qualität ist schin schwarz mit einem Schiller von Gold; es ist start durchscheinend und besizt einen solchen Glanz, daß man auf den Bruchsicheinend und besizt einen solchen Glanz, daß man auf den Bruchsichen sein Bild wie in einem Spiegel sieht. Mit Terpenthindhl und Knoblauch gibt es einen schonen Krniß. Die 50 Kilogr. gelten 11 bis 12 Kr.

Wenn die Fohre aus Alter abstirbt; wenn sie von Sturmwinben entwurzelt wird; ober endlich, wenn sie burch lange fortgesexes Entziehen ber harzigen Safte so. geschwächt worden ift, daß man
nicht hoffen darf, daß ihre Begetationstraft nach einigen Jahren
Rube wieder auflebe; dann ist es Zeit den Baum zu fallen, um die lezten Producte aus ihm zu gewinnen. Will man mit dem Fällen
so lange warten, die der Baum ganz alt geworden ist, so wird es ungefähr 120 Jahre nach dem ersten Anhauen desselben mit der Pechlerhaue vorgenommen. Gewöhnlich, und zwar namentlich in der tabe der Heerstraßen und der schiffbaren Flusse, wird jedoch die Shere nicht so alt, sondern der Eigenthumer rechnet, daß der Baum nach 30: bis 40jahriger harzgewinnung 60 bis 70 Ruß hohe ersreicht hat, und daß sich von dieser Lange 10 Juß zur Theergewinzung, 48 bis 50 zu Brettern, Schiffsverkleidungen und anderem Bauholze eignen, während der Rest und die Aeste auf Rohlen benuzt werden tonnen. Unter diesen Umständen nimmt man daher keinen Anstand zum Fällen zu schreiten, indem dieß einen größeren Ertrag sichert, als eine fortgesezte Harzgewinnung. Nicht alle Fohren geben jedoch guten Theer; im Allgemeinen verwirft man zu diesem Behuse jeme Baume, deren Wachthum schwächlich war, und welche nur mittelmäßige Harze lieserten.

Die gur Theergewinnung bestimmten Baume werben vom 15. Sep: tember jum 1. Dovember gefallt, und werben, fo wie fie liegen, beis laufig 12 Ruß über ben Burgeln, b. b. am Enbe ber vom Unhauen ber Dechler herrubrenden Rarben abgefconitten. Die unteren, gegen 12 Ruf langen Stuffe, welche allein auf Theer benugt werben, lagt man ben gangen Binter über im Freien liegen, bis fie im Fruhjahre entzweigeschnitten, und beibe Stule bann in je acht Scheite gespalten Diefe Scheite merben wie Gewehre aufgeftellt, und ben gangen Commer über gum Behufe bes Trofnens fo belaffen. Ceptember, b. b. jur Beit ber Deftillation ober bes fogenannten Schwelens (depassage), werben die Scheite abermals entzweigefagt und bann ber gange nach in sollbite Stute gefpalten; fie trofnen hiebei, und mahrend bes Transportes an Die Theerschwelerei noch vollende aus. Es ift zu bemerten, bag ber unterfte im Boben gurutgebliebene Theil der Stamme, die fogenannten Stote, Die großte Menge bes iconften und reinften Theeres geben; fie muffen aber, bebor man jum Schwelen fchreitet, 3 - 4 Jahre lang im Boben bleiben, damit fammtlicher , die Solztheile umgebender Splint burch Saulniß gerfiort werbe. Der Grad ber Austrofnung bes Solges ift auf bas Sorgfaltigfte ju berutfichtigen, weil hauptfachlich bieburch ber gute Erfolg ber Deftillation bedingt ift. Die oben angegebene Beit ift naturlich nach flimatifchen und Bitterungeverhaltniffen vielen Mbweichungen ausgefest; beffimmte Beichen ber geborigen Mustrofnung laffen fic nicht aufftellen; Die Erfahrung allein muß bierin ben Theerichmeler leiten.

Der Theerofen wird an einer von Wohngebauben entfernten Stelle und in solcher Entfernung von bem Balbe aufgeführt, daß teine Gefahr eines Brandes enrstehen kann. Er besteht aus bem heerbe ober ber Sohle (aire), aus ber Grube (cave, récipient) und aus bem Ablaufcanale (gouttière). Die Sohle, welche etwas concav ift, und 10 bis 15 Meter im Umfange hat, befindet sich auf

einer beilaufig 2 Meter meffenden Erhhhung. Sle ift in der Riete bis auf '/ ihres Blachenraumes, selten im ganzen Umfange, mit Balfteinen gepflastert; um diese Pflasterung herum und in einer Breite von beilaufig '/ Meter ift sie bis zu ben außersten Randern mit Lehm beschlagen. In ihrer Mitte ist eine runde Deffnung ge-lassen, welche dem Ablauscanale, in dem der Theer in die Grube sließt, entspricht. Diese Grube bildet ein Rechtet von beilaufig einem Meter Tiefe und von einem mit der Große des Dsens im Berbaltnisse stehenden Rauminhalte; sie läuft vom Mittelpuntte aus bezinnend gegen den Umfang der Sohle hin, und ist innen mit viersetigen, roh zusammengesugten Balken ausgesützert; ihre Dete besteht aus dachsbrmig verbundenen starken, nach der Länge gelegten, und mit Erde bedekten Bohlen, und hat einen Theil des Heerdes oder der Sohle zu tragen.

Der Ablaufcanal, ber, wie icon gejagt, in ber Mitte ber Soble unter ber Pflafterung entfpringt, bat ju Dberft eine Rutterung aus Saibetraut; von biefer lauft bann in fentrechter Richtung nach Ubmarts eine bolgerne Robre, Die mit einer zweiten berlei Robre unter einem ftumpfen Bintel verbunden wird. Legtere fuhrt burch ben Rufen bes Gebaltes ber Grube, und ragt beilaufig 15 Centimeter in diefe binein; an dem Ende, an welchem ber Theer in Die Grube ablauft, bat fie 6 bis 7 Centimeter im Durchmeffer. Diefe Dun: dung tann von Mugen nach Belieben bes Theerschwelers gebffnet und gefchloffen werben, und gmar mittelft einer Stange, beren Enbe eis nen der Robre entsprechenden Stopfel bilbet, und an der eine Schnur angebracht ift, welche nach Außen in ben Bereich bes Theerfcwelers Bu biefer Borrichtung, welche eigentlich nur ein fehr man: gelhafter Deftillirapparat ift, geboren ale Bertzeuge nur noch Befen, Sauen, Saten, eiferne Rechen, Gimer, Trichter, Raffer ohne Boben fur bas Baffer, leere Raffer gur Aufnahme bes Theeres ac.

Wenn das Schwelen beginnen soll und das dazu bestimmte holz an den Ofen geschafft worden ift, so wird der Ofen auf folzgende Beise eingerichtet. Man pflanzt an der Mundung, welche den Theer in den Abzugscanal leitet, eine lange Fohrenstange, aus der noch kein harz gewonnen worden ift, senkrecht in dem heerde auf, und legt die ausgetrokneten Scheite in folgender Ordnung an. Man stellt außen herum langs der Bande des Ofens und dem Umfange desselben eine Reibe aufrechter Scheite, und läst bierauf zur Unterstügung dieser eine Schichte liegender Scheite folgen; auf dieselbe Beise fahrt man dann fort, die der ganze Ofen gefüllt ist. It er Meiler sofort gebildet, so läßt man ihn einige Tage ruhen, umit er sich seze; dieß ist hochst nothwendig; denn wurde die

Arbnung fogleich vorgenommen werden, fo murbe bie Gentung erft fpås ter erfolgen, und die Rrone ober Dete betame Sprunge, burd welche Luft bringen tonnte, fo bag eine lebhafte Berbrennung bes Theeres eintreten und ein volltommenes Diflingen ber Dpergtion Statt finden murbe. Rach wolltommener Gentung bes Deilere fdreiter man gu beffen Ribe nung, welche vorgenommen wird, indem man ibn mit ben bei den frus beren Operationen gewonnenen Solufpanen, bann mit trotenem Laube ober felbft mit Strob und endlich mit vieretigen Rafenftiten bebett. Einige Stellen laft man jedoch in geborigen Entfernungen von ein= ander unbedett, damir man ben Deiler auch bon bier aus angunden tann, im Ralle bas Reuer bethatigt merben mußte. Rach Beendis gung ber Arbnung laft man ben Deiler noch 24 Ctunden lang fteben, bevor man ibn auftett. Wenn bas Reuer angegundet ift, bann beginnt eine ber wichtigften Operationen, indem es fich barum bandelt, ibm die geborige Richtung ju geben. Dan ftellt baber um ben Meiler herum 8 bis 10 Mann auf, welche mit Schaufeln, Sauen, Stangen ic. verfeben fenn milffen, um jedes Mal gleich bie geborige Gulfe leiften gu tonnen. Ift ber Brand einmal im Gange, fo reicht ein Schweter mit einem Bebulfen bin, um ibn geborig gu Ende gu fuhren. Die Leitung bes Feuers erfordert große Erfahrung und ununterbrochene Aufmerkjamteit. Gin gu lebhaftes Reuer ber: brennt einen Theil ber Gubftangen; eine ju ftarte Bige bringt gwar nicht benfelben nachtheil, allein fie bedingt boch eine bedentende Berfluchtigung und einen zu trofenen Theer; eine concentrirte und ichmache Size bagegen murbe nicht alle bargigen Theile aus bem Solze austreiben und jur Berfidchtigung ber mafferigen Theile nicht ausreichen. - Dan muß im Laufe der Operation, befonders mabrend des erften und zweiten Tages, je nach der Befrigfeit bed geuere und um beffen Richtung geborig reguliren gu tonnen, nach und nach bie verschiedenen unbebeft gelaffenen Stellen angunden, fo baf ber Dien am Ende ber Arbeit beinabe immer mit einem Reuertabe geliont ift. Ift bie Operation fo weit gebieben, fo bffner ber Schweler ten Abjugecanal, um gu feben, wie es mit dem Theere ftebt; lauft er fett und rothe braun (rousse), b. b. preharrig, fo ift dieß ein Beweie, daß er noch nicht geborig verfotten ift, und bag baber bie Deffnung fogleich wies der verfchloffen werden muß. Rach 10 bis 12 Stunden wird banu die Probe wiederholt, und nach Ablauf Diefer Beit befigt der Theer beinabe immer die nbibigen Gigenfchafren; ift bieg ber Rall, fo lagt man ibn ablaufen fo lange er flieft, ober bis bas Ablaufende nicht mehr die geborigen Gigenschaften befigt. Gewohnlich rechnet man mabrend bes 4 bis 5 Tage bauernben Schwelens auf 3 bis 4maliges Ablaufenlaffen, mobei von einem jum anderen gegen 24 Stunden

verfilegen, Der Schweler barf nicht vergeffen im Laufe ber Operarion infe einer bolgenein Stange bfter leife auf die Dete bed Mellers ju fchlagen, indem fonft in Folge ber Berbrennung leere Raume bleiben mirden, die ein zu lebhaftes Feier bewirten mußten.

" Muf ben erften Blit burfte biefes Berfahren fehlerhaft ericheinen, fo baffeman glauben tonnte, ein gang entgegengefester, ben gewoonlichen Deftillationeproceffen analoger Gang mußte beffere Refultate geben! Alllein, ba es fich bier nicht um eine einfache Deftillation handelt, fondern ba bier bie Ausziehung ber verlangten Gubftang mit einem gehorigen Berfieben berfelben und mit ber Berfluchtigung ber mafferigen in bem Solze enthaltenen Theile verbunden metben muß, fo tann nicht füglich anbere berfahren werben. Bur Erzielung biefes breifachen Bretes geftattet man namlich bal fich eine beftimmte Quantitat Theer auf ber Goble bes Dfens ansammle und bafelbft der Ginwirtung bes Reners fo lange ausgefest bleibe, bis fie bie geborige Beschaffenheit erlangt hat. Das erfte Deffnen bes Mbjugecangles wird erft nach 60 bis 72ftundiger Reuerung vorgenommen, weil der fruber ber Buft und ber Bitterung miegefeste Dfen viele Reuchtigfeit enthalt, weil ber Meiler aufange ben großten Thell ber in ibm enthaltenen mafferigen Theile fahren laft, und weil bie Berfluchtigung folglich nothwendig langfamer von Gratten geht. fpateren Abzapfungen tonnen aus biefem Grunde naturlich in farge: ren Zwischengeiten auf einander folgen, indem bas Soly nur wenig Reuchtigfeit mehr abgibt; und indem bas Reuer immer mehr und mehr an Intenfiedt zunimme: : ..

Wenn die beschriebene Operation geborig geleitet worden ift; wenn das Reuer nie unterbrochen wurde und auch nicht von berihm gegebenen Richtung abwich, befondere aber, wenn tein Regen eintrat, fo tann man mie Baverficht erwarten; buß man guten Theer ale Product erhalt. Der beim erften Deffnen bes Albjugecanales ablaufende Theer ift am ferteften ; am wenigften verfotten und folglich auch am folechteften; der bei ber zweiten und gum Theil auch bei ber brieten Abgapfung gewonnene ift ber befte; ber vierte endlich ift mager, fcmarg, verbrannt und ju fluffig. Bare die Grube geraumig genug, um das Drobuct eines gangen Brandes gu faffen, fo mirben alle drei Portionen gufammen gewiß ein vortreffliches Ganges geben, fo aber faßt fie gewöhnlich nur ben vierten Theil, fo baß man ge= . gronngen ift, fie nach jeder Abgapfung gu leeren und bas gewonnene Product in Raffer gu bringen. Dieß ift übrigens nicht ber einzige Rebler, ber fich an ben Apparaten und ben Dverationen ber Theerfemeler auffinden lagt.

Der auf Die befchriebene Beife gewonnene Theer, ben man

gondron de gase mennt, bat eine nufbraune ober golbabuliche Sarbe und fable fich fanfe an. Den Grad ber Fluffigfeit, ben er haben foll, bestimmt man auf folgende Beife: man bringt namlich an bie Spundoffnung eines damit gefüllten Raffes einen bolgernen Stab von ber Dite eines Glingenlaufes und von beilaufig einem Meter Lange; Diefer Stab muß vermoge feiner eigenen Schwere laugfam bis auf den Boben einfinten; beim Berausziehen barf er burch bie ihm aus flebende Theermaffe bochftens um bas Doppelte biler geworben fenn, und Diefer antlebende Theil muß in 2 bis 3 Minuten wieder aanalich ablaufen. Man bringt ben Theer gewohnlich in Raffer ju 300 ober 100 Rilogr., und vertauft ibn ju 9 bis 10 Rr. Die 50 Rilogr.

Benn der Dfen teinen Theer mehr gibt, b. h. wenn beim Deff= nen des Abzugecangles nichts mehr abflieft, fo ift noch die Roble gu Man bebett baber ben Scheitel bes Dfens mit Erbe, um das Keuer auszulbichen. Bum volltommenen Austühlen des Deis lers find 8 Tage Beit erforderlich; nach Ablauf biefer bffnet man ibn und ichafft die Roble heraus, welche gwar flein, aber von ben Schmieben gefdagt ift.

Ein gewöhnlicher Dfen gibt beilaufig 15 Raffer Theer ju 300 Pfb. und 220 bis 240 Sectoliter Roblen; ju beffen Rullung braucht man 45 Rarren Solg, jeden gu beilaufig 500 Pfb. Dem Theerschweler wird gewöhnlich bie Salfte des Theeres und der Roble überlaffen; er hat aber dafur bom Rallen bes Solges bis jum Abbrechen bes Meilers Alles gu beforgen.

Benn ber Theerofen bis an bas Enbe bes Proceffes gut geht, fo barf man allerdings immer ein Product erfter Qualitat ermarten; allein ein einziger Difgriff, eine einzige Unachtfamfeit von einem Angenblite tann auch die nachtheiligften Rolgen baben. Lagt man den Theet 3. B. in ju großer Menge auf der Goble des Dfens aufammeln, fo tann er Reuer fangen, mo bang nur mehr ein verbraun: tes, alles Bettigen und bes atherifchen Debles beraubtes Product jurutbleibt. Tritt Regen ein, fo wird ber Rachtheil um fo großer fenn, je fruber er nach Angundung des Meilers beginnt, je baufiger und je anhaltender er fallt; wirklich unberechenbar ift bas Uebel, wenn gleich von Unfang Regen eintritt und mahrend ber gangen Operation fortwährt. Das Reuer muß namlich über Die Dagen gefteigert werden, bamit bas Regenwaffer verbampft werben fann; bie biedurch entftebende befrige und ungleiche Size verfluchtigt alles atherifche Dehl, und man erhalt nur ein gang folechtes, verbranntes und bennoch nicht gar gefochtes Product, welches gleichwohl in ben Sandel gebracht und fur niedrigen Preis weggegeben wird. Diefe beiden Arten von ichlechtem Theere, von benen erfterer gu fart ver-

Digitized by Good

tocht ift und feine Aluffigfeit fo wie bas Dilbe verloren bat, mabrend legterer verbrannt, unverfotten, und mit Baffer überlaben ift (meldes Baffer um fo fcwerer zu entfernen ift, als es fich burch bas Sieben mit ben fetten Theilen bes Theeres gleichfam identificirt bat), haben, ba fie bennoch immer in ben Sandel gebracht merben, bem Rufe ber frangbfifchen Theere bedeutend gefcabet. noch, bag bie Bewohner ber Abbrenwalbungen in ber Gegend von Borbeaux, meinend, bag man in biefer Seeftabt ibre Erzeugniffe taufen muffe, und burch eine verberbliche Sabgier geleitet, einen foges nannten Theer fabriciren, ber vollende bagu geeignet ift, bem im Norden erzeugten Theere vor bem frangbiifchen ben Borgug gu berfchaffen. Diefe Leute arbeiten mit einem Dfen, ber bem oben ber fdriebenen burdaus nicht abnlich ift, fonbern vielmehr jenem gleich: tommt, beffen man fich langs ber Rufte bis Bayonne gur Darftel: lung des Deches (pegle) bedient, und den wir oben gleichfalls ber fcbrieben baben. In biefen Dfen bringen fie nur wenig Soly, fonbern fie fullen ibn mit Rienfpanen, welche fie in ben Balbern gufammenrafften, mit bem Robrenbarge britter Qualitat (terras), und mit ben gebrauchten Strobfiltern; wenn bas Barg zweiter Qualitat wohlfeiler ift als ber Theer, wie bieg in Borbeaur beinabe immer ber Rall ift, fo wird auch eine bedeutende Quantitat von biefem in ben Dfen geworfen. Durch bas Schwelen biefes Gemenges erhalt man eine Gubftang, Die eigentlich gar tein Theer, fondern nur ein fettes fluffiges Barg ober Schiffevech ift. Sie ift gu fett, fublt fic nicht martig an, und bat eine folche Confifteng, bag man ben Probirftab ftart mit ber Sand eindrufen muß, um ihn bis auf ben Bo: ben bes Raffes niebergubringen, und daß beim Burufgieben bes Stabes fo viel von bem angeblichen Theere baran bangen bleibt, bag bie Daffe nicht burch bas Spundloch geben fann. Abgefeben von ben eben angeführten Reblern in ber Rabrication laffen fich bie fleinen Pechler überbieß auch noch eine Menge Berfalfdungen gu Schulden fommen.

Schließlich haben wir noch ju bemerten, baß die Theerbfen häufig nur Abcher find, welche man in den Sand gegraben und innen mit einer dunnen Thonschichte ausgeschlagen hat; daß die Grube, in welche man den Theer laufen laßt, auch nur ein unvolltommen mit Bohlen aus Fohrenholz ausgefüttertes Loch ift; daß man das Loch, durch welches ber Theer aus bem Ofen abläuft, gewöhnlich mit einem Rieselsteine verstopft, um feine Roblenftute durchzulaffen; daß endlich der ganze Apparat mahrend ber Rubezeiten allen Unbilden der Witzterung ausgesezt gelaffen wird. Man wird sich also nicht wundern,

Ueber bie Baumwollmaaren : Fabrication in Frantreid. 149

wenn bie unter folchen Umftanben gewonnenen Droducte mit Baffer Sand, Roblen und manchen anderen Substanzen verunreinigt find.

#### XXIX.

Ueber die Baumwollwaaren : Fabrication in Frankreich. (Fortfegung und Befchlug von Beft 1, 6. 73 biefes Banbes.)

2. Ausfagen bes Brn. Borace Cay, als Abgeorbneten ber Sanbelstammer von Paris.

Da ich mich felbft mit teinem Rabricationszweige beschäftige, fo ers laube ich mir mich uber bie aufgeworfenen Rragen in Allgemeinen gu er-Maren, und gwar namentlich in Sinfict auf die Baumwollmaaren: und Glas Kabrication.

a) Bon ber Baumwollmaaren : Fabrication.

Unfere Baummollmagren: Fabrication, welche weniger Ausfuhrartitel liefert, ale bieß in anderen Zweigen ber Induftrie ber gall ift, hat unter ben aeaenwartigen Umftanben und bei ber Bictigfeit, Die fie erlangt bat, von einem ploglichen Uebergange bes Probibitivfpftemes gur ganglichen Sandelefreiheit am meiften ju furchten. Gie bedarf noch burdaus eines Souges; und es fragt fic baber nur; ob biefer Cous eine Unnaberung jur Banbelsfreiheit fenn ober ein Berbot fammtlider analoger Producte bes Auslandes umfaffen foll. Das Berbot ift ein übermaßiges, ben gabritanten auf Roften ber Consumenten gemachtes Bugeftanbnig; baber wird es von ber Daffe ber Bevolterung auch als ungerecht betrachtet. Dan fuct einem folden Befege ju miberfteben, und ift flete geneigt bie verbotenen Probucte ju brauden und ju bezahlen, wenn fie bargeboten werben. Daraus ermacht Aufmunterung gur Somuggelet, Die unfere Grangen in einen verberblicen Inftand verfest, und melde felbft von Reifenden, Die fonft febr reblice Leute find, fur nicht ftraffic gehalten wirb. Die Unforberungen ber Confumenten bringen die Raufleute jum Bertaufe verbotener Baaren. Doch vor wentgen Jahren murbe einer unferer angefebenften Befdaftemanner vor bie Mauthbirection gerufen, um dafelbft Bormurfe barüber gu boren, baf er in feinen Dagaginen verbotene Baaren fubre; feine Untwort mar einfach folgende: "3d vertaufe nur mit Bibermillen verbotene Baaren, und gewinne an biefen aud weit weniger, ale an ben meiften übrigen Artiteln; allein ich bin bagu gezwungen, ba bas Publicum fie verlangt, und ba meine Collegen fie ebenfalls fubren. Dein Lager murbe als folecht affortirt verrufen, wenn ich nicht auch biefe Urtitel bote. Der Gr. Mauthbirector felbft taufte fur bie Doblirung feines Sotels bei mir, und fand fur bie Borbange unter allen Baaren nur bie Schweiger: Duffeline paffenb, bie boch eingeschmuggelt maren!" Ein Theil ber Rabritanten felbft verband fic mit ben Schmugglern, und wenn in ben legten Jahren bei ben Sausburch. fubungen, die die Dauth vornahm, nur wenig aufgefunden murbe, fo liegt ber Grund bievon bauptfachlich barin, daß bie fremben Duffeline, wenn fie auf frangofifchem Grund und Boden angelangt find, ju ben Fa= britanten gefcafft werben, welche gegen eine Pramie von 2 bis 5 Proc. einwilligen ibre Marte barauf ju bruten, und bamit ein falfches Urfprungs:

Digitized by Case Ma

geugnif abzugeben. Die frangofifden Fabritanten maren baber gewiß auf eine weit wirtfamere Beife gefchugt, wenn bas Berbot burd einen Gougsoll erfest murbe, beffen Entrichtung burd einen von ber Dauth aufgebrut: ten Stampel beurfundet werben mußte; und wenn nebenbei bie Begnahme jener Baaren, bie feine Marte tragen, beibehalten murbe. Bas ben Betrag diefes Souggolles felbft betrifft, fo ift es fower Fabritanten gegenüber über ben Beftehungspreis zu biscutiren. Das Ginfachfte burfte mobl febn, wenn man bamit anfinge, auf ben fremben Martten unfere Producte mit ienen bes Auslandes ju vergleichen. In vielen Artiteln halten mir icon jest Concurreng; in vielen anderen find wir nicht fo weit gurut, wie man es glauben machen will. In England hat man es aufgegeben von irgend ei= nem Gewebe einen Boll, ber über 30 Proc. feines Berthes betruge, ju erheben; ich meines Theile glaube, baß eine auf Die fremben Baumwollmadren gelegte Auflage von 25 Proc. volltommen genugen burfte, und bag eine Industrie, welche fich biebei nicht zu halten vermag, die Opfer, ben Confumenten gu beren Soug aufgelegt werben follen, gar nicht verbient.

#### b) Bon ber Glas: Fabrication.

Die beiben großen Spiegelfabriten in Gaint : Bobin und Saint: Duirin, welche eine gemeinschaftliche Rieberlage balten, befigen de facto eines ber volltommenften Monopole; eine britte Rabrit, bie fic erbeben wollte. fonnte fic gegen fie nicht erhalten. Benn ich auch mit Beranugen gugeftebe, bag bie Monopolbeffger in ihrer Gerricaft eine gewiffe Das figung beobacteten, fo laft fic boch nicht laugnen, bag die Spiegel von Pleinem Umfange in legter Beit in die Bobe gingen, magrend bie großeren Spiegel, bie in bebeutenber Menge ausgeführt werben, feine merfliche Preiberhohung erfuhren. Bei ben Fortidritten, die man in legteren Jahren, feit fich Clement Deformes bamit beschaftigt, in ber Spiegelglas:Fabri: cation machte, gelingen große Spiegel viel leichter; und ba es unvortheil: baft mare große Glafer zu gerfdneiben, fo geftattet man beim Bertaufe lieber einen Rabbat. 36 muß bei biefer Belegenheit bemerten, bag ber Tarif, welcher beim Bertaufe ber Spiegelglafer als Bafis bient, fo giemlich gleichgultig ift, wenn die Rabritanten die Preife ermaßigen mollen. brauchen namlid auf ber Etiquette nur einen Nachlaß von 50 bis 60 Proc. fur einen Rebler im Glafe, ber in Birtlichteit gar nicht beftebt, ju be: merten; fo wie fie uber eine gewiffe Große binaus auch einen beltebigen Dachlaß, und bei baarer Begablung einen nicht unbedeutenben Scontro bes willigen. Muf biefe Beife gefdieht es auch wirtlich, bag ein großer Spiegel, ber dem Tarif nach febr boch an fleben tame, enblich benn boch fur eine fehr maßige Gumme gu haben ift. Deffen ungeachtet mare es gewiß beffer, wenn bas Monopol fomobl burch bie inlanbifde als bie auslandifde Concurreng in Schranten gehalten murbe. In Sinnict auf Die Renftallglad: Rabrication befteht burd bie Berbindung ber vier Sauptfabriten und ber Bereinigung ihrer Rieberlagen in eine einzige gleichfalls eine Urt von Do: nopol. Bie man and immer behaupten mag, bag biefe Berbindung blog entftanb, weil fic bie beiden großen Kabriten von Gaint-Louis und Bao: carat burd bie Concurreng gegenfeitig gu Grunde gerichtet batten, fo ift bem both nicht fo. Die Rroffallglafer ber verschiebenen Kabriten merben in Paris bon mehreren Großbanblern, benen bie Fabrifanten mehr ober minber lange Bablungefriften jugeftanben, verfdliffent: Dach und nach entfant jedoch in biefen Dieberlagen theils burd bem Bunfc eines größeren

Abfages von Seite ber Rabritanten, theils burd bas Berlangen ber Rauf: leute nach großen Gortimenten eine Heberfullung ; bu ber noch bie Sanbelde frife vom 3. 1831 tam. Der Grebit einiger Raufleute marb baburd er: fonttert; Die Fabrifanten gogen ihre Gredite ein und perlangten großere Boblungen ju einer Beit, wo ber Bertauf obnebieg folecht, ging, = Die bies burd gedrangten Raufleute folugen ben Fabritanten por fic burd bie Bag: ren, womit ihre Laben überfullt maren, begabit ju machen; man ging bar auf ein, und ba man die Magren unterbringen mußte, fo verftand man no eine gemeinschaftliche Dieberlage ju bilben, in ber man fic teine Cous currens maden murbe. Ruf biefe Beife machte man fich jum Meifter bes Banbels in diefem Rache, benn man entschied fich, nachbem man fo meit aes gangen mar, fonell babin, an jene Rauflente, Die mabrend ber Rriffs, Deifter ibrer Beidafte blieben, nichte mehr birect abzugeben. Das bieburch erfanbene Monopol batte feine booft nachtheiligen Folgen; es ruinirte 1. 3. großen Theile Die Gladfdleiferei in Paris. Die Raufleute nahmen bieber von ben Kabriten bie roben , fogenaunten verftartten und boppelt verftartten Arpftallglafer ab, um fie verschieden fcleifen ju laffen; Die Monopoliften. die bieg nicht mehr bulben und fic auch biefes Induftriegmeiges bemachtigen wollten, ließen die Glafer auf ben Sabriten foleifen, und fegten bie Dreife ber gefdliffenen Glafer in ben Rieberlagen berab, mabrend fie bie roben Glafer nur mehr zu erhahten Preifen abgaben, Die Schleifer murden baburd gezwungen ben Monopoliften nadjugeben ober auszumandern. melde Beife man es auch ju verbergen fuct, fo bat feit ber Grunbung ber gemeinschaftlichen Nieberlage bod eine Erhohung ber Preife Statt gefunden. Go vertheuerten fic bie Beinglafer Dr. 4, bie ju einem ber gangbarften Artitel gehoren, ungeachtet ber icheinbaren Berabfegung bee Zarifes von 35 auf 32 Kr. fur bas Sunbert megen ber Erbobung bes Scontro's bock um 15 Proc.; eben fo vertheuerten fich bie Lampenglafer, von benen in Paris jabrlich 2 Millionen ober fur 500,000 Fr. vertauft werben, um 25 Proc., fo bag bie Monopoliften aus biefem Artitet allein um 100,000 fet jabrlich mebr gieben. Es fteht ju befurchten, baf blefes Steigen noch meiter gebe, und baß biedurd endlich nicht nur ber Abfag im Inneren, fondern endlich aud jener nad Augen empfindliden Radtheil erfahre ; wenigftens weiß id, baf bereite gegenwartig einige ber beffen Arbeiter in Daris fur belgifche Glasfabriten mobelliren. Dermalen ift unfere Ausfuhr an Rroftallgiafern noch bedeutend; befondere haben fich die gegoffenen Artitel febr vervolltomme net, und wir erhalten in folden bedeutende Auftrage, befonders aus Bra-Leiber tommt une aber ber Transport von Paris bis Rio Janeiro auf 10 Proc. tes Berthes, mabrent er ben Englandern von Liverpool aus um volle 7 Proc. mobifeiler tommt. Es mate wum gedften Intereffe fur unfere Induftrie biefes Donopaligu vertilgen aumbrich febe biegu wirtlich fein anderes Mittel, ale bie Mufhebung bes Ginfuhrverbotes.

Das Monophl ber Fabrication ber facionnirtendund gegoffenen gewöhnlichen Glafer ift noch nicht in fo hohem Grabe eentralifter; aber doch
haben fic die Fabriten bes nordlichen Frantreichs ebenfalls foon so weit vereint, daß fie in Paris einen gemeinschaftlichen Agenten balten, ber die
Bertanfspecife controlirt, und darüber wacht daß feine Concurreng entfebt, im Folge deren die Preife herabgedrüte werden konnten. Ja die Parfumente Klafchen sind bereits fo fehr im Preife gestiegen, daß die Parfuments, welche betanntlich einen nicht unbedeutenden Ausfuhrartifel lie-

fern, ernftlich barüber ju flagen beginnen. Eben folde Bertheuerungen bewirften auch bie Glasfabriten von Gevres, be la Gare zc. in Dinficht auf

bie Glasflafden.

Unfere Ansfuhr an Fenfterglas ift fehr unbebeutenb; nach ben Bereinigten Staaten wurden Berfuce gemacht; allein fie miglangen, weil bar felbft alle Fenfterscheiben beinahe gleiche Große haben, weil man baber Fensterglafer verlangt, bie biefen Dimensionen genau entsprechen, so bag man fie nur einzufezen braucht, und weil bie in unferen Glashutten nach bem gesenbeten Muster erzeugten Glafer großen Theile nicht genau im rechten Bintel geschnitten waren, so baß sie alfo nicht in bie genauen ameritanischen Kensterrahmen paften.

Im Allgemeinen und nach Bergleichung ber Fabricate, welche andere europäische Staaten auf die ausländischen Martte schifen, glaube ich, baf unsere Glasfabriten die fremde Concurrenz wenig zu fürchten haben, unt daß dieß noch mehr auf den französischen Martten selbst gilt, indem die ausländischen Fabricate nur mit großen Kosten auf diese gelangen konnen Da aber unter allen unseren Glasfabriten eine Nelgung zu Berbindungen und zur Monopolistung notorisch ist, so ift es sehr nothwendig, daß das Einfuhrverbot durch einen Schuzzoll ersezt werde, und zwar durch einen ber nicht einmal sehr hoch zu seyn braucht. Am besten durfte es seyn, die sen Joll auf eine Berbindung des Gewichtes mit dem Werthe zu baftren.

### XXX.

# Miszellen.

# Ueber bie London-Birmingham-Gifenbahn.

Rach bem Berichte, ben hie Directoren biefer Bahn am 5. August 4856 er statteten, durften die ersten 21 Meilen von London aus die zum Frühlinge 1837 bie ganze Bahn daggen im Sommer 1838 beendigt sehn. Der Primrose Tunnen 1905 Narbs Lange ist die auf 114 Nards, der Watscherkummel von 1799 Nards Lange die duf 370 Nards; der Kensal-Green-Tunnet aber ganz vollendet Durch lezteren sahren die Locomotive bereits ohne allen Anstand. Die bieherign Ausgaben betaufen sich auf 4,492,100 Pfd. Stert. 16 Sch. 8 D. Ueder di Lieferung der Locomotive hat die Gesellschaft mit hen. Bury in Liverpool einen breijährigen Contract geschlössen. Die 3ahl der an der Bahn beschäftigten Arbeiter beträgt zwischen 16 und 11,000. Unglütsfälle sind sehr selten. (Mochanier Magazing, No. 681:)

# Befprigen der Gifenbahnen mit Baffer.

Der Borschlag Spristruge vor den Rabern der auf den Gisenbahnen laufen ben Wagenzüge anzudringen, den Dr. Lardner bei Getrgenheit der legten Bet sammlung in Briftot machte, und von dem wir turzlich Rachricht gen veran laste orn. B. J. Gutris im Mechanies' Mögazinet, No. 683 folgende Beinertung einruken zu lasten, "Zeder Waschnisk weiß längk, daß die Wagen bei naffen Wetter laufen, als bei trotenem. Ich such daß die Bagen beinesten bei durch den Munitionswagen sternde Wasser zu benugen, indem ich bekleite nicht nur in den Aschenbediter leite; sondern indem ich den Uederschuß feinem kleinen Strome unmittelbar hinter den Rabern der Bosomotiomasschine au die Gisenbahn stießen lasse. Die Maschinenväder laufen dieser Einrichtung gemänzt der trotenen, jene des Magenzuges hingegen aus der ansien Bahn, wodurch allesteren die Reibung vermindert wird, während die Abdison ersterer ten Beelntrüchtigung ersährt. Sollte der Kessel so wassericht sepn, das das Aus

fitern nicht hinreicht, fo tonnte man ju bemfelben 3wet auch zwei kleine Rohren mit Regulirbahnen von bem Munitionswagen aus an bie Schienen herablaufen laffen, um auf biefe Beife einen bunnen Bafferstrahl auf die Bahn zu leiten."

#### Ueber bas Magnetifiren von Stahlftaben.

Die Society for the Encouragement of Arts ertheilte bem Brn. Rich. Enight jun. ihre filberne Debaille fur feine Berfuche über bas Dagnetifiren von Stabiftaben, aus benen hervorgeht, bag bas Detall ben bochften Grab von magnetischer Rraft annimmt und behalt, wenn sein Korn offen ift, und wenn baffelbe reich an Roblenstoff ist. Ebendies ift ber Fall, wenn ber Stabl an ben beiben Polen fo gebartet ift, bag er von ber Reile etwas angegriffen wirb. Dffentorniger, blafiger Stabt (blistered steel), wie man ibn ju nennen pflegt, eignet fich febr gut ju traftigen Magneten; verbichtet man fein Rorn burch Erhigen und Dammern, fo leibet biefe Gigenichaft, wenn ber Stabl auch nichts von feinem Roblenftoffe verliert, bebeutenb Schaben; und fucht man ibn burch Ginwirfung ber Bige wieder gu offnen, fo wird er bieburd, gwar febr verbeffert, allein feine frubere Gute erlangt er boch nicht wieber. Das Berfahren, wonach fr. Knight feine Magnete verfertigt, ift folgendes. Er verfchafft fich State aus Blafenftabl von ber erforberlichen Große, und erbigt fie fo weit, baß fich bie Blafen fchließen loffen, mobei jeboch fo wenig als moglich gehammert werben barf. Sierauf erbigt er fie in ber DRitte, bamit man fie in bie Sufeifenform biegen tann, unb feilt bann bie Enben flach und glatt, bamit fie ben Unter mit ihrem gangen Rtachenraume beruhren. In biefem Buftande find bie Stabe jum harten geeignet; und bieß vollbringt er, indem er ihre beiden Enden bis auf ein Deitetheil von ber Biegung jum Rothgluben erhigt, und hierauf in taltes Baffer eintaucht. Butegt wird jum Magnetifiren gefdritten. Er legt bie Stabe, beren beibe Enben mit bem fogenannten Unter (Keeper) aus weichem Gifen verbunden find, auf eine flache Zafel, und bezeichnet jenes Enbe, welches jum Rordpole merben foll, mit einem Querftriche. Dann faßt er mit ber Band einen anberen Sufeifens magnet fo, baf er fich in fentrechter Stellung befindet, und bag ber Rorbpol nach Außen getehrt ift," worauf er mit biefem Magnete von bem Rorbpole bes gu magnes tifirenden Stabes beginnend uber beffen Dberflache und auch über ben Anter bin ohne Unterbrechung freicht, und biefe Bewegung 10 bis 12 Dale wieberhatt, um endlich ben Magnet beim Subpole abzunehmen. hiemit ist ber Magnet vollens bet. Sangt man den neuen Magnet auf, und hangt man ihm so viele Gewichte an, baß ber Anter abfaut, und wiederholt man hierauf benfelben Berfuch aber-male, fo wird fich zeigen, bag lich bie gur erften Trennung erforberliche Rraft gu jener, welche bas zweite Abfallen bewirtte, beinabe wie 10 gut 7 verhalt. Bei weiteren Berfuchen bingegen fcheint fich bie Rraft bes Dagnetes nicht mehr gu verminbern.

#### Deriard's Metallegirung jur Berfertigung von Rochgeschirren.

Hr. Deriarb empsiehlt anstatt ber zinnernen und kupfernen Geschirre Gerathe onzuwenden, die er aus einer Metallegirung bereitet, welcher folgender Masen zusammengesezt wird. Man schmitzt namlich 32 Pfd. sogenanntes Bancaszien und sezt diesem, wenn es rubinreth glübt, 30 Pfd. in Späne geschnittenes Kupfer zu. Das Aupfer muß vorher in ein Gemeng aus Essig, Salmiat und Sarz eingetaucht, und nur in kleinen Quantitäten und unter jedesmaligem Umrrühren eingetragen werben. Ist das Kupfer ganz geschmotzen, so erhält man die Legirung beiläusig noch 15 Minuten rothzlüben, bevor man sie in Klumpen giest. Die Doss des Aupfers läst sich abandern, und zwar von 1 die zu 1½ Pfd. Kupfer auf 16 Pfd. Zinn, se nachdem die Geräthe, die man verfertigen will, einen gedöften der geringeren Grad von hatte bekommen sollen. Die physschen Eigenschaften diese Tegirung sind: 1) Sie besigt einen silvenzeitigen Klang, der sonders wenn ihr 1½ Pfd. Aupfer besgeszt sind; 2) sie ist viel harter als Zinn; 3) sie ist in einem gewissen Grade hämmerdar; 4) sie ist wiel harter als Zinn, woraus man gewöhnlich Geschirre zu versertigen pstegt. Was fbre chemischen Eigenschaften detrifft, so ist sie weiner behoren Potitur sais das Zinn, woraus man gewöhnlich Geschirre zu versertigen pstegt. Was fbre chemischen Eigenschaften detrifft, so ist sie weiner vondere vonderen des Zinn, so das ginn, ivoraus man gewöhnlich Geschirre zu versertigen pstegt.

von ber atmospharischen Luft nicht angegriffen wird; die Effigiaure, so wie man fich ihrer im hausgebrauche bedient, wirkt nicht auf lie, wahrend sie das Iinn fart orpbirt; Gieronen, Aepfele, Rices und Weinfteinsaure wirken nach 56 Stunden nur schwach auf sie, wahrend sie das Iinn auf bedeutende Aicse angerifen; eine starte KalisSchwefelleber: Ausschlag brachte nur eine schwache Wirtung bervor; Iwiebel: und Knoblauchfaft, so wie Schwefelmafferstoffige erzeugen nicht die geringste Beranderung. (Journal des connaissances usuelles, Junius 1836, S. 275.)

#### Amerifanische Daschine zum Kortschneiben.

Das Franklin Journal enthatt eine Befdreibung einer Dafdine gum Rortfoneiben, auf melde bie Do. Jonathan Gutler und 3faac Renes von Dutnam, Bermont, in ben Bereinigten Staaten ein Patent nahmen, und worüber bos Mechanics' Magazino in Rr. 668 Folgenbes bemertt : "Die Rafchine bat eine Dote, welche wie jene einer gewohntichen Drebbant umlauft. Die Schneib. meffer, beren vier ober eine beliebige Ungabl vorhanden find, befleben aus Stabl und find an ben Enden wie ein gewohnlicher Dohlmeifel geformt. Gie tonnen fich, bamit ber Rort nicht malgen, fonbern tegelformig jugefdnitten wird, porund gurutftellen laffen; jebes berfelben ift an bem entgegengefegten Enbe burch ein Gewinde mit ber umlaufenden Welle verbunden; auch ift ein Salering anges bracht, ber fo eingerichtet ift, bag er bie Schneibmeffer gegenfeitig nabert, wenn ber Rort burchfdnitten werben foll. Bor ber Dote ift ein horizontales Rab, bas fogenannte Speifungerab, aufgezogen, um beffen Umfang berum Musichnitte , bie jur Aufnahme ber augidneibenben Rortftute bienen, angebracht finb. Gin Daums ling bewirtt, baß biefes Rab ein Rortftut nach bem anberen zwifden bie Schneib: meffer empor bringt, worauf bann bie gefdnittenen Rorte bafur bei einer geeigneten, binter ben Schneibmeffern befindlichen Deffnung austreten. - Die Dafchine Scheint uns allerbings febr finnreich ausgedacht; allein auch fie burfte mabrichein: lich eben fo wenig teiften, wie alle übrigen bibber ju bemfeiben 3mete erfundenen Borrichtungen. Abgefeben bavon, bas bas Schneiben felbft nicht gut von Statten geben wird (wie fich abnehmen lagt, wenn man bebentt, bag bas Schneiben ber Rorte mit ber pand nur mit febr bunnen und fcharfen Deffern, welche nach jebem ameiten ober britten Schnitte auf einem Stute bolg abgegogen merben, getingt), modte ein großes hinberniß gegen bie Unwendung ber Dafchine in ber bochft ungleichen Große ber jugufchneibenden Rortftute gelegen fepn."

#### Ueber bas Steigen ber Gifenpreife in England

entholt bas American Railroad Journal einen Bericht aus England, ber fich im Mechanics' Magazine No. 670 abgebrutt findet, und woraus wir Felgenbes Das gewöhnliche Ballifer Ctabeifen galt am 25. August 1855 in Remport und Carbiff nur 5 Pfb. Sterl. 10 Schill. bie Zonne; bis jum 1. Dec. beffetben Jahres mar es aber bereits in 4 Abftufungen auf 7 Pfb. 2 Schill. 6 D. geftiegen: ein Preisy' ber bei ber Berfammlung ber Ballifer Guttenmeifter in Romney festgefegt murbe, von bem man jeboch ein abermaliges, Steigen erwartete, und ju welchem mehrere Buttenwerte icon bamale teine Auftrage annahmen. Der Gifenmarkt befindet fich wirklich in einem außerorbentlichen Buftanbe; benn bie Rachfrage ift weit großer ale bie Bufuhr. Bestere lagt fich auch wirklich nicht einmal unmittelbar vermehren, indem fich nicht gleich eine großere Ungabt fabiger Arbeiter fur bie Gifen : und Steintoblengruben, und fur bie Buttenmerte felbft berfchaffen lagt. Bon ben Blei., Rupfer: und Sinngruben ift bermalen auch teine Mushulfe an Arbeitern zu erwarten, indem fich auch biefe gerabe bermalen in eben fo blubenbem Buftanbe befinden. Bieber hielten fich bie Suttenwertebefiger immer für febr glutlich, wenn bie Preife ben Binter uber nur nicht fielen; jegt richten bie weifeften unter ihnen dagegen im December glle ibre Unftrengungen babin, ein übermäßiges Steigen ber Preife zu verbuten, bamit bieg nicht auf ben Berbrauch fetbft wieber nachtheilig gurutwirte. . Debr noch ale bief furchten fie jeboch eine Berbindung ber Arbeiter gur Erlangung boberer Lobnungen. Alle Gifenwerte fammt und fonbere find mit Muftragen überlaben, und ber Berbrauch an Gifen, welches zu anderen Bweten bestimmt ift, bilt auch wirklich mit ber Rachfrage nach Gifen fur Gifenbabnen gleichen Schritt, inbem bie Baumwolle, Bollen,

Flaces und Seibendearen-Fabrication und überhoupt beinabel jeber Induffriemeig auf einer hoberen Bluthe fieht, als zu irgend einer anderen Beit feit Beendigung ber Artiege. Die unerhörte Nachfrage nach Cifen, welches die Grundigge beinabe aller Gewerbe bilbet, ift unter diefen Umitanten eine neihmendige Folge, welche freilich durch die zahlreichen Cifenbahnunternehmungen aller Staaten außerordentslich gestetzter wird. (Nach den Angeben die Anechanics' Maggazine war der Preis des englischen Stadeisens bis zum G. Juntus 1836 auch wirklich bis auf 12 Pfd. Sterl., mithin in einem Jahre um das Doppelte gestiegen!).

# Ueber die Benugung bes Creinmortels zu verschiebenen Banten.

3m Bulletin de la Société d'encouragement, Mai 1836, S. 168 findet man einen febr gunftigen Bericht, ben Dr. Gourlier uber eine Schrift erflattete, welche fr. Bebrun im 3. 1835 unter bem Titel ,, Methode pratique pour l'emploi du béton en remplacement de toute autre espèce de maconnerie dans les constructions en général. 8. Paris chez Carlhian-Coeury," herausgab. Rach frn. Gourlier ift biefe Schrift nicht nur bie befte praktifche Unweifung fur Baumeister, welche weber Zeit, noch Gelegenheit haben, alles über biefen Begenftand Erfdienene nachgulefen; fondern feibft bir= , jenige, ber biefen Begenftand gum fpeciellen Stubium gemacht, wird barin Bieles finden, was von großem Rugen fur ihn fenn mirb, weshalb fie denn allgemein empfohlen zu werden verbient. Dit hinweisung auf bas, was wir im Polyt. Journale Bb XLVI, S. 114 uber die Arbeiten des frn. Lebrun berichteten, und ohne in ein Inhalteverzeichniß feiner neuen verdienftvollen . Schrift eingeben ju wollen, bemerten wir nur, daß fr. Lebrun in Baillac bie Grundlagen bes großen Communalgebaubes in einer Muebehnung von 600 Deter bei 1,60 Meter Ziefe und 75 bis 80 Centimeter Dite, fo wie auch einen Reller von 18 Deter Lange, 6 Meter Breite und 3 Meter Tiefe gang aus Steinmortel aufführte, wo-bei er sich als Lehrbogen der Gewolbe des Erdbobens felbst bediente, indem er diefen erft nach 4 Monaten, nachdem ber Mortel gehörige Kestigkeit gewonnen, ausgraben ließ. Mus ben amtlichen Berichten bieruber ergibt fich, bag ber Steine mortel fcon nach einigen Tagen eine folche Festigkeit gewonnen batte, bag bie Ueberhauten barauf ausgeführt werben tonnten; bas fich feit Bollenbung bes Baues nirgendwo ein Sprung ober eine ungleichmaßige Sentung zeigte; bag fich in bin-ficht auf Bohlfeilheit eben fo große Bortheile ergaben, indem bei ben Grundlagen ber Aubikmeter auf 7, und bei den Bemothen auf 10 Fr. gu fteben tam, mabrend er nach der gewöhnlichen Baumethobe mit Batfteinen 16 bis 17 Fr. getoftet bas ben wurde; bag mehrere Ginmohner von Ggillac in Folge biefer Resultate biefelbe Baumethobe mit Steinmortel eingeschlagen haben, und bag bie Unwendung bes Steinmortels ju Gewolben hauptfachlich fur Beinlander von bodfter Bichtigfeit ift, indem hieburch außerorbentlich an Befdirren erfpart werben fann, mabrend jugleich ble Aufbewahrung ber Beine nicht im Geringften Schaben leibet. imei Schulbaufern, an benen Br. Lebrun nicht nur bie Grundlagen und Rellergewolbe, fonbern auch die Dauern aus Steinmortel aufführte, tonnte man feit Bollenbung berfelben auch nicht bie geringfte Beranberung bemerten: und gwar weber in ben Banben, noch an bem Rellergewolbe, welches am Schluffe nur 20 Centimeter Dite bat. Der Pife:Bau, womit br. Lebrun feine Dethobe ebenfalls vergleicht, tammt freilich mobifeiler; allein er gewährt auch weit geringere Reftigfeit, und namentlich weit geringeren Schuz gegen Feueregefahr. Der Bau mit Steinmortel bat in legter binficht außerorbentliche Bortheile; benn er ges ftattet bie Entfernung bes Bebaltes ber Bugboben, und beren Erfegung burch Gewolbe, indem hier bie Geitenmauern beghalb nicht biter aufgeführt gu merben brauchen. Eben fo eignet fich biefer Bau beffer fur Wefangniffe u. bgl. Bauten, welche leicht ausgebrochen werben tonnen, wenn nur einmal ein Bafftein les-gemacht ift, mabrend ber Steinmortel burch und burch gleichen Wiberftand bietet. or. Bebrun beschäftigt fich gegenwartig mit bem Baue einer Brute, bie er gleichfalls gang aus Steinmortet auffubren will. Enblich empfiehlt er bie Un= wendung biefes Materiales gur Berftellung von Schwindgruben, Bafferleitungen, Baffins, Gifternen, Tranten, Bein= und anderen Behaltern, Terraffen und gu Dies ten anderen Smeten, wogu er bie gehörige Unleitung gibt. get bette is bei

# Einiges über bie neueren Apparate gur Luftichifffahrt.

or. Green, von beffen Luftidifffahrten bie offentlichen Blatter berichten, und ber nun bereite 220 Dale mehr ober minber boch aufflieg, baute turglich einen Ballon, ber nur von bem beruchtigten Cennor'ichen Bufticiffe ,,ber Abler" an Große übertroffen mar. Der Ballon betam 157 Rug im Umfange und mit bem angebangten Schiffe 80 Ruß in ber Bobe; er faßte 70,000 Rubitfuß Bas. , Dit Buft gefullt murbe er gegen 5346 Pfb. wiegen; mit reinem Bafferftoffgas hingegen nur 364 Pfb. Er betame alfo in legterem Falle eine Auffteigungetraft von 4982 Pfb., und murbe, wenn man 700 Pfb. fur bas Bewicht ber Geibe und Apparate und 362 Pfb. fur Ballaft rechnete, im Stande fenn mit 28 Perfonen, von benen jebe im Durchichnitte ein Gewicht von 140 Dfb. batte, aufzufliegen. Da bas reine Bafferftoffgas jeboch ju theuer tame, fo foll ber Ballon mit Steintoblengas gefüllt werben, welches zwar allerbings um Bieles ichwerer ift, bagegen aber auch um bas Sechefache mobifeiler ju fteben tommt. Da bas fpecififche Bes wicht bes Steintoblenagfes von 340 bis 790 medfelt, fo tagt fich bie Steigfraft bes bamit gefüllten Ballons nicht genau berechnen; jebenfalls wirb'er aber 8 bis 10 Perfonen nebft ben erforberlichen Apparaten tragen. Als Guriofitat verbient bemertt zu werden, baß die aufgeblafene Geibe einen atmofpharifden Drut von 20,433,600 Pfb. ju ertragen bat. Bum Baue find 2000 Barbs weiß und rother Ceibengeug erforberlich. Die 3mitel werben nicht gufammengenaht, fonbern beren Bereinigung gefchicht mit einem von Drn. Green grfundenen Ritte, melder eine folde Babigteit befigt, bag bie Berbinbungestellen, wenn fie ein Mal troten ge-worben, die flartften Puntte bes Nalons werben. Das über ben Seibenzeug ge-zogene Rez besteht aus hanffeilen, bas Schiff aus Flechtwert; ber ichmiebeiferne Anter with an einem Rautschuftaue aus ber gabrit bes frnt Sievier auf: gehangt werben. Man verfpricht fich von biefem großen Ballon folgende Bor: theile. Man will bamit auf eine bibber unerreichte Bobe emporfleigen, und bieburch ermitteln, ob in biefer wirtlich Luftstromungen Statt finden, bie mehrere Monate hindurch gleich bleiben. Dr. Green ift nach feinen Beobachtungen ber Anficht, bag bief in einer Bobe, in welcher ber Refler ber Sonnenftrablen von ber Erbe ober bie bichten Rebelmaffen teine Ginmirtung auf bie Atmofphare baben, wirklich ber gall ift. Ferner gestattet bie Rraft bes Ballons bie Anbringung einer tleinen Cajute anftatt bes Schiffes, bamit 3 bis 6 Personen mit ben nothi: gen Inftrumenten alle munfchenemerthen Berfuche uber Glettricitat, Dagnetismus, Luftbefchaffenheit zc., fo wie auch aftronomifche Beobachtungen anzustellen im Stande find. Gr. Green ift ubrigens ber lleberzeugung, bag bie Bufticifffahrt in prattifder Binficht nie eine ausgebehntere Unwenbung erlangen fann und wirb. - Anderer Anficht ift bagegen ein Correspondent bee Mochanics' Magazine. ber bie Luftichifffahrt meniger jum Emporfteigen auf bebeutenbe Boben, fonbern vielmehr zu rein prattifchen, auch in einer geringen Bobe erreichbaren 3weten benugt miffen will. Ramentlich empfiehtt er beren Unwendung gur, Aufnahme von Planen, welche von einem erhobten Standpunkte aus fehr erleichtert werben mußte. Er macht ubrigens feine bestimmten Borfchlage, fonbern beftebt nur im Allgemeinen auf einer Umwandlung ber Ballonform in eine Form, welche ber Bewegung in ber luft und ber Steuerung mehr entfpricht. Die neuerlich in Grantreich patentirte Methobe bie Buftballons mit Rubern; bie mit Gas gefüllt find, von bem Schiffe aus ju fteuern, icheint ibm nicht nur ungwelmaßig, fonbern auch lediglich eine unbebeutenbe Beranberung bes Montgolfier'fchen Berfabrens. - Dr. Robert Dunro endlich macht einen Borfdlag ju einem 3mil. lingsballon; b. b. er will einen großeren Ballon, ber mit Steintoblengas gefüllt werben foll, mit einem teineren mit toblenfaurem Gafe ju fallenden Ballon verbinben, und gwar mittelft eines bunnen ftabternen ober noch beffer mit einem aus Bambuerchr geflochtenen Stabe. 3wifden ben beiben Ballons foll an bem Stabe bas Ediff und auch eine Art von Segel angebracht werben. Beber ber Ballons foll mit einem nach Innen fich offnenben, und von bem Ediffe aus bewegbaren Bentile verfeben fenn. Je nachbem man aus bem einen ober bem anberen Ballon Bas austreten lagt, tonnte man biefen 3willingsballon, ber hauptfachlich gum Aufnehmen von Planen u. bgl. beftimmt ift, in jeber beliebigen Dobe anhalten, um ihn bann mit bulfe bes Gegels ju birigiren und ju fteuern. - Mus allem biefem fceint uns hervorzugeben, bag bie Buftfchifffahrt noch immer in ihren Ginborgelten befangen ift. Rinbergeiten befangen ift.

# Berbefferung ber gum Indiennen-Drute bestimmten Perrotine.

Der Recueil industriel vom Monate Julius 1. 3. gibt ale Rachtrag gu einem fruberen Muffage uber bie Perrotine, ber unferen Befern aus bem Polytechn. Bournale Bb. LVIII, 6. 71 befannt ift, Radricht über eine Berbefferung, melche or. Petrot neuerlich burch bie Umftanbe gezwungen an feiner Mafchine ans brachte, und welche bie Streichknaben ganglich entbehrlich macht. Es hat fich name lich gegeigt, bas bie Streichknaben, um ber weiteren Berbreitung biefer Dafchine vorzubeugen, haufig mit ber hand uber bie Druttafeln binfuhren, baburch bie garbe abftreiften, und mithin mehr ober minber bebeutenbe Muslaffungen in ben Gruten verurfachten. Die Unregelmäßigfeit biefer Musloffungen fubrte gur Ent= befung bes boswilligen Betruges und gur Entbefung eines unter ben Streichenaben in Rouen gegen bie Perrotine gefchloffenen Complottes. Um nun nicht langer mehr folden Bobbeiten ausgefest gu fenn, hat Dr. Perrot feine Dafdine mit einem mechanischen Streichapparate, ber bie Streichfnaben volltommen entbehrlich macht, ausgestattet. Er brachte namlich in bem garbtroge gwei Cylinber an, bie fich mittelft eines febr einfachen Dechanismus auf einander breben, und von benen ber obere bie Karbe an ben ibm junachft liegenden Rahmen abgibt, bamit fie bann von diefem auf die gravirte Tafel, womit fie auf ben Beug gebrutt wirb, über= getragen merbe. Der Apparat arbeitet volltommen regel : und gleichmaßig, und erforbert teine andere Arbeit, ale bag man ben garbtrog von Beit gu Beit mit Farbe fullt. Er gewahrt ben Bortheil, bas felbft bie biffte Farbe volltommen abgerieben und geborig aufgetragen wirb, was mit ber Burfte bes Streichtnabens nicht immer gefchieht, ba biefe oft ju weich ift, ale baß fie bie in folden Karben befindlichen Rlumpchen gu gertheilen vermochte. Er tragt ferner bie garben gleich= maßiger auf, ale ber gewandtefte Streichtnabe bieß ju thun im Stande ift; und ift einmal bie Quantitat ber aufzutragenben garbe regulirt, fo bleibt fie immer eine und biefelbe, wie lange man die Dafchine auch geben laffen will. - Die meiften gabritanten in Rouen haben fich, wie ber Recueil berichtet, febr gu Sunften biefer Berbefferung ausgefprochen, namentlich auch or. Barbet, beffen Saus ju einem ber größten gebort. Richt weniger als 92 Perrotinen bat ber Erfinder bereits an verschiedene Fabrifanten geliefert; 61 berfelben befinden fich im Departement ber unteren Seine. Diefe fcnelle Berbreitung ift um fo mertmurbiger, ale bie Berbreitung bes Balgenbrutes in berfelben Wegend fo langfant ging, bag fich gegenmartig, 30 Jahre nach ber Erfindung, nur 45 Walgenbrut, mafchinen in jenem Departement befinden. Lom 1. Rovember 1835 bis jum Julius 1836 fabricirte und vertaufte fr. Perrot nicht meniger als 75 feiner mecanifchen Streichapparate, bie er Tireurs mecaniques nennt. Bemerkt muß auch noch werben, bag fich bie Unwendung biefer Dafchine gum Drute von Bollengeugen in ber Umgegenb von Paris bebeutenb erweitert.

### Berfuche mit Scheult's Zuferfryftallifationsapparat.

Das Memorial encyclopedique berichtet in feinem Mugufthefte, bag in ber Raffinerie bes orn. Rorn in Paris in Gegenwart mehrerer Raffineurs und Buketfabrikanten ein Bersuch mit bem Cristallisateur-concréteur bes hen. Scheult, momit ber Buter aus allen guterhaltigen Gaften ohne Erzeugung von Delaffe gewonnen werben foll, angeftellt murben. Dan brachte in ben neuen Apparat bei 31º R. 200 Liter eines fehr ftart gefarbten Runtelruben: Rlarfele. Die Operation begann um Mittag und mar um 2 Uhr 42 Minuten beenbigt. Der Gaft zeigte allmablich 33, 34 und 37 Grabe, und bie Barme, welche anfange 53° R. betrug, flieg auf 590, um am Enbe ber Operation, wieber auf 560 R. herabaufinten. Dan erhielt 12 Formen von 15 bis 151/2 Rilogr.; eine halbe Ctunbe nach bem Eintragen in bie Formen mar ber Buter volltommen erstarrt, und bie fogenannte bobtung (fontaine) zeigte fich fo ausgesprochen, wie an gut versottenem Buter. Der Buter batte fich nicht gefarbt, fonbern mar eber beller. Bei einem zweiten Berfuche, ber angestellt murbe, um ju zeigen, bag man mit bem Apparate eine volltommenere Contretion ergielen tann, wurden 80 Liter beffen Rlarfels in 12/2 Stunden in eine Daffe verwandelt, die fo bit war wie Sand, welcher mit Ralt ober Mortel angerührt worden ift; bie Farbe mar jedoch befhalb nicht buntler geworben. fr. Scheult verfichert, baß fein Apparat teine Delaffen erzeugt; baß fich ber Gaft nicht buntler farbt, und einen Buter gibt, welcher bem Rlarfel nicht an Farbe nachtest. ... Man berfott gleichzeitig und jum Bergleiche eine eben fo große Quantitat beffelben Rlarfels nach bem gewöhnlichen Berfahren, und erhielt damit 10 Formen und 14 Kilogr. Abtragmaffe. Der in bie Formen gebrachte Buter zeigte sich jedoch bunkler von Farbe, als ber in bem neuen Apparate eingebitte.

#### Laurence's Methode den Runtelrubenfaft ju gewinnen.

or. Laurence, Buterfabritant in la Grace Dien, Departement be la Charente-Inferieure, empfiehlt ein neues Berfahren ben Gaft aus ben Runtelruben burch fogenannte boppelte talte Maceration ju gewinnen. Dan foll bieburch einen weit großeren Ertrag ergielen, als nach irgent einem anderen bekannten Berfahren, inbem angeblich 1000 Pfb. Ruben 992 Pfb. Gaft von 5° und 444 Pfb. gu 2,5° geben. Die aus biefer Dethobe ermachfenben Bortheile find ubrigens biefelben, wie jene bes gewohnlichen Macerationsproceffes, ben man wegen mehrerer Unvolltommenbeiten aufgegeben bat. Dan braucht feine Preffen, teine Gate, teine Beis bengeflechte, und ein fur 200 Rr. anschaffbares Material reicht bin, um in 24 Stunden 400 Bectoliter Gaft zu gewinnen. Man bat felbft 24 Stunden nach bem Ausziehen bes Saftes noch nichts von Gabrung ju befürchten, und ichlechte Burgeln laffen fich wie gute behandeln: mit bem einzigen Unterfchiebe, bag fie einen geringeren Ertrag abwerfen. Die Arbeit ift febr einfach und erforbert wenig Menfchenbanbe; bas Ginbiten und Berfieben tann mit größter Beichtigfeit uber freiem Reuer vorgenommen werben; bas Dart tast fich gleichfalls als Biebfutter benugen, und geborig eingepreft lange aufbewahren. Der Ertrag an Buter foll bei biefem Berfahren bober ausfallen, als bei irgend einem anderen. (Mémorial encyclopédique, Mugust 1836.)

#### Mugliche Berwendung ber Malgfeime.

Die getrokneten Malzkeime, das sogenannte Malzkehricht, sinden gewöhnlich keine Berwendung, sondern sind den Brauern zur Last. Nach orn, Maciet lassen sie sich jedoch sehr gut anstatt der Lohe oder des Mosses der des Mittes sur Treibbeete verwenden, indem sie mehrere Monate hindurch einer schwachen Gahrung fähig sind, und dadurch unter Mitwirkung der Feuchtigkeit eine gelinde Währme unterhalten. Daden sie zu diesem Boeke gedient, so geden sie eine Art von Erde, welche als Dünger denugt werden kann. Mehr hierüber sindet man in den Abhandlungen der Société d'agriculture etc. de Meaux, 8. 1836. (Mémorial encyclopédique, Mai 1836, S. 289.)

# Ueber den Rrappbau.

Bir entnehmen hieruber aus bem Bulletin de la Société industrielle de Mulhausen , No. 41 folgende Rotig aus einem am Schluffe bee vorigen Sabres erftatteten Berichte bes frn. Petit: Laffitte. - Der Rrapp, biefe bochft wichtige Farbepflange, mar neuerbings ber Gegenftanb mannigfacher Berfuche in unferer Befellfchaft. Diefe Berfuce beflatigten abermale, bag ber Rrapp von Avignon nur feinem Behalte an toblenfaurem Raite feine Superioritat verbante; und daß es baber nicht ohne Grund gefchab, wenn man in ben Etfaffer-Farbereien beim Farben mit bem im Glag gewachfenen Rrappe toblenfauren Rall gufegte, um ber Farbe mehr Saltbarteit ju geben. - Rach ben angestellten Unterfuchungen enthalt ber Rrappboben bei Avignon bis an 90 Proc. toblenfaure Ralterbe, mab: rend im Glfaß ber Rrapp in einem quargigen, taltarmen Boben gebaut wirb. Es war bemnad gu ermitteln, ob bas Rlima ober bas Erbreich einen großeren Ginfluß auf die Qualitat bes Rrappes ube. Die Bofung biefer Frage bezwekte bie landwirthschaftliche Section ber Befellicaft burch mehrere Berfuce, welche fie anftellte, indem fie Rrapppflangen in einem Erbreiche, welches fie von Avignen tommen ties, und in Glfaffer-Boben, bem tunftlich 50 bis 80 Proc. foblenfaurer Ratt jugefest worben, baute. Die von beiben gewonnenen Rrappwurgeln gaben beim garben eben fo fcone und haltbare garben, wie ber befte Avignoner-Rrapp; mabrend mit Rrapp, ber nebenan auf gewöhnlichem tiefeligen Gifaffer-Boben ges gogen morben, nur fluchtige Farben erzielt werben tonnten, bie ber Schonung nicht widerftanden. Die Geetion halt es hieburch fur volltommen erwiefen, bag Rrapp

auf talkigem Baben in Elfas und anderwarts eben so gut wird, wie ju Avignon, indem der an legterem Orte erzielte Krapp lediglich dem großen Katkgehalte des Bodens seine große Gute verdankt. — (Mir wanschen scho, daß die wichtigen Refultate dieser Bersuche bei unseren Dekonomen alle Berülschigung sinden möchten, damit unseren Fadriken zu wohlseilterem Preise als dieher einer der wichtigsten Farabtoffe geliesert werde; denn der Gute und der Wohlseicheit seines Krappes allein verdankt Krankreich die Borzüge einiger weniger seiner Kadrikate vor den unserigen. Wir bestigen in unserem Baterlande große Streken unbenuzten Kalkbers, die sich wahrschieht sehr gut zum Krappdaue eignen dursten; wenigs siems eben so gut als der Kreibeboden der sogenannten lausigen Champagne, auf welchem man in neuester Zeit den Krappdau mit Vortheil betrieden zu haben versichert. Die Societe industrielle begünstigt diesen Andau durch zwelmäßige Auswellungen und Preise; möchten unsere landwirthschaftlichen Bereine der Sache stieche Auswertsparteit schesen!)

#### Ueber den Buffus oder die Duschelfeide

sabet man in bem neuesten Banbe ber von der Afabemie in Aurin herausgegebenen Ubgandungen einen sehr interesanten Aussas des hen. Prof. Lavini. Diese thierische Faser, womit sich die Stekmuschel und namentlich die Pinna nobilis im Merer an Felsen und bergleichen zu besetstigen pstegt, zeichnet sich ben angekelten Untersuchungen gemäß durch die vielen Stoffe aus, die in ihr enthalten sind. Die Anatyse ergad nömtlich, abgesehn von Koblenstoff, Mosserstoff, Sauere kies und Stitstoff, auch noch Iod, abgesehn von Koblenstoff, Nofferstoff, Sauere kies und Stitstoff, auch noch Iod, Abron, Prom, Phosphor, Sodium, Ratium, Magnessum, Siticium, Saltium, Aluminium, Mangan und Eifen als die eins sachen Bestandtheite berseiben. Der Bossus lähr sich bekanntlich zu Zeugen verarbeiten, die sich durch ihre Barme und durch ihre Geschmeidigkeit auszeichnenz seine Faser bestäusig die Stärke der Wolle. Seine Farde ist van einigen Stellen dunkelgrau, an anderen mordore und an anderen geth; verdunte Schwerstellaure verändert dies Farde nicht; verdunnte Satpetersaue macht sie ins Aochsatels übergehen. Esstaberte entfardt den Bossus an den Enden; Aegtali vervandelt ihn in eine Gallerte. Schwefel war keiner in demselben zu entbeken. (Hermös, No. 36.)

# Raphtha-Quelle in Amerita.

Bor 10 Jahren bohrte man in ber Rabe ron Burteville in Rorbamerita auf Calgquellen, als man ploglich in einer Tiefe von 200 guß nach Durchbrechung von feftem Gefteine auf eine Raphtha: ober Steinobli Quelle traf, die mit folder Bewalt emporftromte, baf fich ber Strahl 12 guß boch über ben Boben erbob. Diefe Bewalt ließ gwar nach einigen Minuten, mabrend benen ungefahr 75 Ballone in ber Minute ausgestromt feyn mochten, nach; allein bie Quelle floß boch mehrere Tage und bahnte fich einen Beg in ben benachbarten Blug Cumberland, auf beffen Oberflache bas Debl fortichwamm. Ginige Reugierige, welche'feben wollten, ob biefes Debt auch brenne, naberten fich bem Fluffe mit einem Lichte, werauf benn ploglich ber gange Fluf eine Flamme aufschlug, bie fich über bie bochften Baume erbob und ben am Ufer gelegenen ganbereien großen Schaben brachte. Die Quelle borte fpater von felbft gu fliegen auf; man glaubte mit Pumpen fie fortwahrend in Blug erhalten ju tonnen; allein man irrte fich, und man betam nie Debt, ausgenommen bie Quelle offnete fich von felbft, mas in ben legten 6 Jahren zwei Dal Statt fanb. Der tegte Muefluß ereignete fich am 1. Jul. 1835, und man fammette mabrent ber feche Bochen feiner Dauer gegen 20 Baffer Steinobl ober Rapbtha. Das Debl und bas Calgwaffer, womit es bei biefer Belegenheit ftete vermengt ift, fcheint burch ein Bas emporgetrieben gu werben, benn ber Musfluß findet gewöhnlich unter einem unterirbifden, bem Donner abalichen Beraufde Ctatt. Die ausfließenbe Raphtha ift febr fluchtig, befigt ben befannten burchdringenden Beruch, ift gruntich, wird an ber Luft jedoch balb braunlich, und lagt fich nicht in holgernen Gefagen, welche fie burchbringt, aufbewahren. (Hermes, No. 20.)

# Ginführung bes Dutt'ichen Bienenftoles im Elfaß.

Die Société industrielle in Mulbaufen übergab Brn. Demalb in Ri berbruck in ihrer Sigung vom 25. Dai l. 3. auf einen febr gunftigen und au fuhrlichen Bericht, ben man in Rr. 44 bes Bulletin biefer Gefellichaft nachtefe tann, die filberne Debaille fur Ginfubrung bes Rutt'ichen Bienenftotes im Gifal Da wir über biefen Bienenftot bereits ausführlich in unferem Journale gehande haben, fo begnugen wir uns bie bochft gunftigen Resultate bes orn. Dewal gur allgemeinen Renntniß zu bringen. Es wurden namtich in mehrere Bienei ftote aus Strob Schwarme, welche 31/2 Pfb. wogen, in ben Rutt'fchen bingege einer von 4 Pfb. Schwere gebracht. Der befte ber erfteren gab am Schluffe be Jahres eine Ernte von 46 Pfb. Donig und Bachs, mahrend aus dem Rutefchi mehr als das Doppette, namlich volle 105 Pfb. ausgenommen wurden. Dr. Di malb hofft in folden Jahrgangen, bie ber Bienengucht gunftiger find, ale be 3. 1835 es mar, noch weit vortheilhaftere Refultate ju erzielen. - Das Journ des connaissances usuelles berichtet in feinem Diefijohrigen Auguftbefte, bi in bem beurigen beifen Sommer bei vieren von ben 10 Rutt'fchen Bienenfiote welche bie Rebaction befigt, bas Schmarmen nicht verbutet merben tonnte; bi man bie Schwarme jebody in bie feitlichen Raften brachte, in welchen bie Biene nun friedlich fortarbeiten, obichen biefe Raften mit bem mittleren, in welche fich ber alte Schwarm befindet, in offener Communication fleben. Er macht ba auf aufmertfam, wie nothwendig es ift in der heißen Jahreszeit, besondere bei bi erften Angeichen einer ftarten Bevolkerung ber Stote, Diese gegen die Dige Ichugen, indem man alle Communicationen ber einzelnen gader und die geg Rorben gelegene Deffnung offnet. Uebrigens ift nicht zu vergeffen, bas bas M fcmarmen im erften Jahre überhaupt ichwerer gu verhuten ift, ale in ben folge ben gabren, weil bie Bienen fruber baran gewohnt maren. Db in ben Stote in welche bie Schwarme gurutgebracht wurden, nur eine ober zwei Koniginn vorhanden find, barüber ift bas erwähnte Journal nicht flar; bagegen ftimmt mit in bie Lobfpruche uber ben großen Ertrag ber Rutt'fchen Stote ein.

### Ueber unausloschliche Tinte.

Bei Gelegenheit einer Reclamation über Sicherheitepapiere brachte fr. D long ber frangofischen Akabemte in Erinnerung, bag bas beste Mittel die Be falfchung einer Schrift zu verhinbern, barin besteht, als Tinte chinefische Justa anzuwenben, die in Salzsaure ober auch blog in Essigfaure aufgeweicht word ist. (Hermes No. 41.) Man sindet bas Ausführliche bierüber in einem Beric ber frangosischen Akademie im Polyt. Journal Bb, XLIV. S. 117.

# Unwendung des Jacquart: Stubles auf die Baumwollmaaren Fabrication.

pr. Fr. Med. Schlumberger betreibt die Fabrication von baumwollen Tischbeken und verschiebenen faconnitten Schnittwaaren auf bem Jacquar Stuhle, die erst seit dem Jahre 1830 durch Prn. Aler. Frant im Etsaß gründet wurde, mit bestem Erfolge im Großen. Er erzeugt seit einiger 31 Aexpiche oder Deken von solcher Größe, daß beim Weben derselben bis an 22: Hätchen und 12,000 Gartons erforderlich sind; er ahmt biebei einen Artikel nat den die Anglader aus Bolle, und aus Wolle, die mit Baumwolle vermengt ist, fibriciten. Da seine Fadricate lediglich aus Baumwolle bestehen, so sind eine feiler als die englischen mit denen sie, was das außere Aussehen betrifft, bessen geachtet einen vortheilhasten Bergleich aushalten. Der Arbeiter arbeitet nur n einem Gange, und wird nicht viel müber als deim Weben eines einsochen Gatie Er kann des Tages drei Teppiche von 5/4 Breite erzeugen. Einen günstigen Bricht über die Fadricate des Hen. Schlumberger sindet man im Bulletin is la Société industrielle da Mulhausen, No. 44.

# polytednisches Journal.

Siebenzehnter Jahrgang, einundzwanzigstes Heft.

#### XXXI.

lleber Die Dampfmaschinen und vergleichende Bersuche mit verschiedenen Systemen berselben; von Emil Rochlin.

Der große Unterschied, welcher zwischen ben gegenwartig gebrauchlichen Spftemen von Dampfmaschinen Statt findet, und befonders die Berschiedenheit der Meinungen über die Leistungen einer jeden von ihnen haben mich bewogen, die Ausmerksamkeit der Milshauser Industriegefellschaft auf diesen so intereffanten Gegenstand zu lenten.

Seit der Gebrauch der Dampfmaschinen in den Fabriten vers breitet ift, hat man viel über sie geschrieben, aber man kennt nur wenige gute Berke, und gar tein vollständiges; und man wundert sich mit Recht, daß in unserem Jahrhundert ein so anziehender Gegenstand, gewisser Wagen die Seele der Industrie, noch so wenig begründet, und nicht das vornehmste Ziel der Forschungen der Physiker ift.

Die 3ahl ber in verschiebenen Industriezweigen angewandten Dampfmaschinen fteigt fortwahrend, und der Fabritant, welcher ges wohnlich nicht die erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse besigt, sollte ein Werf zu Rathe ziehen tonnen, welches ihm das System andeutete, das sich zu seinem 3wete am besten eignet; der Verfertiger der Maschine selbst sollte einen Fibrer haben, welcher ihm das beste, in jedem Falle anzuwendende System bezeichnete; aber beide merden dieß heut, zu Tage sehr schwer finden.

Unter den die Dampfmaschinen behandelnden Werken findet man fibr wenige Driginale; die meisten sind aus auderen Schriften zusammengetragen, oder von den Erfindern eines Systems geschriebene Abhandlungen, um deffen Bollfommenheit zu zeigen. In lezteren betricht eine außerordentliche Parceilichteit, und überhaupt enthalten salle Werte Theorien, welche entweder bloß auf Rechnung ober auf Bersuche gegründet sind, deren Mehrzahl in zu kleinem Maaßstabe ausgeführt wurde, als daß man Bertrauen darauf haben tonnte.

Mein Endzwek ist es nun gewesen, die verschiedenen in unserem Departement angewandten Systeme von Dampfmaschinen durch so einfache Rechnungen als mbglich zu vergleichen, indem ich mich auf die im Großen durch verschiedene Physiter und durch unsere Société industrielle gemachten Erfahrungen stutte.

Dingler's polyt. Journ. 88b. LXII. \$. 5.

Digitized by G

Die Berfuche, welche Die Societé industrielle bis jest gemacht bat, bezweiten, ben Mugeffect einiger Dafchinen vermittelft bes Dros n p'ichen Baumes aufzufinden, um barguthun, ob biefe Mafchinen Die Rraft gaben, welche bie Erbauer berfelben verfprochen batten; ohne jeboch auf bas Berhaltniß ber theoretifchen gur wirflich ausgenbten Rraft zu achten, noch auf die Große ber Rraft, welche man im Berbaltniffe zum angewandten Bremmaterial erbielt. Unbere Benbach= tungen wurden gur Bergleichung verschiebener Dampferzeuger angeftellt, um ju beurtheilen, wie viel man bei jedem von ihnen mit 1 Rilogr. Roble Baffer zu verdampfen vermag. Dan ift fo gu ziemlich ficheren Angaben über die Dimenfionen ber Ramine, Roffe, Reuergige u. f. m. gelangt, über welche Die Theorien eben fo perfcbieben als buntel maren. Demnach haben biefe Berfuche ichon groffe Dienfte geleiftet. Allein es bleibt noch viel zu thun ubrig, um wollfommenes Licht über biefen Gegenftand ju verbreiten, und es ift gu munichen, daß die Societe industrielle nicht mide werbe, Diefe Unterfuchungen mehr und mehr zu ermutbigen.

6. 1. Bon ungefahr 55 Mafdinen, welche in unferem Departement fich befinden und die Rraft von etwa 1000 Pferden vereinigen, ift bie Debraahl von mittlerem Drute nach Boolf's Guftern; nur 9 find von niederem Drufe nach Batt: 3 find von bobem Drute, wovon 2 von Gaulnier und eine von Cave; eine Das foine ift von Mitten und Steel, mit mittlerem Drute und 3 Ep: lindern, und eine Mafchine ift von mirtlerem Drute mit doppelrem Balancier, welches Guftem von Brn. Roentgen in Rotterham erfunden, und in Rranfreich den Sh. Andre Rochlin und Comp. patentirt murbe. Die 2Boolfichen Mafchinen haben bieber bie beften Dienfte geleiftet, und werden noch jest am baufigften gewählt, wenn man Dampfmafdinen in unferem Lande einfilbrt. Roch: find indeft bie Dorgige biefer Mafchinen nicht allgement anertannt, weil fie an vielen Orten bie Erfparnif an Brennmaterial nicht geben, welche man bavon erwarten follte; bie melften find gu febr (mit Dampf) iberladen, geben mit viel ftarterem Drute, ale fie haben follten, und bieten folglich feinen Bortheil vor ben Mafchinen mit 

Es ift zu bemerken, daß die Maschinen unieres Departemente im Allgemeinen bis auf sehr wenige eine beträchtliche Menge Brennftoff verzehren; namlich & bis 10 Kilogr. stündlich für jede Pserdefraft, während man in England allenthalben für eine Bool fische Maschine nur 3 Kilogr. als nothwendig rechnet, wie es die englischen und selbst französischen Maschinenbauer versprechen. Dieß ist aber ein Resultat, zu welchem man im Elsaß noch nirgends gelangt ift,

felbft bei folden Mafchinen, die aus England kamen, burch englische Arbeiter aufgestellt murben, und beren Ramine, Defen u. f. w. nach englischen Planen ausgeführt murben, obgleich die Roble burchschnitts lich fo gut ift, als die englische.

Undererfeits barf man fich aber auch nicht munbern, wenn wir mit unferen Mafchinen im Allgemeinen viel Brennmaterial verbraus den; die meiften arbeiten namlich in Spinnereien und fint icon 8 bis 10 Jahre alt. Gie verzehren burchaus in Diefem Mugenblite mehr Brennmaterial, als im Unfange ihres Ganges. Die Urfache babon ift febr einfach ; eine Dafcbine g. B., welche fur eine Spinnerei von 10,000 Spindeln errichtet murbe, war bamale fart genug; allein man machte feit jener Beit große Berbefferungen in ber Spins nerel, und bie Spinbeln erzeugen im Allgemeinen jegt 1/3 bis 1/4 mehr; die nothige Rraft, um eine vervolltommnete Spinnerei in Bewegung ju fegen, muß alfo auch viel großer fenu. Daber fommt es, baß man gezwungen ift, bei vielen Dafchinen ben Drut fo febr gu fteis gern, benn eine große Bahl Boolficher Dafchinen geht mit 4, 4%, und 5 Armofpharen, anftatt 21/2, fur welche fie conftruirt mors den find. Wenn man nun mit 41/2 fatt 21/2 ober (wenn man ben Drut ber Luft einrechnet) mit 51/4 fatt. 31/4 Memofpharen arbeitet, und ber Dampfeplinder ber namliche bleibt, fo wird man auch ein in dem Berhaltniffe von 51/2 gu 31, betrachtlicheres Gewicht Baffer ober Roble bedurfen, b. b. eine Dafdine, welche mit 21/2 Atmofphas ren arbeitend, g. B. 35 Entr. Roble bed Tages verbrannte, wird 35 × 5% = 55 Entre verbrennen, wenn fie mit 4%, Atmofpharen

31 geben gezwungen wird.

(6. 2. Die Hauptbebingungen, auf welche man zu achten hat, um verschiedene Spfteme von Dampfmaschinen zu vergleichen, find:
1) der Ankaufspreis; 2) die Unterhaltungekoften; 3) der Berbrauch

an : Bremmaterial.

Bon biefen 3 Bedingungen ift die erfte die minder wichtigfte, will die Anfchaffungefoften fur verschiedene Spfteme weuig unter fichenbweichen, und weil in vielen Fallen die Ersparniß, welche man von diefer Seire machen fann, andererseits durch die Unterhaltungestoften wieder aufgewogen wird. Wir werden und daber fur jest nur mit den beiden legten Bedingungen beschäftigen.

9. 3. Bir wollen zuerft ben Brennftoffverbrauch betrachten, und vor Allem Die folgende Frage untersuchen: Ift bie Barmes menge, welche ber Dampf in sich schließt, bei verschies benen Preffionen veranderlich oder conftant?

Ueber biefe Frage murben icon von mehreren Phyfitern Ber-

fuche angestellt. Nach Southern ift die gebundene (latente) Barme (d. h. diejenige, welche nothig ift, um Baffer von 100° C. in Dampf von 100° zu verwandeln) constant und gleich 550°; die gesammte, in dem Dampfe enthaltene Barmemenge wächst aber um die Große, um welche die Temperatur sich erhöht. Benn z. B. Dampf von 100° C. 650 Barmeeinheiten enthalten wurde, so wird er bei 122° C. 672 Einheiten enthalten. Dieses Gesez wird von den englischen und vielen franzbsischen Schriftstellern angenommen.

Allein nach ben Berfuchen bes Grn. Despret und benjenigen ber SS. Clement und Deformes (welche fie in einer Abband: lung unter bem Titel Théorie des machines à feu etc., Die in Der Afabemie ber Biffenichaften 1819 vorgetragen murbe, verbffentlich: ten) mare bie gesammte, in bem Dampfe enthaltene Barme conftant und gleich 650 Einheiten fur alle jufammengeborigen Temperaturen und Dreffionen; Die gebundene Barme aber, welche burch den Thers mometer nicht angezeigt wird, mare veranderlich. Bei Dampf von 100° mare 3. B. die gebundene Barme 650 - 100 = 550°, und bei foldem von 122° mare fie 650 - 122 = 528°. fr. Despres, welcher Diefelben Refultate gefunden hatte, bat feitbem feine Berfuche wiederholt, und ben Dampf auf hobere Temperaturen als fruber gefteigert; er nimmt nun nicht mehr an, bag bie Gefammtmarme Des Dampfes conftant fen; fondern er betrachtet fie als mit ber Temperatur gunehmend, fo baf bie Ungahl ber Grabe, um melde Die Gefammtwarme gunimmt, geringer mare ale biejenige, um welche Die Temperatur machft. Br. Dulong hat ebenfalls Berfuche angestellt, welche ibn zu ber Unnahme brachten, baf bie gesammte Barmemenge mit ber Temperatur machft. Die Frage ift bemnach noch meit von ihrer Phing, und iberzeugendere Berfuche abwartenb, wollen wir einstweilen bem Gefege von Couthern ben Borgug ges ben, und annehmen, bag bie in einer gewiffen Menge Dampf enthaltene Barme mit feiner Temperatur que nimmt.

S. 4. Beantworten wir jest die Frage: Ift der gur Ums wandlung eines bestimmten Gewichtes Baffer in Dampf nothige Brennstoffanfwand großer, um diefen Dampf zu hoher Pression zu erheben, als bloß zu niederer Pression?

Der Berbrauch an Brennmaterial muß biefelbe Progression befolgen, wie die im Dampfe enthaltene Barme, und selbst eine grofere, well mit dem Drute die Temperatur, mit der Temperatur die Möglichkeit der Abfühlung des Reffels, der Robren zc. zunimmt; aber dieser legtere Umstand ift zu unbedeutend, und wir werden hier nicht weiter bavon sprechen. Was die Vergrößerung des Brennstoff, aufwandes betrifft, der nach dem Geseze von Southern Statt finden soll, so mußte man für einen Drut von 6 Atmosphären, der böchste, welcher gewöhnlich augewandt wird, und dessen Zemperatur 161° beträgt, dem Wasser 550 + 161 = 711° Wärme zusühren, und für eine Atmosphäre oder 100° bedürste man nur 550 + 100 = 650°; es besteht demnach ein Unterschied von 711 — 650 = 61° oder 1/11 ungefähr von der für eine Atmosphäre nothwendigen Wärme. Diese Differenz ist sehr klein, besonders für kleine Unterschiede im Druke, und kann in der Praxis als Rull betrachtet werden; sie gilt überdieß nur, wenn man Southern's Gesez als wahr annimmt. Die wenigen Versuche, welche man im Großen darüber die jezt gesmacht har, haben gezeigt, daß in der Praxis keine merkbaren Diffestenzen Statt sinden 16), und wir nehmen daher an:

daß der Unterschied im Brennstoffverbrauche fur Dampf von verschiedenem Drute als Mull betrachtet merden tann, wenn der Unterschied der Pressionen tlein ift; daß man ihn aber bei großeren Unterschieden berut- sichtigen muß.

§. 5. Um die verschiedenen Systeme von Dampfmaschinen hinsichts lich des Brennkoffverbrauches zu vergleichen, mußte man ausmitteln, wie viel wirksame Kraft eine gewisse Gewichtsmenge Kohlen, 1 Kilogr. z. B. in jeder Maschine erzeugt. Dieß ist aber wegen der großen Berschiedenhelt der Rohlen und der Mannigfaltigkeit der Dampferzeuger sehr schwer; leztere erzeugen 3 bis 7 Kilogr. Dampf auf 1 Kilogr. Rohle, je nach der Gute der Rohle und der guten oder schlechten Construction des Keffele. ") Solche Differenzen tonnen bei Maschinen von gleichem

<sup>26)</sup> Diver Evans sagt in seinem Manuel du constructeur de machines à vapeur, er habe aus Ersahrung gefunden, doß wenn 4 Schäffel Rohlen Dampf von der Aenson eine Atmosphäre erzeugen, 5 Schäffel genügen, um eine doppelte Kraft zu erhatten; es ware also 14 mehr notthig, um Dampf von 2 Atmosphären, als um Dampf von einer Atmosphäre zu erzeugen. Er glaubt (S. 94), daß wenn man 8 Schäffel zu gleicher Zeit anwendete, so könnte man dieselbe Menge Basser in Dampf von 8 Atmosphären Drut verwandeln. Er behauptet weiter (S. 97) aus Ersahrung zu wissen, daß die doppelte Brennstoffsmenge, welche notthig ist, um eine gewisse Kraft in einer Maschine mit niederem Drute zu erzeugen, 16 Mal so viel in einer Maschine mit Erpansson und 8 Atmosphären Drut hervorbringt. Dieses Kesultat ist jedensalts bloß in der Einzbildung begründet; denn die Kechungen, mittelst deren er den Bortheil seines Spstemes darthut, sind ganzlich salsch.

27) Rach Hen. Element gibt eine Steinkolte von mittlerer Gute bei ihrer

<sup>27)</sup> Rach orn. Clement gibt eine Steinkohle von mittlerer Gute bei ihrer Berbrenftung 6,010 Barme-Ginheiten. Rach ben Erfahrungen von haffenfrag tann 1 Rilogr. Roble 5740 bis 7150 Barme Ginheiten geben ober 650

bis 7150 alfo 8,83 bis 11 Kilogr. Waffer verbampfen, mahrend in ber Praris im Mittel taum 6 Kilogr. Baffer auf 1 Kilogr. Kohle tommen. A. b. D.

Systeme vorkommen, je nach ber Bauart bes Ressels, des Mauerwerkes, der Große des Feuerheerdes, des Rostes, der Feuerzüge 2c.,
oder je nachdem der Heerd mit warmer oder kalter Luft gespeist wird \*) 2c. 2c. Aus diesen Gründen habe ich vorgezogen, als Anshaltspunkt bei der Bergleichung die Kraft zu nehmen, welche durch ein gegebenes Gewicht Dampf bei verschiedenem Druke und verschiez benen Temperaturen, 3. B. von 10 Kilogr. Dampf, erhalten wird. Da wir nach dem Borbergehenden wissen, daß die Verzehrung von Brennstoff sur einen beliebigen Grad der Temperatur und des Druzke ungefähr dieselbe ist, so repräsentiren uns diese 10 Kilogr. eine bestimmte Wenge von Brennmaterial.

Wir berechnen die durch diese Dampfmenge in jedem Spfteme von Maschinen erhaltene Kraft, und werden diese Resultate ber Rechnung mit den aus den Versuchen der Société industrielle hervorz gebenden vergleichen. Auf diese Art werden wir erfahren, bei welz chem Spsteme eine gegebene Menge Dampf die größte Wirkung bers vorbringt; und dieß ist das Ziel, welches ich mir vorgestelt habe.

- 5. 6. Che wir diese Berechnungen beginnen, find noch mehrere wichtige Puntte zu betrachten, über welche man gang im Reinen seyn muß, namlich:
- 1) das Gefeg, nach welchem ber Drut bes Dampfes in ben Erpanfionsmaschinen abnimmt;
  - 2) bie Geschwindigfeit, mit welcher bie Rolben geben;
- 3) der Werth der mechanischen Krafteinheit, welche man Pferde: traft nennt.
- §. 7. Das Gefez, nach welchem ber Drut bes Dams pfes in ben Expansionsmaschinen abnimmt, ift bas Mariott'sche 3), d. h. dieser Drut steht im umgekehrten Berhaltniffe mit bem Bolum, welches der Dampf durch Expansion einnimmt, wenn die Temperatur die nämliche bleibt. Wenn man also eine gewisse Menge Dampf von 4 Atmosphären bat, den Luftbrut eingerechnet, und das Bolum bieses Dampses wird vier Mal grbber, so wird sich der Drut 4 Mal verringern, d. h. einer Atmo-

<sup>28)</sup> Die Anwendung warmer Luft jum Speisen der Deerbe der Dampstesselbewitkt eine Ersparnis von 20 bis 25 Proc. an Brennfoss. A. d. D.

29) Das Geseg, welches Boots vor vorausgesext bat, besteht darin, das Damps dem Drute einer gewissen Augabt Pfunde auf den Luadratzoll über den als mosphärischen Drut hinaus sich die zu einem eben so viel Mat größeren Raum wedehnen tann, als diese Angabt Pfunde beträgt, und dennoch eine dem atmossischen Drute gleiche Kraft behatt, wenn die Temperatur sich nicht andert also, weil der atmosphärische Drut 14 Pfd. beträgt, wenn man Damps 20 Pfd. in einen 6 Mat größeren Raum sich ausbreiten läst, so behält er noch 14 Pfd. Drut, was absurb ist.

iphate ober bem außeren Luftbruke gleichwerben; biefest jedoch in ber Borausfezung, bag bie Temperatur bie namliche bleibt; allein nach einem durch viele Erfahrungen bestätigten: Geseze muß jedes Mal mit dem Druke des Dampfes auch seine Temperatur abnehmen und die ursprüngliche Temperatur kam nur durch einen neuen Justus von Barme wieder hergestellt werden. Die nachfolgende (non der franz. Akademie aufgestellte) Tabelle gibt die den verschiedenen Temperatus ren entsprechenden Pressionen an.

Tabelle über bie Glafticitat bes Bafferbampfes.

| Spannung<br>in<br>Utmofphären. | Drut nach<br>Metern ber<br>Quetfilberfaute. | die dem Drufe<br>entspricht, in<br>Gentesimal-<br>graden. | Drut auf<br>einen<br>Quabrats<br>centimeter. |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                              | 0,76                                        | 1000                                                      | 1,033                                        |
| 11/2                           | 1,14                                        | 112,2                                                     | 1,549                                        |
| 2                              | 1,52                                        | 122                                                       | 2,066                                        |
| 21/2                           | 1,90                                        | 129                                                       | 2,582                                        |
| 3                              | 2,28                                        | 135                                                       | 5,099                                        |
| 31/2                           | 2,66                                        | 140,7                                                     | 3,615                                        |
| 4                              | 3,04                                        | 145,2                                                     | 4,132                                        |
| 41/2                           | 3,42                                        | 150                                                       | 4,618                                        |
| 5                              | 3,80                                        | 154                                                       | 5,165                                        |
| 51/2                           | 4,18                                        | 158                                                       | 5,681                                        |
| 6                              | 4,56                                        | 161,5                                                     | 6,198                                        |
| 61/2                           | 4,94                                        | 164,7                                                     | 6,711                                        |
| .7                             | 5,32                                        | 168                                                       | 7,231                                        |
| 71/2                           | 5,70                                        | 170,7                                                     | 7,747                                        |
| 8                              | 6,08                                        | 173                                                       | 8,264                                        |
|                                |                                             |                                                           |                                              |

Wenn nun mit dem Druke die Temperatur abnimmt, so muß sich der Druk um so viel mehr verringern wegen der Ausbehnung und Jusammenziehung, welche die Temperaturerhöhung oder Erniesdrigung im Bolum des Dampses hervorbringt. Aus den Bersuchen von Dalton und GapeLussauffac geht hervor, daß für sede Erhdehung der Temperatur der Gase um einen Centesimalgrad, ihr Volum um 0,00375 des Bolums dei O° zunimmt, und folglich um eben so viel bei jeder Erniedrigung um einen Grad abnimmt. Um also das Bolum zu sinden, welches durch ein gewisses Gewicht in Damps verswandelten Wassers bei einem gegebenen Grade der Temperatur und des Drukes eingenommen wird, muß man nicht allein den Druk, sondern auch die Temperatur berükssichtigen. Was den Druk betrisst, so sindet man das Bolum leicht nach Mariott e's Gesez, wenn man das bei 100° oder dem atmosphärischen Druk eingenommene Wolum ihn, hinschlich der Temperatur verwehrt sich das Volum sikr

jeden Grab um 0,00375 bes Bolums bei 0°; man tann folglich leicht bas Bolum finden, welches ber Dampf einnimmt.

Dieß gilt fur Dampf, ber in Berbindung mit bem Baffer fieht, welches ihn bilbete, 3. B. folden in Dampfteffeln, ber ben Raum bis jur Sattigung erfullt.

Betrachten wir jest ben vom Baffer getreunten Dampf: wenn man eine gewiffe Menge von dem ihn erzeugenden Baffer abgeson; berten, gesättigten Dampfes hat (bessen Temperatur und Drut nam: lich nach obiger Tabelle correspondiren), und man erhöht die Temperatur, so ist der Drut, ben man erhält, nicht berjenige, welscher ber neuen Temperatur entspricht, sondern bloß der, welcher ber Bergrößerung des Bolums entspricht, welche durch die Differenz zwischen der ursprunglichen und neuen Temperatur, und die dadurch erfolgte Ausbehnung hervorgebracht wird; benn der Raum ware nun nicht mehr mit Dampf gesättigt.

Wenn man die Temperatur einer gewiffen Menge gesättigten, vom Baffer getrennten Dampfes vermindert, so muß der Drut ab: nehmen, bis er der neuen Temperatur entspricht; der Raum bleibt noch mit Dampf gesättigt, und ein Theil des Dampfes wird vers bichtet.

Burbe man bagegen bas Bolum bes gefättigten und vom Bafe fer getrennten Dampfes vergrößern, ohne Warme hinzuzufügen, so muß die Temperatur nach dem, was wir eben gesehen haben, abenehmen, bis sie dem neuen Druke entspricht, und der Druk wird nach Mariotte's Gesez abnehmen, und überdieß noch um die aus der Zusammenziehung, welche durch das Fallen der Temperatur entifteht, entspringende Größe; dieß ist der Fall bei den Expansionsmaschinen.

Wir nehmen daher an, daß das Gesez, welches der Drut des Dampfes in den Expansionsmaschinen befolgt, das Mariott'sche, in Berbindung mit dem Geseze der Ausbehnung und Zusammenzie, hung des Dampses durch die Erhöhung oder Erniedrigung der Temperatur ist. Ich bin hier im Widerspruche mit allen Berechnungen über die theoretische Wirkung der Dampsmaschinen, wobei die Schriftssteller immer vorausgesezt haben, daß die Temperatur des Dampses bei seiner Ausbehnung auf dem ursprünglichen Grade erhalten bliebe; ich wage aber nicht zu glauben, daß die durch Bergrößerung des Bolums verlorene Warme, welche sich bisweilen die auf 50° beläuft, während eines Auf- oder Niederganges des Kolbens schnell genug wieder durch die Warme, welche die Wände des Eylinders dem Dampse abzugeben vermögen, ersezt werden kann.

6. 8. Um ber Ernfebrigung ber Temperatur und folglich einer

grbgeren Berminberung bes Drutes vorzubeugen, verfieht man gewbhnlich die Dampfeplinder, befonders bei Dafchinen mit mittlerem Drute, mit einem Mantel, in welchen ber Dampf aus bem Reffel tritt, bevor er im Cplinder felbft gur Birtung tommt; allein biefe Rafregel icheint befregen nicht genugend ju fenn, weil ber Dampf im Mantel über eine im Berhaltniß ju feinem Bolum febr große Blache verbreitet ift; ber Dantel ift alfo ein Abtublungemittel fur ben Dampf, wodurch nothwendig ein großer Berluft entftehen muß. Bei einer Boolfichen Mafchine von 20 Pferdefraften 3. B. bes tragt bie Manteloberflache ungefahr 7 Quadratmeter, wovon jeder in ber Stunde 2,5 Rilogr. Dampf conbenfirt; in 14 Stunden wird alfo baburch ein Berluft von 245 Rilogr. Dampf ober etwa 50 Rilogr. Roble bewirft. Es burfte baber vorzugieben fenn, ben Dampf aus dem Reffel direct in den Eplinder ju leiten und in den Mantel nur Luft zu bringen, welche ein eben fo fcblechter Barmeleiter ale Dampf ift, und biefe Luft bochftene burch anfange eingelaffenen Dampf gu Die B.b. Schlumberger, Rochlin und Comp. haben ben Mantel ihrer Mafchine mit einem zweiten aus Bilg umgeben, ber aberall einige Boll vom erften abftebt. Go ift eine Lufticbichte swifchen beiden eingeschloffen, welche die Beruhrung der außeren Luft verhindert. Geitdem fubit man im Mafchinenraume auch nicht mehr . jene laftige Barme, welche bei allen Dampfmaschinen Statt findet, und erfpart überdieß einiges Brennmaterial.

6. 9. Ueber bie Befdwindigfeit, mit welcher bie Rolben geben. In biefer hinficht ift ju bemerten, bag ber Dampf immer burch Drut wirft, und unter folden Berhaltniffen bas Marimum ber Leiftung irgend einer Rraft ber geringften Gefdmin= bigfeit entspricht, indem bei irgend einer Geschwindigfeit ber Berluft einem Producte aus der Daffe des bewegenden Mittels in Die beis behaltene Geschwindigfelt gleich ift; ba nun bie Daffe bes Dampfes fo febr gering ift, fo murde man ohne großen Berluft, ber Theorie nach, die Rolbengeschwindigfeit beliebig vergrößern tonnen, wenn nicht die Beit, welche ber Dampf jum Musftromen in die Luft ober jur Condensation braucht, fur Die Praxis eine gewiffe Gefcwindigfeitegrange feftfegte, welche ohne Rachtheil nicht wohl überschritten werben tann. Alle vortheilhaftefte mittlere Gefdwindigfeit murbe durch Erfahrung die von 1 Meter in der Secunde fur einen Rolbenbub von 1 Meter gefunden, mas einen Weg von 60 Meter in ber Minute ausmacht. Bird ber Sub großer, fo lagt man ben Rolben einen verhaltnißmäßig großeren Weg guruflegen; man hat aber bie: für feine fire Regel.

| hubhohe<br>in englischen<br>Außen. | Angabl ber bube. | Engl. Fuße<br>in einer Min.<br>burchlaufen. |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 2                                  | 43               | 172                                         |
| 3                                  | 32               | 192                                         |
| 4                                  | 25               | 200                                         |
| 5                                  | 21               | 210                                         |
| . 6                                | 19               | 228                                         |
| 7                                  | . 17             | . 238                                       |
| 8                                  | 15               | 240                                         |
| 9                                  | 14               | 250                                         |

Nach dieser Tabelle, welche die Geschwindigkeit ber Rolben je nach der Subhbhe gibt, richten sich im Allgemeinen die englischen Maschlnisten.

Bir werben bei allen unferen Rechnungen eine Geschwindigfeit von 1 Meter in ber Secunde annehmen.

- g. 10 u. 11. Der Werth ber mechanischen Krafteinheit, welche man Pferdetraft nennt. Man ist hierin sehr wenig übereinstimmend. Indessen nimmt man seit einiger Zeit iu Frankreich ziemlich allgemein 75 Kilogr. 1 Meter boch in der Secunde gehoben als Pserdetraft an, was ungeschr 33,000 engl. Pfunden auf einen engl. Fuß in der Minute gehoben gleichkommt. Smeaton hatte die Pferdetraft gleich 22,916 engl. Pfunden auf 1 engl. Fuß gehos ben gefunden. Watt und Boulton nahmen sie zu 32,000 engl. Pfunden an, und berechneten ihre Maschinen sur 44,000 Pfo., also ½ böher, als die Kraft, mit der sie gehen sollten. In Frankreich berechnet man sie allgemein zu 100 Kilogr. auf 1 Meter in der Secunde gehoben. Wir werden bei allen unseren Rechnungen 75 Kil. auf 1 Meter gehoben annehmen.
- 9. 12. Maschinen mit niederem Drute. Die zu vers dampfende Wassermenge beträgt 10 Kilogr. in der Minute; der Drut des Dampfes 1/4 Atmosphare über den gewöhnlichen Luftdrut, oder 1,033 +  $\frac{1,033}{4}$  = 1,3 Kilogr. auf den Quadrats Centimeter Obers flache. Da Dampf von 100° einen 1700 Mal größeren Raum eins

flache. Da Dampf von 100° einen 1700 Mal gebheren Raum eins vimmt, als das Waffer, welches ihn erzeugte, so wurden die 10 Kil. ober 10 Liter 17,000 Liter einnehmen', wenn der Drut gleich dem atmosphärischen wäre; da derselbe aber 1,3 Kilogr. statt 1,033 bes

trägt, fo wird ber eingenommene Raum nur 17,000 (1,03)

tur von 100° bliebe; ba jedoch bie Temperatur bei diefer it ungefahr 106° ift, fo wird bas Bolum im Berhaltniffe

ber Ausbehnung größer feyn, welche bie Gafe burch Temperaturerhöhung erleiben. Diefe Ausbehnung beträgt 0,00375 bes Bolums bei 0° fur jeden Grab bes Centesimal-Thermometers; unfere 13,470

liter werden also  $13,470 \times \frac{1 + 0,00375 \times 106}{1 + 0,00375 \times 100} = 13,470$ 

 $imes rac{1,3975}{1,3750} = 13690$  Liter. Folglich verbraucht die Maschine

13,690 Liter ober Rubifdecim. in jeber Minute. Da die Geschwinbigfeit bes Rolbens 1 Meter in der Secunde ober 600 Dec. in der

Minute ift, so ift die Kolbenoberflache 13690 = 22,81 Quadrats becim. ober 2281 Quadratentim. Um ben Effect ber Maschine gu

erhalten, muffen wir die Kolbenoberstäche mit dem Drut von 1,3 Kil. auf den Quadrateentim. multipliciren; von diesen 1,3 Kilogr. muffen wir jedoch den Drut abrechnen, welcher noch im Condensator bleibt; wir sezen diesen gleich 1/1.0 Atmosphäre oder 0,1 Kilogr. auf den Gentim. W) Der Drut, mit dem sich der Kolben bewegt, ist also 1,3 — 0,1 = 1/2 Kilogr. auf den Gentim., was mit den 2281 Gentim. Oberstäche multiplicirt einen Gesammtbrut von 2737,2 Kilogr. gibt, wozu die Geschwindigkeit von 1 Meter in der Secunde gehört; und da die Pferdekraft 75 Kilogr. auf 1 Meter gehoben beträgt, so geben uns die 2737,2 Kilogr. 36,5 theoretische Pferdekräfte.

- h. 13. Wenn in berselben Maschine ein Drut von /, Utmos sphäre über den gewöhnlichen Luftdrut Statt fande, oder ein Drut von 1,033 +  $\frac{1,033}{2}$  = 1,55 Kilogr. auf den Centim., so bes rechnet sich ihr Effect zu 37,8 theoretischen Pferdekräften.
- 5. 14. Bei diefer Berechnung habe ich die Abfperrung nicht berutffichtigt, welche bei allen Maschinen mit niederem Drut Statt

<sup>30)</sup> Det Druk von 1/10 Atmosphäre im Condensator ist derjenige, welcher in gutgebauten Maschinen Statt sindet, obzleich das aus dem Condensator tomsmende Wassen niemals eine Temperatur über 40° bat, und der dieser Temperatur entsprechende Oruk nach Da tron's Tabelle nur etwa 1/14 Atmosphäre beträgt; man müßte auch in der Praxis diezu gelangen, wenn der Dampf mit dem Wasser lange genug in Berührung diebe, wenn die Menge des kalten Wasser die bine reichend wäre, und wenn nicht immer eine große Quantität Lust im Basser sich besande, die sich nicht condensator. In vielen Maschinen (besonders Wool ischen derfatte der Druk im Condensator 1/2 dies 1/6 Atmosphäre, wenn die Maschinen überladen sind, und mit viel größerem Druke arbeiten, als wosür sie derwertente sind; dann werden der Condensator die Luste und besonders die Kaltwasserunge in Berhältnisse der zu condensitenden Dampsmenge zu klein; dies geschiedt aber nie in einer gut geregelten und proportional gedauten Maschinen, leicht, die Kaltwasserung mit einer stärkeren zu vertausselfen, was gewöhnlich binreicht Mm gut zu condensiten.

findet, und die daher fommt, daß die Schieber oder Sahne, welche den Zutritt des Dampfes in den Cylinder regeln, sich etwas früher ichließen, als der Rolben am Ende des Laufes anlangt, und besons ders noch daher, daß die Dampfoffnung immer kleiner wird, bis sie endlich ganzlich verschlossen ist, also die Quantität Dampf, welche in den Cylinder treten kann, sich gegen das Ende des Hubes sehr vermindert. Da sich indessen die Geschwindigkeit des Rolbens gegen das Ende feines Hubes ebenfalls in ungefähr gleichem Berhältnisse vermindert, so kann man die Statt sindende Absperrung als Null betrachten. Dieß hat überdieß auf den mittleren Drut, welcher auf den Rolben wirkt, sehr wenig Einsluß, und da berselbe Umstand bei allen Systemen vorkbmmt, so kann man ihn bei einer Bergleichung der Systeme außer Acht lassen.

6. 15. Dafdinen mit mittlerem Druf. Boolf's Der Dampf tritt bier mit 21/2 Atmospharen Drut über den gewöhnlichen ber Luft ein, ober mit 3,615 Rilogr. auf den Dentim. Dberflache. Er arbeitet guerft in einem fleinen Cylinder und gelangt von biefem in einen großeren, mo er nochmale burd Expansion wirft und bann in ben Conbenfa-Der Saffungeraum bes großen Cplinbere ift getor ausstromt. mobnlich 31, Dal großer ale ber bes fleinen. Die amei Rol: benftangen find am namlichen Balancier fo befestigt, bag ber Lauf bes fleinen Rolbens fleiner ift als ber des großen; wenn bie Bes ichwindigfeit bes großen Rolbens 60 Deter in ber Minute be: tragt, ift bie bes fleinen nur 45 Meter. Unfere 17,000 Liter nehmen hier einen Raum von 17000 x 1,03 = 4843 Liter ein, wenn bie 3,615 Zemperatur 100° mare; ba biefelbe aber 140°,7 beträgt, fo erhalten wir 4843  $\left(\frac{1+0.00375\times140.7}{1+0.00375\times100}\right) = 5380$  Liter ober Rubils becim. Da ber fleine Rolben 45 Meter in der Minute burchlauft. fo ift die Dberflache beffelben 5380 = 11,95 Decim., und die bes großen Rolbens  $\frac{11,95 \times 3.5 \times 45}{60} = 31,36$  Decim.

Drut auf den kleinen Rolben beträgt 3,615, und der Gegendrut, welscher zugleich der Drut auf ben großen Rolben ist, wird auf folgende Art gefunden. Wir nehmen an, die Lange der 2 Cylinder sey in 8 Theile getheilt, so daß die Rolben beim Herabsteigen in 9 verschledenen Lagen betrachtet werden konnen. In der 2ten Lage angelangt haben sie schon 1/2 ihres Laufes zurütgelegt; der Dampf, welcher den kleizen Eplinder erfüllte, nimmt also jest die 1/4 des kleinen und

| % des großen (was 3,5 bes fleinen entspricht) ein; er muß folglich                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,5 des ursprunglichen Raumes einnehmen, und wenn man ben                                                                                                                                                                                         |
| anfänglichen Drut tennt, tann man leicht ben ber 2ten Stellung jusommenden berechnen; mir suchen aber den mittleren Drut zwischen ber ersten und zweiten Lage, und dieser wird nothwendig bem mitts                                                |
| keen eingenommenen Raum correspondiren, oder $\frac{10.5+8}{2}$ Achtel                                                                                                                                                                             |
| $=\frac{9,25}{8}$ des kleinen Eplinders; dieß ift der Raum, ben der Dampf                                                                                                                                                                          |
| in der Mitte des erften Theiles des Rolbenlaufes einnimmt $=\frac{9.25}{8}$                                                                                                                                                                        |
| Für den 2ten Theil des laufes findet man $=\frac{11.75}{8}$                                                                                                                                                                                        |
| Für ben 3ten                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für ben 4ten                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Für ben 6ten                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für ben 7ten $=\frac{21.25}{8}$                                                                                                                                                                                                                    |
| Für ben 8ten                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wenn man alle diese Raume addirt und burch 8 bivibirt, fo findet man 14% oder 18 Achtel des ursprünglichen Raumes, welche                                                                                                                          |
| der Dampf im Mittel einnimmt, und ba nach Mariotte's Gefeg der Drut im umgekehrten Berhaltniffe, fteht, wenn bie Temperatur                                                                                                                        |
| unverandert bleibt, so wird der Gegendruf $\frac{3,615 \times 8}{18} = 1,606$ Kil.                                                                                                                                                                 |
| auf ben Gentim.; Diefen 1,606 Kilogr. entfpricht aber Die Tents                                                                                                                                                                                    |
| peratur von 112°; folglich wird der Druf 1,6 $\left(\frac{1+0.00375\times112}{1+0.00375\times140.7}\right)$                                                                                                                                        |
| = 1,48 Kilogr. auf den Gentim. Demnach ist der wirkliche Drit auf den kleinen Kolben 3,615 — 1,48 = 2,135 Kilogromultiplicirt mir der Flache von 1195 Gentim. = 2551,3 Kilogr.; die Geschwindigkelt dieses Kolbens ist 7,5 Centim. in der Secunde, |
| und er liefert also eine Rraft von 2551,3 Rilogr. auf 75 Centime, ider 1913,47 Rilogr. auf einen Meter in der Secunde gehoben,                                                                                                                     |
| Roben beträgt 1,48 Rilogr. auf ben Gentim.; ber Begenbrut von                                                                                                                                                                                      |
| bem Condensator 0,1 Rilogr.; mithin liefert Diefer Rolben, da feine                                                                                                                                                                                |

Oberfläche 3136 Dentim. beträgt, die Rraft von 57,69 Pferben; alfo ift ber theoretische Gesammteffect biefer Daschine 25,51 + 57,69 = 83,20 Pferbeträften gleich.

g. 16. Wenn das Berhaltniß beider Cylinder daffelbe bleibt, aber Dampf von 31/, Atmospharen angewandt wird, so findet man burch eine ahnliche Berechnungsweise wie im vorigen f., daß die 10 Kilogt. Dampf einen theoretischen Effect von 86,51 Pferdekrafzten hervorbringen.

S. 17. Rehmen wir unter benfelben Berhaltniffen einen Drut von 41, Atmofpharen an, fo finden wir fur ben theoretifchen Effect

89,83 Pferbetrafte.

S. 18. Angenommen das Berhaltnig beider Eplinder fen 4%, ftatt 3/4, ber Drut 31/4 Atmospharen gleich, und man macht unter übrigens gleichen Umftanden die Berechnung wie in S. 15, fo entsgiffert sich ein theoretischer Effect von 91,21 Pferdetraften.

6. 19. Mafdine mit mittlerem Drute; Enftem von Mitten und Steel. Bei Diefer Dafdine wirft ber Dampf in 3 Cylindern, in 2 fleinen bei feinem Austritte aus bem Reffel, und in einem großen, ber gwijchen ben beiben anderen auf gleicher Linie mit ihnen fteht, und in welchem er arbeitet, nachdem er bereits in den fleinen gewirft bat. Alle 3 Rolben haben gleichen Sub, und ibre Stangen find oben burch ein gemeinschaftliches Querftat verbunben, fo baß fie an bemfelben Duntte alle brei ben Balancier beme= Der Dampf arbeitet in einem ber fleinen Enlinder fortmabrend über, und im anderen fortwahrend unter bem Rolben, fo bag bie Majdine nicht mehr Dampf verzehrt, als hatte fie einen einzigen flete nen Colinder nach 2Bool ficher Urt. Babrend ber Dampfin einem Diefer fleinen Culinder von Unten wieft, ift bas Dberebeil beffelben, fo wie bas Dbertheil des großen Enlinders in Berbindung mit dem Condenfator, und unterbeffen breitet fich ber Dampf unter bem großen Rolben und in bem gangen anderen fleinen Enlinder aus; beim Abmartefteigen ber Rolben tritt gerade ber entgegengefeste Sall ein. In Diefem Spfteme fuchte mon eine arbflere Birtung zu erhalten, indem man den fleinen Rolben gegen den Tecren Raum, fact wie in ber Boolfichen Dafchine gegen ben abgesperrten Dampf wirten lieft. Mebrigene ift Die Em pandirung auch großer, weil fich ber Dampf in ben großen und in einem ber fleinen Colinder ausbehnt. Der Dampf verläft ben Refe fel mit einem Drute von 24 Utnrofpharen ober 3,615 Rilogr. auf den Quadratcentim.; der Saffungeraum bes fleineren Cylinders fteht an bem bes großeren im Berhaltniffe von 1 34; bie Wefchwinbigfeit jebes ber 3 Rolben ift 1 Meter in ber Secunde. 10 Rilogr. Dampf nehmen 5380 Rubitbec. ein; ber Rolbentanf ift 600 Decim.

in der Minute, also die Oberstäche der kleinen Kolben  $\frac{5380}{600} = 896$ Gent.; die des großen 3136 Gent.; der wirkliche Druk auf den kleinen Kolben ist 3,615 Kilogr. — 0,1 Kilogr. = 3,515 Kilogr., also der Gesammedenk auf den kleinen Kolben 3,515 × 896 = 3149 Kilogr. auf 1 Met. gehoden oder 42 Pferdekräfte. Der zweite kleine Kolben wird in beiderlei Richtungen gleich stark gedrükt, weil das Obers und Untertheil des Eylinders mit einander communicien; wir haben ihn daher in der Rechnung nicht zu beachten.

Im erften Achtel vom Laufe bes großen Rolbens fullt ber Dampf. ber guerft ben gangen, Raum eines fleinen Eplinders einnahm, noch immer ben gangen fleinen Eplinder und nimmt an Bolum au bis um 1/2 bes großen Eplinbers, welches 31/2 bes fleinen gleichtommt; er nimmt alfo im erften Achtel bes Rolbenlaufes im Mittel 8+111/ = 9.75 Achtel Raum ein; berechnen wir nun wie in 6. 15 bie mittleren Bolume bes Dampfes fur bie ferneren Uchtel, abbiren fie dann gusammen und bibibiren burch 8, fo finden wir 176 ober 22 Achtet bes urfpreinglichen Raumes, fur benjenigen, welchen ber Dampf im Mittel einnimmt; ber Drut auf ben großen Rolben ift bemnach 3.615 × 8 = 1,314 Rilogr. auf ben □Cent., und wenn man die Teniperatur von 1084, welche biegu gebort, berutfichtigt; wird ber Oruf 1,314  $\left(\frac{1+0,00375\times106}{1+0,003;5\times140,7}\right) = 1,202 \text{ Allogr.; der Ge$ gendrut auf den großen Rolben ift wieder 0,1; alfo ber effective Druf 1,202 - 0,1 = 1,02 Rilogr. auf ben Cent. und 3136 X 1,02 = 3455 Rilogr. auf ben gangen Rolben, mas mit ber Geichwindigkeit von 1 Det., 46,07 Pferdefrafte ausnidcht; biefe gu ben 42 des fleinen Rolbens adbirt, geben 88,07 Pferdefrafte ale theoretifche Rraft ber gangen Dafchine.

6. 20. Maschine mit mittlerem Drute. Roentgen's opftem mit zwei Balanciere. Diese Maschine unterscheidet fich bon ber gewöhnlichen Boolfschen dadunch, daß die Rolben der mei Enlindernauf greiben, bei auf gleicher Belle im rechten Bintelmiszeinandernaugebracht find, so daß der eine der Kolben an der tiefften Stelle seines Laufes anlangt, wenn sich der andere moch in der Mitte befindet. Die Geschwindigkeiten der Rolben sind gleich groß; die Fassungeraume der Enlinder verhalten sich wie 3: 1; der Dampf verläßt den Resselle mit 2/4 Atmosphären Drut ober 3,615 Kilgr.

auf den Gentim. Die 10 Kilogr. nehmen also 5,380 Kubitdec. ein, und da der Rolbenlauf 1 Met. in der Secunde beträgt, ist die kleine Rolbenoberstäche 896 Gent. Da sich die Inhalte wie 1 3p 3 verhalten, so ist also die große Rolbenoberstäche 2688 Gent. gleich. Der Drut auf den kleinen Rolben beträgt immer 3,615 Kilogr.; den Gegendruk findet man wie bei Woolf's Maschine; indem mat den Hub in 8 Theile theile, oder 9 verschiedene Stellungen annimmt.

Wenn fich namlich ber kleine Rolben ganz oben in seiner erfter Stellung befindet, wirkt auf ihn die ganze Spannung des producittet Dampfes, auf den großen aber, der sich jezt, in der Mitte seines Hubs befinder, drukt nur sehr ausgedehnter Dampf von 0,39 Kilograuf den Sent. Sobald die Rolben hinabzuskeigen anfangen, ver mischt sich der Dampf unter dem kleinen Rolben mit dem über den großen befindlichen; wir haben  $\frac{8}{8}$  des kleinen Cylinders mit einen

Drute von 3,615 Kilogr., und  $\frac{4}{8}$  bes großen, welche  $\frac{12}{8}$  bes flei nen gleichgelten, von 0,39 Kilogr.; bei ihrer Bermischung geben su  $\frac{20}{8}$  mit einem Drut von 1,67 Kilogr. auf den Gent. In der zweiten Stellung angelangt, hat der kleine Kolben schon  $\frac{1}{8}$  des flei

nen Cylinders, und der große  $\frac{5}{8}$  des seinigen zurukgelegt; der Damp nimme also  $\frac{22}{8}$  ein, und sein Druk wird 1,518. Der mittlere Dru

im ersten Theile ist also 
$$\frac{1,67 + 1,518^{\circ}}{2} = 1,594$$
, im zweiten Theil  $\frac{1,518 + 1,394}{2} = 1,454$  im dritten Theil  $\frac{1,391 + 1,284}{2} = 1,337$  im vierten Theil  $\frac{1,284 + 1,192}{2} = 1,234$ .

Zwischen der fünften und sechsten Lage andert sich die Sache der große Rolben fangt wieder an zu steigen, und der Dampf, wel den der große Eplinder enthält, ift in Berbindung mit dem Conden sator, so daß der Dampf, der den halben fleinen Eplinder einnahm gezwungen ift unter den großen Rolben zu gehen, und der Dampf welcher bei der fünften Stellung im fleinen Eplinder 1,192 Drubatte, erfüllt in der sechsten Stellung 3 des fleinen und 1 bei

großen Eplindere, was zusammen  $\frac{6}{8}$  des kleinen gleichkommt; der Druk wird also jezt  $\frac{1,192\times 2}{3}=0,791$  und die mittlere Pression im fünften Theil ist  $\frac{1,192+0.794}{2}=0,993$  im sechsten Theil  $\frac{0.794+0.596}{2}=0.693$  im sechsten Theil  $\frac{0.596+0.476}{2}=0,536$  im achten Theil  $\frac{0.476+0.397}{2}=0,436$ 

Die Summe diefer & Pressionen sit 8,283 und gibt mit 8 dividirt 1,035 Kiloge. ale mittleren Druf. Der Druf auf den kleinen Kolben ist 3,615, und der Gegendruf 1,035, oder weil dem Legteren 100° Temperatur entsprechen 1,035  $\frac{(1+0,00375\times 100)}{(1+0,00375\times 140,7)}$  = 0,93 Kiloge.

Der auf ben kleinen Kolben wirkende Druft beträgt also 3,615—0,93 = 2,685 Kilogr.; multiplicirt man diese mit den 896 Gent. Flache, so erhalt man 2405 Kilogr, auf 1 Meter gehoben oder 32 iheoretische Pferdekrafte. Der Druft auf den großen Kolben ist 0,93, und der Gegendruft 0,1, also 0,83 der wirkende Druft. Dieser multiplicirt mit den 2688 Gent. Flache, gibt 2231 Kilogr. auf 1 Met. gehoben, oder 29,7 Pferdekrafte, die zu den 32 des kleinene Kolbens gesügt, 61,7 Pferdekrafte als Gesammtessect der Maschine herausesstellen.

9. 21. Hochdrukmaschinen ohne Condensation. Bei einer Maschine mit 4 Atmosphären Ueberdruk und ohne Absperung (b. h. bei welcher die Communication zwischen dem Ressel und dem Dampschlinder mahrend der ganzen Zeit des Kolbenhubes offen ist beträgt der Druk auf den Kolben 5,165 Kilogr., welchem eine Tenisperatur von 154°. C. entspricht; also nehmen die 10 Kilogr. Damps ein Bolum von 3880 Kubltdeck ein; der Kolben legt 600 Dec. in der Minute zurak, die Fläche desselben beträgt also 647 [Cent. Da der Damps nächdem et gewirkt dat, in die Luft ausströmt, so ist der Gegendunk auf den Kolben einer Atmosphäre gleich oder 1,03 Kilogr., also ist der wirksame Druk 5,165 — 1,034 4,135, wels der mit der Fläche von 647 [Cent. multiplicitt 2675 Kilogr. auf 1 Met. gehoben, ober 35,6 theoretische Psetvekräfte als Effect dieser Maschine ergibt.

6. 22. Bir biefelbe Dafdine, wenn fie mit 5 Utmofpharen Ueberdrut und ohne Abfperrung geht, findet man 37,8 Pferdetrafte.

6. 23. Bir fegen voraus biefelbe Dafchine gebe mit 4 Atmofpharen Ueberdruf und Abfpetrung beim balben Bube. Der Dampf tommt aus bem Reffel, mit 5,165 Rilogr. Druf; die 10 Rilogr. Dampf nehmen alfo 3880 Rubitbec. ein. Da ber Dampf nur mabrend einer Balfte bee Bubes eintritt, und mahrend ber anderen Salfte abgeschloffen bleibt, fo ift ble Blache bes Rolbens 1294 Gent. 'Um ben mietleren Drut auf ben Rolben gu finben, theile ich ben Lauf wieder in 8 Abtheilungen. In jeder ber 4 erften findet ein Drut von 5,165 Rilogr. Statt; jest wird ber Dampf abgefcloffen und wirft nur mehr burch feine Erpanfionanin- ber. funf: ten Abtheilung ift der mittlere Drut ein Mittel zwifchen 5,165 und

5.165 × 4 = 4,648; auf abnilde Art findet man benfelben far bie folgenden Theile. Das Mittel aus allen' 8 Preffionen wird 4,382 Rilogr.; Die jugebbrige Temperatur ift 147° C., folglich wird ber mittlere Drut auf ben Rolben 4,309 Rilogr., worque eine theo: retifte Rraft von 56,5 Pferben erhellt.

6. 24. Diefelbe Mafdine mit 4 Armofoldren Drut gebend mid mit Absperrung bei 7, bes Subes liefert nach bet Berechnung 66.76

Pferbetrafte.

6. 25. Bei einer Mafchine mit 31/4 Atmofpharen Heberbruf und Abfperrung bei 7 bes Rolbenhubes wird bie Rolbenoberflache = 2496 Dent:', bet mittlere, reducirte, wirtfante Drut (nach Cieben: theilen des Onbes ermittelt) 1.877 Rilogr., foldlich ber thebretifche Effect gleich 62,46 Pferbefraften.

5. 26. Gine Mafcbine mit 6 Atmospharen Ueberbrut und Abs fpegrung bei 1/3, bes Rolbenhubes fliefert nach ber Berechnung 74 in the mei on pay his a noincia ... Pferbetrafte,

... G. 27. Gine Mafchine mit 8 Atmofpharen Heberbrut and Mb. fperrung bei. & Des Rolbenbubes entfpricht 80,26 Pferdetraften.

5. 28. Denn ber Druft mie vorher 8 Mungfpharen betragte bie Abfperrung aber: fcon nach 1/4 bes Subes geschiebt; erhalt mau 87,18 Pferbefrafte. In a .. if normant er ig no ginne ganifft vod

9. 29. Nehmen wir ale legtes Beispiel eine Mafchine mit einem Enlinder, 3% Alemofpharen Druf. mit Abfperrang bel 34. bes Onbes und mit Condenfation; dabei ift her Gegendrut nur 0,1 Rilogr., und man erhalt 93,41 Pferbefraften. fi : non so ilf rid bim rich

6. 30 und 31. Die Mafchive G. 28 mitthe, mit Condenfation gebend, eine Rraft von 106 Pferben liefern. Admit in Toute

Timber ! weint. Journ. B' 1. . 1 9. 5. Digitally Google man bemeiten, daß die Maschinen melntente vergleicht, wird man bemeiten, daß die Maschinen mit hohem Drute ohne Absperarung ungefähr dieselben Resultate geben, wie die Maschinen mit nies berein Drute, d. h. daß eine gleiche Dampfmenge, bei welchem answendbaren Drut man sie arbeiten läßt, ohne Absperdung, ungefähr dieselbe Triebtraft gibt; es kommt dies daher, daß sich ziemlich in demselben Berhaltnisse, in welchem sich der Drut vermehrt, and der Rolbenquerschnitt vermindert und es mutde in aller Schäfe wahr kom, wenn sich nicht das Bolum des Dampfes zugleich mit der boberen Temperatur vergrößerte. Der Bortheil ist durchaus auf Seite der Erpansionsmaschinen, weil die Wirtung des Dampfes bei diesem theoretisch betrachtet verlängert, und folglich vergrößerte ist mid man wurde bei denkelben den gebstindslichen Effect erhalten, wein man den wirtenden Dampf sich könnte so weit ausbehnen lassen, die seine Spatinung so groß als der Gegendrut Mr.

"S. 33. Man fieht auch, daß bei jeber Urt von Dafchinen, wenn man ben Drut vermehrt, ber Effect nicht in gleichem, fondern in weit' fleinerem Derhaltniffe machft.

- 5. 34. Endlich fieht man, daß die Mafchinen mit Abfperrung und mit Condenfation unter allen ben größten Effect geben, gleiche viel, ob ble Mafchine einen, zwei ober brei Enlinder hat:
- 9. 35. Die Resultate, welche wir biober erhielten, find rein theoretisch; die Erfahrungeresultate muffen nothwendig weit darunter fem, well eine Menge von Umftanben ben Effect modificirt. 3um Kraftverluft tragen vorzüglich bei:
  - 1) Die Rolbenreibung;
    - 2) bie Entweichning von Dampf neben ben Rolben;
- 3) die zur Einführung bes Dampfes in die Gelinder erforder-
  - 4) bie Abfahfung bes Dampfes in ben Enlindern ;
  - 3 5) die Rrafe, welche jum Deffnen ber Bentile erforberlich ift;
- folientheile verloren gehr, ble zur Fortpflanging ber Kolbenbewegung auf bie Schwungrabwelle bienen;
- 7) bie Rraft; welche gur Bewegung ber Luftpumpe, Raltwaffers pumpe und Speffepumpe erforderlich ift;
- 8) Der Rraftverluft, welcher daburch entfteht, daß ber Dampf ificht mit ber borthellhafteffen Geschwindigfeit wirft;
- Do ber Dampfverluft, verurfacht burch die Rannie zwischen ben Rolben und bein Dber's und Untertheil ber Cylinder; ferner burch bie Dampfwege von ben Buchlen bis zu ben Cylindern, welche fich bei jebem Rolbenfchlag gang unnuger Beife mit Dampf fullen.

Digitized by Go

- 10) Berluft entfieht endlich auch durch etwas zu zeitige 26. sperrung bes Dampfes, wenn ber Rolben noch nicht am Ende feines hubes angelangt ift.
- Roch ein Berluft entfteht bei allen Dafchinen baburch, 6. 36. baß ber Drut im Reffel immer großer fenn muß, als im Culinder, theils bamit ber Regulirungehahn feine Birtung thun tann, theils auch, damit die Dafchine fich nicht im Gange verzögert, wenn man ben Roft reinigt ober von Renem beschift, in welchem Augenblife ber Drut immer etwas geringer wirb. Die Abiverrung, welche iener Sabn bewirft, tann bei nachläffig beforgten Dafdinen oft febr ftart werben, und wenn die Schiebventile nur einiger Dagen ichlecht geregelt find, tann ber Drut im Enlinder weit unter bem im Reffel feben. Dr. Daurin, Capitain beim tonigl. Artillerleforpe, theilt in feinem Compte rendu d'une mission dans les fonderies d'artillerie Merfuche mit, welche er an ber Dampfmajdine ber Gieferei von Dougi angestellt bat. Gie ift eine Boolf'iche in Chaillot erbaute Dafcbine. Die aber wie es icheint febr ichlecht regulirt mar; benn er fanb, baß Der Mittelbrut auf den Rolben nur 0,5945 des Drufes im Refiel mar. Diefe Differeng ichien mir unglaublich und ich brachte baber ein Manometer an ber Dampfbildfe bes fleinen Culinders unferer Mafchine an, welche ebenfalls nach Boolf's Enftem, aber von Den 5.5. Ribler und Diron gebaut ift, und 18 Pferbefrafte liefert.

Der Dampf unseres Kessels hat 4%, Amotspharen Ueberdruf. Ich fand, daß der Druk in unserer Dampfbuchse von 4% Atmosphären (barauf halt er sich nur einen Augenblik) auf 4 schwankt und sich am kangsten auf beilaufig 4% erhielt. Dieß geschieht, wenn der Hahn nur etwa zu % gedssnet ist. Dessnet man ihn gang, so schwankt das Queksiber weniger und halt sich nahe auf 4%. Mein Queksibermanometer war ein solcher mit comprimirter Luft und ich konnte die Beränderung des Drukes, obwohl sie sehr schnell vor sich ging, gut beobachten. Da die Communication der Buchse mit dem Eylinder ungefähr drei Mal so groß als die Dessnung des Regutirhahns ist, so glaube ich nicht, daß der Druk im Cylinder geringer ist als in der Buchse, so daß man annehmen kann, daß der kleine Cylinder unserer Maschine mit 4% Atmosphären statt mit 4% arbeiztet, oder daß der Dampf ungefähr 1/1. seiner Spannung verliert, welcher Berlust wohl bei allen Maschinen Statt sinden dürfte,

6. 37. Alle Berlufte an Rraft, welche ich oben anfahrte, tomsten berechnet und bestimmt werden; aber die Resultate find so vielen Umständen unterworfen, welche sie gang und gar abandern tonnen, daß diese Berechnungen, so genau sie übrigens geführt werden mogen, niemals alle Umstände umfassen wurden; bestwegen verläßt man sich

gendhnlich bei dem Bau der Maschinen nicht bloß auf diese Berechsnungen, sondern man nimmt ein aus der Ersahrung und genauer Untersuchung der Maschinen gezogenes Berhaltniß zwischen der theozeretischen Kraft und dem Ruzeffect an. Dieses Berhaltniß muß naturzlich mir der Bollsommenheit ihrer Ausschlung, mit der Art der Unsterhaltung und mit der Größe der Maschine sich andern, weil der Beilast an Kraft und der passtoe Widerstand kaum wie das Quadrat der Dimensionen, das Dampsvolum aber, oder die Kraft der Maschine, wie der Rubus derselben wächst, woher es auch kommt, daß große Maschinen vortheilhafter als kleine sind.

Ich theile hier nach Poncelet (Cours de mecanique oppliques aux machines, feit à l'école de Metz) bie Berhaltniffe gwis ichen ber theoretischen Kraft ber Maschinen und ihrem reinen Nuge effecte mit.

Rraft ber Dafdinen Unterhaltung ber Dafdinen. in Pferben gu 75 Nilogr. In febr gutem Buftanb. In gewohnlichem Buftanb.

|    |     | (2  | ur   | 23 attique wealchtnen) |      |
|----|-----|-----|------|------------------------|------|
| 4  | bis | 8   |      | 0,50                   | 0,42 |
| 10 | _   | 20  |      | 0.56                   | 0,47 |
| 30 |     | 50  |      | 0,60                   | 0,54 |
| 60 |     | 100 |      | 0,65                   | 0,60 |
|    |     | (8  | år § | Boolfiche Mafchinen)   |      |
| 4  | bis | 8   |      | 0,33                   | 0,30 |
| 10 | _   | 20  |      | 0,42                   | 0,35 |
| 20 | -   | 40  | -    | 0,50                   | 0,42 |
| 60 | _   | 100 |      | 0,60                   | 0,55 |

Sch glaube, daß Poncelet das Berhaltniß fur die großen De fchinen etwas zu boch, und ben Unterfchied zwifchen gut und weniger gut unterhaltenen Dafchinen etwas zu gering angeschlagen hat. Ueberdieß find alle biefe Berhaltniffe nicht verläßlich genug.

Um zu genauen Resultaten zu gelaugen, inifte man bei einer großen Ungahl in gutem Justand befindlicher Dampfmaschinen von verschiedenen Systemen Bersuche mit dem Pronnichen Zaume anzstellen. Man murde dann fur jedes System zu einem mittleren Bershältniffe gelangen, auf welches man sicher bauen konte. Leider hat man aber bis jezt noch sehr wenige Bersuche dieser Urt angestellt, und diejenigen, welche durch unsere Société industrielle gemacht wurs ben, bilden wahrscheinlich die größte Jahl.

Wir wollen nun aufmertfam die Berfuche, welche ju unferer Kennenif gelangten, prufen, um baraus fo genaue Berhaltniffe ju nieben, ale es bie Heine Angahl berfelben erlaubt.

6. 38. Erfter Berfuch. Er murbe in der Spinnerei bon

Dollfus Dieg und Comp. mir einer Mofchine von nieberem Druf und 20. Pferbefraften (bie von Deel und Billiams gebaut war) angestellt. Diese Daschine ging bamale mit einem Drute im Reffel von 8 Boll Quelfilber, ober 1/4 Altmofpharen lleberbrut, alfo 1,328 Rilogr. auf den Deent. Der mittlere Druf im Conbenfator betrug am Danometer gemeffen 1/10 Utmofphare, oder 0,103 Rilogr. auf ben Gent., ober auf ben Rolben wirtend. Drut alfo 1,328 -0.103 = 1,225 Rilogr. auf ben Ment. Der Durchmeffer bes Rolbens batte 62 Cent., alfo die Rlace 3017 Dent.; ber Gefammt= brut auf den Rolben ift alfo 3017 x 1,225 = 3695 Rilogr. Der Rolbenbub beträgt 1,06 Det. in der Secunde, alfo die Rraft ber Mafchine 3695 × 1,06 = 3916 Rilogr. auf 1 Meter in ber Gecunde gehoben, ober 52 theorerifche Pferde. Der Berfuch mit bem Baume murbe auf einer Belle gemacht, bie 41 Umgange machte, ber Sebel hatte 4,87 Meter; der Umfang betrug alfo 30,59 Met., und Die Geschwindigfeit bes Gewichtes 30,59 x 41 = 1254 Meter in ber Minute, oder 20,9 Det. in der Secunde. Das gehobene Gewicht mar 108 Rilogr.; Die von der Maichine erzengte Rraft alfo 108 × 20,9 = 2257 Rilogr. auf 1 Meter in ber Secunde gehoben, ober = 30 Pferden. 51) Die Maschine gab somit 30 ober 0,57 ber theoretifden Rraft.

g. 39. 3weiter Berfuch. Gine Batt'iche Maichine von 4 Pferbetraften in ber Bertftatt von Nicolas Rochlin gab 55 Proc. ber theoretischen Kraft als Rugeffect.

Diese beiden Bersuche find die einzigen, welche von der Gesellsichaft au Maschinen mit niederem Drute angestellt wurden, sie wursen mit vieler Sorgfalt ausgeführt. Wir seben auch, daß sie ungefahr die in §. 36 bemerkten Coefficienten geben, welche wir folglich fur Maschinen von mittlerer Große als genau betrachten miffen.

g. 40. Dritter Berfuch. Er wurde mit einer von Risler und Diron gebauten Boolfichen Maschine von 18 Pferbetr. in ber Spinnerei von Schlumberger, Steiner und Comp. bei 2¾ Utmospharen Ueberdruk ober 3,874 Kilogr. auf den Gent. angestellt. Der Grad des Bacums im Condensator wurde nicht gemeffen, weil kein Manometer angebracht war; da aber die Maschine nicht überladen war und die Condensation gut von Statten ging, so konnen wir annehmen, daß ein Druk von nicht mehr ale

<sup>34)</sup> Mir feben, daß biefe Maschine, welche von Peel und Williams gu 20 Pferbekraften verkauft wurde, beren 30 gegeben hat; dieß tomint baber, weil diese Maschine zu 20 Pferden von 44,000 englischen Pfunden ober von ungefähr 400 Kilogr. statt 75 berechnet wurde. (S. §. 10.) 26, d. D.

Manneiphare im Condensator Stattmfand. Der Durchmeffer des kleinen Splinders ift 34,5 Cent.; die Oberstäche desselben 772,44 Mene., die Geschwindigkeit 46,28 Met. in der Minute. Der Durchmesser des igroßen Cylinders 52,5 Cent., seine Oberstäche. 2454: Deent.; die Geschwindigkeit 63,96 Met. in der Minute. Die Ooblraume verhalten sich wie 1 zu 3,88. Den Drut auf den großen Kolben sindem wir wie im h. 15; indem wir den Lauf in

Der Bersuch wurde auf der Schwungradwelle selbst angestellt, welche 26 Umgänge in der Minute machte. Der hebet hatte 4,40 Met; der Umfang war also 27,63 Met. und die Geschwindigkeit des Gewichts 719,5 Met. in der Minute oder 12 Met. in der Seatunde. Das gehobene Gewicht war 158 Kllogr.; der Effect der Maschine war also 158 × 12 = 1896 Kilogr. auf 1 Met. gehoben, oder 25,3 Pferdekräften gleich. Folglich lieferte die Maschine  $\frac{25,3}{61}$ 

= 0,41 der theoretischen Rraft.

6. 41. Bierter Berfuch. Er murbe in ber Spinnerei von Rochlin und Dollfus mit einer auf dieselbe Urt in ber namlichen Berkstatt verfertigten Maschine von 18 Pferdetraften angestellt; die Maschine lieferte 0,44 der theoretischen Rraft.

ber Boolf'ichen Maichinen; benn bie große Angahl von Bersuchen, welche Dr. Maurin mit ber Dafthine in ber Giegerei bon Douai

angestellt hat, und ble man in seinem schon angeschrten Berte "Compte rendu etc." aufgeführt sindet, tounen hier nicht in Betracht tommen, well sie für diese Maschine nur 33 Proc. ber theoretischen Kraft ergeben, und man also annehmen muß, baß die Maschine in sehr schlechtem Zustande war, ober große Fehler in der Construction hatte (f. g. 36). Wir tonnen daher nur bedauern, daß die Bersuche des hrn. Maurin, die mit so vieler Sorgfalt ausgeführt wurden, mit einer so fehlerhaften Maschine angestellt worden sind. Wir sehen indessen, daß unsere Resultate noch mit der Tabelle des hrn. Ponselet im Einklang sind, und milfen sie also auch für Maschinen von mittlerer Große noch für genau halten.

g. 43. Filnfter Versuch. Er wurde in ber Spinnerei von Roechlin und Comp. in Bieux Thann mit einer Maschine von mittletem Druk mit zwei Balanciers und getrennten Eplindern nach Roentgens Spstem angestellt. Diese Maschine hat 16 Pferbekraft. Der Durchmesser bes kleinen Cylinders beträgt 298 Millim., der des großen 514 Millim.; der Weg der beiden Kolben 55,20 Met. in der Minute. Die hohlraume der Cylinder verhalten sich wie 1 zu 3. Man machte 3 Bersuche nach einander; den ersten mit 234 Atmosphären Ueberdruk; bei den angegebenen Dimensionen und einer Condensation bis auf 0,1 Atmosphäre ergeben sich 47,26 theoretische Pferbekräfte. Alle Bersuche wurden auf der zweiten Belle angestellt, welche in der Minute 45 Umläuse machte. Der hebel hatte 3,893 Met., also war die Geschwindigkeit 18,8 Met., Das Gewicht betrug bei diesem ersten Versuche 80 Kilogr. und demnach gab die Maschine

20 Pferdetrafte und als Coefficient  $\frac{20}{47,26} = 0,42$ .

Bei dem zweiten Bersuch hatte man 3 Atmosphären Ueberdraft; babei berechnet sich der Effect zu 50.65 Pferdekraften; das gehobene Gewicht war dießmal 90 Kilogr. Die Maschine gab also  $\frac{90\times18,8}{75}$ 

= 22,5 Pferdetrafte, und ale Coefficient  $\frac{22,5}{50.60}$  = 0,44.

Bei dem dritten Bersuch war der Drut 31/4 Atmosphare; diesem entspricht ein theoretischer Effect von 54 Pferdekraften; dießmal wurde ein Gewicht von 100 Kilogr. gehoben, also eine Kraft von 25 Pferz den erzengt. Die Maschine lieserte demnach 25 = 0,46 der theoretischen Kraft. Wir konnen daher im Mittel annehmen, daß sie 0,44 der theoretischen Kraft gab, welcher Coefficient derselbe ist, wie sur gewöhnliche Wool fiche Maschinen.

5. 44. Secheter Berfuch. Diefer: murde mit einer won

Care gebauten holbbrutmafchite in ber Spinneret von Boude in Thann augestelle; ba man aber bie Reaft blog nach ber Bahl ber Spinnmafchinen beurtheilte, welche in Bewegung gesett wurden, fo tann und biefer Bersuch hier von teinem Nugen fenn.

- 9. 45. Siebenter Bersuch. Dazu blente eine hochtruts maschine ohne Condensation sier 32 Pferbeträfte, von Saulenier gebaut und von Laborde bei Bonche in Thann aufgestellt, bei welcher zwei doppeltwirkende Eylinder die Schwingradwelle in Bewegung sezen. Der Kolbendurchmesser ist 365 Millim., die Geschwindigkeit der Kolben 0,88 Meter in der Secunde; beim halben Kolbenhube findet Absperrung Statt. Der Dampf hatte 4 Atmossphären Ueberdrut, und beide Cylinder üben einen theoretischen Effect von 80 Pferdeträften que. Der Zaum war um eine Belle gelegt, die 40 Umgänge machte; bei demselben wirkte an einem Debelarme von 3,04 Meter ein Gewicht von 210 Kilogr., was 30,5 Pferdeträfte als Moment gibt; folglich gilt für diese Maschine der Coeffiscient: 0,44.
- S. 46. Warum ift ber Coefficient ber Boolsichen Raschinen weit unter bem der Wattichen? Offenbar geht bei der Boolsichen Maschine viel mehr Kraft verloren, als bei der Battichen; benn jene hat einen Cylinder mehr, folglich auch die Reibung eines Kolbens mehr; ferner ein zusammengesetrese Parallelogramm, das also auch mehr Reibung hat, dann zwei mit ungleicher Geschwindigkeit gehende Kolben, die sich folglich nicht beide in der vortheilhaftesten Geschwindigkeit bewegen konnen; überdieß ist der Druk nicht mathematisch regelmäßig auf die ganze Lange des Lauses der Kolben.

Bei hochdrukmaschinen ohne Condensation glauben viele Maschinisten sehr zu gewinnen, wenn sie den Balancier, das Paralleloz gramm ic. weglassen, und so eine Maschine machen, welche weniger Theile enthalt, darum aber nicht einsacher ist; in der That ist das größte Stult, welches sie wegschaffen konnen, der Balancier, ein Theil, welcher immer im Gleichgewicht ist, und sich ohne Stoß bewegt. Undererseits ist bei allen hochdrukmaschinen mit Absperrung (diesenlz gen ohne Absperrung werden sehr selten angewandt, da sie allzu unvortheilhaft sind) der Druk auf den Kolben sehr wandelbar, und das Schwungrad bestwegen immer viel starter als bei Maschinen mit niez derem Druke, um die Bewegung regelmäßig zu machen; dieses massivere Schwungrad, welches die Maschine zu bewegen gezwungen wird, verzehrt eben so viel Kraft und sogar mehr als man durch Weglassung der Lustpumpe und Kaltwasserpumpe gewinnt. Je mehr die Ubsperrung in diesen Maschinen wächst, ein um so stärkeres Schwungs tad ift, man gezwungen zu nehmen, um die enifiebende Unregelmaßigs teit bes Ganges wieder aufzuheben, und um fo mehr verliere man alfo au Effect.

9. 47. Wir theilen alle Atten von Dampfinaschinen in bret Elasien; in die erste Classe gehoren Maschinen von 6 bis 12 Pfersbeträften; in die zweite Efasse solche von 16 bis 30, und in die dritte solche von 40 bis 100 Pferdekraften und darüber; wir geben ferner den drei Classen der Maschinen von niederem Drute die Coefssicienten 0,50, 0,55 und 0,60, und benjenigen der Woolfschen Maschinen, die Coefficienten 0,40, 0,45 und 0,50.

Bas bie Dochbrutmaschinen anbelangt, fo baben mir gefeben. baf ber einzige Berfuch, welchen wir machen tounten, und zwar mit einer gang neuen und fehr gut gebauten Dafdine, 44 Proc. ober ungefahr eben fo viel ale bie Boolficon Dafcbinen ergab; es ift jeboch zu bemerten, bag biefe Dafchine unter fehr ungunftigen Um= ftanden arbeitet; bas Schwungrad ift namlich im Berhaltniff gur Mafchine viel zu groß, welche, ba fie boppelt ift, felbft ohne Schwung. rab geben tonnte, wie man feit einiger Beit Die großen Dafdinen in England conftruirt, bei benen man bas Schwungrad meglagt. '3th nehme alfo an, daß biefe Dafchine mit einem verhaltnifmagigen Schwungrabe, 50 Proc. gegeben hatte, und baf mir fur bie brei Claffen von Dafchinen bie Coefficienten 0,45, 0,50 und 0,55 erhalten, wenn wie bei Bouche's Mafchine Die Mbfperrung 2 ift. Es ift aber gewiß, baß biefe Dafchinen befto unregelmäßiger arbeiten, und ein um fo ftarteres Schwungrad verlangen, je mehr die Abfperrung gunimmt, baber wird auch ber Coefficient fleiner. Leiber haben wir hieruber feine Erfahrungen, und find gezwungen une bem Bufall ju überlaffen. Bir nehmen an, baf wenn bie Abfperrung 3 ift, bie Coefficienten fur die brei Claffen 0,43, 0,48 und 0,52 werden, und wenn fie 4 ift, fie wie bei Boolfichen Mafchinen 0,40, 0,45 und 0,50 finb.

Ueber die Maschinen von Aitten und Steel mit 3 Cylindern und ohne Balancier haben wir nicht eine Erfahrung. Wenn man aber annimmt, daß die Wegschaffung des Balanciers und Parallelogramms kein Bortheil ist, so kann diese Maschine nur weniger Ruze effect geben, als die Boolfiche, da 1) die Reibung eines dritten Rolbens sehr beträchtlich ist, 2) die Bewegung der Luftpumpe und der Wasserpumpen sehr zusammengesett ist und vermittelst sehr kurger bebel vor sich geht 2c. Wir geben dieser Maschine also die Coefsiemen 0,35, 0,40 und 0,45.

Der Mafchine von Roentgen, welche bet ben Berfuchen f. 43

fo piel ale die Boulfiche Mafchine leiftete, geben wir benfelben Coefficienten.

Die Mafchinen mie einem Cylinder und Condensation muffen nothwendig weniger leiften, als diejenigen ohne Condensation, weil sie auch noch die Belaftung und Reibung der Luft und Raltwafferpumpe ju überwinden haben; wir geben ihnen deswegen die Coefficienten 0,35, 0,40 und 0,45.

9. 48. Wir tonnen jest mittelft ber Coefficienten, welche wir oben aufgestellt haben, eine Tabelle construiren, welche die Rraft angibt, die man mit jeder Maschine, durch die 10 Kilogr. Dampf in ber Minute, erhalt.

Die Angaben, welche wir fur die brei Classen von Maschinen aufstellen, find nur vergleichend, in Bezug auf die 10 Kilogr. Dampf; benn 10 Kilogr. Dampf in ber Minute gehoren immer zu einer Raschine ber mittleren Classe, wie wir aus beigefügter Tabelle erzieber.

| M.    | 19    | 7 17  | 141/2     | 1be   | mfe<br>Or | o o   | 5     | . 6   | 41/2        | מ          | n          |              | 31/2  | 11/2      | 150      | tic.  | n.     | 11/2  | 11.4   | 172.0        | Atmos<br>sphären.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 S                                 |
|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------|------------|------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|--------|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4     | UI    | OI.   | <b>69</b> | 4     | 22        | 0     | . 0   | 4     | 31/2        |            | ,          |              | 5/2   | 4 /2      | ()<br>() | 31,70 | 51/2   | 0     | 0      | 1            | 1 1 1 1 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| 1     | 1     | 1     | 1         |       | 1         | 1     | 1     | 1     | 1 Colinber. | Balancier. | Moentaen o | Sietl, 5 Co. | -     | 1         | 1        | 1     | 1100 m | 1     | Batt.  |              | On the state of th | 17 mg                               |
| 87,18 | 80,26 | 74    | 62,46     | 66,76 | 56.5      | 57,8  | 55,6  | 106   | 95,41       | 0          | 61.70      |              | 88,07 | 91.21     | 89,85    | 86,51 | 84,20  | 57,8  | 56,5   |              | nach Pferbe-<br>kräften von 75<br>Kilogramm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abeoretie                           |
| 0,40  | 0,13  | 0.43  | _0,40     | 0,40  | 0,15      | 0,50  | 0,50  | 0,35  | 0,35        | 0,10       | 0.10       |              | 0.35  | , e, 10 . | 0,40     | 0,40  | 0,40   | 0,50  | 0,50   | Goefficient. | Maschinen erfter Cloffe v<br>6 bis 12 Pferbetraften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 54,47 | 54,51 | 51,92 | 24,98     | 26,70 | 25,62     | 18,90 | 17,80 | 57,10 | 32,69       |            | 23.26      |              | 30,82 | 36,43     | 55,93    | 51,60 | 53,68  | 18,90 | 18, 25 |              | Mafdinen erfter Gloffe von 6 bis 12 Pferbetraften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reine                               |
| 0,45  | 0,48  | 0,48  | 0,45      | 0,45  | 0 50      | 0,55  | 0,55  | 0.40  | 0,40        | 0,10       | 0.45       |              | 0,40  | 0,45      | 0,45     | 0,45  | 0,45   | 0,55  | 0,55   | Ceefficient. | Moschinen zwi<br>16 516 30 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reiner Rugeffect nach Pferbetraften |
| 59,25 | 58,52 | 55,52 | 28,10     | 30,04 | 28,25     | 20,79 | 19,58 | 42,40 | 57,36       | .,,,,,     | 24 46      |              | 35,32 | 41,04     | 40,42    | 50,92 | 37,69  | 20,79 | 20,07  |              | fdinen zweiter Elaffe von<br>16 bis 30 Pferbefraften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nach Pferbet                        |
| 0.50  | 6,52  | 0,52  | 0,50      | 0,50  | 0,55      | 0,60  | 0,60  | 0,45  | 0,45        | 000        | 250        |              | 0,45  | 0,50      | 0,50     | 0,50  | 0,50   | 0,60  | 0,60   | Coefficient. | Majdinen tritter Claffe von 40 bis 100 Pforbetraften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | råften.                             |
| 43,59 | 41,73 | 38,18 | 31,23     | 55,38 | 51,07     | 22,68 | 21,36 | 48,70 | 12,05       | 30,00      | 10 61      |              | 39,63 | 45,60     | 14,91    | 45,25 | 12,10  | 22,68 | 21,90  |              | pferbekraften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |

G. 49. Aus dieser Tabelle geht; hervor, daß die Maschinen von Boolf, von Aitten und Steel, und die mit hohem Druke zu 7 bis 9 Atmospharen, endlich die Maschinen mit Absperrung und Condensation mit einem einzigen Eylinder diesenigen sind, in welchen der Dampf den größten Ruzessect, liefert. Allein hochdrukmaschinen mit 7 bis 9 Atmospharen gibt es nicht, und obgleichnie den größten dynamischen Effect erzeugen konnten, so macht doch die Gefahr mit so hohem Druk zu arbeiten, und die, vielen Reparaturen, denen sie ausgesezt sind, diese Maschinen unanwendbar. Die Maschine von Aitken und Steel muß wegen ihres zusammengesezteren Baues der Woolfschen nachgesezt werden. Sie hat aberdieß den großen Fehler, daß der vom gespannten Dampfe bewegte Kolben sich gegen den lustwerdannten Raum des Condensators bewegt, also viel leichter Dampfentweichungen durch den Kolben Statt sinden, welche bei einer schlecht besorgten Maschine sehr beträchtlich werden können.

Man nuß alfo ber Bool fichen Maschine ober berjenigen mit Absperrung und Condensation in einem einzigen Cylinder, den Boring geben; und hievon hat die lezte noch benselben Nachtheil, welt den ich schon bei ber Maschine von Aitten und Steel gerigt babe; ber Kolben ift im Anfange seines Laufes auf einer Selte von den ganzen Kraft bes im Keffel erzeugten Dampfes gedrüft, und auf ber landeren Seite befindet sich der luftverdunnte Raum des Condenssators.

Die Maschine von Rventgen ist nicht so vortheilhaft als bie Bool fiche; ba sie viel weniger Kraft gibt, obwohl der Coefficient der namliche ift; dieß kommt von der großen Unregelmäßigkeit des Drukes auf den großen Kolben ber. Dr. Roentgen hat angefausgen diese Maschinen auf den Dampsbooten anzuwenden, welche gewöhnlich zwel Maschinen mit niederem Druk enthalten, die auf denseiben Bellbaum ohne Schwungrad inittelst Aurbeln wirken, welche im rechten Wintel gegeneinander stehen. Er sezt den kleinen Cylinder auf eine Seite des Bootes und den großen auf die entgegengesetzte. Die hollandische Dampsschiffsahrtes Gesellschaft machte die Ersabrung, daß hiedurch eine Ersparniß von % an Brennmaterial gegen Maschinen mit niederein Druk entsteht. Gewiß ist, daß es am Besten ware auf Dampsbooten zwei 28 vollsische Maschinen anzuwenden.

S. 50. Das Berbaltnis zwischen ber Wirkung einer Maschine mit niederem Drut, und einer mit mittlerem Drut von 31/4 Utmossphären und 31/4 Expansion, ift nach ber Tabelle wie 20 zu 37.69 ober wie 1 zu 1.83; bas Berbaltnis zwischen einer Dochbrukmaschine von 5 Atmosphären mit ber Erpansion 2 (welches die üblichste ift),

und einer Bool fichen Maschine von 33, Atmospharen, ift wie 28,25 ju 37,69 ober wie 1 gu 1,33.

Allegenommen, 1 Riloge. Roble erzeuge 5 Riloge. Dampf bon beliebigem Druke, so follte eine Maschine nieberen Drukes und initaterer Große 6 Kloge., eine Bool fiche von 31/4 Atmosphären, 3,49 Kloge. und endlich eine Hochdenkmaschine ohne Condensation, von 5 Atmosphären und mit der Expansion 2, jede Stunde und für jede Pferdekraft 4,24 Riloge. Roble vergebren.

Wenn aber 1 Kilogr. Roble 6 Rilogr. Dampf erzengen murbe, was bei einem guten Dfen wirklich ber Fall ift, fo follte eine Boolffche Mafchine, wenn fie neu und in gutem Buftande ift, nur 2,65 Kilogr. verbrauchen.

G. 51. Alles dieß gilt nur unter der Boraussezung, daß man für Hochdeutdampf nicht mehr Brenumaterial bedarf, als für solchen von niederem Oruk. Wenn dieß aber schon in der Theorie nicht ganz der Fall ift, so muß mau in der Praxis einen desto gebseren Unterschied sinden; denn mit zunehmendem Oruk rrägt eine Menge von Umskänden dazu bei, die Wirkung von Dampf aus Ressel und Adhben, durch die Kolben ze. Alles dieses spricht zum Nachebelle der Maschinen von mittlerem und hobem Oruk; dazu kommen noch die Kosten des Unterhaltes und der Ervenerung der Siederdhen und Ressel bei Hochdrukmaschinen, welche bei Maschinen von niederem Oruk sast nie ersorderlich sind. Deswegen wird man in Ländern, wo der Brennstoss in keinen hohen Preise siehe, wie in England, immer vorzugsweise Maschinen mit niederem Oruk anwenden.

Im Elfaß hingegen, wo bas Brennmaterial auf bem hochften Preise fteht, wird man immer Maschinen von mittlerem und hohem Drut vorziehen, weil der Unterhalt und die Reparaturen bei Beitem die Ersparung an Brennmaterial nicht aufwiegen. Die Hochdrufsmaschinen haben den einzigen Bortheil, daß sie gewöhnlich ein gutes Drittheil weniger toften, aber auch die Interessen dieses Unterschiedes wiegen die Ersparuis an Brennstoff durch die Bool fichen Maschie

nen nicht auf.

6. 52. Zwei galle gibt es Indeffen, wo Sochdrufmaschinen ohne

Condensation portheilhaft feyn tonnen:

1) 2Bo man nicht genug taltes Baffer fur ben Condenfator betommen thinite; aus biefer Urfache finder man folche Maschinen so gablreich in Roubaix und Zoutguoin.

2) Dort wo man ben Dampf nicht blog ale Teiebfraft, fonbern anch jum Erwarmen von Wertftatten, Abbampfleffeln, Farbefufen ic. nothig hat, wogn Dampf von niederem Drut erforberlich ift. Dieß ift befondere iniben Rattunbratereben ber Rall, me man alfo ben Dampf boppetti benigen tann, querft mir hober Drefffen als Triebfraft und bann mit nieberer Preffion als Beigmittel; bei biefem Berfabren tanu man bie gefammte Erlebfraft ale reinen Gewinn anfeben, ba ber Bremimaterialaufwand jur Erzengung einer beftimmten Dampfmenge von beliebiger Temperatur, wie oben gezeigt murbe, beinabe gleich groß ift. Dan muß bann aber ein ficheres Mittel haben, ben Dampf von ber Rettigfeit in reinigen ; die verein bem Enlinder der Daschine annimmt annb melde bei der Rabeication fchaben mirber im Blonen bat man zu biefem 3met einen febr bfonos mifchen Apparat erfunden, welcher immer mehr in Anwendung fommt. Buch in unferer Stadt find Ginige im Begriff fich benfelben anguicaffen. Es ift jeboch ju bemerten: baf man in ben Rattunbrufereien nicht überall Gebrauch von ber bewegenden Rraft bes boch: brutbampfes machen tonnte, und bag bie Quantitat won Brennftoff, welche man bei einer 2B volfichen Maichine nothig batte , vielleicht nicht mehr foften mirbe , ale bie Reparaturen , welche ein fo großer Reffel bei fo hohem Drut nothig mache, und ale bie Brennftoffmenge, welche er mehr verzehnt, ale wenn er bei nieberem Drut gebeitet. 37) Der Bortheil biefes Guffemes mare viel geringer in einer Spin u ereige mon man fich bes Dampfest zum Deizen bebienen wollte; benn ibie Menge Brenmnaterfal, welche bie Dafchine bas gange Jahr hindurch mehr verzehrte, als eine Boolfiche Dafchine, mate betrachtlicher, ale biejenige bie man gur Seigung eines Beinen Reffeld, mit nieberem Druf bedurfte, beffen Dampf jur Ermarmung der Arbeitegimmer biente, und bem man alfo nur einige Monate bin: burch nothig batte. Gine wirfliche Defonomie findet mir bain Statt, wenneman beftanbig allen Dampf. welchen Die Mafchine gibt, ober im anderen Ralle; alle bewegenbe Rrafel, bie ber Dampf bei feiner Expandirung liefert, verwenden tonnte. Ich iglaube a baff. in iben Rattundrufereien, to biefes neue Suffem mit bem grofiten Bortheil angumenben mare, es faft eben for bortheilhaftefenn milebe, fich einer Boolfiden . Mafchine an bebienen unb bas Condemationswaffer in den Rarbefufen, gurverwenden Indandiefest gewöhnlich 36° bis 40° Tem: perarit bat, fo gabe es eine Erfparnif bon ungefahr. 1/4 bes unter bem Dampffeffel ber Karberei verwandeen Brenningterialeg bemmeum Baffer von 10° auf 100° ju erhoben, bedarf man 90% und um es

<sup>32)</sup> Die Reparaturen und Erneuerungen ber Keffel und Sieberohren find ein Umftand, über welchen man fich nicht taufchen barf. Es gibt in unferem Depattement hochbrutmaschinen, welche alle 3. aber 4 Jahre neue Sieberohren verlangen, und während biefer Zeit ist man auch genothigt einige Mal die am meisten bem Feuer ausgesezten Blechplatten ausgutauschen. A. b. D.

von 359 auf 100° zu bringen, nur 65°; bemnach wurde der Berbrauch an Dampf oder Brennmaterial in dem Berhaltniffe von 90 zu 65 abnehmen. Auf diese, obgleich etwas weniger blonomische Art erleichterte man fich die Arbeit, denn oft bedarf man der Triebtraft, obne daß man Dampf in den Färbetufen nothig hatte und umgekehrt; nur selten stehen beide Bedurfnisse im namlichen Berhaltnisse, und es entsteht badurch jedes Mal Berlust; bei Anwendung zweier Kessel hat man aber diese Unbequemlichteit nicht. Die Hh. Dollfus Micg und Comp. befolgen seit mehreren Jahren dieses System; ihre Maschine von 12 Pferdekaften und niederem Drut liefert mehr als binreichendes Wasser salt und niederem Drut liefert mehr als binreichendes Wasser salt der und der Ueberschuß wird zum Wasschulen der Drutsiebe, der Kormen ze. verwendet.

. 6. 53. Es bleibt alfo ausgemacht, baff man fich ber Boolf's ichen Dafcine bedienen muß, um mit bem Brendmaterial ben grbft: mbglichen bynamifchen Effect bervorzubringen, und dief babe ich mir porgefest, qu'untersuchen; ich batte gewinscht meine Bergleichungen auf gablreichere Erfahrungen filgen gu tonnen, bem biejenigen, welche ju meiner Renntnig gelangt find, haben mir nicht erlaubt, ein gang, ficheres Urtheil gu fallen. .. Bei mehreren Spftemen von Dampfmafdinen mar ich genothigt bie Coefficienten nach meinem Gutbun: ten gu mablen und biefe werben fich vielleicht bei funftigen Berfuchen als unrichtig zeigen, obgleich ich mich nicht welt von ber Babrbeit entfernt zu haben glaube. Befonders man bief bei den Dochbruf: mafchinen ber Rall, und in Diefein Stille wird meine Arbeit guerft befampft werben; man muß fich aber auf Erfahrungen im Großen ftugen tonnen, und wenn meine Arbeit Unlag zu einigen guten Berfuchen biefer Alrt gibt , bat fie einen großen Theil ibres 3metes crfult. Denn in ber Lage, in welcher wir und befinden, find es nicht bie burd eine einzelne Perfon bingeworfenen Ibeen, welchen man Glau: ben beimeffen foll, fondern ein Jeder foll gur Erreichung bes Bieles bie Beobachtungen anftellen, welche ihm feine Berhaltniffe geftatten. 3ch wiederhole nochmale, daß man die Société industrielle nicht bringend genug angeben tann; an allen Dampfmafdinen, welche zu ihrer Berfilgung find , Berfuche anguftellen , benn bas Reld ift febr ausgebehnt und nur burch biefes Dittel wird man gur Berbollfomm: nung berfelben gelangen', beren narurliche Folge Die Erfparnif an 

the transferred to the way

to the allowers to the continues the post to to be a

## XXXII.

Berbesserte Maschine zur Mittheilung von Kraft zu mechanischen Zweken, worauf sich John Ericoson, Ingenieur von New Road in der Grafschaft Middlesex, am 24. Julius 1830 ein Patent ertheilen ließ:

Aus dem London Journal of Arts August 1836, C. 348.

Die Erfindung des Patentträgers ift ein Dampfrad oder eine rotirende Dampfmaschive und besteht ans einem luftbichten freisrunden Gehause, in welchem sich ein zweites, hobles, freisrundes Gebause umdreht. Dieses innere Gehause, welches der Patentträger eine Flugtrommel (fly-drum) nenut, ist an einer umlaufenden Achse, welche sich durch ersteres Gehause hindurch erstrett, und beren Enden auf Reibungerollen ruben, besestigt. Innerhalb der Flugtrommel bessinden sich drei radienartige Scheidemande oder Dampsabsperrer, welche jedoch von dieser Trommel selbst unabhangig, und an dem außes ren Gehause festgemacht sind.

Fig. 19 ist ein durchschnirtlicher Aufriß der Maschine nach der Richtung der Achse genommen. a, a, a ist die außere Kammer oder das außere Gehäuse, in die der Dampf durch die Rohre b eintritt; sie ist stationar oder undeweglich und mit der Basis auf einem Endzestelle befestigt. Durch diese Kammer lauft die Achse oder Spindel c, die mit ihren Enden auf Reibungsrollen ruht, und an der mittelst Randvorsprungen die innere Kammer oder die sogenamnte Flugtrommel d, d festgemacht ist. An einem Zapsen oder Halbstute f, welcher in der außeren Kammer sirirt ist, und durch den die erwähnte Achse oder Spindel läuft, sind die drei radialen Scheidewände oder Flügel, e.e. Fig. 20 befestigt. Die Flugtrommel umschließt diese Scheidewände oder Flügel, kann sich aber frei um dieselben umdrehen.

Der Dampf gelangt, nachdem er in die außere Rammer einges brungen ift, durch Spalten ober Definungen in die Flugtrommel, und entweicht dann ans dieser durch eine in der Nabe der Achse bes findliche Deffnung in die Austrittstammer und in die Austrittstriber z.g. Er soll, wenn er in die innere Rammer gelangt ift, gegen die stationaren Scheidemande oder Flügel e, e, e, so wie auch gegen die an den Seiten der Eintrittsbffnungen bestudlichen schiefen Flächen druten, und durch den Biderstand, den diese ausüben, soll die Flugtrommel umgetrieben werden, so daß ihre Achse oder Spindel durch ihre Umdrehungen eine zum Betriebe anderer Maschinen bienliche Kraft mitzutheilen im Stande ist. Der Patentträger bemerkt: "Man wird ersehen, daß in den Scheidemanden oder Flügeln e, o Ausschnitte angebracht seyn muffen, durch welche die Canale bei den Umdrehungen der Flugtrommel geben konnen. Bas diese Canale selbst betrifft, so ist es absolut nothwendig, daß sie so gebaut seyen, daß deren Lange ihre Tiefe stets in einem solchen Berhaltniffe übersteige, daß sich der Canal selbst immer mit größerer Geschwindigkeit bewege, als der gegen deffen Boden wirkende Damps. Wenn sich die Länge zur Tlefe wie 2 zu 1 verbalt, so wird die Bewegung des Dampfes gegen den Boden des Canales nur halb so rasch seyn, als die Bewegung des Canales selbst.

Wir halten es nicht fur nbthig, sagt bas London Journal, in weitere Details und in einen Commentar über diese Ersindung eine angehen, indem aus dem Gesagten deutlich genug erhellt, auf welche Urt und Beise der Patentträger eine Triebkraft zu erzielen gedenkt. Bemerken muffen wir jedoch, daß nirgendwo in der Patentbeschreibung von einer Liederung der Ränder der arbeitenden Theile die Rede ist, obschon hierin eine der Hauptschwierigkelten, auf die man bei den rotirenden Dampsmaschinen sidht, gelegen ist. Ueberhaupt scheint und der ganze Apparat so roh, daß die Mbglichkeit seiner Amwendung, seiner Ridzlichkeit gar nicht zu gedenken, sehr in Zweisel gezogen werden muß.

# XXXIII.

Berbesserungen an den Locomotivwagen, worauf sich John Kanson, Rupferschmied von Hudderssield in der Grafsschaft York, am 31. August 1831 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. August 1856, S. 352.

Die unter diesem Patente begriffene Erfindung bezieht sich nicht auf die Machinen, womit die Locomotion oder Bewegung hervorges bracht werden soll, sondern vielmehr auf die Rader und Achsen der Bagen, die auf den Eisenbahnen sowohl, als auf den Landstraßen mittelst einer Triebtraft fortbewegt werden sollen. Sie besteht: 1) in einer Methode die Triebtraft mittelst einer endlosen Rette auf die Rader fortzupflanzen; und 2) in einer Methode die Rader aus der geraden Bahn zu bringen, ohne daß dabei die Stellung ihrer Achsen verändert wird.

Big. 17 zeigt einen Theil ber Seite eines Locomotiomagens, an

welchem jedoch die Raber, auf benen der Wagen lauft, nicht barges ftellt find, a, a ift das Gestell des Wagens; b die Rurbelwelle, welche auf die gewohnliche Weise durch die Bewegungen der Maschine ums getrieben wird. Un dieser Welle ist ein Stirnrad e aufgezogen, dessen 3ahne in die Glieder ber endlosen Kette eingreifen.

Die Uchse des einen Paares der Laufrader sieht man in o zwischen den beiden Schenkeln eines Pfostens f, zwischen denen sie sich in dem durch die beiden Schenkel gebildeten Kenster auf und nieder bewegen kann. Gine der Kedern des Wagens drukt, wie durch gangedeutet ist, auf diese Achse der Laufrader; an den Enden der Jedern besinden sich Stangen, die das Gestell a, a und die auf ihm untergebrachte Maschinerie tragen. Die Achse e kann demuged in Tolge der Wirkung dieser Federn g in dem Kenster des Pfostens spielen, und der Wagen ist von den Erschütterungen befreit, die er sonst beim hinrollen der Rader iber die Unebenheiten der Bahn oder der Straße erleiden wurde.

Un der Achse des Laufrades e ift ein Stirnrad h angebracht, iber welches die endlose Rette d, d lauft; mithin wird in Folge der Umdrebungen ber Aufhelmelle und des Stirnrades c die endlose Kette die Achse des Laufrades e umtreiben, und baburch ben gangen Bagen vorwarts bewegen.

An ber Rurbelmelle b follen jedoch zwei Stirnrader c von versichiedenen Durchmeffern aufgezogen werden; über jedes dieser Rader foll eine endlose Kette gezogen sepn, und die eine dieser Ketten soll an die Achse der porderen, die andere hingegen an die Achse der hinteren Rader laufen, damit beide Achsen burch die Umgange der Kurbelwelle in Thatigkeit gesezt werden. Diese Rader a find mit Alauenbuchsen an die Aurbelwelle geschiert.

Der zweite Theil der Erfindung ist aus Sig. 18, welche einen sentrecht durch die Nabe eines Laufrades genommenen Durchschitt darstellt, ersichtlich. i,i ist die Nabe; e, e die kegelfdrmige, an den Enden in eine Rugel austaufende Achse. Un dem außeren Ende der Nabe ist ein Randporsprung k, an dem inneren Ende hingegen ein Randporsprung l, befestigt; zwischen diesen beiden Randporsprungen bewegt sich das kugelfdrmige Ende der Achse, wie in einem Rugelund Scheidengelenke. Ein aus dem oberen Theile der Rugel hervorstagender Zapken ragt in einen in der Nabe augehrachten Ausschnitt hinein; so wie daher die Achse umsellich, wird das Rad vermöge dies ies Zapsens gleichsalls umgetrieben, während die senkrechte Stellung des Rades durch einen Rabmen m, m, dessen senkrechte Gabelarme an der Nabe sessenacht sind, erhalten wird.

Bermoge blefes Baues der Uchfe und der Dabe tonnen die Raber

Digitized by Google

beim Umwenden auf ben Strafen ober beim Durchlaufen von Babncurven aus ber geraden Richtung des Bagens gebracht werden, ohne baf bie Stellung ber Achse felbft babei verandert murbe.

Bon dem gabelfbrmigen Rahmen m eines jeden der Laufrader läuft ein horizontaler Arm aus, und diese beiden Arme sind durch hebel mit dem vorderen Theile des Wagens, auf welchem der Bazgenlenter sit, verbunden. Werden diese hebel nach Rechts oder nach Links bewegt, so kommen die Laufrader in eine gegen die Achesen horizontal geneigte Stellung, und mithin kann der Wagen ber liebig gewendet werden. Die Rugelverbindung der Achse mit der Nabe gestattet nämlich dem Rade in dieser Richtung umzulaufen, und das kegelsbrmige Ende der Achse, welches in dem kegelsbrmigen Ausschnitte des Randvorsprunges I läuft, trägt mit zur Freiheit diesser Bewegung bei.

## XXXIV.

Berbesserungen im Baue und im Treiben der zur Schifffahrt dienenden Fahrzeuge, worauf sich John Lane Diggins Esq., von Oxford Street in der Grafschaft Middlesex, am 26. August 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem Repertory of Patent Inventions. September 1836, S. 165.

Rig. 25 ift ein Langendurchichnitt eines Fahrzeuges mit gwei freierunden Rabern A, A', welche fich, je nachbem es bie Umftanbe erforbern, in ben ichmalen, in ber Mittellinie bes Rabrzeuges befinde lichen Raften B, b, b, b, b bober ober tiefer ftellen laffen. Diefe Ra ber vertreten die Stelle von verschiebbaren Rielen ober fogenannten Schwertern (lee-boards), womit bas Sahrzeug, wenn es in tiefem Baffer fegelt, windmarte gehalten werben tann, mahrend es aufge richtet wirb, fobalb es por bem Binbe berlauft ober auf feichten Bluffen fegelt. Das vorbere Rab ift mit Retten ober Tanen, Die über bie Rollen C, C laufen, und an benen gu beiden Geiten bes Raftens die Gegengewichte D, D befeftigt find, aufgehangt. Die Enben biefer Gewichte ragen über bas Enbe bes Raftens binaus; und an ihnen ift eine Platform befestigt, welche man bei D, D febr Benn bas Kahrzeug umgehen ober fcnell zusegeln foll, fo bewirte ein Mann, indem er auf die Platform tritt, bag bas Rab in bem Raften emporfteigt, und baß bas Sahrzeug mithin bem Steuerruber williger Folge leiftet. E ift bas Steuerruber, welches fich gwifchen beiden Bangen F auf und nieber bewegen tann, und welches mit einer über eine Rolle laufenden Rette oder mit einem berlei Zaue fo aufgehangt ift, daß es nach Belieben emporgezogen ober berabgelaffen werden kann.

In Fig. 26 fieht man die Riele und bas Ruder aufgezogen. Fig. 27 ift ein Querdurchschnitt, an welchem der Riel herabgelaffen bargeftellt ift.

Ich weiß wohl, daß ichon ofter verschiebbare Riele angewender wurden; meine Erfindung beruht daher auch nicht auf der Benuzung solcher, sondern auf der Form, die ich ihnen gebe, und auf der Art und Beise, auf welche ich sie handhabe. Ich schlage namlich vor, diesen Rielen eine runde, oder die aus Fig. 28 ersichtliche Gestalt zu geben, damit sie, wenn sie ja gegen den Boden stoßen, sicher in den Kasten zurulgetrieben werden. Die verschlebbaren Riele dienen, wenn sie aus Eisen oder irgend einem anderen schweren Materiale verferzigt werden, als Ballast. Die Gegengewichte lassen sich auf versichiedene Beise andringen; auch tonnen die Riele, wie man in Fig. 25 bei b, c, b, c sieht, mit Tauwerken ausgehängt werden.

Aur folde Rabrzeuge, die burch Dampf ober Menfchenfraft getrieben werben, ichlage ich bor, bis gur Bobe ber Bafferlinie empor bas Schiff aus zwei Theilen befteben zu laffen, wie bief in Rig. 29 und 30 angedeutet ift, und in ber Mitte einen Raften angubringen, ber je nach ber Bibfe bes Rahrzeuges 5 - 6 Ruf lang ift. In diefem Raften foll ein boppeltes Rab ober ein Rabervaar mit einer ober mehreren Schaufeln, welche an bem Ercentricum A umlaufen, aufgebangt fenn. Das Ruberrad tann mittelft einer Rurbel ober mit Baburabern, welche an ben furgen Spinbeln B, B aufgezogen fint, umgetrieben werden. Der Bintel der Schaufeln muß fich beliebig abandern laffen, und bie Lange und Tiefe bes Schlages fann mit Bulfe ber Berbindungeftangen C, C regulirt werben. Wenn bas Rabrzeug fegelt, fo tann bas Rab, an welchem bie Ruberschaufeln angebracht find, fo berabgelaffen werden, baf es bie Stelle eines verschiebbaren Rieles vertritt, und bag bas Kahrzeug windmarts ges balten wird. Die Form bes Sahrzeuges ift unwefentlich; fie tann je nach Umftanden verschieden abgeandert werden; im Allgemeinen halte ich die aus Rig. 29 erfictliche fur eine ber empfehlenswertheften.

Fig. 31 zeigt eine Binde jum Aufrichten ber Mafte an Barten und Fahrzeugen, welche unter Bruten wegzufahren haben. Der Maft etfordert, wenn er niedergelegt ift, eine große Kraft, wenn er wieder aufgerichtet werden foll; diese Kraft tann jedoch in dem Maafe abnehmen, als der Maft hoher und bober emporsteigt. Die hier abzehlbete Binde wirft nun mit fehr bedeutender Kraft, wenn ber Maft in die ungunftigste Stellung herabgesentt ift; ihre Geschwin-

bigfeit nimmt bingegen in bem Daafe ju als bie erforberliche Rraft abnimmt; es gebt alfo meber Beit noch Rraft verloren, und ber Daft ift in furgerer Beit aufgerichtet, ale mit ben gewbhnlich gebrauchlichen Binben. A, B, C find brei boppelte Raber ober Rollen, von benen iebe eine große und eine fleine Trommel bat, wie man in Rig. 32 erfieht. D ift eine Rette, welche mit bem einen Enbe an bas Mafthaupt, mit bem anderen bingegen an die fleine Trommet von A gehaft ift. Gine andere Rette ift an Die großere Trommel von A gehalt, auf biefe Trommel fo aufgewunden, baf biefe bamit gefullt ift, und bann mit bem anderen Ende an bie fleine Trommel von B'gehaft. Gine britte Rette ift an bie große Trommel von B gehaft, auf biefe bis gur Rullung ber Trommel aufgewunden, und mit bem entgegengefesten Enbe an bie fleine Trommel von C gehatt. Lextere wird mittelft einer Rurbel ober mit Babnrabern, Die an ber Spinbel von C aufgezogen find, in Bewegung gefest.

In Rig. 31 erfieht man bie Unordnung ber Rollen; eine große und eine fleine Trommel find in eine Linie mitfammen gebracht. Die punktirten Linien bezeichnen die Stellung ber Retten bei niebergelegtem Mafte, wobel die Rollen mit Gulfe ber Retten wie Raber und Getriebe auf einander wirten. In bem Daafe, als ber Daft auffteigt, winden fich bie Retten von ben großeren Trommeln ab und auf die fleineren Trommeln auf, wodurch der Unterschied gwis ichen ben beiben Durchmeffern verminbert, und ber Daft in bem Daafe fcneller aufgerichtet wird, ale ber Biberftand abnimmt. Es muß, wie an anderen abnlichen Minben, fur ein Saupt (paul) und fur eine Bremfe geforgt fenn. Die Babl und Grofe ber Rollen muß

ber Grofe bes Rabrzeuges angevaft fenu.

Rig. 33 zeigt eine Binde gum Aufziehen ber Unter mit Retten. A, B, C find Raber mit Urmen, welche aus Guß: ober Schmiedeisen, ober irgend einem anderen Materiale von geboriger Reftigfeit befteben, und welche in einem geeigneten Geftelle in einer Linie angebracht find. In ben Enden biefer Urme befindet fic, wie ans Rig. 34 erfichtlich ift, eine Mueterbung. Das Rettentau ift abwechselnd über und unter biefen Rabern meggeführt, und jedes ber Rader wird mit Rurbeln oder Bahnradern, Die an beren Spindeln ober Bellen aufgezogen find, umgetrieben. Die Rette wird auf Diefe Beife eingezogen, ohne baß fie emporzusteigen brauchte. Bintel, welche bie Rette mit ben gabelformigen Urmen ber Raber bildet, verhuten bas Abaleiten berfelben. Die Bahl ber Raber und ihrer Arme, fo wie auch bie Grofe berfelben tann je nach Umftans ben abgeanbert merben; ich balte 3 bis 4 Urme fur jedes Rab fur Die geeignetfte Angabl.

Sig. 35 zeigt eine andere Urt von Winde, welche gleichfalls jum Aufziehen ber Unter bestimmt ift. Gie tann mit ber jum Aufzieln bes Maftes bestimmten Winde in einem und bemfelben Gestelle augebracht werden.

## XXXV.

Verbesserungen an den Pumpen, worauf sich John Fusfell, Fabrikant schneidender Instrumente, von Nunney in der Grafschaft Sommerset, am 29. December 1855 ein Patent ertheilen ließ.

Aus tem Repertory of Patent-Inventions. September 1836, S. 163.
Mit Abbildungen auf Tab. III.

Meine Erfindung wird aus folgender Befdreibung ber beigege= benen Beidnung, Rig. 24, erhellen. a,a ift ber gewohnliche Dum= penftiefel, an beffen Grund fich bas Bentil b befindet. c ift bas Sangrobr, welches nach irgend einer ber gegenwartig gangbaren Rethoden verfertigt fenn tann. d ift ein Behalter, welcher fich batt unter bem Bentile b in bas Saugrohr bffnet, ober, wenn man will, auch von diefem ausgeht. Die Unwendung Diefes Behalters bilbet den erften Theil meiner Erfindung, aus welcher folgende Borguge ermachfen. Jebermann weiß, baß, wenn man Dumpen in Bemes gung feat, bas Baffer bem Rolben nicht fo fchnell folgt, daß man fonell den gangen Rugeffect ber aufgewendeten Rraft erhalt; und baß bleg befonders bann eintritt, wenn bas Baffer auf eine bedeutende Sobe gepumpt werden foll, oder überhaupt weit gu fliegen bat. Bebient man fich bingegen meiner verbefferten Dumpe, fo wirb, wenn man biefelbe in Bewegung ju fegen beginnt, und bevor noch Baffer in bem Saugrobre c emporfteigen fann, Die erfte Birtung des Rolbens barin befteben, bag ber groffere Theil ber Luft aus bem Saugrobre c und auch aus bem Behalter d entfernt wird, und daß bas Baffer hierauf emporfteigt, und bas Saugrohr, fo wie ben Pumpenftiefel a, a und ben großeren Theil bes Behaltere d erfüllt. Die Folge hievon wird fenn, baß bei ber weiteren Thatigfeit ber Pumpe unmittelbar nach bem Emporfteigen bes Rolbens von bem Bentile b bas in bem Behalter d befindliche Baffer fchneller in ben Dumpenftiefel übertreten wird, als bie gange in bem Saugrobre c enthaltene Baffermaffe burch ben atmofpharifchen Drut in Bewegung gerath; und bag beim Berabtreten bes Rolbens im Dumpenftiefel bas in bem Saugrobre emporfteigende Baffer bas Gefaß d neuers binge wieber mit Baffer, welches fur ben nachften Rolbenhub f

ftimmt ift, erfullen wirb. Das Gefaß d braucht übrigens burchans nicht in einer bestimmten Entfernung von bem Saugrobre angebracht zu fenn, sondern es tann offenbar auch ben oberen Theil bes Saugrobres umgeben. Ich beschränte mich auch teineswegs auf die in ber Abbildung gezeigte Form und Ginrichtung, indem biese verschiesben abgeandert und dabei boch berselbe Zwet erreicht werden tann.

Der zweite Theil meiner Ersindung beruht darauf, daß ich die Rolbenstangen ber Pumpen in Luftgefäße verwandle. o ift eine nach diesem Principe eingerichtete Rolbenstange; sie besteht von dem Punkte o bis zu dem Punkte f aus einer Robre, welche bei f gesschlossen, bei o hingegen, wo der Rolben angebracht ist, offen ist. Die hohle Rolbenstange enthält in Folge dieser Einrichtung eine Quantieat Luft, welche beim Betriebe der Pumpe ein gleichsbrmiges Aussströmen des Wassers aus der Pumpe veranlassen wird, gleichwie dieß an den hydraulischen Maschinen durch das Luftgesäß bewirkt zu werzben psiegt.

#### XXXVI.

Ueber eine verbefferte Spindel für Droffel-Spinnmaschinen. Bon hrn. James Whitelaw in Glasgow.

Aus bem Mechanics' Magazine, No. 680. S. 556. Wit Abbitdungen auf Lab. III.

Die wesentlichften Borguge ber Spinbel, welche ich biemit bem Urtheile ber Sachverftandigen unterftelle, find: baf fie weniger gu Schwingungen geneigt ift, indem fich ber Sale, ber gur Unterftugung ihres oberen Enbes bient, bicht an ber Allege befindet; bag fie viel leichter ift und baber mit großer Geschwindigfeit umgetrieben werben fann; und bag, indem fie teinen Schwingungen ausgesest ift, ber Bug, ber burch bie Reibung ber Spule auf ben Raben ausgeubt wirb, febr gleichformig ift. Der einzige Rachtheil, ber mit beren Unwenbung verbunden ift, befteht bingegen barin, bag wenn ber Raben bricht, bas Stufeln etwas fcmerer von Statten geht, indem ber Raben burch bie Rohre, bie bie Spule tragt, gezogen werben muß, mas mittelft eines Satens aus Draht gefdeben muß. Diefer Radtheil burfte jeboch, wie mir fcheint, mehr als volltommen baburch aufgewogen werbeu, baß biefes Brechen wegen ber Gleichformigfeit bes Buges felten Statt findet, ausgenommen ber Raben ift an irgend einer Stelle fcblecht, wo er bann fogar abgeriffen werben foll.

3ch bebiente mich einer nach meinem Principe gebauten Spinbel langere Beit hindurch jum Garnfplunen, und fie entsprach mir volltommen. Die Starte bes Juges last fich jederzeit leicht daburch abandern, daß man auf ben Scheitel bes Randstates der Robre, welche die Spule trägt, einen tuchenen Bascher von gebbriger Große legt. Sollte zu irgend einem zwele ein starterer Jug erforberlich senn, als sich auf diese Weise füglich erzielen läßt, so kann man in das obere Randstult der Spule eine Furche drehen, in welche dann ein Ring gebracht wird, der mittelst eines kleinen Gewichtes gegen die Spule angebruft wird.

Die Urt und Beise, auf welche die Spulen eingesezt und abgenommen werden, geht sehr schnell von Statten; ich behalte mir jedoch vor, sie zugleich mit der Methode, wonach der Faden aufgewunden wird, erst dann bekanut zu machen, wenn die Maschine sich als eine vollkommen gute und brauchbare bewährt hat; denn ich muß bemerken, daß in einem halben Jahre eine große, nach meinem Principe gebaute Drosselmaschine wirklich arbeiten soll.

In ber Zeichnung, Fig. 22, ist a jener Theil ber Latte, die bie Spulen filhrt, und b eine dieser Spulen. Die Spule bewegt sich frei an einem in der Latte a strirten Rnause oder in einer Rohre, die man zugleich mit der Spule b und der Latte a in der Zeichnung im Durchschitte sieht. c ist die Latte, in welcher sich die oberen Salse für die Spindeln besinden, und dist die Latte, in der die Psannen für die unteren Spindelenden eingelassen sind. Beide Latte ten b,c sind an dem Maschinengestelle besestigt, während die Latte a durch ein herzschrmiges Getrieb auf und nieder bewegt wird, um den Faden gehdrig auf die Spule zu legen. Die punktirten Linien stellen den Faden vor, und die Pseile die Richtung, in welcher er bis an die Spule läuft.

Burbe man bem Ranbstufe ber Robre, auf welchem die Spule rubt, einen sehr großen Durchmeffer geben, so konnte ber Faden an die Spule gelangen, ohne daß man ihn durch die beiden unteren Drahthaken der Fliege laufen zu lassen brauchte. Ich versuchte biese Rethode, und sie entsprach mir auch ganz, ausgenommen, wenn sich die Spule in der Nahe des obersten Punktes befand, den sie bei ihrer Auf- und Niederbewegung zu erreichen hat. In dieser Stels lung gerleth nämlich jener Theil des Fadens, der sich an dem Randstufe befand, so weit hinter die Fliege, daß der zwischen dem Scheiztel der Fliege und dem Randstufe befindliche Theil des Fadens mit dem Randstufe der Spule in Berührung kam. Ich glaube jedoch, daß dieß nicht der Fall gewesen senn das an dem Ende der Robre befindliche Randstufe einen etwas größeren Durchmesser gehabt hatte.

### XXXVII.

Berbesserungen an den Kutschenfedern, worauf sich William Boulnois Esq., von Gower Street in der Grafschaft Middleser, am 30. Januar 1836 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent Inventions. September 1836, S. 169.

Fig. 40 zeigt vier meiner Erfindung gemaß miteinander verbunbene Febern. Fig. 41 gibt eine Endansicht derfelben, und Fig. 42 einen Grundriß gewisser Blote, womit die Febern an bem Bagen angebracht werden follen.

a, b find zwei gewöhnliche gebogene Rebern, bie, wenn fie nach ber bieber ublichen Dethobe miteinander verbunden maren, nur nach Unten und Dben Glafticitat befigen murben, mabrent fie nach meiner Berbindungemethode auch eine feitliche Bewegung erhalten. c,c find amei Blote, von benen ber eine an bem geeigneten Theile bes Ruts ichentaftens, ber andere an ber Uchfe befestigt ift. d,d find zwei an ben Rebern a, b befestigte Bibte, wie bieß aus ber Beidenung beutlich erhellt. e, e find zwei Bapfen ober Achfen, burch welche bie Bibte c und d fo miteinander verbunden find, bag ihnen eine ruttelnde Bewegung gestattet ift, in Folge beren ben Febern a und b eine feitliche Bewegung gegonnt ift. Diefe feitliche Bewegung laft fich übrigens auch noch auf andere Beife erzielen; fo fann man an ben außeren Enden ber Reber b, b fleine Uchfen ober Spindeln f,f anbringen, die fich in ben ju ihrer Aufnahme bestimmten und an ber Reber a, a befindlichen Saleftuten ober Banbern g,g gleichwie in Bapfenlagern bewegen, wie bieß aus ber Zeichnung beutlich erfichtlich ift. h, i ift ein Feberpaar, welches auf biefelbe Beife wie Die Rebern a, b miteinander verbunden ift. Die Glafticitat Diefer Rebern findet jedoch in Bezug auf die Rebern a,b in entgegengeseter Richtung Statt, wie bieß in ber Sigur burch Pfelle angebeutet ift.

Der Zwet, ben ich hatte, indem ich die Febern a, b mit der Glasticitätetraft ber Tebern h, i beschwerte, bestand darin, daß ich bem Ganzen mehr Leichtigkeit geben wollte, wenn ber Wagen, an welchem die verbesserten Febern angebracht wurden, eine geringe Last trug; mahrend, wenn bem Wagen eine große Last aufgelegt wurde, die Febern h, i den Febern a, b im Tragen der Last Hilfe leisten sollen. Die Febern h, i werden namlich, wenn der Wagen eine schwere Last zu tragen hat, nach Ginwarte und in eine solche Stellung gestruft, daß sie nicht langer mehr als eine Last auf die Febern a, b

wirten; fondern fie gelangen vielmehr in eine Stellung, in welcher fie als Wiberftandofedern wirten, und in der fie folglich die Bes bern a,b in ihrer Wirtung unterftigen.

36 muß, nachdem ich hiemit die von mir gemachte Erfindung beidrieben babe, bemerten, bag es nicht burchaus nothwendig ift, bag man jedes Dal die gange befdriebene Rederverbindung anwende: man tann im Gegentheile in einzelnen Rallen nur aus ber feitlichen Bewegung ber Rebern Rugen gieben, und man tann fich umgefehrt in anderen gallen lediglich ber Sulfefebern h,i ohne Berutfichtigung ber feitlichen gebern bebienen. Im Allgemeinen gebe ich jeboch ber Berbindung fammtlicher Theile ber Erfindung gu einem Gangen ben Borgug. Ferner muß ich bemerten, bag man nicht an allen Bagen ber boppelten gebern a und b bedarf, fondern daß man auch eins fache Rebern benugen tann; bag man endlich nicht beibe Mittel gur Bewirkung ber feitlichen Bewegung anguwenden braucht, fondern baß man balb blog bie beschriebenen Bibte, bald blog bie beschriebenen Theile f, f und g, g ju biefem Bebufe an ben gebern anbringen fann. Da die einzelnen Theile ber von mir beschriebenen Erfindung langft bekannt finb, fo grunde ich meine Unfpruche nur auf beren Berbinbang ju einem Gangen.

## XXXVIII.

Berbesserungen an den Maschinen zur Berfertigung von Hufeisen und anderen Gegenständen aus Stabs oder Schmiedeisen, worauf sich Thomas Jevons, Kaufmann von Liverpool, am 8. Oktober 1835 ein Patent ertheis len ließ.

Aus bem Repertory of Patent-Inventions. August 1836, S. 67.

Meine Erfindung bezieht sich auf die Einrichtung und Unwendung von drei verschiedenen Maschinen, womir nach einander das Ausschneiden, das Auspressen und das Formen der hufeisen aus rothglübenden Gisenstäben vollbracht wird. In der ersten Maschine wird das erhizte Stabeisen, nachdem es vorher zur verlangten Dite und Breite ausgewalzt worden ift, in Stute von der für hufeisen erforderlichen Länge geschnitten, und dann zwischen einem Paare segmentsbrmiger Model in der Mitte ausgestrekt. Benn dieß vollbracht ift, fallen die Stute auf eine schiese Fläche, auf der die geraden, noch rothglühenden Eisenstüte au die zweite Maschine gelangen. In diese bringt sie der Arbeiter, indem er sie mit einer Zange erfaßt;

im ihr werben in die geraden Gifenftite mittelft eines Modelpaares bie Furchen und auch die fur die Sufnagel bestimmten Loder gesprest. In der dritten Maschine endlich gelangen die geraden, ausszehresten, immer noch rothglubenden Stulle zwischen ein Paar erscentrischer Walzen, von denen sie die hufeisensbrmige Biegung mitzgetheilt erhalten.

Fig. 1 ift ein seltlicher Aufriß ber ersteren dieser Maschinen; Big. 2 gibt eine horizontale Ansicht berselben, woran jedoch einige ber oberen Theile weggenommen find, damit die übrigen Theile um so beutlicher erhellen. Fig. 3 ist ein Langenaufriß durch die Mitte ber Maschine. Fig. 4 endlich ist ein Queraufriß, welcher unter rechten Winkeln mit bem vorhergehenden vor den zum Ausstrefen dienenden Segmenten genommen ist. An sammtlichen Figuren sind gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

a, a, a, a ift ein rechteliges Geftell, welches borigontal auf Ri-Ben rubt, und welches bie arbeitenden Theile ber Dafdine tragt. b,b find zwel feitliche, an bem Beftelle befestigte Dfoften, woran fich die beiben Rahmen c,o an Bapfen fcmingen. Diefe Rabmen bewegen fich gleichzeitig, und fuhren ein Paar Mobel d,d, von ber Form eines Rreissegmentes, welche ich, ba bas erhigte Gifen gwifchen ihnen burchlauft, um jufammengebrutt ju merben, bie Musftretwalzen (swaging rollers) nenne. Muf ben borigontalen, an ben inmeren Seiten bee Beftelles a befestigten Leiften f, f rubt ein verschiebbarer Bagen e, e, ber burch bie mit ber Saupttreibmelle h in Berbindung ftebenbe Rurbelftange g bin und ber bewegt wird. Un bem borigon; talen beweglichen Bagen o find ein Paar Bangen j, j angebracht, und zwar die eine an bem Baten i, welcher an bem Bagen firirt ift, und die andere an bem Baten k, ber fich um einen bei I in ben Bagen eingelaffenen Bapfen gleich einem Bebel bewegt. In bem beweglichen Baten k ift eines ber Meffer m.m befeftigt, mabrend bas biefem entsprechende Deffer m an einem Bebel n aufgegogen ift, ber fich um ben Bapfen o brebt. Benn ber erbigte Gifenftab bei A, A in die Mafchine gebracht morden ift, fo mird burch bas Schließen ber Deffer m,m ein Grut von ber gu einem Sufeifen nbthigen lange abgeschnitten; ju gleicher Beit wird aber auch, inbem fic ber Baten k folieft, bas Gifenflut gwifden ben Bangen i,i feftgehalten und burch bie Mueftretwalzen d, d geführt, wodurch es bie Breite und bie Dite bes verlangten Sufeifens befommt. Muf ber oberen glache bes Dagens e ift eine borizontale Babnftange p.p angebracht, und biefe greift in einen vergabnten Sector q, ber an bem oberen Schwungrahmen e befeftigt ift. Derfelbe Sector greift ber auch in ben an bem unteren Cowungrahmen o befeftigten berjahnten Sector r; und hieraus geht hervor, daß durch die hins und herbewegungen bes Wagens e mittelft ber Zahnstange p und ber beiben verzahnten Sectoren q und r die beiben Schwungrahmen mit den Ausstrefwalzen d,d in schwingende Bewegung versezt werben.

Benn man die erforderliche Triebfraft auf die Rurbelwelle h wirten laft, fo wird der Dagen e, e mittelft ber Rurbelftange g auf feinen Leiften bin und ber geschoben werben, mabrend die Musftretmalgen burch die Babnitange und bie vergabnten Gectoren in Bemes gung gefest werben. Benn fich die Theile ber Dafchine in ber aus Sig. 3 erfichtlichen Stellung befinden, fo wird ber erhigte Gifenftab, ben man bei A fieht, und ber bei s auf einem vorne an ber Das idine befindlichen guhrer rubt, in die Dafdine gebracht, und fo weit vorgeschoben, bis er mit feinem Ende an ben Aufbalter t aes langt. Beim Bormartelaufen bes Bagens e,e wirkt bann, wie Big. 2 zeigt, bas Ende bes feilformigen Bebele v auf ben Ruten bes Batens k, mabrend bas entgegengefeste Ende diefes Bebels, fo wie ber Bagen weiter fortidreitet, mit bem Aufhalter u in Beruh: rung fommt, und baburch unter einen rechten Bintel gegen ben Rufen bes Batens geftellt wird. hieburch wird ber Baten vormarte getrieben, und badurch werden die Bangen j, j gefchloffen, fo daß fie ben Gifenftab fefthalten. Bugleich gerath aber burch biefelbe Bewegung bes Bagens eine am Ruten bes Bebels n befindliche idiefe Rlace gegen einen ichiefen Bapfen w, ber ben Bebel n und mit biefem bas Deffer m pormarts trelbt. Auf biefe Beife werben alfo bie beiben Deffer m, m, wie Sig. 2 zeigt, an einander gebracht; ber swifden ihnen befindliche Gifenftab A wird baburch abgeschnits ten, und das fur ein Sufelfen bestimmte abgeschnittene Etut vers bleibt zwischen ben Bangen j.j. Ift dieß vollbracht, fo wird ber Bagen e in Kolge ber fortwährenden rotirenden Bewegung ber Rurbelwelle wieder gurutgezogen; und mahrend bieß gefdieht, werden burch die Bahuftange p die Schwungrahmen c,c und die Musftretwals jen d, d in Thatigfeit gefest, wodurch bas abgeschnittene Gifenftut jo ausgepreft und ausgestrett wird, baß es jene Gestalt befommt, bie man in Rig. 5 von verschiedenen Seiten bargeftellt fieht. Damit bie Gifenftute Diefe Geftalt erhalten, muß eine ber Bangen j eine dwache Eurve bilben, und eben fo muffen die Ausftretwalzen d,d in geringem Grade excentrift und fchrag julaufend geformt fenn, bamit bie Erdfe in ber Mitte und an jenem Rande, ber gur inneren Geite bes Sufs eifens bestimmt ift, bunner werden, ale an ben binteren fur die Stollen bestimmten Thellen. Uebrigens tann man biefe Form je nach Umftanben und je nachdem man es fur zwelmäßig findet, auch mannigfach aban. bern. Beim Beginnen ber rufgangigen Bewegung bes Bagens . bewegt

fich ein in die obere Rlache bes Bebels n eingelaffener Bapfen y an Der Seite ber Stange z. z. und fobalb biefer Bapfen mit ber an biefer Seite befindlichen ichiefen Rlace in Beruhrung tommt, wird ber Debel n mit bem Deffer m wieber in die aus Rig. 2 erfichtliche Stellung gurufgetrieben, fo bag burch bas Deffnen ber Meffer Raum fur die Ausstretwalzen geschafft wird. Durch weitere rutgangige Bemegung des Bagens e tommt bann ber Comany des feilformigen Debels v mit bem an bem Geitengeftelle befindlichen Bapfen z in Berubrung, woburch biefer Bebel in eine folche Stellung gerath, bag fich die Bange k bffnen tann. Bewegt fich ber Bagen noch etwas weiter guruf, fo fommt ber Schwang bes Bebels x mit einem anberen, an der entgegengefegten Geite bes Beftelles befindlichen Bapfen 3 in Beruhrung, wodurch ber Bebel unter einen rechten Bintel mit bem Bagen gestellt wird; bie Folge hievon ift, bag ber bewegliche Baten k zurutgetrieben wird, und daß bas abgeschnittene Gifenftut amifchen ben Bangen jej hindurch auf eine unter ber Daschine ane gebrachte ichiefe Blache fallen und auf biefer bann babin gelangen tann, wo ber Arbeiter aufgeftellt ift, ber es mit einer Bange gu faffen und fogleich in die zweite Dafchine zu bringen bat, bamit es in Diefer ble nothigen Austiefungen, fo wie Die Locher fur Die Sufnas gel. befomme.

Die zweite Dafchine ift in ben meiften ihrer arbeitenden Theile ber eben beschriebenen fehr abulich; Die Gifenftute merben auf Diefelbe Beife in bie Mafchine gebracht, wie bieß an erfterer Mafchine mit bem Gifenftabe gefcab; Die Ausstrefwalzen find jeboch bier in Dobel umgewandelt, Die jur Erzeugung ber Austiefungen und ber Ragel: Rig. 6 gibt eine borizontale Anficht Diefer Dafcbine, Ibder bienen. und gwar gum Theil im Durchschnitt, wie in Rig. 2; ber obere Schwungrahmen c, ber vergabnte Gector q und ber obere Dobel find weggenommen, um die übrigen arbeitenden Theile um fo anfcanlicher zu machen. Der fcmale Ctab 4 lauft borizontal beinabe bis gur Balfte gwifchen bie Wangen i, i binein; er ift vorne an bem Geftelle ber Mafchine befestigt, und auf ihn wird gwischen ben Bans gen das aus der erften Mafcbine berbei gelangende, erhigte Gifenftut gelegt. Damit legteres von bier aus in eine folche Stellung gebracht werbe, daß die Model gehorig barauf mirten tonnen, bewegt fich auf ber oberen Glache bes Stabes 4 in horizontaler Richtung ein Schieber 5, der an dem einen Ende bes boppelarmigen Bebele 6,6, wele der fich horizontal um einen in ben vorderen Theil bes Geftelles a eingelaffenen Bapfen bewegt, festgemacht ift. Co wie fich ber Bagen e,e pormarts bewegt, fommt bas eine Ende bes rechtwinkeligen Bebels 7, ber an einem aus bem Magen bervorragenden Urm 8

Digitized by Governe

aufgezogen ift, mit bem auferen Ende bes boppelarmigen Bebele 6 in Beruhrung, und hieraus folgt, baß ber Schieber 5 bas Gifenfift in geboriger Stellung gwifden die Mangen i, j bringt. Ift bieß gefcheben, fo wird ber Schleber 5 wieder jurufgezogen, indem ble Feber 9 auf ben boppelarmigen Bebel 6 wirft, und indem mittlerweile ber rechtwinkelige Bebel 7 burch einen abjuftirbaren, an ber Seite bes Geftelles befestigten Bapfen von bem Enbe bes boppela armigen Bebels 6 gurutgejogen murbe. Beim Burutlaufen bes Bagens e, e wirten bann die Model auf die gwifchen ihnen burchgebenden Gifenftute, beren Form jedoch bier nicht verandert wird; die gange Aufgabe ber Mobel ift namlich bie verlangten Austiefungen und Dagellocher in Die Gifenftute ju preffen, Damit fie Die aus Sig. 7 erfictliche Geftalt befommen. Durch ein noch etwas weiter fortges fegtes Burutlaufen bes Bagens gelangen ble Sebel gegen bie Mufbalter, wie dieß bereits bei Rig. 2 befdrieben worden ift; baburch wird ber Baten k gebffnet und die Gifenftufe fallen abermale auf eine ichiefe Blache, von ber fie aufgenommen und in bie britte Das idine gebracht werben.

Fig. 8 zeigt ein Paar ber in den Schwungrahmen aufgezogenen Model. Ihre Kanten find den zu erzeugenden Austiefungen gemäß geformt und mit Zapfen versehen, womit die fur die hufnagel bestimmten Boder erzeugt werden. Es braucht Taum bemerkt zu wers den, daß diese Model mit hulfe der aus Fig. 8 ersichtlichen Schraus

ben verschieden geftellt merben tonnen.

Die britte Mafchine, womit ben burch bie beiben erfferen Mafchis nen gelaufenen Gifenftuten bie bufeifenformige Rrummung gegeben wird, fieht man in Sig. 9 im feitlichen Aufriffe; Sig. 10 gibt eine borizontale Unficht berfelben und Rig. 11 ift ein Frontaufrig. a,a ift bas Geftell, in welchem zwei Spindeln ober fentrechte Bellen b,c aufgezogen find. Un bem Ende ber borizontalen Belle d ift eine Rolle o befeftigt, und um biefe ift ein Laufband gefdlungen, welches von einer Dampfmafdine ober irgend einer anderen Triebtraft ber feine Bewegung mitgetheilt erhalt. Um Rufen bes Geftelles ift in ausgeschulttenen Leiften eine borizontale Schieberftange f aufgezogen, an beren vorberen Geite fich eine Reihe von Bahnen g, g befindet, die in ein an ber fentrechten Belle b aufgezogenes Bahnrad h eingreifen. Un bem Rufen bee Geftelles fteht Die Stange i,i einer= feite burch ein Gefuge k mit bem einen Ende ber verschiebbaren Babnftange f, und andererfeite mit einer an bem hinteren Ende ber Treibwelle befindlichen Rurbel I in Berbindung.

Sig. 12 ift ein horizontaler Durchichnitt ber fentrechten Bellen b,c mit ben an ihren unteren Theilen angebrachten excentrifden

Raberwerken m und n. Um Grunde ober Ende ber Belle b ift ber Blot o, ber bem hufeisen als Form bienen foll, angebracht; an bem unteren Ende ber Belle o hingegen befinden fich das Muschelrad p und die Platte q, welche beim Biegen des Eisens um den Blot als Fuhrer zu bienen hat.

Fig. 13 gibt eine horizontale Anficht ber unteren Enden ber Spindeln b und e mir bem Blot o und bem ihm folgenden Duschelrade p. Die unteren Geiten find hier als bie oberen bargeftellt.

Die aus ben beiben eben befchriebenen Mafchinen tommenben Gijenftute werden vorne bei A\* in Diefe Dafdine gebracht. Gin fleiner Bebel r breht fich um einen Bapfen, ber in einem aus bem Rufen bes Blotes o hervorragenden gebogenen Urm s eingelaffen ift. Diefer Bebel gelangt beim Deffnen bes Blotes und bes ihm folgenden Dufchelrades in die aus Sig. 12 und 13 erfichtliche Stellung, und bruft baburch bas eine Ende bes zu biegenben Gifenftutes feft gegen ben Blot. Wenn bann bie Spindel b burch bie Babnftange f und die Rurbel I auf Die oben beschriebene Beife in rotirende Bewegung gelangt, fo werden fich bie ercentrifchen Raber m,n ber beis ben Spindeln b, c mit bem Blot o und bem Mufchelrade p gemeinichaftlich umbreben, und badurch bewirten, daß bas Gifenftut um ben Blot o gebogen wirb, womit das Sufeifen vollendet ift. Wenn bann ber Sebel r, Sig. 14, umlauft, fo wird er auf bas Ende ber Eurve t treffen, und baburch gebffnet werben, fo baf bas Sufeifen fertig aus ber Dafchine fallt.

# XXXIX.

Ueber eine Vorrichtung zum Schraubenschneiben. Bon Grn. R. S. Heineken in Sidmouth.

Aus dem Mechanics' Magazine, No. 682, S. 577. Mit Abbilbungen auf Inb. III.

Ich erfand vor mehreren Jahren einen Apparat, womit man sowohl recht als linkhandige Schrauben von jeder beliebigen Angabl von Schraubengangen schneiden kann, und den ich hiemit beschreiben will, da ich ihn fur febr zwekmäßig balte. Das Princip, auf dem er beruht, ist dasselbe, wie jenes, welches der seelige Allan zuw Schneiden einer genauen Schraube fur seine Theilungsmaschine ber folgte; allein mein Apparar schneider Schrauben von jeder Lange, was bei jenem Allan's nicht der Fall ift.

C, C, C, C, Big. 51, ift ein metallener Rahmen, zwischen beffen Gragen Ranten fich ein Gruft E aus Bucheholz Schiebt. In leg-

terem ift ein wintelformiger Ausschnitt angebracht, ber gur Aufnahme bes Eplinders bient, in welchen bie Schraube geschnitten werden foll. Das Bucheholz ift angebracht, bamit, fobalb ein Schraubengang in ben Eplinder geschnitten worden ift, ein abnlicher burch beffen Gins wirtung auf bas Soly hervorgebracht werbe, bamit man auf diefe Beife ficher ift, daß alle nachfolgenden Schraubengange genaue Bieberholungen bes erfteren werben. Unter biefem Stute Solg ift an dem Ende einer burch den Griff F laufenden Schraube eine Deffing: platte befestigt. Die Schraubenmutter G wird mittelft einer fleinen Schraube, beren Spige in einen um bie Schraubenmutter berums laufenden Salg eindringt, in ihrer Stellung erhalten; fie nabert, wenn fie umgebreht wird, die Deffingplatte und den Solgblot bem Schneidinstrumente. A ift ein eingetheilter Difrometertopf, beffen untere Balfte mit ber Robre B verbunden ift. Diefe legtere ift ihs rerfeits in der Mitte ber oberen Platte bes Rahmens C feftgemacht. In ber oberen Salfte bes Mitrometertopfes A befindet fich ein Metalleplinder, ber genau in die eben ermabnte Robre einpaßt, und burch eine an der Gelte Diefer Robre angebrachte fleine Schraube darin feftgeftellt wird. Das Ende Diefes Enlindere bient gur Mufnahme bes Schneibinftrumentes D, welches gleichfalls mit einer tleis nen feitlichen Schraube feftgeftellt wird.

Um fich nun biefer Borrichtung ju bebienen, muß man guerft Das Schneidinstrument D unter rechten Binteln mit ber Achfe bes Eplinders, in welchen bie Schraube geschnitten werben foll, ftellen. Dan verschaffe fich zu diefem Bebufe einen geharteten Eylinder aus Stahl, um welchen berum ein minteliger galg gebreht worben ift, und laffe die fleine, an der Seite ber Robre B befindliche Schraube fo nach, baß fich ber Mifrometertopf A und bas an bemfelben bes festigte Schneidinftrument D frei umbreben tonnen. Dann bringe man ben ermahnten ftablernen Chlinder in ben in bem Bucheholge E befindlichen Ausschnitt, und zwar auf folche Beife, bag ber in ben ftablernen Cylinder geschnittene Raly bas Schneidinftrument D aufnimmt. hierauf brange man ibn, indem man die am Ende bes Griffes befindliche Schraubenmutter umbrebt, gegen bas Schneibinftrument. Dreht man nun den ftablernen Cylinder herum, fo wird Das Schneidinftrument baburch unter rechte Bintel gegen ben in bem Solze E befindlichen Musschnitt gestellt werben. Ift dief geschehen, fo berechne man, um eine Schraube, die eine gegebene Angahl von Schraubengangen per Boll betommen foll, ju ichneiden, trigonomes trifc ben Bintel, ben ber Schraubengang mit ber Spinbel ber verlangten Schraube gu bilben bat. Sat man biefen Bintel ermittelt, fo ftelle man bas Schneibinftrument mit Silfe ber oberen Salfte

Digitated by Government

des Mikrometerkopfes A in diesen Binkel, und befestige es in dieser Stellung mittelst der kleinen, an der Seite der Rohre B besindlichen Schraube. Wenn dann der Eylinder, in welchen die Schraube geschnitten werden soll, in jeder hinsicht vollkommen abgedreht worden ist, so lege man ihn in den Ausschnitt des Holzes E, und schraube ihn, ansangs sachte, mit Hilse der an dem Ende des Griffes F besindlichen Schraubenmutter gegen das Schneidinstrument empor. Dreht man dann den Cylinder sorgsältig um, so wird der Schraubengang in denselben geschnitten werden, worauf er endlich nach und nach dis auf einen beliedigen Grad vertieft werden kann. Soll eine linkhandige Schraube geschnitten werden, so ist, wie sich von selbst versteht, das Schneidinstrument in entgegengesezter Richtung zu stellen. Der Cylinder soll beim Beginnen der Operation beilaufig einen Boll weit in die Maschine eingeschoben werden, damit er eine gute Unterlage bekommt.

## XL.

Ueber einen Apparat zum Schraubenschneiben. Bon Grn. James Tracey in Pembroke.

Aus dem Mechanics' Magazine, No. 682, C. 576.
Mit Abbildungen auf Lab. III.

Ich übergebe hiemit bem Publicum einen Apparat jum Schraubenschneiben, deffen Borguge vor den gewöhnlich gebrauchlichen Schneibzeugen Jedermann auf den ersten Blit einsehen wird, und der wegen seiner Einfachbeit und wegen der Leichtigkeit, womit er arbeitet, wahrscheinlich in Rurze allgemein angenommen werden durfte.

Rig. 43 ift ber gur Aufnahme ber Matrigen bienenbe Coraub. Rig. 44 eine Platte aus Gifenbled, welche feft an bie untere Seite bes Schraubftotes genietet wird; in ihr befindet fich ein gum Durchgange ber Spindeln ober Bapfen bestimmtes Loch B. ift eine abnliche Platte aus bitem Gifenbleche, welche nicht angenies tet, fonbern mit vier Schrauben a, a, a, a, bie in bie Locher e, e, e, e einpaffen, an ber oberen glache bes Schraubftotes befeftigt wird, fo baß fie nach Belieben abgenommen werben fann. Rig. 47 ift eine ber Matrigen und Sig 48 eine zweite mit ben bagu gehorigen Rei-Sig. 46 ift eine Ien, die fogleich weiter beschrieben werben follen. Schraube, welche gur Bewegung ber Matrige, Sig. 47, gwifchen ben Platten bient. Rig. 49 ift eine Dufterfpindel jum Schneiben abn= licher Schrauben. Rig. 50 endlich zeigt bie Matrige, Sig. 47, mit ben Reilen in ber Stellung angebracht, bie biefe baben muffen, wenn man eine rechthanbige Schraube ichneiben will.

Dan wird bemerten, baß fich in ben Matrigen fein Schraubens gewinde befindet; wenn fie baber in ben Stot amifchen die Dlatten eingefegt werden, und wenn die Enden ber Matrige, Rig. 47, porber mit vier Reilen von gleicher Dite verfeben worden find, fo werden die Bergabnungen ber Matrigen einander vollfommen gegenuber und parallel mit einander fteben; fie merben baber teine Schraube ichnels ben, fondern fie merden fich in der gum Schneiben einer Dufteripindel (master-tap), Rig. 49, erforderlichen Stellung befinden. Diers ans erhelle, baf in ber Drehebant eine Dufterfpindel mit brei ober mehreren Bergahnungen von verschiedener Große a,b,c gefchnitten ober gebrebt merben fann, und baß biefe jum Schneiben eben fo vieler pericbiebener Matrigenpagre bienen tann. Mimmt man bie Platte, Rig. 45, burch Losschrauben ber Schrauben a, a, a, a ab, und nimmt man auch die bewegliche Matrize, Rig. 48, aus, um bann anftatt ber gleichbiten Reile Die aus Rig. 48 erfichtlichen Reile eine julegen, fo wird ber Model ble aus Rig. 50 erfichtliche Stellung befommen. Schraubt man bann wieder Die Platte, Rig. 45, auf, fo wird bas Inftrument jum Schneiben einer rechtbandigen Schraube hergerichtet fenn. Schraubt man bie Platten wieder los, perfest man bie Reile abermale, b. b. bringt man babin, wo fich fruber ein bunner befand, nunmehr einen bifen, und fcraubt man die Platte wieder auf, fo ift bas Inftrument jum Schneiden einer linthandigen Schraube gugerichtet. Mus einem Blife auf Sig. 50 wird man fes ben, baß bas Ende a um die Dife eines Schraubenganges niedriger geftellt ift, mabrend bas andere Ende b etwas bober geftellt ift, bas mit die Schraubengange oder die Bergabnungen auf Diefer Seite volltommen mit ienen ber gegenüber liegenben Matrige übereinftims men. Die Reile haben eine folche Korm, bag die Matrige gwifchen ben Platten feft an Drt und Stelle gehalten wird, mabrend ihr gus gleich auch die geborige Reigung baburch gegeben ift. Die andere Datrige ift fo angebracht, baf fie genau in ben Stot paft und fic mifchen ben Platten ichiebt, wenn fie jum Behufe bes Schneibens mittelft ber Schraube, Sig. 46, pormarte bewegt wird. Sat man andere Reile vorrathig, womit man bae Ende a, Sig. 50, um einen balben Schraubengang tiefer, und bas andere Ende, wie oben gefagt ift, fo ftellen tann, bag es ber gegenuber ftebenben Datrige gleich= tommt, fo tann man eine recht : und linthandige Doppelidraube bas mit ichneiben. Diefe Reile laffen fich febr leicht verfertigen und einpaffen.

11 1 11 1

### XLI.

Berbessertes Instrument zum Messen der Tiefe des Baffers der See und der Flüsse, worauf sich John Erickfon, Civilingenieur in Albany Street, Grafschaft Middlefex, am 14. Novbr. 1855 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. August 1836, S. 355.

Das unter obigem Patente begriffene Justrument ist ein sogenanntes Seemaaß (sea-gage), an welchem jedoch die hauptschwierigkeiten und vorzüglichen Mängel dieser Art von Instrument beseitigt sind. Bu diesen Schwierigkeiten gehort: 1) die Ermittelung
eines Registers, welches die Tiefe, bis in welche das Sondirinstrument gelangte, mit Genauigkeit angibt, nicht leicht in Unordnung
geräth, und nicht in seine frühere Stellung zurükkehrt, sobald der
Drut des Wassers wieder aushbrt; 2) die Graduirung der Scalen,
indem die Grade in einer bedeutenden Tiefe sehr rasch kleiner werden muffen; und 3) die Berhütung des Zerbrechens des Instrumentes bei dem ungeheuren Druke, den es in einer bedeutenden Tiefe
zin erleiden hat, und der den hohlen Instrumenten gewöhnlich so
nachtheilig zu werden pflegt. Der Patentträger hat alle diese Schwierigkeiten aus eine eben so sinnreiche als einsache Beise beseitigt.

Kig. 21 gibt einen senkrechten Durchschnitt bes Instrumentes, welches aus einer an beiden Enden offenen, und mit Cement in ber gußeisernen Rohre b befestigten Glastohre a besteht. c ift die graduirte Rlafterscala; d ist eine Luftkammer, die durch die kurze Rohre e mit der außeren atmospharischen Luft communicirt; f ist eine gebogene, oben an der Glastohre a befestigte, und mit dieser communicirende Rohre.

Wenn das Inftrument angewendet werden foll, wird der an dem unteren Ende der Glasischre befindliche Sperthahn g geschlossen, so daß kein Wasser entweichen kann. So wie das Instrument dann in das Wasser versenkt wird, drukt das Wasser auf die in der kurzen Robre' e besindliche Luft, wodurch die Luft in der Rammer d comprimirt wird. In dem Maaße, als die Luft comprimirt wird, steigt das Wasser in der Rammer; und wenn es das obere Ende der gebogenen Robre f erreicht hat, so wird es in die Glasischte a sließen, und auf diese Weise die Jahl der Rlafter, bis auf die das Instrument einsank, andeuten. Durch die Anwendung der gebogenen Robre foll verhindert werden, daß das Wasser, wenn es ein Wal in die Glassthre gelangt ist, nicht mehr in die Luftkammer d zurukssiegen kann, aus-

Digitized by Goodle

genommen das Instrument wird ganz und gar umgestürzt. Ein sols des Umstürzen ist jedoch nicht wahrscheinlich, wenn das Instrument auch durch die Strömungen allerdings ganz auf die Seite gelegt wersen durfte. Der Drut des Wassers tann hier offenbar keine zerstörende Wirkung auf das Instrument ausüben; denn der außere Druk wird durch den Drut der Luft und des Wassers im Inneren gleichzsam ausgeglichen oder neutralisitet. Ist das Instrument aus dem Basser gezogen, so wird die Tiefe durch den Wasserstand in der Glasrdhre angedeutet. Man kann sich desselben zu einer neuen Messeung bedienen, wenn man das Wasser mittelst des Sperrhahnes gans der Glasrdhre ablaufen ließ.

## XLII.

Berbesserungen an ben Musikinstrumenten, worauf sich Thomas Howell, Musikalienhandler in Bristol, am 21. December 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem Repertory of Patent-Inventions. Ceptember 1856, G. 1/1.

Meine Berbefferungen beziehen fich 1) auf den Bau der Bioline, der Bratiche, des Bioloncells und des Contrebaffes; und 2) auf jes nen der Gultarre.

Rig. 36 zeigt eine meiner Erfindung gemaß gebaute Bioline, . welche man in Sig. 37 auch noch von ber Geite ber betrachtet Rach ber gewöhnlichen Methode gibt man ben Salfen biefer Inftrumente eine folde Lange, bag, wenn man bie Gaite bis rect uber jenem Theile des Balfes, ber an ben Rorper bes Sinftrus mentes ober an ben fogenannten Sarg geleimt ift, an ben guin Greis fen ber Gaiten beftimmten Theil bruft', biedurch im Bergleiche gur freien Salte eine bobere Sexte erzeugt wird. Die Folge biebon ift, bal ber Spieler nur mit Dube greifen tann, wenn ble Gaiten nas ber gegen ben Steg oben Bot bin an bas Griffblatt angebruft merben muffen, uud baß biedurch eine Ungierlichkeit in ben Bewegungen bes Spielers, über welche icon oft Rlage geführt morben ift, ver's anlagt wird. Deine Berbefferung befteht nun barin, bag ich bem oberen Theile' bes Rorpers bes Inftrumentes eine geringere Lange gebe, und baf ich bafur ben Sals verlangere, bamit bas Greifen ber Saiten auf biefe Belfe erleichtert wirb. Bugleich verfertige ich aber auch ben unteren Theil bes Rorpers von großerer Lange, mobet ich auch einige Mobificationen baran vornehme, bamit ber Zon bee Inftrumentes ber Berturgung ber lange bes Garges ungeachtet

vervollfommnet werde. Der hals befommt, wie die Zeichnung zeigt, eine folche Lange, baß, wenn der Spieler die Saite jener Stelle gegenüber, an welcher der hals an das Instrument geleimt ift, an das Griffblatt andruft, hiedurch im Bergleiche mit der freien Saite eine hohere Zehnte erzeugt wird. Da die Art und Beise, auf welche man die fraglichen Musikinstrumente zu verfertigen pflegt, hinreichend bekannt ift, so brauche ich in keine Details hieruber einzugehen.

a,b ift ber Reif, ber ben Bauch bes Inftrumentes mit beffen Diefer Reif ift jedoch nicht von einem Enbe Rufen verbindet. sum anderen von gleicher Sobe, wie es an berlei Inftrumenten gemobnlich ber Rall ju fenn pflegt, fondern er lauft von bem Ende a ju bem Ende b forag ju, fo bag er bie form einer fchiefen Rlache betommt. Mus biefer Ginrichtung ermachfen große praftifche Bors theile. Der Stimmftot tann mit Leichtigfeit an feinem Dlage aufgefest werben, und bas Inftrument laft fich fo flach als mbglich verfertigen. Diefe glachheit entspricht, wenn fie mit geboriger Umficht an bem Ruten und am Bauche bes Inftrumentes angebracht wird, einer mefentlichen Unforderung, indem fie in bobem Daage gur Erzielung eines anhaltend gleichmäßigen Tones beitragt. Rig. 36 wird man feben, baß bas Ende a ber Bioline, meldes ber Spieler gegen bas Rinn gu ftemmen pflegt, nicht nach Muffen gewolbt, fondern nach Innen ausgeschweift ift. Das Inftrument tann Diefer Ginrichtung gemaß mit großerer Leichtigfeit gehalten werben, und ber Spieler ift weniger genirt, indem fich bas concave Ende bes Instrumentes beffer an feinen Sals anlegt. Das Saitenfeft ift ferner, wie die Zeichnung zeigt, nicht an bem Endzapfen ober Anopfe befestigt, wie dieß an ben gewohnlichen Biolinen, Bratichen, Bio-Ioncelle zc. ber gall ift, fonbern ich befestige biefen Bapfen an bem Bauche bes Instrumentes, bamit er außer ben Bereich bes Rinnes Abgesehen hievon wird man aber auch finden, bag bas Inftrument in Folge biefer Ginrichtung Die Stimmung beffer bebalt.

Ich hielt es nicht fur nothig, eine Zeichnung einer Bratiche, eines Bioloncells ober eines Contrebaffes, woran meine Berbefferungen angebracht find, ju geben, ba jeder Instrumentenmacher die Bersbefferungen von der Bioline auf bas Bioloncell und ben Contrebaf ju übertragen wiffen wird. Ich bemette daher nur noch, daß au diesen beiden lezteren Arten von Instrumenten das untere Ende nicht ausgeschweift zu seyn braucht, sondern daß man hier die gewohnsliche Form beibehalten kann.

Als meine Erfindungen erklare ich, was die angegebenen Infirumente betriffe, die Berkurzung des oberen Theiles des Korpers berfelben, und eine verhaltnifmäßige Berlangerung ihres Salfes; ferner die angegebene Form des Relfes; dann die Berlangerung des unteren Theiles des Rorpers vom Stege aus gemeffen; ferner die Unschweifung des Endes a, und endlich die oben beschriebene Fixis rung des Saitenfestes am Rorper des Instrumentes.

Fig. 38 zeigt eine mit meinen Berbefferungen ausgestattete spanische Guitarre. Diese Berbefferungen bestehen: 1) in einer Berlangerung bes halfes ahnlich ber, die ich oben bei ben Biolinen angegeben habe. Diese Berlangerung gewährt bem Spieler eine Erleichterung bei bem Gebrauche bes Instrumentes und eine beffere Derrschaft über die Saiten.

- 2) in ber ausgeschweiften ober concaven Form des unteren Enstes ber Guitarre, welche der bereits oben beschriebenen Ausschweisfung der Bioline ahnlich ift, und in Folge deren die Guitarre leichster und bequemer gehalten werden kann, als bei der gewöhnlichen concaven Form.
- 3) in einer verbesseren Fütterung, welche aus Fig. 39, wo ein Theil der Guitarre im Durchschnitte dargestellt ist, erhellt. o ist ein Theil des Bauches; d ein Theil des Rulens, und e ein Theil des Reifes, ber den Bauch mit dem Rulen verbindet. f ist die verbesserte Fütterung, welche wie gewöhnlich rings um den Ropper des Instrumentes läuft, und an die der Bauch und der Rusen geleimt ist. Diese Fütterung besteht aus mehreren Schichten Furnirsbolz, welche in einem Rahmen von der Gestalt einer spanischen Guistarre zusammengeleimt worden sind. Das Instrument gewinnt durch die Fütterung an Stärte und Dauerhaftigteit; man braucht in Folge dieser Anordnung nur drei Stäbe, um dem Bauche die gehörige Festigkeit zu geben, wodurch das Instrument dann stärkere Schwinz gungen erzeugt, als bei dem früher üblichen Baue. Ich bringe an jedem Ende des Instrumentes einen dieser Stäbe und in der Näche des Schalloches den dritten an.
- 4) in der Anwendung eines Saitenfestes uach Art des oben fur die Biolinen beschriebenen. Dasselbe hat anstatt der bisher üblichen Bapfen Locher und Spalten, wie die Zeichnung beutlich zeigt. Die Befestigung biefes Saitenfestes an dem Korper oder Bauche der Guitarre gehort hier gedoch nicht mit zu meiner Erfindung, indem ichon der Steg der gewöhnlichen Guitarre auf diese Art befestigt wurde.
- 5) endlich in der leierartigen Gestalt, welche ich bem Ropfe ober ber Schneke ber Guitarre gebe, um ihr baburch eine großere Biets lichkeit zu verleiben.
- Biolinen, Bratichen 2c., noch bei ben Guitarren auf irgend eine

bestimmte Lange bes Salfes beschrante; sondern daß ich mir jebe Berlangerung berselben über die gewohnliche Lange hinaus, und jebe Berturgung bes oberen Theiles bes Rorpers vorbehalte.

### XLIII.

Berbesserte Methobe ein vober mehrfarbige Dessins ober Zeichnungen auf Topferwaare, Porcellan, Glas und and bere berlei Substanzen zu übertragen, worauf sich William Wainwright Potts, von Burdlem in der Grafsschaft Stafford, am 3. December 1835 ein Patent erztheilen ließ.

Aus bem Repertory of Patent Inventions. August 1836, S. 151.

Rach ber gewöhnlichen Methobe pflegt man bie verlangten Deffins auf Topfermaaren und Glas (worunter ich ber Rurge megen alle einschlägigen Gubftangen gable) gu übertragen, inbem man bie Rupferplatten, auf bie fie gravirt werben mußten, nach bem üblichen Rupferftichbrute auf bunnes Papier (tissue-paper) abbrutt, und inbem man bie hieburch erzeugten Abbrute bann auf bie Dberflache der Topfermaare ober bes Glafes übertragt. 3m Jahre 1831 et fanden John Wotts, Richard Oliver und ich eine Dethobe, nach welcher man fich mit welt geringerem Aufwande an Beit und Arbeit, ale bisber, eine große:Ungahl von Abbrufen von ber eben ermabnten Befchaffenbeit, und gwar fowohl von gravirten Balgen, ale von grapirten Platten, verschaffen fann. 34) Bei beiben Methoben murben Die Abbrufe jedoch mit bobl grabirten Formen, in beren Bertiefungen bie Rarbe eingelaffen murbe; erzielt; aus biefem Grunde fonnte man auf biefe Beife auch nur Beidnungen mit einer einzigen Karbe auf bas Papier abbrufen.

Meine neue Erfindung besteht nun darin, daß ich anstatt ber hohl gravirten Balzen oder Platten erhaben gravirte Balzen, Bibte, Platten oder andere berlei Gerathe oder den fogenannten Flachenbruf (surface-printing) anwende, um mir die verlangten, jur Uebertragung bestimmten Abbrite auf Papier zu verschaffen.

Nach biefer Methode, bie man mit bem Drute won holgformen vergleichen tann, wahrend die früheren Methoden dem Aupfer- ftichbrute entsprechen, tann man fich sowohl eine als mehrfarbige Deffins verschaffen; indem man jeden Theil ber Belchnung; der eine

<sup>34)</sup> Man finbet biefes Berfahren im Potht. Journale Bb. XLVI. C. 214 befchrieben.

mehrfarbige Beidnungen auf Zopfermaare 20. ju übertragen. 217

verschiedene Farbe bekommen soll, auf eine eigene Balze ober auf einen eigenen Model gravirt, und indem man alle diese einzelnen Theile in einem solchen gegenseitigen Berhaltnisse andringt, daß durch deren Abdrut die vollkommene Zeichnung erzielt wird. Die einzelnen Farben werden hieuach nach einander und mit verschiedenen Balzen auf das Papier gedrukt; und da die erhabenen Theile der Balzen hiebei immer auf solche Stellen treffen, die von den früheren Balzen nicht berührt wurden, so kann hiedurch keine Berwirrung der Bichnung entstehen.

Nachdem ich diese allgemeine Andeutung meiner Ersindung vorausgeschilt habe, will ich zur Beschreibung der verschiedenen Methoden sie auszusühren übergeben, und hiebei mit der Darstellung einer Maschine, beginnen, welche berjenigen, deren sich die Calicodruker in England zum Flächendruke (mit erhaben gravirten, holzernen Walzen) bedienen, ahnlich ist, da ich diese Art von Maschinen sur die dem fraglichen Iweke am besten entsprechende halte. Fig. 23 zeigt eine solche zum Druke mit zwei Farben bestimmte Maschine von dem einen Ende her betrachtet. Die Breite der Maschine muß je nach ben Arbeiten, die damit vollbracht werden sollen, verschieden senn; boch halte ich eine Entserung von 28 Zoll zwischen den beiden Enben des Gestelles A fur die meisten Kalle für genügend.

A ift, wie gefagt, bas ftarte gufeiferne Geftell ber Dafchine, beffen beibe Enden nach ber gewöhnlichen und allgemein bekannten Rethobe burch Querriegel und Bolgen jufammengehalten werben. B bie große, an einer Achse firirte Trommel ober Preffionsmalge; die Enden Diefer Uchfe laufen in verschiebbaren Pfannen, von benen man eine bei G fieht, und die mittelft der Schraube G' bober ober niedriger geftellt werden tann. C eine aus Schmiedeifen verfertigte Dole, welche bobl ift, bamit fie mit Dampf ober auf irgend andere Beife erhigt werden fann. Die Enden diefer Doten laufen bunner in und bilben Schultern, welche in bem Geftelle A in Pfannen laufen. C' ift eine glatte tupferne Balge, Die genau an Die Dote C paft und baran firirt ift. D und D' find zwei erhaben gravirte Balgen, welche an maffiven Doten, beren Enden gu beiben Seiten des Geftelles in ben Bapfenlagern J, J' umlaufen, firirt finb. Diefe Bapfenlager laffen fich in galgen, welche in ben oberen glachen ber Ente e, e' angebracht find, verschieben, und biefe mit Randvor: iprungen verfebenen Stufe reiten auf ben borigontalen Urmen ber Mammern M,M', an benen fie mit Schraubengewinden befestigt find. Die verschiebbaren Pfannen laffen fich mit Gulfe ber Schrau: ben d, d', bie fich in ben an ben Stuten e, e' emporragenben Pfofter breben, ber großen Trommel B annahern ober fich von ihr entfer

E ift ein großes Bahnrab, welches an bem einen Ende ber Dafoine an ber Belle ber Trommel B befeftigt ift, und welches zugleich mit Diefer legteren umlauft. Diefes Rad E wird burch bas Eingreifen bes Rades F umgetrieben, und fest auf gleiche Beife bie Raber F', F' in Bewegung. Die Raber F, F' und F' find, wie Die Beichnung geigt, an ben Enden der Dote C und ber erhaben gravirten Balgen D, D' aufgezogen; boch ift zu bemerten, daß fich an bem ent: gegengefesten Enbe ber Dafcbine feine berlei Raber befinben. Alle Diefe Bahnraber muffen von gleicher Große fenn und auch eine gleiche Ungahl von Bahnen befigen. H find vier Balgen, die die erhaben gravirte Balge D mit Karbftoff ju verfeben haben; fie befteben aus Bolg, find an eifernen Achfen aufgezogen, und werden auf die fpater gu beschreibende Beife mit ber garbicbichte ober Composition iberjogen. Ihre eifernen Achfen, welche an beiben Enden über bas Dol binaubragen, laufen an ben Grofeln ober Tragern h in Dfannen. Die Rufe Diefer Stotel find mit Schrauben und Schraubenmuttern in einer Diele p befeftigt, bie an belben Enden an einen Urm ber Unterlage M gefchraubt ift. I ift eine bolgerne, in dem Karbtroge H umlaufende Balge, welche die Balgen H 'mit Karbftoff oder Composition versieht. I. ift ein gerader Streicher, ber in England fogenannte Doctor, ber von ber bolgernen Balge K allen überfcuffigen Rarbstoff abstreicht; er hat bie lange biefer Balge, und wird an beiben Enden von bem oberen Urme eines Bebels m getragen, bet an einem Bapfen aufgehangt ift, welcher am Ranbe bee garbtrogee von einem fleinen Stofel getragen wird. Un bem unteren Arme biefes Bebels m ift eine Schnur befeftigt, Die uber die Rolle n lauft, und an ber ein Gewicht o aufgehangt ift, burch welches bie Rraft, mit ber ber Streicher gegen die bolgerne Balge bruft, regulirt werben tann. H', J', R', L', m', n' und o' ift eine volltommen abnliche Bufammenftellung von Farbwalgen, einem Farbtroge, einem Streicher, einem Bebel und einem Gewichte, womit Die erhaben gravirte Balge D' mit Karbftoff verfeben wird. M, M' find Unterlagen ober Rlammern mit langen borizontalen Armen', welche fich von dem gufeifernen Geftelle A bis ju dem aufrechten Pfoften N' erftreten; eine berlei Borrichtung befindet fich an jedem Ende ber Das Die beiden Pfoften N find durch Querriegel verbunden und werben baburch ftetig erhalten. Muf ben borigontalen Urmen ber Rlammern M, M' ruben die Enden der bolgernen Dielen p,p', welche quer burch bie Dafchine laufen, und auf benen bie Stotel ber Rarbs walzen, die garbtroge und die baju geborigen Theile aufgezogen find. P ift eine Balge, welche an beiden Enden mit Bayfen in Pfannen uft, bie fich in ben aus bem oberen Theile bes Geftelles A bervermehrfarbige Beidnungen auf Topfermaare 2c. gu übertragen. 219

ragenden Armen q befinden. Auf diese Balze ist bekleistertes Papier von beliebiger Lange so aufgerollt, daß es, wenn man will, in die Maschine herabgezogen werden kann. Q ist ein endloses Druktuch von der Art, wie es die Calicodruker gewohnlich anzuwenden pflegen; es lauft unter dem Eylinder B und über den Leitungswalzen R weg. Die ganze Maschine wird durch ein Rad in Bewegung geset, welches an dem Ende der Doke C außerhalb dem Rade F angebracht ist, indem in dieses Rad ein Getried eingreift, welches sich an einer Belle befindet, die von einem Laufbande oder irgend einer anderen entsprechenden Borrichtung in Bewegung geset wird. Diese lezteren Borrichtungen sind jedoch an der Zeichnung weggelassen, um die Deutlichkelt der übrigen Theile nicht zu beeinträchtigen.

36 bebiene mich ber bler beschriebenen Daschine auf folgende Beife. Rachdem ich mir endlofes Papier von jener Corte verschafft babe, bie man gewöhnlich jur Uebertragung von Deffine auf Topfermagre und Glas angumenden pflegt, verfebe ich es mit jener Art von Rleifter, womit es bertommlich ju diefem 3mete gubereitet wird. Diefes Betleiftern, welches nicht mit ju meiner Erfindung gebort, bewertftellige ich auf irgend eine ber gebrauchlichen Methoben; am geeignetften icheint mir bas in unferem fruberen Patente befchriebene Berfahren. Die Balge, auf die bas befleifterte Papier aufgerollt worden ift, wird in die aus der Abbildung bei P erfichtliche Stels lung gebracht. Die Erommel B wird mittelft ber Grellichrauben G fo geftellt, daß fie mit geboriger Rraft auf die Balge C' brutt; legtere wird erhigt, indem man Dampf in die Dote C leitet, ober auch nach einer anderen entsprechenden Methode. Ift biefe Borbereitung getroffen, fo fuhrt man bas Papierenbe in ber Richtung bes geraben Pfeiles berab, und unter bie Trommel, fo bag es flach und eben an bas Druftuch Q gelangt. hierauf wird bie Dafcbine langfam in Bewegung gefegt, wo bann bas Papier burch bas Umlaufen ber Trommel an bie obere Rlache ber erhigten Balge C' gelangt, und babel volltommen getrotnet, geglattet, und aberhaupt fo gube= reitet wird, baß es gur Aufnahme ber garbe, bie ihm mitgetheilt wird, wenn es mit der erhaben gravirten Balge D in Beruhrung tommt, geeignet wird. Durch bas weitere Umlaufen ber Trommel gelangt bas Papier bann an die Balge D, welche nunmehr an ble Trommel emporgebrute wird. Bu gleicher Beit greifen bie Baburdber E und F' in einander ein, mabrend die Stellung ber erhaben gravirten Balge D und ihres Jahnrades F' adjuftirt und mittelft , ber Schrauben d fixirt wird. Nachdem biefe Abjuftirung vollbracht ift, werden die Balgen H und der Farbtrog fo wie die dazu gehos rigen Theile in entsprechender Ordnung und Stellung auf ber Diele p

fixirt, und diefe felbft bann auf bie borigontalen Urme ber Rlam= mern M gefdraubt. Muf biefe Beife wird eine geborige und regels maffige Uebertragung bes Karbftoffes von dem Troge an bie Balgen H und an die erhaben gravirte Balge D vermittelt, mabrend ber Streicher I alle überschuffige Karbe abftreicht. Durch bie Balgenreibe H ift eine gleichmäßige Bertheilung ber Farbe auf ber Balge D bedingt. Die Reibung biefer legteren Balge an ber ihr jundchft liegenden Balge H, und jene biefer Balgen H an einander und an ber bolgernen Balge I wird im Allgemeinen gur Bewirtung einer entsprechenden rotirenden Bewegung genugend befunden merben; follte fie jedoch unter irgend welchen Umftanben fur ungureichend gelten, fo liefe fich biefe Bewegung um fo ficherer baburch bemirten, baß man an ben Enben ber Balgen Babnraber anbrachte, bie in einander eingreifen mußten. Uebrigens tonnten auch noch auf andere Beife Rath und Mittel geschafft werben. Bei weiterer Umbrebung ber Trommel gelaugt bas Vapier unter bie erhaben gravirte Balge D", welche fo abjuftirt werben muß, baß fie genau ben einzelnen Theilen bes Deffine entspricht. Bu biefem Behufe befindet fich an jeder ber beiben Balgen D und D' ein fleiner Richtstift, ber bem Dapiere eine Marte gibt, fo bag bas Beichen, welches bas Papier bon bem Richtstifte ber Balge D aufgebruft betommt, genau jenen Duntt beftimmt, an welchem ber Richtstift ber Balse D' mit bem Paviere in Beruhrung ju tommen bat. Nachbem bieß geschehen ift, muß bie Balge D' und beren Bahnrab bienach gestellt werben; ebenbieß bat bann auch mit ben Balgen H' und mit bem bagu geborigen Karbtroge nach ber eben beschriebenen Methobe ju gescheben. Die Abjuffirung eibeifct bier befondere Gorgfalt, ba von ihr bie Genauigfeit bes Muftere ober Deffine abbangt, wenn mit mehreren Balgen und mehreren Farben gedruft werden foll. Ift bie Moinfile rung ein Mal volltommen ju Ende gebracht, fo arbeitet bie Da-fchine ohne Unterbrechung fort. Das endlose Papier wird namlic, nachdem es von der erhisten Balge C' getrofnet und geglattet morben ift, von ber Balge D mit einer Sarbe bedrutt, um bann von ber Balge D' mit bem Ueberrefte bes Deffins ober bes Dufters in einer anderen Farbe bedrutt gu merben. Rad vollenbetem Drute gelangt bas Papier mit bem Druftuche in einen bober oben angebrachten Raum, mo es abgenommen und auf Die gembbnliche Beife weiter permenbet mirb.

Ich habe die Maschine ber gebgeren Deutlichkeit und Einfachbeit wegen bier nur mit zwei erhaben gravirten Balgen, wie man fich ihrer gum Drute mit zwei Farben zu bedienen bat, beschrieben. Es versteht sich jedoch von selbst, bag man je nach ber Jahl ber mehrfarbige Beidnungen auf Topfermaare ic. ju übertragen. 221

Farben, womit man bruten will, eine beliebige Angahl folder Balgen anbringen tann; jeder fachverftandige Mechaniter wird bie bienach nothigen Unordnungen felbft gu treffen miffen. Ift bie 3ahl ber Balgen groß, fo muß man naturlich eine verhaltnigmaßig großere Preffionemalze (Trommel) anwenden.

Bei bem Bane und bem Betriebe ber oben befchriebenen Daidine muß besonders barauf gefeben werben, bag bie einzelnen erbaben gravirten Balgen einen vollfommen gleichen Umfang haben, und baß bie Bahne ber Bahnraber genau in bie Bahne bes großen, an dem Ende ber Preffionemalze befindlichen Rades einpaffen, bamit fammtliche Theile bes Deffins ebenfalls genau in einander paffen.

216 Karbftoffe werden bei ber Unwendung Diefer Mafchine bies jelben Stoffe angewendet, wie bei ber gewohnlichen Methobe Beichnungen auf Topfermagren und Glas ju übertragen. Die Bubereis tung ber garbstoffe ift gleichfalls Diefelbe; boch muffen bie Karben beim Rladendrute falt, und nicht wie beim Drute bobl gravirter Deffins warm angewendet werben. Bas ihre Confifteng betrifft, fo follen fie etwas bunner als gewbhnlich fenn; ich gebe einer Confifteng, welche etwas ftarter ift, als jene ber Buchbruterfcmarge, ben Borgug.

Die Balgen H, H' bestehen aus bolgernen, an eifernen Achfen ober Bellen firirten Doten, welche außen mit einem beilaufig einen balben Boll bifen Ueberzuge and Composition überzogen find. Diefe Composition wird in Modeln über die bolgernen Doten gegoffen, und bat Diefelben Beftandtheile, wie man fich ihrer an ben Balgen ber Buchdruterpreffen zu bedienen pflegt. Die gegenseitige Stellung ber einzelnen mit ben erhaben gravirten Balgen in Berbindung ftebenben Balgen fann je nach Umftanden mittelft ber Schrauben und Schraubenmuttern, womit die Stotel auf der ale Unterlage blenenden Diele befestigt merben, verandert und regulirt werben. Da jebe diefer Balgenreihen mit bem bagu gehbrigen Farbtroge und ber Speifungewalze immer nur fur eine und diefelbe garbe benugt werben tann, fo muß bei jedesmaliger Beranderung ber Farbe auch Diefer gange Balgenapparat mit ber Diele, worauf er ruht, entfernt, und durch einen anderen, ber gewinschten Farbe entsprechenden Apparat erfegt merben.

Das Princip meiner Erfindung fann übrigens nicht blog mit der von mir beschriebenen Daschine in Anwendung gebracht merben; fonbern baffelbe laft fich burch Benngung von Sandmodeln, wie fich ihrer bie Calicobruter bedienen, ober burch Beungung von Preffen, wie man fie in ben Buchbrufereien bat, erreichen. In biefen gallen wird ber garbftoff mit Balgen, Die Bandhaben befigen und nach der

in ben Buchdrufereien üblichen Methode geführt werden, auf bie Oberflache ber Model ober ber Formen aufgetragen. Auch auf mansnigfache andere Beife lagt fich übrigens das colorirte Mufter auf bas Papier übertragen, und zwar von erhaben gravirten Dberflachen.

Dbicon mein Berfahren an und fur fich ein Banges bilbet, womit man ein. ober mehrfarbige Deffins auf Papier übertragen fann, fo fann baffelbe boch mit großem Bortheile auch mit einer ober ber anderen jener Methoden verbunden werden, wonach man gegenwartig Deffine ober Mufter nach bohl gravirten Stichen erzeugt. Das gestochene Muster muß in blefem Ralle ans ben bereits oben entwitelten Grunden querft auf bas Papier abgebruft merben, und gwar entweder in einer ber garben, die man ihm geben will, ober nur in einem ichattirten Umriffe, bamit bie Rarben, welche fpater mit erhaben gravirten Balgen, Modeln ober Formen aufgetragen werben, an ben entsprechenden Stellen die geborige Tiefe befommen. Bird ein Mufter, welches mit Sulfe Diefer gufammengefegten Dittel auf Papier abgedruft worden ift, auf Topfermaare oder Glas ubers tragen, fo bilbet ber Umrif ober Die Schattirung bie außerfte Schichte ber Uebertragung; und bieß ift weit beffer, ale wenn nach ber gewohnlichen Methobe querit ber Umrif ober bie Schattirung Abertragen, und bann mit einem Pinfel ober einer Burfte ble ein: gelnen Farben auf den Thon ober bas Glas aufgetragen werben. In legterem Ralle leidet namlich der Umrif und die Schattirung immer mehr ober minber Schaben, besonders wenn die aufgetragenen Rarben nach bem Ginbrennen berfelben im Dfen nicht burchfichtig ericheinen. Die beiben Methoben laffen fich nun an ber bier befchriebenen Dafdine am beften mit einander verbinden, indem man anftatt ber glatten tupfernen Balge C' eine grapirte, gleichfalls erbigte Balge anwendet, welche nicht nur bas Papier ju trofnen, fondern augleich auch die Schattirung ober einen Theil bes Deffins aufautragen bat. Die gravirte Balge C' mußte in Diefem Ralle mit einem Karberoge, einer Speifungemalge und einem Streicher verfeben fenn, wie dieß in ber Zeichnung bei N und O burch punktirte Linien angebeutet ift. Diefer garbtrog mußte einen hohlen Boben befigen, damit er mittelft Dampf ober auf irgend andere Beife erhigt merben tonnte. Die Unwendung einer folden bobl gravirten Balge bildet jeboch feinen meiner Patentanfpruche, indem Diefelbe fcon in jenem Patente begriffen ift, welches John Dotte, Richard Dliver und ich bereits fruber nahmen.

Die erste Schattirung ober ein Theil bes Deffins kann aber auch nach ber gegenwärtig gewöhnlich gebrauchlichen Methobe mit flachen Platten aufgetragen werden; ein Berfahren, welches man in

vielen Rallen als bas mobifeilfte und geeignetfte befinden burfte. Chen fo liefe fie fich mit einer erhaben gravirten Balge ober einer folden Korm, worauf ber verlangte Umrif ober bie Schattirung in garten Linfen ober Bunfren angebracht mare, erzeugen. Bedient man fich einer erhaben gravirten Balge, fo fann man biefe ba anbringen, mo fich die tupferne Balge C' befindet, und legtere an einen anderen geeigneten Ort, 3. B. an Die Stelle Z verfegen, mo bas Davier bann gleichfalls getrofnet und geglattet murbe, bevor es bedruft mirb. Berner tann man ben Umrif, Die Schattlrung ober ben erften Theil bes Duftere auch mit Gulfe ber Lithographie auftragen. bas Dapier auf die beschriebene Dethode befleiftert und gubereitet worden ift, und wenn ber Saupttheil bes Deffins in ber Mafchine aufgetragen worden ift, fo tann man, wenn noch einzelne fleine Stels len einzudrufen find, bieß mit Sulfe bes Sandbrutes oder bes Letterns brutes bewertftelligen. Ich giebe biefe Methode in legterem Ralle fogar ber Unwendung bes Rlachendrutes vor.

Die Bahl, welche man unter den mannigfachen, hier beschriebes nen Methoden zu treffen hat, wird in jedem einzelnen Falle von dem Mufter oder Deffin, womit man es zu thun hat, und von dem Ur-

theile und Gefcmate bes Fabritanten abhangen.

Ich muß bemerten, daß die übertragenen Muster ober Dessius auf dem Thone oder dem Glase in derselben Stellung erscheinen, in der sie fich auf der Walze, dem Model oder der Form befinden, und durchaus nicht umgekehrt, wie dieß beim Lettern: oder Aupferstiche drut der Fall ist. Dieß tommt jedoch nur da in Betracht, wo Buche staden oder andere Figuren in Anwendung gebracht sind, indem hier auf deren richtige Stellung zu sehen ist.

Es darf bei keiner Art von Flachendruk vergessen werden, daß bas bekleisterte Papier gehbrig getroknet und geglättet seyn muß, bevor man darauf drukt. Bebient man sich der hier beschriebenen Methode nicht, und wird der erste Druk überhaupt nicht nach einem Bersahren ausgetragen, bei welchem das Papier zugleich und im Boraus diese Zubereitung erhält, so schlage ich vor zum Troknen und Glätten des Papieres eine Maschine anzuwenden, welche lediglich aus zwei aufeinander ruhenden Walzen besteht, von denen die eine mit Dampf oder auf andere Weise geheizt wird, während die andere mit einem Zeuge oder Druktuche, welches das Papier gegen die erhizte Balze andrükt, überzogen ist. Die Einrichtung und die Anordnung der Theile einer derlei Maschine ist so einsach und in die Sinne sallend, daß ich es sur übersüssig halte, hier in eine weitere Beschreisdung derselben einzugehen.

Die Art und Beife, auf welche bie Dote D, und wenn man

seiner bedarf auch der Farbtrog N erhigt werden soll, habe ich bier weder beschrieben noch abgebildet. Man kann diesen 3wet auf berschiedenem Bege erreichen; am paffendsten erschelnt mir jedoch jene Methode, die in dem bereits mehrmals erwähnten früheren Patente angegeben wurde, und die ich daher nicht als meine Erfindung in Anspruch nehme.

Schließlich grunde ich meine Patentanspruche auf die Uebertragung ein oder mehrfarbiger Zeichnungen oder Dessins auf Thons und Glaswaaren aller Art mit Sulfe der hier beschriebenen oder anderer ähnlicher Maschinen oder Apparate, wonach die Dessins oder Muster nicht wie gewöhnlich mit hohl gravirten Balzen, Bloten, Modeln zc., sondern durch Anwendung des Flächendrutes erzeugt werden. Ich beschränte mich ausdruftlich auf die Anwendung dieser Art von Drut auf die verschledenen Thons und Glaswaaren, und dehne meine Anspruche keineswegs auf dessen Anwendung auf andere Stoffe aus. Die Große, die Berhältnisse und die übrigen Details der fraglichen Maschinen und Apparate, so wie auch die zu deren Berfertigung dienenden Materialien konnen verschieden abgeändert werden.

## XLIV.

Meber Steph. Sutchinfon's Apparat zum Meffen bee Leuchtgases in ben Gasfabriten.

Mus bem Mechanics' Magazine, No. 655, S. 417. Mit Abbildungen auf Aab. III.

Bu ben wichtigsten Apparaten fur ein sogenanntes Gaswert, in welchem Gas jur Beleuchtung erzeugt wird, gehort nothwendig ein Instrument, womit man die Quantität des Gases mit Sicherheit und Genauigkeit zu meffen im Stande ift. Die zahlreichen Unannehmlichkeiten und Unfälle, welche aus dem Mangel eines solchen Instrumentes bereits erwuchsen, sind schon fur mehrere dieser Anstalzten verderblich geworden.

Bor der Erfindung, die wir Grn. hutch in fon verdanken, kannte man keine andere Borrichtung, welche in der Ausführung anwendbar erschienen ware, als den gewöhnlichen Gasometer; denn alle die zahlreichen Bersuche, welche im Laufe von 15 Jahren zu diesem Besbufe angestellt worden sind, führten zu keinem entsprechenden Resultate. An dem gewöhnlichen Gasometer wird der innere Mechanise mus, von dessen Integrität doch die ganze Wirksamkeit des Apparates abhängt, durch die beständige, zerstdrende Einwirkung des Wassers, der er ausgesezt ist, in kurzer Zeit so angegriffen, daß häufige Aus-

befferungen unumganglich nothwendig werden. Abgefeben blevon fommt aber überdieß auch noch in Betracht, bag ein Apparat von einer folden Große, daß er die ftundlich erzeugten Millionen von Rubiffuß Gas gu regiftriren im Ctanbe ift, außerorbentliche Roften veranlaßt. Gin volltommener Gafometer ber alteren Urt tonnte nicht mohl mohlfeiler hergestellt werben, ale fur 700 bis 1000 Pfd. Sterl., und felbft in biefem Salle tonnte man fich nicht durchaus barauf verlaffen, benn es gefcah einige Dal, bag in Schaufpielbaufern fomobil, ale an anderen bffentlichen Orten wegen Unordnungen, bie im Gafometer eingetreten waren, ploglich Sinfterniß entftand, mas ben Gaswerten und ihren Unternehmern gu nicht geringem Rachtheile gereichte. Die Bichtigfeit bee Dutch in fon'iden Gasmeffere oder Merometere. ber eine fichere und genaue Deffung bes Gafes gulaft, erhellt unter biefen Umftanden von felbft; fein Berth und feine Genauigfest wurde breite burch wieberholte Berfuche und Proben bergeftellt, und bas Berbienft bee Erfindere fand jugleich um fo mehr Unerfennung, als fich fein Inftrument auch ale ein geeigneter Upparat jum Deffen von Stuffigfeiten Bewahrte. Bunf folche Merometer wurden in ben legten Jehn Monaten an verschiedenen Gafometern angebracht, und auch nicht einer erlitt ble geringfte Unterbrechung in feiner Thatigfeit.

Da bas Gas, welches ber Aerometer mißt, mit bem inneren Mechanismus des Gasometers nicht in wirkliche Berührung konint, is kann tein besonderer Nachtheil baraus erwachsen, wenn das Instrument in eine temporare Stbrung gerath. Gben so wird man aus tinem Blite auf die Zeichning ersehen, daß das Gas bloß zur Erzugung jener Bewegung dient, womit der in dem Gehäuse enthaltene Mechanismus in Thatigkeit geset wird, so daß also der Uebergang des Gases in die Leitungerbhre teine Unterbrechung erleiden kan, wenn die Maschinerle selbst allenfalls eine Beschädigung erlitten hat:

Eine Borrichtung, wie sie ber Patentträger erfunden, und welche jur genauesten Meffung des Gases, welches in irgend einem der Gaseweite in London fortwährend erzeugt wird, ausreicht, kommt nicht ber als auf 40 Pfb. Sterl. Das Jifferblatt sieht wie eine Thirmauhr aus, und da die Zeichnung in einem Maaßstabe abgefaßt ist, wonach ein 30ll auf einen Fuß kommt, so erhellt, daß die ganze Maschine auch einen sehr geringen Raum einnimmt. Will man die Borrichtung überdieß auch noch als ein Maaß für Flüssigkeiten besnuzen, so braucht man die Kette nur an einem Luftgefäßer welches als ein Schwimmer wirkt, zu befestigen.

d in Fig. 15 und 16 ift eine gußelferne-Trommel; a ein Jahn=
rad; b ein Rad mie Gagegahnen ober-ein Sperrrad; g ein Rigger
mit einer Darmichnur und e ein Getrieb ober ein Triebstoft. Die

Buche ober bas Gehause m mit dem vorne angebrachten Zifferblatte wird innerhalb einem Fuße von dem Gasometer und 6 30ft west von dem Scheitel des Wasserbehalters angebracht. Die stählerne Rette i wird nach Aufwarts geführt, bis sie den unteren Theil des horizontalen, auf den Saulen rubenden Baltens erreicht; von hier aus wird sie dann über drei kleine Rollen, von denen sich die lezte direct über dem Mittelpunkte des Gasometere befindet, geleitet, nun an diesem Mittelpunkte befestigt zu werden.

In diesem Buftande befindet fich die Daschinerie birect bor bem Deffnen bes Bentiles; fo wie bingegen bas Gas eintritt und ber Gasometer allmählich emporfteigt, windet fich Die Rette f allmablic um die Trommel d; mabrend diefelbe Bewegung auch bewirte, bag bas Getrieb o in bas Zahnrad a eingreift, an beffen Belle ober Spin-Del die beiben Beiger h und i angebracht find. Der Beiger h beuter an, baß 15,000 guß Gas erzeugt murben. Gollen nun pon biefer Quantitat 5000 Rug in Die Robren abgelaffen werben, fo bffnet man Das Mustrittspentil, und lagt bas Gas aus bem Gasometer ausstrb men, bis ber Beiger in ble Stellung gurufgemichen ift, Die er in ber Abbildung bei i einnimmt, und in der er auf 5000 Auf beutet. 3ft Dieß geschehen, fo fcbließt man bas Bentil wieder, um wieder fo piel Gas eintreten zu laffen, daß der Gafometer badurch gang gefullt ift. Babrend biefes Proceffes breben fich beibe Beiger in einer und berfelben Richtung, obicon fie bie auf bem Bifferblatte erfichtliche gegenfeitige Stellung beibebalten.

Die Spindel o ift in der hohlen Achse n eingeschloffen und an dieser Achse ift der Zeiger h besestigt. Somobl Zeiger als Spindel werden durch die Umgange des Sperrrades b in Thatigkeit gesell; und die Bewegung dieses legteren wird selbst wieder durch Sperrkegel und Federn regulirt.

# XLV.

Ueber die Darstellung und Gigenschaften der festen

Mus dem Hermes, No. 45,

In einer der legten Sigungen der frangofischen Alademie der Wiffenschaften, legte Gr. Thilorier beträchtliche Maffen von Koblen faure vor, die in festen Buftand verfegt mar, fo wie auch von

<sup>35)</sup> Das Pateut bes orn. Butch in fon warb am 12 Ditober 1833 eribellt, und wurde im Polyt, Journal Bb. L. S. 311 angefünbigt, mit A. b. R.

Quetfilber, welches mittelft biefer feften Gaure gum Erftarren gebracht worden mar.

Die feste Kohlensaure sieht ganz aus, wie etwas zusammenges brutter Schnee; sie raucht an der Lust und verwandelt sich in einer Blertel: oder halben Stunde ganz in Dampf. Wenn man sie auf die Junge bringt, sublt man eine starke Kalte, aber ohne einen auss sallenden Geschmat: die einzige Folge hievon ist ein leichtes Brennen, welches bochstens eine Stunde wahrt. Wenn man sie in die Hand nimmt, so sindet eine abnliche Wirtung Statt; die Epidermis wird weiß und man hat dasselbe Gesubl wie nach einem wirklichen Bersbrennen, aber auch hier ist nach einer Stunde alle Wirtung vers schwunden.

Dr. Thilorier erhalt bie Roblenfaure im Buftande eines Schnees ober meißen Staubes, indem er die in einem gufeifernen Behalter (melder einem Drut von 60 Atmofpharen zu widerfteben vermag) enthaltene fluffige Caure burch eine Robre mit feiner Deffnung ausftebmen lafte. Die Roblenfaure, welche in Rolge ihrer Berdampfung mit heftigteit hinguegetrieben wird, erzeugt einen Strom von einem weißen Staube; Diefen fammelt nun fr. Thilorier in einer Buchfe aus Beifblech, welche an zwei Seiten mit fleinen Lochern verfeben ift, über benen Robren angebracht find, um bas iberfchiffige Gas entweichen ju laffen; er laft ben Strom fchief in biefe Buchfe ges langen, worin er circuliren muß; bas weiße Dulver verbindet fich in ber Buchfe zu einem Schneetlumpen, ben man berausnehmen und mit ber Sand gusammenbrufen tann, ohne eine viel ftarfere Ralte als mit gewohnlichem Schnee gu fpuren. Diefe fchneeartige Gaure wird nicht fencht und verfluchtigt fich, indem fie auf ber Dberflache etwas weißen Rauch verbreitet. Wenn man fie in einer Schale eine brift, fo Dag man eine fleine Rapelle bilbet und in die Mitte berielben 10 bis 12 Gramme Queffilber gleft, fo gefriert bas Detall wenigen Secunden und bleibt in festem Buftande, fo lange noch ein Atom fefter Roblenfaure übrig ift; b. h. zwauzig ober breißig Rinuten lang, wenn die Rapelle 8 bis 10 Gramme wiegt. duceartige Roblenfaure tann aber, wenn man fie mit Mether ober Altohol befenchtet, noch mehr Queffilber gum Gefrieren bringen; fo brachte man in Gegenwart ber Atabemie ein Mal iber vier Ungen Retall augenbliftich jum Erftarren. Dan barf aunehmen, bag bei Diefem Berfuche bie fefte Caure ihr funfgehn : ober groanzigfaches Bewicht Quetfilber gefrieren machte; fie liefert alfo eines ber fraf: tigften Mittel, um Ralte gu chemischen Bersuchen bervorzubringen, und vielleicht laffen fich von diefer Eigenschaft wichtige Anwendungen fur bericbiebene technische Operationen machen. Bei biefer Gelegen:

beit wollen wir bemerten, baß man bie Wirfung bes gefrorenen Queffilbers auf Die Draane febr übertrieben bat, benn menn man ein ziemlich volumindfes Stut bavon in ber Sand bebalt, bis es gang gergangen ift, fo fcmerat es im Augenblit bes Bergebens felbft bei weitem weniger, ale wenn man fich verbrennt." Die Evidermis wird bann gang meiß und icheinbar gehoben; balb wird aber ber frante Theil wieder roth, es entfteht bafelbft teine Blafe und am anderen Tage fieht man nur noch einen wenig ichmergenben rothen Rlet.

Die Bereitungeart ber fluffigen Roblenfaure ift bem Principe nach mit Karaban's Methode ") abereinstimmend; fie befteht barin, Schwefelfaure über boppelt : fohlenfaures Ratron in einem fehr bifen Gefafe (bem Generator) laufen ju laffen, welches mit einem anderen gang abnlichen (bem Refervoir) verbunden ift; legteres wird mit Gis umgeben und darin bas durch feine eigene Glafticitat comprimirte Bas in fluffigen Buftand übergeführt; Diefe gwei Gefage, welche in ber Sauptfache aus einem farten gufeifernen Enlinder beffeben, merben bann getrennt und im Refervoir laft fich nun die fluffige Gaure fo lange man will aufbewahren; 37) ein Liter fluffiger Gaure tann nach biefer Bereitungeart bloß 3 Rranten toften. Wenn man ibr Durch Dreben eines Sahnes einen Ausgang burch eine enge Robre Sfinet, ftromt fie mit Gewalt ale ein mit einem weißen Pulver vermengtes Gas aus; bas Pulver ift bie fefte Caure und entfteht baburch, baß ein Theil ber Fluffigfeit beim Berbampfen bem anderen Barmeftoff entzieht, fo bag legterer erftarrt. Die Gaure, welche in feften Buftand übergeht, beträgt ungefahr ben britten Theil ber fluffigen, fo daß ein Liter Aluffigfeit beinahe 300 Gramme fchneearriger Gaure liefern murbe.

Benn man ein Thermometer mit gufammengebrufter ichneeartis ger Gaure umgibt, fo fallt es in weniger als zwei Minuten auf 90° C. unter Rull. Mether ober Alfohol, in geringer Menge uber bie Gaure gegoffen, andern bie Temperatur nicht, machen aber bie

<sup>36)</sup> Dr. garaban hat befanntlich bas toblenfaure Gas zuerft baburch gu einer Riuffigleit conbenfirt, bag er eine ftarte Glastobre in ber Ditte in einem Bintel bog und bann toblenfaures Ammoniat und Schwefelfaure fo binein brachte, daß bie Robre auch am anberen Enbe gugeblafen werben tonnte, ehe fie fich beruhrten. Die Roblenfaure bestillirt in biefem Apparate, nachbem bas Salg mit ber Saure vermischt worben ift, mit Leichtigkeit über, wenn bas eine Ende ber Robre 0° hat und bas andere \_\_ 180. Bersucht man es und bricht die Robre ab, so wird sie mit einer gewaltsamen Explosion in Stute zerschmettert. Uebris gens erfordert bie Bereitung biefer Saure nach ber angegebenen Methode piele Borficht, z. B. eine Glasmaste vors Geficht und leberne Sanbichuhe.

<sup>1 37)</sup> Borausgefegt, bag bie Temperatur bes Gefages auf 00 bleibt. H. b. M.

Digitized by Control

Naffe bichter und geeigneter die Erkaltung zu bewerkftelligen. Der Mether bildet ein halbsidifiges Gemisch; ber wasserfreie Altohol aber gefriert indem er sich mit der flussigen Roblensaure vereinigt und liesert ein durchscheinendes, hartes und glanzendes Sis. Der Alfohol gefriert jedoch bloß in Bermischung mit der Saure, denn wenn man ihn für sich in einer silbernen Robre mitten in eine Masse sester Roblensaure stellt, andert er seinen Justand durchaus nicht. Das Gemisch von Alfohol und Roblensaure fangt bei 80° C. unter Rull an zu zergehen und von diesem Punkt an andert sich die Temperatur nicht mehr; die Berdampfung erfolgt aber sehr schnell und es entesteht mehr Rauch als mit der Saure allein; dieß liesert also ein Mittel sich eine fire Temperatur zu verschaffen.

Br. Thilorier zeigt zugleich in einem Briefe an die Atademie an, daß er seine Abhandlung über die flussige Roblensaure vollendet bat; 3) er hat ihr specifisches Gewicht bestimmt, welches von 0° bis + 30° C. sehr variirt und die ganze Scale der Dichtigkeiten zwischen der des Wassers und derzenigen der Aetherarten durchläuft; ferner ihre Aus dehn barkeit, welche vier Mal größer als die der Luft ift; endlich das Gewicht und die Elasticität ihres Dampses, ihr Aussteigen in den Haarrohrchen und besonders ihre Zusammendrukbarkeit, welche tausend Mal größer als die des Wassers ift.

Er theilt endlich noch bie Geschichte ihrer Entbefung mit folgens den Borten mit: "Alle ich im Jahre 1832 jum erften Dal, einen Etrom fluffiger Roblenfaure auf Die Rugel eines Thermometere leis tete, fullte fich bas Glasgebaufe, in beffen Mitte fich bie Rugel bes Thermometere befand, faft gang mit einem weißen Staube, welcher bie fefte Roblenfaure mar, aber anfange nicht bafur erkannt murbe. Der erfte Upparat, beffen ich mich gur Erzeugung ber fluffigen Rob: lenfaure bediente, mar zugleich ber Generator und bas Refervoir, b. b. das fluffig gewordene Gas fcmamm über ber Auflofung bes fcmes felfauren Ratrone, welche bas Product ber chemischen Reaction mar. 3d vermuthete, bag bas fluffig gemachte Gas beim Ausstromen aus der Robre einige mafferige Theile ale Conee mit fich reißen burfte, und gerade um biefen Uebelftand zu vermeiben, fam ich auf ben Ges banten die fluffig gemachte Roblenfaure in ein besonderes Refervoir überzugießen. Diefer Apparat mar an bemfelben Tage fertig geworben, wo fich bie Commiffion ber Atabemie bei mir versammelte, um meine Berfuche über die fluffige Rohlenfaure ju wiederholen.

<sup>58)</sup> Die erste Mittheilung, welche Gr. Thilorier ber frangofischen Atabemie über bie Eigenschaften bes ju einer Fluffigfeit verbichteten tohlenfauren Bafes und bie Berwandtung biefer Gasart in einen festen Korper machte, findet
man im polytechnischen Journal 1835, Bb. LVIII. G. 515. A. b. B.

Man fann fich mein Erftaunen benten, als ich beim erften Drebei bes Sabues biefe ichneeartige Gubftang in eben fo reichlicher Den mie gubor entfteben fab: und als eines ber Ditalieber ber Commil fion ertlarte, bag biefes nur fefte Roblenfaure fenn tonne, war it felbit bavon um fo mehr abergeugt, ba Diemand beffer ale ich wiffe fonnte, baß ber Apparat nichts Anderes als Roblenfaure enthielt."

### XLVI.

# Miszellen.

Bergeichniß ber vom 1. bis 22. Septbr. 1836 in England ertheilte Patente.

Dem Robert Griffithe, Mafdinenbauer in Birmingham, und John Gotl Glasichleifer ebenbafelbft: auf eine verbefferte Mafchinerie jum Schleifen ut Poliren von Safelglas, Marmor und anberen Steinen, fo wie auch bon glafern

Befagen von verschiedener Form. Dd. 1. Sept. 1836. Dem John Pidersgill, Raufmann in Coleman Street, in ber Sity ti London: auf Berbefferungen im Bubereiten und in der Anwendung bes Rautschie

Bu Geweben. Bon einem Muslanber mitgetheilt. Dd. 1. Cept. 1836.

Dem James Surren in Yorthouse, Pfarrei Batterfea, Graffchaft Surrei auf eine neue Anwendung eines Princips jur Erlangung mechanischer Rtal Dd. 1. Cept. 1836.

Dem Billiam Bufh, Ingenieur in Bormwood Street, in ber Gito auf ein Berfahren und einen Apparat gum Bauen und Arbeiten unt

Dd. 3. Gept. 1836.

Dem Chartes Karina, am Clarenbon Place, Maiba Bale, in ber Gra fcaft Mibblefex: auf einen verbefferten Maifcapparat. Dd. 15. Gept. 1836. Dem Billiam Bintes Cor, Gerber in Bebminfter bei Briftol: auf Be

befferungen im Gerben ber Daute und Felle, Dd. 15. Gept. 1836. Dem Johann Friedrich Wilhelm Dempel, aus Dranienburg in Preufe und henrn Blundett, Farbenfabritant in Dull in ber Graffchaft Dort: a eine verbefferte Methobe, aus gewissen vegetabilifden und animalischen Substang Rergen gu verfertigen. (Bon bem genannten, jest verftorbenen frn. Dempel m getheilt.) Dd. 15. Gept. 1836.

Dem Jofhua Bates, Raufmann in Bifhopsgate Street, in ber Gity D London: auf eine verbefferte Dafchinerie gur Berfertigung metallener Angel

Bon einem Austander mitgetheilt. Dd. 16. Cept. 1836. Dem Peter Ascanius Zealbi, Raufmann in Manchefter: auf Die Bereitm eines neuen Extracts ober einer Pflangenfaure aus Subftangen, Die bisber nid biegu benugt murben. Bon einem Auslander mitgetheilt. Dd. 15. Gept. 1836

Dem Billiam Bates in Leicefter: auf einen verbefferten Bafpel fur Baul

wollgarn. Dd. 16. Cept. 1836.

Dem Dofes Poote im Lincoln's Inn, Graffchaft Dibblefer: auf Berbef rungen an ben öffentlichen Fuhrwerten, bie man Cabs nennt. Bon einem Au

lander mitgetheilt. Dd. 21. Cept. 1836.

Dem Billiam Grofts, Dafchinenbauer in Rabford in ber Graffchaft Ri tingham : auf Berbefferungen an ben Dafchinen gur Berfertigung von Bobbinn fpigen; ein Theil biefer Berbefferungen ift auch jur Fabrication gemufterter Bo binnetfpigen anwendbar. Dd. 22. Sept. 1836.

Dem Robert Jupe in Rem Bond Street, in ber Graffchaft Dibblefer: a Apparate, bie gu Buchergeftellen und abntichen 3meten anwendbar find. Dd. 2

Sept. 1836.

Dem Benry van Bart in Birmingham in ber Graffcaft Barwit, w Samuel Aspinall Gobbard chenbafelbft: auf Berbefferungen an ben Dampfm gen und den biegu bienenben Dampfmafchinen. Dd. 22. Cept. 1836.

Dem John Smith, Farber in Salifar in ber Graffchaft Port: auf Be

befferungen an ber Mafchinerie gum Appretiren wollener und anderer Gewebe. Dd. 22. Sept. 1836.

(Mus bem Repertory of Patent-Inventions. Dft. 1836, C. 266.)

# Berzeichniß ber bom 15. Mary bis 10. Ceptember 1836 fur Schott=

Dem Ciinton Gray Gilron, Ingenieur in Argyle Street, Rem Roab, Graffchaft Mibblefer: auf Berbefferungen an ben Mafchinerien gum Weben glate ter und gemufterter Beuge. Dd. 15. Marg 1836.

Dem Francis Bremin Esq. in Rent Road, Graffchaft Surren: auf ein

neues Gerbeverfahren. Dd. 18. Marg 1836.

Dem James Mori fon in Paisley, Rorbengland: auf Berbefferungen am Jacquarb'ichen Bebeftuble. Dd. 18. Marg 1836.

Dem David Fifher in Bolverhampton in ber Graffchaft Stafforb: auf

eine Berbefferung an Dampfmafchinen. Dd. 7. Julius 1836.

Dem Damer Stansfelb in Leebs: auf Berbefferungen an ber Maschinerie jum Borbereiten gewiffer Garne und jum Beben gewiffer Beuge. Bon einem Antlanber mitgetheilt. Dd. 8. Julius 1836.

Dem Thomas Rod Chute in Batford in ber Graffchaft hertford: auf Berbefferungen im Spinnen und Duptiren ber Organfinseibe, Dd. 8. Julius 1836.

Dem Robert Balter Swindurne in South Shields in ber Grafschaft Dutham: auf gewisse Berbesserungen in der Fabrication von Tafelglas. Dd. 12.

Dem Cowarb Jelowidi Esq. am Seymour Place, Bryanftone Square, in ber Graffcaft Mibblefer: auf gewiffe Berbefferungen an Dampfmafchinen. Bon

einem Austander mitgetheilt. Dd. 45. Julius 1836.

Dem Benjamin Simmons, Ingenieur in Binchefter Street, im Borough Southwart, Graffchaft Surren: auf Berbefferungen an Retorten, Blafen und anberen Deftillirapparaten. Dd. 18. Julius 1836.

Dem John Ifaac Dawtins, Ingenieur in Chafe Cottage in ber hampfteab Moab, Mibblefer: auf eine Berbefferung in ber Kunft Eifen und Stahl gu fabri:

tiren. Bon einem Austander mitgetheitt. Dd. 18. Julius 1836.

Dem John Archibalb in ber Pfarrei Alba, Grafschaft Stirling in Schotts land: auf gewisse Berbefferungen an den Maschinerien zum Karbiren der Bolle, ferner zum Borfpinnen und Streten der Bolloten. Dd. 21. Julius 1836.

Dem Billiam Bainwright Potts in Burslem in ber Graffchaft Stafford, Billiam Rachin und Billiam Burne, beibe ebendafelbft: auf ein verbeffertes Berfahren eine ober mehrfarbige Mufter auf Metall, holg, Tuch, Papier, Papiermofché, Bein, Porcellan, Topfermaaren, Glas 2c. zu bruten. Id. 29. Jusline 1836.

Dem Balter Sancod, Ingenieur in Stratferb in ber Graffchaft Effer:

auf Berbefferungen an Dampfmafdinen. Dd. 29. Julius 1836.

Dem John M'Dowall, Ingenieur in Johnstone in ber Grafschaft Renfrew in Schottland: auf Berbefferungen an ben Maschinen zum Sagen und Schneiben, so wie in der Methode, sie mit der Triebkraft zu verbinden. Dd. 2. August 1836.

Dem henry Balter Boob Esq., Raufmann in Auftin Friars in ber City von London: auf Berbefferungen an gewiffen kocomotivapparaten. Dd. 4. Aus

guft 1856.

Dem John Burns Smith, Spinner in Salford in ber Graffchaft Lancaster, und John Smith, Farber in halifar in ber Graffchaft Jork: auf einen Apparat, um baumwollene, seibene und wollene Gewebe in der Richtung ihrer Breite
auszustreken. Dd. 44. August 4836.

Dem henry Gore, Maschinenbauer in Manchester: auf Berbefferungen an

foffen. Dd. 11. August 1836.

Dem Samuel hall in Basford in ber Grafichaft Rottingham: auf Bersbefferungen im Forttreiben ber Boote, ferner an Dampfmaschinen und in ber Mesthebe, einige Theile berselben zu hemegen. Dd. 15. August 1836.

Dem Thomas Carl of Dundonalb im Regentspart in ber Graffchaft Mibblefer: auf Berbefferungen an ben locomotivmafdinen. Dd. 15. Auguft 1836

Missed M. Coolie

Dem Josbua Bates, Raufmann in Bishopsgate Street in ber City von London! auf Berbefferungen an' ben Maschinerien jum Reinigen und Borbereiten ber Bolle. Bon einem Austander mitgetheilt. Dd. 19. August 1836.

Dem Ichn Sharp, Flachsspinner im Borough Dunbee, Grafichaft Forfar, Rorbengland: auf eine Maschinerie jur Berfertigung von Tauen; ferner auf eine solche jum Borbereiten bes Danfes ober Flachses jum Spinnen; ein Theil biefer Berbefferungen ift auch zum Borbereiten ber Baumwolle, Bolle und Seibe jum Spinnen anwendbar. Dd. 24. August 1836.

Dem James Champion, Mafchinenbauer in Manchefter: auf Berbefferungen an ben Mafchinen jum Spinnen, Zwirnen und Dupliren von Baumwolle und

anderen Faferftoffen. Dd. 31. Muguft 1836.

Dem John Springall, Eifenschmelger in Dulton in ber Grafschaft Suffolt: auf ein verbessertes Berfahren, gewisse Theile ber Pfluge zu verfertigen. Dd. 2. Sept. 1836.

Dem Richard Thomas Bed in ber Pfarrei Little Stonham, Graffcaft Suffolt: auf einen Apparat zur Erzeugug einer Triebtraft, ben er rotae vivae nennen will. Bon einem Auslander mitgetheilt. Dd. 10. Sept. 1836.

Dem henry Scott jun. und Robert Stephen Oliver, hutmachern in Ebinburgh: auf Berbefferungen in ber Berfertigung von huten, Kappen und Musch. Bon einem Ausländer mitgetheilt. Dd. 40. Sept. 1836. (Aus bem Repertory of Patent-Inventions. Junius 1836, S. 385 und Oft.

S. 263.)

### Außerorbentliche Leiftung eines ameritanischen Dampfwagens.

In ber erften Galfte bes Monates Julius I. 3. warb, wie bas American Railroad Journal fchreibt, bie von Billiam Rorris in Philabelphia erbaute Locomotiomafdine, George Bafbington, auf die Gifenbahn gwifden Philabelphia und Columbia gebracht, und an einer in ber Rabe von Philabelphia befindlichen Schiefen Rlade ober Rampe probirt. Die Rampe bat bei einer Bange von 2800 gus eine Steigung von 196 Tus, wonach alfo 369 gus buf bie engl. Deile ober 1 gus auf 13 Ruß tommen. Die Mafchine wiegt nur 14,950 Pfb. und batte mit Gin: fchluß von 24 Perfonen, die fich auf bem Munitions : und Laftwagen befanden, 19,200 Pfb. zu ziehen. Gie fuhr unmittelbar am Fuße ber Rampe, ohne ein Bewegungemoment erlangt ju baben, ab, und erreichte beren Gipfel in 2 Minuten und einer Secunde, fo bag fie fich alfo ber Steilheit ungeachtet mit einer Gefdwindigfeit von 142/3 engt. Reilen in ber Beitftunde bewegte. Dabei betrug ber Drut bes. Dampfes auf ben Reffet etwas unter 60 Pfb. auf ben Quabratgou. Beim berabfahren ber Dafchine wurben verfchiebene Berfuche uber bie' Conettigteit, womit fich ber Bauf nach Belieben reguliren ließ, angestellt. Dan ließ die Maschine biebei burch Umtehren ber Bentile, nachbem fie eine Strete meit herabgerollt mar, wieder bergan gurutfebren, und brachte fie auch in einer ober amei Secunben vollfommen gum Stillfteben.

# Bramley's und Parfer's Berbefferungen an den Locomotive maschinen.

Die Dh. Thomas Bramlen, Gentleman, und Robert Parker, Beutenant in ber englischen Marine, erbietten bekanntlich am 4 Rovember 1830 ein patent auf eine verbessert Methode Wagen aus Eifenbahnen und Landstraßen und Schiffe im Baffer in Bewegung zu sezen. Keine englische Betschrift gab bieber eine Beschreibung dieses Patentes, weiches in dem neuesten Augustheste des London Journal S. 563 mit Recht für eine Aufwärmung einer alten und höcht absurden Methode eine Ariebtraft zur Locomotion zu erzeugen und botapt absurden erzitärt wird. Die Patentträger haben nämtich 1) die Absicht, ein Pferd auf zweit Tietraber oder Arommeln, die am Umsange mit Leisten besetzt sind, um den Pferz des üben halt zu geben, zu sezen, und dadurch mit Dazwischenkunst eines Kaberwertes die Laufräder in Bewegung zu bringen. Das Pserd ist an die Seiten des Esselles der Arommeln gespannt, und soll hiedung alseichtsalls mitwirten, die Masschile vorwärts zu treiben; 2) soll ein Mann in horizontaler Stellung auf einer für ihn bestimmten Unterlage liegen, seine Füße soll er in eine Art von Steige

Dollard by Google

bugel fegen, und auf biefe Beife foll er, inbem er bie gufe wie beim Schwimmen bewegt, eine bin: und Berbewegung erzeugen, bie burch Stangen und Rurbeln in eine rotirenbe umgewandelt und an bie Laufraber fortgepflangt wirb. Dit ben Armen foll berfelbe Dann ju gleicher Beit bie porberen Raber lenten; 3) foll ber horizontal liegenbe Mann burch einen aufrecht ftebenben und auf ein Tretrab tres tenden unterftugt merben; 4) foll bie Befeftigung ber Raber an ben Achfen baburch verbeffert werben, bag man binter einer an ber Achfe befindlichen Schulter einen halering anbringt und biefen halering bann mit Schrauben an bem innern Enbe ber Rabe befeftigt. Boburch fich biefe Dethobe übrigens von ben gewöhnlichen fogenannten Dailachfen unterfcheiben foll, ift nicht tlar; 5) enblich foll ben Speiden ber Laufraber bie Sabigteit gegeben merben, fich auszubehnen und wieber gus fammengugieben, indem man biefelben aus zwei Theilen verfertigt, bie mittelft eis ner Scheibe und eines Rolbens mit einander verbunden find und burch eine Spiralfeber jufammengehalten werben. Die Relgen follen einen geringen Grab von Glafficitat befigen, und auf biefe Beife foll bas Sinrollen ber Raber uber Unebenbeiten erleichtert werben. Diefe 5 Borfchlage baben bie Patenttrager auf nicht weniger als 13 Pergamentrollen und 5 Kolioblattern anschaulich zu machen gefuct.

## Ueber die schiefen Flachen ober Rampen an den Gifenbahnen.

Dr. Barbner ertlarte in ber am 22. Auguft ju Briftol gehaltenen Ber: fammlung ber British Association bei Belegenheit eines Bortrages, ben er über Gifenbahnen bielt, baß an allen ichiefen glachen ober Rampen, welche fteiler finb als ber Bintel bes Ruheftanbes, ein Berluft an Rraft Statt findet, inbem bie beim Binanfteigen aufgewendete Rraft beim Berabrollen nicht wieder erfegt wirb. Theoretifc durfte die Ansammlung von Bewegungemoment allerbings eine voll= tommene mechanifche Compensation geben; allein in ber Prarie ift bieß nicht möglich, weil man gezwungen ift beim binabrollen ber ju großen Gefdwindigteit Ginhalt ju thun. Beim Sinabrollen entweicht ein großer Theil bes Dampfes burch bas Sicherheiteventil, und mithin find alle ichiefen Flachen nachtheilig. Mus fammt. liden Berfuchen, Die noch angeftellt wurden, giebt fr. Barbner ben Schlug bag man Alles aufbieten foll, um bie Gifenhahn fo magerecht ale moglich zu maden; und bag, wenn man auch burch Umgehung biefes Princips bei ber Anlage ber Bahn bebeutend an Roften erfparen burfte, Biefe Erfparnis boch burch bie fpater baraus erwachsenben Untoften volltommen aufgewogen wirb. Bei bem ge= wohnlichen Buftanbe ber Bahnen ift, nach Larbner's Berfuchen, auf einer boris jontalen Bahn eine Kraft von 7 Pfb. hinreichenb, um eine Sonne gaft fortgufchaffen; burch einige Umftanbe wird jeboch bie Reibung in folchem Grabe verminbert, baß biefe Rraft bis auf 4 Pfb. herabfintt. Dieß ift g. B. ber gall, wenn es regnet und bie Schienen nas find; aus biefem Grunde folagt fr. E. auch vor, vor ben Rabern ber Dafdine zwei Sprigfruge angubringen, inbem bieburch bie Rraft ber Dafchine um 50 Proc. erhoht werben tonnte. Ueber bie Birtung bes Staubes bemertte fr. 2., baß er mit einer Gefchwindigfeit von 60 engl. Deilen in ber Stunde einen Bagen uber eine Rampe hinabrollen ließ, und bag er bie Mafdine beffen ungeachtet burch etwas aufgestreuten Ganb in Rurge jum Still: fteben brachte.

Lalanne's Maschinen jum Nivelliren, jum Aufnehmen von Planen und jum Deffen ber Kraft beim Bieben.

hr. Lalanne, Bauingenieur, hat sich um einen ber von Monthyon gegrunsbeten Preise bewerbend ber Akademie zu Paris die Zeichnungen und Beschreibungen breier von ihm erkundenen Waschinen vorgelegt, welche sind: 1) eine Nivellirmoschine ober ein Wagen, den man nur über eine Streke, welche man nivellirt baben will, zu zieden braucht, um das Prosit dieser ganzen Streke dadurch aufsteichnet zu erhalten; 2) eine Maschine zum Ausnehmen von Planen, die mit dem Rivellirinstrumente auf einem und demselben Wagen untergebracht werden tann; 3) endlich einen Dynamometer, der sowohl die durchlagene Streke auch die an irgend einem Puntte der Straße ausgeübte Krast andeutet. Alle diese Maschinen gründen sich auf die Berbindung des Versahrens, dessen sich Fernel

jum Meffen der Entfernung amischen Paris und Amiens bediente, mit jener Methode, nach der die Geschwindigkeit des Steigend oder Sinkens des Benztiss des hydraulischen Widders gemessen wird. So theiten die Rader des Bagens dem Papiere eine Bewegung mit, die mit dem durchtausenen Raum im Berbältnisse steht. Die Jüge, welche die Spize eines Jeichenstites in dem Nivellirinstrumente, die Spize einer Magnetnadel in dem Aufnahminstrumente, und bie Spize des Zeigers eines Schnelbalkens im Opnamometer auf dem Papiere zurüktassen, geden die Aivellirung, den gewünschen Plan und die zum Fortziehen des Wagens nothig gewosene Kraft an, (Hermes No. 23.)

## Caren's Borfchlag Canalboote über bie Schleußen gu fchaffen.

or. Robert Caren, Rector von Donaughmore in Irland, macht im Mechanics' Magacine No. 672 folgenben Borfchlag bie Boote auf ben Canalen obne allen Berluft an Baffer von einem Riveau auf ein anberes ju fchaffen. "Dan foll aus Bufeifen ober einem anbern tuftbichten Materiale einen Raften von bem Rauminhalt und ber Korm ber Schleufe verfertigen, und biefen fo anbringen, bas er nach Belieben in bie Schleuße berabgelaffen werben tann; am beften burfte fic bieß thun laffen, wenn fich ber Raften mit Borfprungen in Ralgen in ben Schleu-Benwanden auf und nieber bewegte. Auf ber oberen Flache biefes bewegtichen Raftens mußte eine bem Rauminhalte bes Raftens entsprechenbe Luftpumpe angebracht Um nun eine Boot von bem nichrigeren auf bas bobere Riveau emporjufchaffen, follte ber Raften beim Gintreten bes Bootes in Die Schleufe baruber berabgetaffen und bie Luft aus bemfelben fo lange ausgepumpt werben, bis bas barunter befindliche Baffer etwas über bas obere Riveau emporgeftiegen ift. mußte Luft in bie Rammer eingelaffen werben, bamit ber Raften abgenommen merben tonnte, wo bann nach Deffnung ber Schleusenthuren bas Boot auf bas bobere Riveau gelangen wurde. Um ein Boot von bem boberen auf bas niebris gere Riveau berabzubringen, mußte, nachbem bie Schleuße mie oben mit Baffer gefüllt worben ift, baffelbe Berfahren eingeschlagen werben, welches an ben gewobn: lichen Schleußen gum Berabfenten befolgt wirb.

# Ueber directe Erzeugung von hammerbarem Gifen aus den Gifenergen.

# Ueber die galvanischen und elektrischen Bersuche und Apparate Des Groffe.

Dr. Andr. Eroffe hat einen großen Theil feines Lebens Bersuchen über bie Atterreität, gewidmet; er bemutte fich besouders fegleich in der ersten Zeit einen lange fortwirtenden elektrischen Apparat berguftellen, und es gelang ihm noch vielen Bersuchen auch einen solchen Zu conftruiren, welcher nicht weiniger als ein ganges Jahr lang seine elektrische Thatigkeit ungeschwächt beibehalt, und zwar bloß durch Anwendung von reinem Basser als Leiter. Da die Ratur die ihrer Wirtungen durch lange fortgesetze Processe berverbringt, so tam er ein Gedanken, daß wir durch eine abnitich Operationsweise vielleicht (mine

ralifde) Gubftangen ju erzeugen vermochten, bie benen analog finb, welche fie tiefert. Seine Aufmertfamteit richtete fich auf eine Boble in ben Quantod bills, worin er Ralffpath auf Ralfftein und Arragonit auf Thonfchiefer Ernftallifert fanb: biefe Mineralien maren offenbar burch bas Baffer gebilbet morben, melches bas Geftein burchfiterte. Er nahm baber von biefem Baffer nach Saufe und feste es ber Ginwirtung feines Bolta'fchen Apparates aus; neun Sage war= tete er angftlich auf ein Refuttat, und ba er tein fichtbares entbeten tonnte, fo ftand er auf bem Puntte ben Berfuch aufzugeben, als er am gehnten Zage gu feinem großen Bergnugen biefelben Mineralien wie in ber Boble ergengt fanb. Dief ermuthigte ibn feine Berfuche weiter fortgufegen , und im. Bertauf berfelben fanb er, bağ bas Bicht ber Bollenbung ber Rryftalle ungunftig ift, inbem er fie in viel Burgerer Beit und mit viel fcmacheren Apparaten in ber Duntelbeit betvorzubringen vermochte. Er ftellte auf biefem Bege nach und nach mehrere tryfallifirte Mineralien tunftlich bar, j. B. Quarg aus Riefelfluffaure; ein Mat mutbe fogar ein Quargtryftall, noch ebe er vollenbet war, von einem zweiten burchichnitten, eine Erscheinung, bie man bei ben Rryftallisationen ber Ratur so oft beobachtet. Das Princip ber Dethobe bes frn. Groffe, bie Glettricitat jur Darftellung von Rryftalien, fo wie man fie im Mineratreich finbet, ju benugen, ift jeboch teines wege neu, inbem gwiften feinem Berfahren und bems jenigen Becquerel's nur ber Unterfchieb Statt findet, bag legterer Glettricitat von fdmacher Spannung benugte, mabrent fr. Groffe mit traftigen Batterien erperimentirte.

or. Erosse hat auch über die Elektricität der Atmosphäre Bersuche in größtem Maaklade angestellt, indem er sich eines isolitrten Drahtes von ungeseurer Länge als Conductor bediente. Seine Resultate stimmen jedoch gang mit denjenigen anderer Beobachter überein; bei beiterem und ruhigem Better fand er die Luft immer positiv elektrisch; bei stürmischem und regnerischem beständig vom Positiven zum Regativen varsirend, bisweilen sogar scheindar in neutralem Zuskande. Merkwürdig ift, daß sein Elektrometer durch das Nordlicht und andere leuchtende atmosphärische Erscheinungen niemals afsicirt wurde. (Athenæum, No. 462 und 463.)

Die Mittheilungen bes orn, Eroffe haben bei ber Berfammlung ber British Association bas lebhafteste Interesse erregt und mehrere Mitglieder berfelben beschieften baber, ihn auf seinem Landgute in Broomsteld (in ben Quanted bills, Somersetsbire) zu besuchen, um seine Apparate und Einrichtungen zu beschiften. Sir Richard Phillips, welcher sich zuerst bei orn, Erosse ein

fant, hat in ben Brighton Herald (vom 24. Ceptbr.) ein Schreiben uber beffen Apparat eingerutt, woraus wir bas Intereffantefte bier mittheilen.

"or. Groffe, sagt er, führte mich zuerst in ein großes und hohes 3immer worin nicht weniger als sieben Tijde mit Bolta'fden Batterien von allen Formen und Profen ftanben; im Gangen waren in biesem großen 3immer 500 Bolta'lche Paare in Thatigkeit und in anderen 3immern ungefahr eben so viele; außerbem waren 500 Paare fur neue Bersuche bereit. In bem großen 3immer besand sich überdieß eine Clettrisirmaschine mit einem Cyllinder von 20 3oll und einem fich überdieß eine Clettrisirmaschine mit einem Cyllinder von 20 3oll und einem kleineren. Ihr hand bei großen bestellt won 50 Klaschen, beren Belegung im Gangen 73 Duadrassuß umsaßte; zum Taben derselben waren 250 kraftige Umdrehungen des Rades erforderlich und bei ihrer Entladung gab sie einen eben so ftarten Knall wie eine Legebüchle."

"Die größte elektrische Merkwurdigkeit bes hen. Crosse ift aber sein Apparat zum Sammeln und Messen der atmospharischen Cteltricität. Er sammelt seint I/16 Joll diken Orahten, die sich von Baum zu Baum erstreken; diese Orahte sind mit Glastobren isolitte. Gegenwartig hat er ungefahr eine Viertelmeile Draht ausgespannt. Die Drahte sind mit einem Apparate in einem Fenster seine Greeftigt Greeftigt werden eines erdungt die bestätte Greeftigt werden eines isoliteten Bebets beseitigt werden kann, wenn er zu stark elektrissen wird, wo dann der Blig in den Boden fahrt, dei maßiger Elektrissung kann man ihn aber mit einer Augel über der großen Batterie verdinden, welche dann schnell geladen und mittels eines allgemeinen Entladers wieder entladen wird. Er sogte mit, der Strom sen ger fark, daß er die große Batterie 20 Mal in einer Minute laden und entladen bönne, und zwar mit einem so starten. Knall, wie der eine Kauden.

"Dr. Groffe beschäftigt fich bereits feit breifig Jahren unausgefest mit feinen eleftrifchen und galvanifchen Apparaten, Die ibn gegen 3000 Pfb. Sterl. getoftet haben, obgleich er fie großen Theile in feiner eigenen, mit Defen und Bertzeugen aller Art verfebenen Bertftatte verfertigt."

"Bon feinen Bolta'fchen Batterien, bei melden blog Baffer ale Leiter an-

gewandt ift, finb folgenbe bie mertwurbigften:

1. Gine Batterie von 100 Paaren von 25 Quabratgoll, welche wie alle ubrigen blog mit Baffer ale Beiter verfeben ift; fie wirtt auf Schalen, welche eine Unge toblenfauren Barnt und gepulverte fcmefelfaure Mlaunerbe enthalten; man beabfichtigt namlich fcmefelfauren Barpt am positiven Dol und Rryftalle von Mlaunerbe (!) am negativen gu erhalten.

2. Gine Batterie von 100 Paaren von 5 Boll im Quabrat, bie auf falpeter: faures Silber und Rurfer wirtt, um Malachit am positiven Pot ju erhalten; am negativen Pol erscheinen fcon Rroftalle mit beutlichen Binteln und Flacen.

3. Gine Batterie von 16 Paaren, von 2 Boll im Quabrat, in fleinen Glasflafchen enthalten; fie wirkt auf eine ichmache Auflofung von falpeterfaurem Gilber

und bringt icon einen compacten Gilberbaum berpor.

4. Gine Batterie (welche er fur bie befte balt) von 813 Paaren, von 5 30ll im Quabrat, auf Glasplatten ifolirt; fie wirb burch bas Baffer fo fdmad ero: birt, bas man fie jahrlich nur ein: ober zwei Dal burch Mufpumpen von Baffer ju reinigen braucht. 458 Paare, bie jeboch nicht volltommen vom Baffer benegt finb, bewirten nur ein fcmaches Rigeln ber Ringer; in einigen Bochen bringen fie jeboch beutliche Reactionen berpor.

Gine Batterie von 12 Paaren, 25 Boll Bint und 36 Rupfer, Die gwei Monate vorher mit Baffer beschitt werben mar; fie mirtte feibem auf eine tofung von falpeterfaurem Silber, welche auf grob gepulvertes grunes Glas gegeffen mar und hatte ichen einen Silberbaum am positiven Pol bervorgebracht.

Gine Batterie von 159 Apothekertopfen mit halbtreisformigen Platten von 11/4 Boll halbmeffer, auf Glaeplatten gelegt, und funf Monate burch ein tleines Stut porofen Batfteins auf eine Auflosung von Riefelerde in Rall wits tenb. 3ch fab an ben Polen tleine Quargtroftalle.

7. Gine Batterie von 30 Paaren, abnlich Dr. 6, bie feit bem 27. Julius auf ein Bemenge in einem Morfer wirfte, meldes aus fcmefelfaurem Blei, weißem Untimonornd, fcmefelfaurem Rupfer und grunem Gifenvitriol (aufammen 205 Gran), nebft brei Dal fo viel grunem Glafe (615 Gran) beftanb. Das Refultat mar in einigen Sagen ein Rieberfchlag von reinem Rupfer und Erpftallis firtem Schwefelbies am negativen Draft. Man hatte erwartet Sulfuribe von Blei, Rupfer und Antimon gu erhalten, indem bie fchwefelfauren Salge ibren Sauerftoff verlieren murben.

"br. Groffe bat mir auch bie intereffante Thatfache mitgetheilt , baf feine Batterien in ben Stunden von 7 bis 11 Uhr Morgens, wo bas große Laberato rium ber Ratur am meiften Cauerftoff entwifelt, vier Dal fo viel leiften, als

mabrend beffelben Beitraums am Abend."

## Eigenschaften ber Gubftang, welche bas Bouquet ber Beine bilbet.

Dan bat fcon feit langer Beit vermutbet, bag ber Bein einen befonderen Stoff enthalt, welcher ben angenehmen Beruch verurfacht, ben man gewohnlich Bouquet ber Beine nennt. Diefer Stoff fcbien jeboch bisher allen Anaty. titern gu entgehen; orn. Deleschamps, Apotheter in Paris, ift es nun gez lungen, diefe Substang abzuscheiben, welche von den Do. Pelouze und Liebig forgfattig untersucht murbe. Gie fieht gang wie ein mefentliches Debl aus und riecht wie alter Bein, nur viel ftarter. Ihre chemifchen Gigenschaften find aber von benen ber mefentlichen Deb'e verfchieben und ihre Bufammenfegung mirft ein neues Licht auf die organische Chemie, indem wir nun einen wirklichen Metber tennen, ber fich mabrend ber Gabrung felbft und ohne Dagwifdentunft bes Chemitere bilbet. Diefer Acther beftebt aus einem Atom Schwefelather und einem Atom einer neuen Gaure, Denanthfaure (von olvog Bein und avoog Blume) genannt; biefe neue Caure felbft befteht aus 14 Atomen Roblenftoff, 26 At. Bafe erftoff und 2 Mt. Sauerftoff.

Die Denanthfaure bat bas Musfeben eines fetten Debles, welches bei + 150 6

Dollard by Google

troftallifirt. Dit Schwefelather verbunben, liefert fie wieber ben Denanthather ber bas Bouquet ber Beine. (Hermes, No. 45.)

## Letterndruf mit Balgen.

Die in ben öffentlichen englifchen Blattern ; erfchienene Bekanntmachung ber Ertheilung eines Patentes auf eine fogenannte rotirenbe Buchbruterpreffe, veraniafte orn. Dr. bento D'Cormac zu Belfaft im Mechanics' Magazine No. 682 gu erklaren, bag er bereits por 5 Jahren eine kleine Drukmafchine verfertigte, welche aus brei Enlindern beftand, von benen ber eine gur Aufnahme ber Bettern biente, mabrend von ben beiben übrigen ber eine mit bem wollenen Drute tuche überzogen und ber anbere gum Auftragen ber Schmarge befrimmt wor. Er tam mit feiner Dafdine nach Bonbon und zeigte fie mehreren Technitern, nament= lid ben Do. Birtbed, Dr. Bowring, Bramab, Morgan zc. Er uberjengte fich biebei, bag vor ibm biefes Berfahren in Conbon noch nicht betannt mar; baß aber Dr. Glowes gu London allerbings bereits fruber mit Stereotypenplatten brutte, bie uber Cplinber gebogen maren. Die Platten bebetten jebody bie Cys . linder nur gum Theil, und baber liefen biefe auch nicht fortmahrend um, fonbern bie Bewegung erfolgte abmechfelnb vor- und rutwarts, woburch viel Zeit verloren ging. Rach frn. D'Cormac's Methobe muffen entweber bie Lettern ober bie Spatien feilformig ober fpigig gulaufen. Diefe Bettern werben mit feitlichen Schrauben in eifernen Rahmen von ber Große eines halben Bogens befeftigt, und smei bon ben vier Geiten biefer Rahmen muffen bem Enlinder entsprechend gebo: gen und mit Schrauben an bemfelben befeftigt werben. Dr. M'Cormac murbe durch bie großen Roften abgeschreft, ein Patent gu nehmen; er beponirte aber fein Robell in bem National Repository in Bonbon, Charing Groß; wo es noch ju finben fenn burfte.

Berbefferungen in ber Fabrication von Bobenplatten.

Dr. Professor Florio in Aurin hat, wie ber Hermes in No. 34 berichtet, die Fabrication ber fur Aufvoden bestümmten Abonplatten daburd wefenlich versessert, das er bem Abone Kalfmild zufest. Es soll sich namlich beim Brennen biefer Platten etwas tiesetsqurer, Kalt erzeugen, ber den Platten weit großere Datte und Festigkeit gibt, so daß fie sich durch das herumgehen auf benselben nur mig abreiben. Diefer Jusaz von Kalt hat nur die itnannehmlichkeit, das sich bet Platten beim Brennen leicht werfen, wenn die Keuerung nicht gehorig geleitet wird. Diefes Brennen ersordert, daber auch eigens gebaute Defen.

Berichusse von der British Association for the advancement of science zu wissenschaftlichen und technischen Untersuchungen und Zwefen gemacht.

Die British Association, welche im laufenden Jahre ihre vierte Bersammtung in Briffol hielt, hat bei dieser Gelegenheit solgende Summen zu wissenschaftlichen und gemeinnüzigen Iweken aus ihrer, Kasse bewilligt. 250. Pfd. St.
dem hrn. I. B. Lubbo d zu Beobachtungen über Edde und Aluth. — 150 Pfd.
dem hoch. B. Whewell: sur bergleichen Beobachtungen im Hasen von Bris
sol. — 70 Pfd. sur Deduction der Gonstanten der Mond-Mitation untex Leitung
der hh. T. Brisdane, Dr. Robisson und Baiten. — 30 Pfd. dem hon. Station der Hold.
Derft Surisson der Leitung der holden der Abert gerichten der die Beobachtungen des Barometers und des Steinsalzdogsometers. — 100 Pfd. einer aus den h. Pros. Powell, W. S. harris,
derft Enkes und Pros. Phillips deskehnden Commission für meteorologis
sche Beobachtungen nach einem gleichsomigen Plane, und sür Bersuche über die
Temperatur der Erde. — 500 Pfd. einer aus den p.d. Green daugh, Lubdoch, Ma akenzie, Whewell, Sedywich, Stevenson, Robisson,
Baiten, Griffith, Colly, Cubitt, Porstack und der Meilen der
Tiege über die Permanenz oder den Wecksel der Land, und Seehhhe, welche Daten auf sehr genauen Wessungen bestehen und sie an Punkten, die in zwei
geraden, einander rechtwinkelig durchschenden kinten liegen, angestellt wurden. —

100 Pfb. ben Do. 3. Robifon und 3. 3. Ruffell: fur Berfuche über bie Korm ber Bellen, über ben Ginfluß ber Binde auf biefelben, über bie Birtung ber Form eines Canales und über bas Entfteben ber Bellen. - 500 Pfb. ben Do. Bubbod, Mirn, Bailen und Dr. Robifon: fur Reduction ber Bes obachtungen in der Histoire celeste und im IX. Bande der Academie des Sciences, Jahrg. 1789 und 1790. 100 Pfb. den D.D. Dr. Aurner, Fa-radan und P. Garcourt: für Bersuche über Berglasung. — 80 Pfb. dem Gir D. Bremfter: fur Berfertigung einer Steinfalgefinfe. - 50 Pfb. ben Do. Dr. Denry, G. Denry und Datton: fur Berfuche uber bas fpecififche Gewicht ber Gafe. - 45 Pfb. bem frn. Dalton: fur Berfuche uber bie Beftandtheile ber atmofpbarifchen Luft. - 50 Pfb. fur Berfuche über bie Quantitat ber Dige, welche bei ber Berbrennung und anderen chemischen Berbindungen ent-wifelt wird ..... 24 Pfb. bem hen. Prof. Iohnfton: fur Befanntmachung von Tabellen über bie chemifchen Proportionen. - 60 Pfb. ben Do. Fairbairn und Dobgtinfon: fur Berfuche uber bie Starte bes Gifens. - 20 Pfb. ben D.b. James Dates, be la Beche und G. Rennie: fur Berfuche uber bie Quantitat ber in bem Flugmaffer fcmebenben Erbtheilchen. - 30 Pfb. bem frn. 28. For für fpecielle Berfuche uber unterirbifche Temperatur und Glettricitat. -50 Pfb. bem ben, Dbrift Coleby: fur Rachforfcungen über bie Befchaffen: beit und ben Urfprung ber Aorfmoore in Irland. - 25 Pfb. bem Den. Prof. Denstow: fur Beobachtungen über bas Bachethum ber Pflangen unter Glas und ohne Butritt ber Luft. - 150 Pfb. bem S.D. Dbrift Ontes, Ballam und Porter: fur numerifche Rachweifungen über ben gegenwartigen Stand ber Schulen in England. - 50 Pfb. ben Do. 3. Zaplor, G. Rennte und Gubitt: fur eine Unalpfe ber Berichte uber bie Leiftungen ber Dampfmafdinen in Cornwallis. - 225 Pfb. murben außerbem fur verfchiebene Forfchungen im Gebiete ber Anatomie, Phofiologie und Toricologie bewilligt. - 3m Gangen belief sich also die zur Berfügung verschiedener Gelehrter gestellte Summe auf 2609 Pfb. Sterl. (29,308 Fl.)! Es ist dieß ein neuer Beweis der praktischen Richtung, welche allen Inftituten in England gleich bei ihrem erften Entfteben gegeben wirb, und burch bie auch weit mehr Erfpriegliches fur Biffenfchaft und Bemeinnuziges ermachft, ale auf bem Bege ber Speculation.

# eiteratur.

### Deutsche.

Bergleichungstafeln ber Gewichte verschiedener Lander und Stadte, nebst den neuesten Berordnungen und Untersuchungen über Maaße und Gewichte, wie auch mehreren Beitragen gur Berichtigung der Gewichtetunde. Bon Johann Friedrich haufchild. Frankfurt a. R. 1836.

Diese Schrift, welche zugleich ats Ergänzung und Kortsezung ber von bem Dri. Betsaffer berausgegebenen britten Auftage bes schabbaren Da a fe und Gewichtes ber des von G. A. Chelius, zu betrachten ift, verbandt ihre Entstehung zunächt ben vielen Mangeln, welche bie neueste Austage bes bedannten Reiten breicht fichung zunächt ben vielen Mangeln, welche bie neueste Austage bes bedannten Reiten breicht fichen Taschenbuchs leiber noch barbletet und ber Berwirrung, welche hieburch in die ohnehin mit Irrthumern schon sehr überladene Metrologie gebracht wurde. Die Schwere der Gewichte ist in dem Relten brecherichen Taschenbuche meistens in hollandischen Affen und in Granmen ausgedrätt. Die Angade in jenen ist aber in allen den Fällen falfch, wo sie aus diesen hergeleitei ist, weil den Reductionen ein fallches Berhältnis zu Grunde liegt. Endlich wurde das zwischen Grammen und bollandischen Affen angegebene Berhältnis auch nicht ein Mal allen Gewichtsvergleichungen in dem Taschenbuche zu Grunde gezegt; ja man sindet in dieser Dinsicht sogar verschiebene Berhältnisse in den Gewichtsvergleichungen einen Artitels ausenommen!

In Frantreich wird ben Eichern bei ben fur bas Gefchaftsleben beftimmten Gewichten eine Tolerang angestanden und folde werben innerhalb ber Toleranggrunge absichtlich etwas ju fcmer gemacht. Man muß baber bei dem frangofifchen metrifchen Gewichte, wo es auf eine fcarfe Bergleichung anstommt, ein genaues und ein gu fchweres unterfcheiten. Einige neuere metrologische Schriftfteller, wie Relly und Chelius, haben in ihren Werten

auch hierauf Rutficht genommen.

Relly gebraucht namlich in feinem Universalcambisten bei ben Bergleichungen bes englischen Gewichts mit bem französischen bas Berhaltniß: 1 Aroppfund = 573,202 Gramm, welchem ein Kilogramm mit Toleranz zu Grunde liegt. 950112 genaus Gramm find = 950000 Relly'schen Grammen, worauf beim Gebrauche bes Relly'schen Wertes Rutsicht genommen werden muß. Dieses ist aber von einem Schriftseller geschehen, der die Kelly'schen Gewichtsangaben nach Grammen benute.

Shelius fand durch die genauesten Abwägungen vieler französischen metrischen Gewichte, das diejenigen aus der Parifer Mange etwas schwerer sind, als die von Fortin in Paris, welcher die ersten Originale verfettigt hat, und daber gemiß auch am besten im Stande war genaue Copien bavon zu liesern. 39 Oberlius nahm daber das französische metrische Gewicht in seinem Mehducke etwas schwerer an, als dasselbe im genauen Justand ist, und nannte das zu schwerer ansermmene metrische Gewicht tolerirtes, das andere aber genaues Gewicht. Bei Soelins sind 500,005 genaue Gramm 500 tolerirten.

Bir haben also bis jest wirklich schon brei Grammenarten, namlich genaue, Rell p'sche tolerirte und Chelius'sche tolerirte Grammen, welche von

einanber verfchieben finb.

Die fünflichnte, von Bod und Kanbelhardt beforgte Auflage bes Reltenbrecherschen Taschenbuches gibt bie vielen Gewichtsangaben, bie baffelbe von 
Sheltus und haufchit entehnt hat, balb in genauen, bath in tolerirten
Brammen; auch findet man barin Angaben in Kellyschen Grammen. Ind alle
biese brei verschiebenen Gramme werden in biesem Werte einander gang gleich geseit, ohne daß barüter auch nur die geringste Erklarung ober Bemerkung beigefügt mare! Um solchen Irrthumern für die Folge vorzubeugen, hat nun fr. haufaitd mit der größten Sorgfatt eine tabellarische Jusammenstellung ver Gewichtsaugaben in beiben Grammenarten bearbeitet, was gewiß ein eben so nügliches als
bankenswerthes Unternehmen ist; möchte er recht balb im Stande senn eine Kortasezung seines grundlichen Wertchens für die noch sehlenden Maaße erscheinen
zu lassen!

Daufdilb's Gewichtstafeln enthalten in fieben Abtheilungen folgenbes:

1) Die Ramen ber aufgenommenen Stabte und Canber nach alphabetifcher Orbnung.

2) Die verschiebenen Arten ber Gewichte berfelben.

3) Die Schwere biefer Gewichte in genauen frangofifden Grammen.

4) Die Angabe ber Quellen biefer Bewichtebeftimmungen.

5) Die Schmere berfelben Gewichte in Cheftus'fden tolerirten frangbiiden

6) Die Gintheilung bes Centnere in Pfunbe und Bothe ac.

7) Den Betrag von 50 genauen frangofifchen Rilogrammen in ben Gewichtseinbeiten aller in ber erften Abtheilung genannten Stabte und gander.

Bir theilen bier nach Daufdilb bie Comere bes Sanbelspfundes ver:

| Das | bayerifche Sanbelspfund entspricht                   | 560     | Grammen |
|-----|------------------------------------------------------|---------|---------|
| _   | Bremer banbelspfunb                                  | 498,500 | -       |
| _   | - Kramerpfund                                        | 470,283 | -       |
| -   | Sanbelspfund bes Ronigreichs Danemart                | 499,309 | -       |
| _   | englische Troppfund                                  | 373,246 | -       |
| _   | - Avoir dupois Pfund                                 | 453,598 | -       |
| -   | Pfund Leichtgewicht ber freien Ctabt Frankfurt a. M. | 467,914 | _ '     |
|     | - Schwergewicht                                      | 505,347 |         |
| _   | Sandelepfund von Gotna (Roburg: Gotha)               | 467,404 |         |
| -   | - ber freien Stadt Damburg                           | 484,170 | _       |

<sup>39)</sup> Die maffven meffingenen halbillogramme, die ju Originaten der groß: berjogtich badifchen und heffifchen neuen Pfunde dienen, und welche Chelius beide untersucht hat, find genaue Kortiniche Bewichte.

|     |                                             |     |     | -M-         |          |
|-----|---------------------------------------------|-----|-----|-------------|----------|
| Das | fdwere Sandelepfund von Raffel entspricht   | -   |     | 484,240     | Grammen  |
| -   | leichte Banbelspfunb                        |     |     | 467,812     | _        |
| -   |                                             |     |     | 467,625     |          |
| -   | Sandelepfund ber freien Stadt Lubet         |     | ٠   | 484,725     | -        |
| -   | nieberlandische Pfund                       |     |     | 1000,000    | 4.77     |
|     |                                             |     |     | (feit 1821, |          |
| -   | Didenburger Sandelspfund                    |     |     | 480,367     | _        |
| _   | Panbelspfund b. R. Portugal                 |     |     | 458,976     | 777      |
| _   | - b. K. Polen                               |     |     | 405,504     | -        |
|     |                                             |     |     | (feit 1819) |          |
| -   | - d. R. Preußen                             |     |     | 467,711     | -        |
|     |                                             |     |     | (feit 1817) | )        |
|     | St. Petereburger Sandelspfund               |     |     | 409,300     | _        |
|     | Bittualien : ober Schalpfund b. R. Schweben |     |     | 425,340     | _        |
|     | Dresbener handelspfund                      |     |     | 466,936     | _        |
| _   | Leipziger Sandelspfund                      |     |     | 467,214     | -        |
| _   | oralisti banetteblane (chanten)             |     |     | 460,142     |          |
|     | Pfund im Großherzogthum Tostana             |     |     | 339,542     | -        |
|     | Turiner hanbelspfunb                        |     |     | 368,845     | _        |
|     | turfifche Pfund (Chety)                     |     |     | 320,758     | .77      |
|     | die Dta                                     |     |     | 1283,032    | _        |
| _   | Biener Sanbelepfund                         |     |     | 560,012     | -        |
|     | Biesbabener (Raffau) Sanbelspfund           |     |     | 470,686     | -        |
| _   | murtembergische Sanbelepfund                |     |     | 467,728     | -        |
|     | Buricher Pfund Schwergewicht                |     |     | 528,568     | 200      |
|     | Leichtgewicht                               |     |     | 469,838     | -        |
|     | Bei bem großen beutichen Bolle unb          | 50  | nb  | elsverein   | bat man  |
| als | Einheit fur bas gemeinschaftliche 30        | 119 | e w | icht ben f  | großber= |
|     | lich beffifden Gentner (welcher bem gro     |     |     |             |          |
|     |                                             |     |     |             |          |

gleichtommt) angenommen, ber in 100 Pfund eingetheilt wirb. Gin foldes Pfund ift bem frangofifden genauen balben Rilogramm gleich ; ber großbergoglich beffifde cber Bollcentner wiegt baber 50 frangofifche genaue Rilogramm.

Mus obigen Beftimmungen ergeben fich folgenbe genaue Berbaltniffe: Bollpfunb.

935,422 = 1000 preußifche Pfund.

= 1000 banerifche Pfunb. 1120

2000 = 1000 rheinbaperifche Rilogramm.

935,456 = 1000 murtembergifche Pfund,

955,872 = 1000 Dreebener Pfund. 935,828 = 1000 Frantfurter Pfund Leichtgewicht.

1010,694 = 1000 Frantfurter Pfund Schwergewicht.

941,372 = 1000 Pfund von Bieshaben.

# Polytechnisches Zournal.

Siebenzehnter Jahrgang, zweiundzwanzigstes Seft.

### XLVII.

Bericht über die Abhandlung bes Hrn. Emil Rochlin, bes treffend die Dampfmaschinen; erstattet im Namen bes Comité fur Mechanif, von Joseph Rochlin.

Jus bem Bulletin de la Société industrielle de Mulhausen, No. 42 u. 43.

Der Berfasser beginnt seine Abhandlung (polytechnisches Journal Bb. LXII. S. 161) mit allgemeinen Betrachtungen und bruft sein Bedauern darüber aus, daß die Gelehrten sich bisher nicht mehr mit der Dampfmaschine beschäftigt haben.

Die Dampfmaschine ift gegenwartig ohne Zweifel die Seele ber Industrie und bes handels und wird vielleicht bei funftigen Seekries gen eine wichtige Rolle spielen; wenn wir uns aber minder als der Berfasser über die Unzulänglichkeit deffen, was bibber darüber geschries ben wurde, erstaunen, so geschieht es bloß, weil wir die Schwierige leiten einer solchen Arbeit zu wurdigen wissen.

Die Gelehrten haben uns indeffen das Mariotte'iche Gefeg, ben ftrengen Ralful ber Expansion, fie haben uns ben (Prony'ichen) Baum gegeben; fie suchten burch zahlreiche Bersuche ben Barmegehalt bes Dampfes festzusezen; fie find über lezteren Puntt zwar noch nicht gang einig, aber neue Bersuche werden in biesem Augenblik angestellt, um zur Bahrheit zu gelangen.

Um zu einer guten Theorie der verschiedenen Dampfmaschinen ju gelangen, muß man norhwendig die bieber angestellten Berechs nungen und Bersuche kennen, man muß sehr verschiedenartige Rennts niffe in sich vereinigen, zu deren Erwerb selten einem und demfelben Individuum Zeit und Umstände dargeboten sind. Ferner muffen die Personen, welche dieses Biffen wirklich besigen, anch den Willen und die Zeit haben, ihre Gedanken der Deffentlichkeit zu übergeben. Um die Frage über die Dampsmaschinen aufzuklaren, ware vor Allem nothig:

- 1) Die constituirende Barme des Dampfes bei verschiebenen Pressionen gu beftimmen;
- 2) durch Berfuche die Abanderungen gu ermitteln, welche biefes Gefeg in der Praris erleiden fann;
- 3) auszumitteln, wie ber Dampf fich verhalt, wenn man ihn absperrt; ob er wirklich bei jeder Menderung des Bolums die ents sprechende Temperatur annimmt;

Dingler's polyt. Journ. 80. LXII. 5. 4.

16

- 4) bie Grange ber Expanfion gu bestimmen;
- 5) eine Formel gn baben, durch welche man unmittelbar das Resultat ber Expansion findet;
- 6) man mußte bei ben verschiedenen Maschinen gablreiche Beobiachtungen mit bem Zaume machen, um bas Berhalenif ber theoretischen Rraft gum Rugeffect zu erfahren;
- 7) man mußte beffer als bisher ben Ginfluß bes Biderftandel cher ber Reibung bei biefen Mafchinen abichagen tonnen.

Der Verfaffer hat feine Abhandlung in SS. getheilt; wir werden biefer Gintheilung folgen, um dem Lefer die Bergleichung ber Abhandlung mit dem Berichte darüber zu erleichtern.

S. 1. Um fagen zu tonnen, daß wir bei unferen Dampfmafchinen per Stunde und Pferdetraft 8 bis 10 Kilogr. Roblen verbrennen, mußte man unferer Meinung nach die im Augenblit der Benbrennung entwitelte Rraft durch den Zaum gemeffen haben; alebam warde man gefunden haben, daß die Zahl der benuzten Pferdetraft großer ift, als die Nominalkraft der Maschine.

Aus der vom Berfasser angedeuteten Ursache wurden beinah alle unsere Dampsmaschinen nach und nach ftarter beladen, und eist einleuchtend, daß eine Boolfiche Maschine von 20 Pferdetraften welche im Jahre 1822 eine Spinnerei von 12,000 Spindeln gutrieb, und dabei ihre volle Ladung hatte, weil man damals 60 Spindeln auf die Pferdetraft rechnete, jezt nicht mehr 20pferdigenannt werden kann, wo die Spinnerei um 1/2 mehr Gespinnerei um 2/2 mehr Gespinnerei unt

Bir wiffen nicht, ob bie Berfprechungen ber englischen Dafdi niften genauer eingehalten werben, ale bie ber unserigen; Diefe Berre haben indeffen zu viel Intereffe babei ihre Dafdinen gu rubmen, al baß man ihren Berficherungen nicht etwas mißtrauen follte. Go vie wir und erinnern, gaben die S.S. Rieler und Dixon in ihret Preieverzeichniß einen Berbrauch von 6 Rilogr. Roblen fur Die Stunt und Pferbefraft an. 216 etwas Außerorbentliches fuhrt man at daß bie BB. Stebelin und Buber in Biller einen Berbraut von 100 Pfund bee Tages fur bie Pferbetraft angeben. Dan fagt daß bie Mafchine von Ifenbeim bieß Resultat ergebe; allein viel ameifeln baran. Dieg betruge 3,84 Rilogr. in ber Stunde. S.D. Undre Rochlin und Comp. geben 4 Rilogr. als fur bi Stunde nothig an, machen aber die Bedingung, daß die Steinfohl von erfter Qualitat fep. Bir glauben nicht, daß die Dafdiner welche gegenwartig aus Diefen beiben Wertftatten bervorgeben, i irgend einer Binficht unter ben englischen fteben.

Trebgolb berechnet in feinem Berte aber Die Dampfmafdine

den Berbranch ber Mafchinen mit Abfperrung und Condensation auf 3%, Rilogr. far die Stunde und Pferbetraft; fein Coefficient ift namlich ju groß, wie wir fpater zeigen werden.

Wir glauben bemnach, baß ber ftunbliche Berbrauch von nur 3 Rilogr. Roblen per Stunde und Pferbetraft bloß auf ben Preise couranten glangt, aber weder hier noch in England in der Praxis erbalten wirb. (4).

Richts besto weniger steht fest, daß wie gegenwärtig selbst von nenen Maschinen wenige haben, die nur 5 Rilogr. stundlich verzehs ren; die Mehrzahl bedarf beren 6 und mehr fur jede Pferdetraft. Dieß kommt:

1) und vorzuglich von ber Ueberladung, welche alle unfere Da: schinen burch Bermehrung ber Production, und folglich bes Bibers ftandes erlitten haben;

<sup>40)</sup> Es icheint inbeffen, als beftunden in England in den Bergwerten von Cornwalls Machinen, welche weniger als 1 Kilogr. ftundlich fur die Pferbetraft verzehren. Man fagt dieß Refultat werbe exhalten, indem man die Erpansion viel weiter als gewöhnlich treibt. Die frangofische Regierung foll Ingenieure hingeschilt baben, um fich von der Sache zu überzeugen.

Man begreift wie außerorbentlich uns ein solches Resultat erscheinen muß, wenn man naber untersucht, was die Erpansion zu teisten vermag. Das Mintmum des fründlichen Kohlenbedarse ift 3. Kilogt, für die gunftigfte Naschine, die von Bool f. Wir haben fur diese Machine unter Boraussezung der Erpansion 35 eine Berechnung gemacht und als Nuzessect erhalten: 130,8 × 50 = 65,4; die 3 Kilogt, wurden sich also auf nabe 2 Kilogt, reduciren.

Gebt man aber zu ben Ertremen, und fegt bie Erpansion 100 voraus, so et batten wir noch immer 11/2 Rilogr. Roble. Bir muffen biese Angabe also für übertrieben halten \*). A. D.

<sup>\*)</sup> Uns ideint bagegen bas Refultat, welches bie Dafdinen von Cornwallis geben follen, aus anderen Urfachen fehr ertiarlich.

<sup>1)</sup> find biefe Mafchinen meiftens in bem großtmöglichften Masftabe ausgeführt. Die Biberftanbe, welche bei kleinen Maschinen einen fo betrachtlichen Teell
ber Kraft verzehren, nehmen in viel geringerem Berbatniffe zu, ale bie Inhalte
ber Chlinder, und folglich die entwikelte Kraft; sie werben alfo bei biefen Colosialen Naschinen falt unbemerktich.

<sup>2)</sup> Werben biefe Maschinen bloß zur Ausbebung bes Baffers aus ben Schache ten verwandt; man tann baher unmittelbar die auf: und abwarts gestende Bewesqung ber Rolbenstangen gur Bewegung ber Pumpen benugen, ohne ber 3wischens wirtung eines Schwungrades zu bedurfen; ber fehr beträchtliche Araftverfust, ber burch die llebertragung ber Bewegung mittelft Kurbeln auf das Schwungrad und von biesem wieder weiter, bet anderen Maschinen entsteht, fallt also bier gang weg.

<sup>3)</sup> Kann bei biesen Maschinen bas frischeste Wasser unmittelbar aus ben Bergwerken geschopt in Menge zur Condenstrung verwandt werden; diese erfolgt baber wahrscheinlich sehr vollktabig und vielleicht ohne viele Mitwirkung der Kaltwasserunge, größten Apills durch äußere Abkühlung, wenn der Condensator mit dem talten Basser eine binlängliche Berührungsstädte hat; geht die Abkühlung nur so weit, daß das Condensationswasser noch 25° C. Temperatur hat, so betricht im Condensator nur mehr ein Pruk von etwa 1/3 Atmosphäre; wenk aber die Condensation vollkändiger ift; so tann-auch die Erpansion des Dampses weiter als gewöhnlich mit Rugen getrieben werden.

Benn wir uns in unseren Borausfegungen nicht gelrrt haben, so maren alfo biefe Mafchinen von Cornwallis bie Einzigen, beren Rugeffert ber theoretischen Rraft bes Dampfes febr nabe tommt;

2) baber, baß die Maschinen, welche conftruirt murden, um mit 21/2 bie 3 Atmospharen ju arbeiten, unter boberem Drut etwas ungunftiger arbeiten;

3) vom Alter und bem ichlechten Buftanbe ber Dafchinen.

Man hat viel von ber Ursache Rr. 2 gesprochen, und ihr alles Uebel gur Last legen wollen. Wir glauben jeboch, bag man Die Sache übertrieben hat, und bag die Boolf'ichen Maschinen nicht so ungunftig arbeiten, als man glaubt, wenn man auch ihren Rormal. brut bis gu 6 Atmospharen steigert.

Bei neuen und nicht überladenen Boolfichen Maschinen in unserer Umgegend haben wir bemerkt, bag bas Condensationsmaffer ungefahr 30° C. hatte, wenn ber Dampf 31/2 Atmospharen Span=

nung befaß.

Steigert man diese Spannung auf 6 Atmospharen, so wird die Temperatur im Condensator in demselben Berhaltniffe sich erbbben, weil in gleicher Zeit eine um so viel großere Lufte und Dampfmenge anlangt. Die Temperatur wird also

$$3\%:6=30:x=51^{\circ}$$
.

Bir nehmen mit bem Berfaffer an, baß ber Drut im Condenfator bei einer nicht überladenen, und in gutem Buffand befindlichen Boolficen Maichine 0,1 Atmosphare beträgt.

30° entsprechen 31 Millimet. Quetfilber

51° - 93 -

Bir haben bemnach:

$$31:93=0.1:x=0.3;$$

wenn bie Dafdine alfo mit 6 Utmofpharen arbeitet, beträgt ber

Gegenbruf 0,3.

Berechnet man nun beibe galle, namlich wo bie Dafchine mit 3% Utmofpharen, und wo fie mit 6 arbeiter, nach Grn. Choffel's Kormel:

3meiter gall.

$$\begin{array}{c|c}
6\\
\hline
3,5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
11,8695 - \frac{10,8695}{0,093} \\
\hline
3,5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
-0,3 \times 103,3 \times 328,93 \times 3,5 \\
\hline
= 91,25
\end{array}$$

4500

fo fieht man, daß die mit hobem Drut arbeitende Mafchine vortheils bafter fenn murbe; dieß tommt aber von der Bergrbgerung bes

Dampfvolums mit der Temperatur ber, welche bei biefer Formel be-

Machen wir bieselbe Berechnung, ohne blese Bermehrung bes Bolums anzuschlagen, und indem wir 3. B. annehmen, baß ble Bermehrung ber Kraft, welche baraus hervorgehrt, andererseits wieder burch ben großeren Bedarf an Brennstoff für ben hohen Drut compensit wird:

Erfer Fall.

3,5 
$$\frac{1+1,25}{3,5}$$
 - 0,1 × 103,3 ×  $\frac{1696 \times 3,5}{3,5}$  = 83,58

4500

3 weiter Fall.

6  $\frac{1+1,25}{3,5}$  - 0,3 × 103,3 ×  $\frac{1696 \times 3.5}{6}$  = 73,30

so ift das Refultat ein Anderes, und nach unferer Meinung das Babre. Also batte eine Boolfiche Maschine, die mit 31/2 Atmosphären arbeitet, und 10 Kilogr. Dampf in der Minutes verzehrt, eine Kraft von 83,58 Pferden, während mit demfelben Dampfverstauch und 6 Atmosphären Drut die Maschine nur 73,30 Pferdez frafte batte. Es findet folglich bei hohem Drut ein Berlieft von 1/2 Statt.

Man muß jedoch bemerken, daß in den Maschinen, die mit 6 Amosphären arbeiten, das Condensationswasser sich nicht immer auf 51° C. erwarmt; so hat es bei Hrn. Rägely, wo der Druk 51/2 Utwosphären beträgt, nur 42 bls 43°. Dieß kommt daher, daß die Bool schen Maschinen, um mit 3½ Atmosphären zu arbeiten, einen Ueberschuß an kaltem Wasser haben; gewöhnlich läßt man bei diesem Druk nur einen Theil des Wassers in den Condensator-treten. Dieß gibt gewiß zu Krastverlust Anlaß, aber wir sahen das nämliche Bees sahren überall ohne die Ursache davon zu wissen. So viel wir und etnimern, gab die Maschine Stoße, wenn sie mit 3½ Atmosphären arbeitete, und man ihr alles Wasser zusührete.

<sup>41)</sup> Das Driginal hat hier 1/20 Rilogr. in ber Secunde, mas aber fehler-

<sup>42)</sup> Wenn man bem Conbensator mehr Wasser als gewöhnlich zuführte, so mute eine weit größere Leere in bemselben eintreten, als bis auf 1/20 Atmo-spart; ber Damps, ber durch eine weite Deffinung aus bem Splistbet in ben Conbensate nicht großer Gewalt ausströmt, übt auf ein eben so großes Stut ber gemüberstehenden Childrewand eine bedeutende Rutwirtung aus, und die ist madicheintich die Ursache der Stoße, welche man bemerkte, und welche zu bere meiden man lieber einen Theil ber Kraft ausopserte; diese Stoße lassen sich aber sonz leicht dadurch verhindern, daß man den Damps sich viel stärker erpandiren lift, als gewöhnlich, damit berselbe nicht mehr mit so beträchtlicher Spannung in den Condensator entweicht, daß er durch seine Rutwirtung die ganze Masschine erschlieber. Hemit ware also ein neuer Bortbeil der Erpansionsmaschinen gegesben. In allen übrigen Masschinen mussen den in den Condensator oder is

Sewist ift, daß man bei allen Bool fichen Raschinen in unserer Umgegend, im Anfange ihres Ganges, da sie noch nicht über- laben maren, und mit 31/, Atmosphären arbeiteten, fast eben so viel kaltes als warmes Waster absließen sab, und wir glauben nicht, daß man damals mehr als 1/3, des durch die Pumpe erhobenen Wassers anwendete. Die Temperatur des condensirten Wassers wurde, sich also, wenn man mit 6 Atmosphären arbeitete, nicht vollig auf 51: erhöhen; ein großer Theil des Gegendruses kommt aber von der Luft, die sich im Condensator anhäuft, und die im Berhältnisse mit dem eintretenden Dampf steht.

Mis bie Boolfichen Dafdinen im Jahre 1820 in ben Spinnereien eingeführt murben, rechnete man 600 Spindeln auf eine Pferbefraft, um Dr. 30 bis 32 ber Rette und Rr. 38 bis 40 bes Gintrags zu fvinnen. Bu jener Beit erzeugte man in ben beften Spinnereien 15 Pfund Gefvinnft auf einem Stuble von 360 Gpinbeln. Die Production bat fich aber nach und nach vergrößert, und Reigt jest in, ben beften Spinnereien bis ju 30 Pfunb. Bermehrung ju erzielen, mußte man bie Debrzahl ber Dafcbinen im Bange befchleunigen, und bie Ungahl ber Borbereitungemafdinen bergroßern. Dun fcheint es uns febr einfeuchtenb, bag man zwei Dal fo viel Rraft bedarf um 30 Dfund Raden gu fpinnen; ale fur bloß 15 Pfund, weil am Enbe biefe Bermehrung-nur baburch erreicht merben tann, bag; bie Gruble entweder langer ober fcneller geben, und iber Spinner fie meniger ruben laft; baffelbe gilt bon ben Bors bereitungemafchinen. and her soft and the tra-

nangerordentlichen Bermehrung des Products, fortfahrt die Pferdekraft auf bieselbe Mugahl von Spindeln ju fcagen; man den Widerstand ju gering angeschlagen bat, und man bar ofeiben Dampfmafchine eine Abnahme von Kraft zur Laft gelegt, wenn fich nur der Widerstand vergebflert hatte.

Nach Maafgabe, als Diefer Wiberftond gebfer wurde, vermehrte man ben Spannungsgrad bes Dampfes. 3war rechnen mehrere Perfonen die Pferbetraft gegenwartig auf 500 Spinbeln; allein bieß ift noch zu viel, um bas Maximum von ordinaren Nummern zu fpinnen.

Benn man bei einer Boolficen Mafchine, Die mit 31/2 oder B Atmospharen gehr, ungefahr bleselbe Quantitat Steintoble brauchen wurde, um eine gleiche Menge von Rilogrammen Garn ordinarer Nums mern ju fpinnen, fo mare dieß ein Beweis, bag die Berftartung bes

bie Buft entweichenden Dampf febr bettige Rutftofe Statt finden, melde nur gu ihrer fonelleren Abnugung beitragen tonnen. I. b. u.

Digitated by Google

Drufes nicht so unvortheilhaft ift. Nun erhalt man aber bieß Ressultat wirklich—in einigen Spinnereien, unter Anderen in der des Hrn. Ragely. Dieser erzeugte im Anfang als seine Maschine mit 3% Atmosphären arheitete, ungefahr 400 Kilogr. Garn täglich, und verbrauchte hiezu im Mittel 28 Entr. Steinkohlen, oder 3% Rilogr. Steinkohle für 1 Kilogr. Garn. Gegenwartig producirt er mit ders selben Dampfmaschine, bei 5% Atmosphären Druk, 1000 Kilogr. Garn täglich, und verbraucht in gleicher Zeit 70 Centr. Kohle; also wieder 3% Kilogr. Kohle für 1 Kilogr. Garn. Die Steinkohle war zu beiden Zeiten ungefähr von gleicher Gite.

Bur erften Beit führte biefe Mafchine 12,000 Spinbeln, und weil beren 600 auf bas Pferd geben, gab fie eine Rraft von 20

Pferben.

Schätt man ben Bewegungsapparat auf 4 Pferbe, so hatte bie Spinnerei 20 — 4 = 16 Pferbe benugt. Um in bem Berhaltniß von 400 zu 1000 Kilogr. zu spinnen, wird die Jahl ber nothwendigen Pferbe 4: 10 = 16: x = 40 (epu; dazu gerechnet ben Beswegungsapparat, welcher im Berhaltniß mit der Menge der Spindeln stehen muß, die heut zu Tage 22,000 beträgt:

12,000:22,000=4:x=7,33;

es wied also eine Totaltraft von 47,33 Pferden nothig fenn, und bie 3ahl ber auf bas Pferd gebenben Spindeln ift 22,000 = 464,8.

Man fieht hieraus, daß die Angahl der auf 1 Pferd gehenden Spindeln in den legten 15 Jahren um 136 abgenommen hat.49)

In einer anderen Spinnerei bedurfte man, um mit 31/2. Atmos ipharen zu arbeiten, 31/4 Rilogr. Roble fur bas Rilogramm Garn, und mit 5 Atmospharen Drut, 4 Rilogr. Roble auf 1. Riloge. Garn.

Dholeich biefe Ergebuiffe nicht gang mit ber Rechnung, übereins ftimmen, fo laffen fie boch erkennen, baß der Nachtheil einer Bers grbBerung bes Rormalbeutes bei Boolf's Mafchine nicht, fo bedeue tend ift, als man allgemein glaubt.

Bas bie SS. 2, 3 und 4 betrifft, fo fcheint auch uns mie bem

<sup>43)</sup> Wir haben in biesem Bericht wie or. Emil Rochtin bie Prerbetraft tu 75 Kilogr. angenommen. In obiger Rechnung bagegen ift von foschen Pferdes traften bie Rebe, nach welchen bie frangosifichen und englischen Maschinen ibre Rochen, um zufällige Unvollkommenheiten derselben zu compensiteit namich 100 Kilogr, auf einen Reter in der Secunde geboben.

pamich 100 Kiloge, auf einen Meter in der Secunde gehoben.
Dr. Kourneyron bat uns mehrere durch ihn gemachte Bechachtungen mits getbette, woraus hervorgeht, daß, um ordindre Rummern mit Spilibelbauten und in Spinnereien zu spinnen, welche das meifte Product geben, d. h. wo man, tanlich 'A Kloge. mit 12 Spindeln erzeugt, einz Pierbetraft von 100 Kiloge. 450 Spins bein Sang fest. 30 Spins bein Sang fest. 30 Spins bein Sang fest. 30 Spins bein in Sang fest. 30 Spins bein in Sang fest.

Berfasser die Annahme, daß der Dampf mehr Barme enthalt in dem Maage als seine Temperatur steigt, (und daß auch mehr Brennsmaterial nothig ift, um ein Kilogramm Dampf von 150°, als um ein Kilogramm von 100° zu erzeugen), den Borzug zu verdienen, und es ist sicher, daß in der Praxis diese Differenz noch größer wird, weil ein auf 150° erhizter Ressel durch Bande und Mauerwert mehr Barme verlieren muß, als bei 100°; folglich tostet Hochdrutdampf immer mehr, als solcher von niederem Drut, und es ware vielleicht einsacher gewesen, bei der Berechnung des Effects der Dampfmaschinen die Bermehrung des Bolums, welche bei Erhbhung der Temperratur Statt hat, nicht zu berukssigen.

Diese Bolumvermehrung gibt bem Gebrauche des hochdruts bampfes einen ziemlich großen Bortheil; allein nach unserer Unsicht durfte diese Bolumvermehrung burch den großeren Berbrauch an Brennmaterial, welcher sur hohen Drut nothig ift, compensirt werben. Indem man diese beiden Ursachen der Bermehrung und Berminderung des Effects vernachlässigt, entfernt man sich nicht sehr von der Wahrheit und Alles wird einsacher und leichter.

6. 7 und 8. Alle Schriftsteller über die Dampfmaschine bedienten fich bieber jur Berechnung des mittleren Drutes, Der mahrend ber Erpanfion Statt findet, der Formel

$$N = \frac{1 + \log \cdot \text{hyp. K}}{K} - n.$$

N bezeichnet barin ben Drut des Dampfes in Atmofpharen, n ben Gegendrut;

Hible Bahl; wie viel Mal bas urfprungliche Bolum bes Dam-

Diefe Formel wilrde fehr genau fenn, wenn der Dampf bei Menderung feines Bolums blog dem Mariotre'fchen Gefeze folgte; ber Berfaffer hat aber fehr wohl bemertt, daß dieß nicht der Kall ift.

Um gu Beigen, ju welchen freigen Resultaten man burch biefe gormel gelangt, wollen wir ein Beispiel mablen :

10 Kilogr. Dampf von 5 Atmospharen Drut nehmen nach Pouillet's Tabellen 3881 Rubitbec. ein; lagt man diesen Dampf sich ausdehnen, bis er nur mehr 1 Atmosphare Drut außert, so sollte er nach dem Mariotte'schen Geseze 3881 × 5 = 19405 Kubitbec. einnehmen; nun fillen aber 10 Kilogr. Dampf von 100° oder 1 Atmosphare nur 16690 Kubitbec., was eine Differenz von 2445 Rubitbec. ausmacht, welche vaher kommt, weil man das erfte Mal die Berminderung der Temperatur nicht berukssichtigt hat.

Digitized by Google

Um die Erpanfion bei Beratfichtigung ber Temperaturvermindes rung birect ju erhalten, bat Gr. Choffel eine Formel angegeben;

N bezeichnet barin ben Druf in Atmofpharen,

n ben Gegendrut,

m die Expanfion.

$$\frac{N}{m} \left( 11,8695 - \frac{10,8695}{0,092} \right) - n.$$

In f. 12 fest ber Berkaffer ben Gegendrut im Condensator auf 0,1 Atmosphare. Wir glauben ebenfalls, daß in einer neuen, gut gebauten und nicht überladenen Maschine die Unvöllsommenheit der Leere nicht mehr beträgt, als 0,1, obgleich in einer solchen Maschine das Condensationswasser bochstens 35° hat, was einem Drut von 1/1, Atmosphare entspricht. Wenn bessen ungeachtet in einer sonst volltommenen Maschine der Drut im Condensator 1/1, ist, so tommt dieß von der Luft her, die sich darin anhäuft und gegen welche das kalte Wasser ohne Wirtung ift. Aus dieser Ursache kann man bei einer überladenen Maschine den Gegendrut zwar vermindern, wenn man die Quantität des in den Condensator fließenden Wassers vermehrt; man kann ihn aber vie so schwach machen, als wenn die Raschine nicht überladen ist.

S. 15. Die Methode, beren fich ber Verfaffer hier beblent, um ben mittleren Drut zu berechnen, ift nicht genau und gibt ein zu niedriges Resultat; nach unserer Meinung mußte man hier wie bei ben einchlinderigen Maschinen verfahren, und fur jeden Abschnitt, welchen der Rolben durchläuft, ben dem Bolum entsprechenden Drut seien.

Erster **Ubschnitt**, **Bolum** 
$$\frac{9,25}{8}$$
, **Druf**  $3,12$ ;

3weiter  $\frac{11,75}{8}$ ,  $-2,46$ ;

Dritter  $\frac{14,25}{8}$ ,  $-2,03$ ;

u. f. w. Summe ber Preffionen 14,43; also mittlerer Drut 14.43 = 1,803; blefem Deut entspricht die Temperatur 117°; wenn wir also wie der Berfaffer rechnen;

$$1,803 \left(\frac{1+0,00375\times117}{1+0,00375\times140,7}\right)=1,696,$$

fo erhalten wir als Rraft bes fleinen Cylinders 22,93 Pferbe und als die bes großen 66,73, jusammen 89,66 Pferbe fatt 83,20, welche ber Berfaffer findet. Berechnet man baffelbe Beifpiel nach Choffel's Formel, fo findet man

$$\frac{3.5}{3.5} \left( 11,8695 - \frac{10.8695}{0.093} \right) - 0.1 = 2,095$$

mittleren Drut in Atmofpharen. Um ben Drut auf ben Dec. gu finden, muß man mit 103,3 multipliciren = 216,41.

10 Kilogr. Dampf von 3', Atmospharen nehmen nach Pouillet's Tabellen 5379.6 Liter ober Ruhitbec, ein; bei der Expansion wird der Dampf 3', Mal sein ansängliches Bolum einnehmen = 5379.6 × 3', = 18828,6 Rubitdec. Da die Last auf 1 Meter gehoben wird, so erhalten wir, wenn wir das Bolum des Dampses durch 1 Met. oder 10 Dec. dividiren, als Quotient die Basis, auf welche der Dampf mirkt, in Dec. Multipliciren wir diese Basis dann mit dem Drut und dividiren durch 4500, so exhalten wir 18828.6

10 × 216,41 4500 = 90,54 Pferdekräfte.

Pferde; also ift ber Unterschied sehr gering; man wird weiter unten seben, daß er bei den Maschinen mit Absperrung und ohne Condenssehen, baß er bei den Maschinen mit Absperrung und ohne Condenssehind beinahe Rull ift. Wenn man also nicht die Algebra zu Dulse nehmen will, ist das Berfahren, welches Dr. Emil Abchlin zur Berechnung der Erpansion erdacht hat, sehr sinnreich und besser, d. b. einfacher und genamer als alle von verschiedenen Schriftstellern auges gebenen Methoden. Dieses Berfahren hat vor den beiden Formeln, von denen wir Gebrauch machen, noch den Borzug, daß es sich versallgemeinern und auf jede Art von Maschinen anwenden läßt, während es uns noch nicht gelungen ist, unsere Formeln bei Roeuts gen's Maschine benuzen zu können.

Da dieselbe Correction wie filr g. 15 bei allen ferneren Berech, nungen Bool ficher Maschinen gu machen ift, so wenden wir auf biese bie Kormel bes Brn. Choffel an, und finden hiedurch:

Da bier die Differeng fo bedeutend ift, glaubten wir uns gelrrt zu haben; wir, haben baber biefen gall nochmals nach bes Berfaffers Berechnungeart burchgemacht und fanben 100,98 Pferbetrafte.

In S. 19, welcher ble Berechnung ber Dafchine von Mitten und Steel enthalt, ift dieselbe Correction gu machen;

erste Lage, Wolum des Dampses 
$$\frac{9.75}{8}$$
; Druf  $\frac{3,615 \times 8}{9,75} = 2,96$ 
sweite Lage,  $\frac{13.25}{8}$ ;  $\frac{13.25}{8}$ ;  $\frac{13.25}{8}$ ;  $\frac{15.25}{8}$ ;  $\frac{15$ 

Dit biefem Drut erhalt man, wenn man bie weitere Rechnung wie in ber Abhandlung ausführt,

für ben groffen Rolben 55,60 für ben fleinen 42

in ber Abhandlung.

fur bie gange Mafchine alfo 97,60 Pferbefrafte ftatt 88,07.

3. 20. Mafdine von Roentgen. Die Berechnungen gur Auffindung bes mittleren Drutes im großen Cylinder find bier etwas langer und ichwieriger ale fur jebe anbere Expansionemafdine. Man muß vorerft ben Drut des Dampfes finden, welcher die Salfte bes großen Cylinders in bem Mugenblit fullt, wo ber Eleine Rolben in ber bochften ober wiedrigften Stellung feines Laufes ift; um biefen Drubgu finden, mit welchem ber bes fleinen Cylinders fich vermifcht, muß man mehrere vollftandige Rolbenbube berechnener Dir; baben bie. Refultate ber Abbandlung nachgerechnet und richtig befunden. Unfanglich erftaupt man fich über bie geringen Resultate, welche biefe Dafdide gibt, Die ihrem Principe nach ber 2Bool fichen fo abnlich ift. n. Dan muß aber bedenten, baß im großen Colinter nur mabrend ber Salfre bes Rolbenlaufes eine Birtung Statt finbet; bann ift ber Dampf auf einen Drut von 1,192 Rilogr. auf ben Dent. getommen, und wird burch die Conbenftrung gerfibrt, 1/4 jedoch von allem im fleinen Enlinder und mit bem namlichen Drut gebliebenen Dampf, bebnt fich in ben großen Cylinder aus, fo bag er bas breis fache ursprungliche Bolum einnimmt. Mabrend biefer Expanfion, Die burch bie Salfte bes Subes bauert, ift ber mittlere Drut auf ben großen Cylinder, nach Abzug bes. Wegenbrutes im Conbenfator, nut 0.565.

Wenn man bie Leiftung jedes Cylinders beruffichtigt, fieht man bald, daß der Fehler bei biefer Mafcbine am großen Eylinder liegt, welcher weniger als der kleine leiftet, mahrend das Gegentheil bei Bool fe Mafchine Statt findet.

Bar ben 6. 23 findet man nach ber Formel bes frn. Choffel

$$\frac{5}{2}\left(11,8695 - \frac{10,8695}{0,093}\right) - 1 \times 103,3 \times 388,16 \times 2$$

$$\frac{4500}{2} = 56,4;$$

$$\frac{66,86;}{--6,25} = 61,57;$$

$$--6,26 = 74,12;$$

$$--6,27 = 80,57;$$

$$--6,28 = 87,51;$$

$$--6,29 = 92,83.$$

Man ficht, baß alle biefe Resultate mit benen bes Berfaffere fo nabe gusammentreffen, als es bei zwei gang verschiebenen Berechenungsarten mbglich ift.

Nach ber Correction ber Berechnungen, welche wir fur bie Bool ichen Maschinen machten, finden wir, daß diese ganz daffelbe Resultat geben, wie die einenlinderigen Maschinen bei gleichem Drut, gleicher Expansion und Condensation. Die Resultate des g. 16 und g. 29 finden wir auch wirklich ibentisch; wir wollen jedoch woch weiter durch den Kalful die Identifat beider Spsteme barthun.

Offenbar britt ber Dampf, welcher sich zwischen ben zwei Rolben der Woolfschen Maschine befinder, auf die beiden Splinder in
geradem Berhaltnisse mit ihrem Inhalte; wenn also z. B. die Inhalte im Berhaltnisse von 1 zu 3% stehen, wird der Drut auf den kleinen Splinder 1 und ber auf den großen 3% seyn. Aun wird aber
der mittlere Drut vom Beginn bis zu Ende der Erpansion immer der
namliche seyn, sowohl bei einer Wool sichen Maschine, als bei einer
einchlinderigen. Go ist der mittlere Drut während der Erpansion im
Beispiele J. 25, das Mittel aus den 5 lezten Pressionen = 11,817

im ersten Theil, 
$$\frac{9,25}{8}$$
, Druk  $\frac{4.648^{\circ} \times 8}{89,25} = 4.02$ ;  
im zwelten Theil,  $\frac{11,75}{8}$ ,  $= 3.16$ ;  
im ritten Theil,  $\frac{14,25}{8}$ ,  $= 2.60$ ;

u. f. w. Mittel aus allen 8 Preffionen 
$$\frac{18,56}{8} = 2,32$$
.

Inhalt wie ber einer einer Woolf'ichen Mafchine ift von gleichern Inhalt wie ber einer eincylinderigen, welche unter benfelben Bedinungen arbeitet. Nun ift es augenscheinlich, daß wenn man in ber dine mir einem Cylinder, die mahrend ber Expansion Stare findende Wirkung besonders betrachtet, der mittlere Druk nur mahe rend bestjenigen Theils bes Subes auf den Rolben wirken wird, wo die Expansion vor fich geht, also in unserem Beispiele bei 3/7, bes Subes.

In Boolf's Maschine wirft ber mittlere Drut auf ben großen Rolben mahrend seines ganzen Laufes; ba aber ber Gegendrut auf ben kleinen Rolben zu bem Drute auf den großen Rolben, nach Abzing des Gegendruts wie 2 zu 7 sich verhalt, so wird der mittlere Drut des Dampfes nur mahrend 3/2 bes Laufes des großen Rolbens nullich wirken.

Man fieht hieraus, daß die Boolfichen Mafchinen, und die Rafchinen mit einem Cylinder, wenn fie unter gleichen Umftanden arbeiten, fich volltommen gleich find, und daß man fich der namlichen Formeln gur Auffindung ihrer theoretischen Rraft bedienen tann.

Betrachtungen über bie B. 32, 33 und 34. Gine unter ben Gewerbtreibenden allgemein verbreitete Idee, welche durch die pomphaften Ankundigungen Perkin's neue Nahrung erhalten hat, ift die, daß es von großem Bortheil sep, Maschinen von sehr hohem Drut anzuwenden, und es gibt vielleicht segar Leute, welche glauben, Dampf von doppelter Spannung liefere doppelten Nuzeffect. Dieser irrige Begriff vom Effect des Dampfes hat vielleicht eben so sehr bienen Ursprung in der Mehrzahl der Berechnungen, welche über dienen Gegenstand bis jezt erschlenen sind, und bei welchen man wohl die Resultate anzeigt, welche der Dampf bei einem gewissen Druk lieserte, aber nicht die Dampsmenge, welche verzehrt wurde. Wir sind hierüber mit orn. Emil Rbclin ganz einerlei Meinung.

Bei ben Dampfmaschinen im Allgemeinen besteht ber Bortbeil, ben Dampf bei erhobter Spannung anzuwenden,

- 1) und vorzüglich darin, daß das Berhaltniß des Gegendrukes jum Drute fich in dem Maaße vermindert, als die Spannung des Dams pfes zunimmt; so vernichtet bei den Maschinen ohne Condensation der Biderstand, welchen die Luft dem Austritte des Dampfes entstenfest, da der Gegendruk immer etwas über 1 Atmosphäre beträgt, die hälfte des Effectes, wenn der Resseldampf 2 Atmosphären hat; nur hie des Effectes geht aber verloren, wenn der Dampf 10 Atmosphären Spannung hat.
- 2) darin, daß das Bolum des Dampfes mit der Temperatur machft, und die theoretische Kraft im Berhaltniffe dieses Bolums punimmt. So nehmen 10 Kilogr. Dampf von 100° oder 1 Atmos iphate 16,960 Kubitdec. Raum ein; steigern wir dieselbe Menge Dampf auf 10 Atmosphären oder 181,6°, so wird sie 2073,6 Kubitdecteisten; nach dem Mariotte'schen Gesez sollten diese 10 Kilogr.

nur  $\frac{16960}{10}$  = 1696 einnehmen; also bleibt ein Ueberschuß von 377,6 Rubitbec., durch welchen die Kraft in dem Berhaltnisse von 377,6: 1696 oder ungefähr um  $\frac{1}{4.4}$  vermehrt wird.

Man begreift, daß wenn bas Bolum des Dampfes genau im umgekehrten Berhaltniffe mit dem Druk ware, es keinerlei Bortheil brachte sich hohen Druks zu bedienen, well bei jedem Druk das Resultat dasselbe bliebe. Wehn man z. B. in der namlichen Masschine Dampf von 1 Atmosphäre und hierauf solchen von 10 Armosphären wirken ließe, so wurde die Wirkung auf den Kolben um das Zehnfache vermehrt; aber man bedurfte auch genau 10 Mal so viel Dampf.

Wir haben ben Druft von 10 Atmosphären gemable, um bie Birtung ber Bolumgunahme burch bie Temperatur augenscheinlicher zu machen; mablte man einen Druf, ber nicht außer ben Grangen ber Unwendbarteit lage, g. B. 5 Atmosphären, so mare ber Bortheil nur noch bellaufig 1/2.

Dieser Bortbeil des hoben Drukes eristirt nur, wenn man nach ben Bersuchen Clement's annimmt, daß der Dampf bei jeder Temperatur die namliche constituirende Barme enthalt, und ein Ristogr. 3. B. gleichviel Brennmaterial kostet, auf welchen Grad des Drukes er auch gesteigert wurde. Br. Rochlin nimmt diese Theorie nicht an, und wir glauben mit Recht; er nimmt nach den engl. Schriftstellern, und nach den neuen Bersuchen, welche in Paris gemacht worden sind, an, daß Dampf von hobem Druke mehr kotte als solcher von niederem Druke. Bei dieser Unnahme fallt der aus der Bolumvergrößerung entspringende Bortheil der hoben Pressionen großen Theils wieder weg. In diesem Falle waren selbst die theoretischen Ergebnisse der hoben Pression, die in der Ubhandlung angessährt sind, etwas zu groß, weil man nicht berüksichtigt hat, was der Damps, bei hober Pression, mehr kostet.

Ein britter Umftand fommt ben hohen Pressonen noch ju Gunften; man tann bei ihrer Unwendung ben Effect nach bem Biderftande abandern, indem man ben Drut im Reffel verstärtt ober vermindert. Außerdem werden auch mehrere wichtige Theile bei einer Hochdrutmaschine weniger voluminds und also wohlfeiler.

Wir haben die folgende Tabelle zusammengestellt, um ben Effett hoher Pressonen anschaulich zu machen; die erfte Spalte enthalt den Drut in Atmospharen, die zweite die theoretische Pferdetraft, welche man mit 1/10. Rilogr. Dampf in der Secunde in dem Falle erhalt, wo man die Bermehrung des Dampfvolums berütsichtigt; die britte

Digitated by Google

Spalte gibt bie Rraft in dem Falle an, wo man voraussest, daß bie Bolume im umgefehrten Berbaltniffe mit den Preffionen fteben.

| •                    | pferbeträfte                                                |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Drut in Atmofpharen. | bei bem Spfteme, wo bas<br>Dampfvolum fich ver-<br>größert. | bott, wo bas Bolum bes Dampfes im umgefehrten Bethaltniffe mit bem Drute fteht. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | 11,10                                                       | 10,51                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 4                  | 19,02                                                       | . 16,93                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                    | 21,06                                                       | 26,14                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                   | 27,84                                                       | 21,75                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50                   | 33,00                                                       | 22,84                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wir haben bei biesen Berechnungen ben Gegenbrut = 1,10 Wes mospharen angenommen. In ber britten Spalte wurde bas Marismum an Effect Statt finden, wenn der Gegenbrut = 0 mare, und in diesem Falle waren bie Resultate bei allen Pressonen bie nams lichen. Bei einem Gegenbrute = 0 mare ber Effect

$$\frac{2 \times 103,3 \times \frac{1696}{2}}{75} = 23,35 \text{ Pferden; man sieht, daß man sich$$

in ber britten Spalte biefem Maximum nabert, ebe es jemals gu erreichen mar.

Da die Erpansion in so hohem Grade die Gewalt bes Dampfes vermehrt, so ware es wunschenswerth, Mittel zu finden, dieselbe über 4%, auszudehnen, welches die hochste ist, zu welcher man bis jezt in der Praris geht. In diesem Falle und bei einer Maschine ohne Condensation wurde Dampf von hohem Drute noch den Borztheil haben, eine stärtere Erpansion zu erlauben. Für eine Erpansion von 10 mußte man z. B. den Dampf etwas über 10 Atmossphären anwenden, damit am Ende des Kolbenlauses der ausgedehnte Dampf dem Widerstande der Lust das Gleichgewicht halten kann.

In S. 35 gablt ber Berfaffer die Ursachen ber Biderftande bei ben Dampfmaschinen, welche gusammen bas Resultat bergestalt verringern, bag bie nugliche Rraft im Allgemeinen nur die Salfte ber theoretischen beträgt.

Die meiften dieser Biderstande sind allen Dampsmaschinen gesmein, und es ift also, wie der Berfasser sagt, unnig, sie in Rechsnung zu bringen, weil man fie in Summe von den theoretischen Resultaten abziehen kann. Es gibt indessen einige, die nicht bei allen Dampsmaschinen, wenigstens nicht in gleichem Grade vorkommen, und welche es niglich gewesen ware, theoretisch zu schäen. Dieber gehoren: das Schwungrad, die Luftpumpe und die Raltswassernumpe.

So brauchen gewiffe Maschinen, wie z. B. Diejenigen, bei welschen zwei ober brei Cylinder zusammen arbeiten, gar feines, ober nur ein sehr schwaches Schwungrad. Bei Expansionsmaschinen muß bas Schwungrad aber um so wirksamer senn, folglich auch um so mehr Kraft verzehren, je mehr die Expansion zunimmt.

Die Kaltwasserpumpe ift bei Maschinen ohne Condensation von sehr geringer Bedeutung, weil sie nur ungefahr 1/16 des Baffers bebe, welches eine Maschine mit Condensation bedarf; denn, 1 Kilogr-Dampf gibt 6,50 Kilogr. Baffer von 100°, und da das Brunnens wasser 10 und das Condensationswasser beiläufig 35° hat, sindet eine Lemperaturerbbhung um 25° Statt. 1 Kilogr. Dampf wird also 100°, Mal 6,50 Kilogr. oder 26 Kilogr. um 25° erbbben.

gur eine Boolfiche Maschine von 20 Pferbetraften muffen ungefahr 150 Kilogr. taltes Baffer in der Minute auf 5 Meter oder 750 Kilogr. auf 1 Meter gehoben werden, was % Pferdetraft entspricht.

Die Luftpumpe ift von biefen brei Ursachen bes Widerstandes ble wichtigste, und hat bei den Condensationsmaschinen großen Einfluß auf die Berminderung des Resultates. Der Widerstand der Luftzpumpe besteht 1) in dem Druke der außeren Luft, während der Rols ben aufsteigt, und der dem Ueberschusse des Luftdrukes über den Druk im Condensator gleich ist. 2) in dem Widerstande, den der Kolben beim Hinabgehen erfährt, wo die Verbindung mit dem Condensator durch das Bentil abgesperrt wird, der Rolben die unter ihm besindliche Luft, den Dampf und das warme Basser ausstährt, und lezteres zu einer geringen Sohe erhebt; 3) in der Reibung des Kolbens.

Bir wollen ben erften biefer Biberftanbe, welcher ber wichtigfte ift, berechnen. Rach Chriftian ift ber Durchmeffer ber Luftpumpe einer Boolficen Mafchine ungefahr 1/5 Des großen Eplinders, Der Sub aber ber Salfte bes Subes im großen Enlinder gleich. Benn wir als Beispiel die im G. 15 der Abbandlung berechnete Dafcbine nehmen, wo ber Rolben 31,36 Rubitbec. Rlace bar, fo erhalten wir für die Fläche ber Luftpumpe ( $\sqrt[4]{31,36}$ )  $\times 2 = (\sqrt[4]{x}) \times 3$ , woraus x = 13,93 Dec.; ba man ben Gegenbrut im Conbenfator = 0,1 annimmt, fo ift ber Drut ber Atmofphare auf ben Rol. ben ber Luftpumpe beim Auffteigen = 90 Rilogr. auf ben Dec., und auf die Rolbenflache 12,93 × 90 = 1253,70 Rilogr. Bub bes großen Rolbens 1 Det. in ber Secunde betragt, fo ift ber Bub ber Luftpumpe 0,5 Met., und bas burch biefen Rolben gebo. bene Gewicht ift 1253,70 × 0,5 = 628,85 Rilogr. auf 1 Det. gehoben. Da aber die Birtung ber Atmofphare auf bie Luftpumpe nur mabrend bes Auffteigens Ctatt findet, fo muß man, um biefen

Biderstand ber Luftpumpe zu bekemmen, obiges Resultat halbiren und erhalt hienach 313,47 Kilogr. auf 1 Met. gehoben, oder 4,18 Pferdekrafte. Da wir far das Beispiel, G. 15, eine theoretische Kraft von 89,66 Pferden fanden, so ift die durch die Luftpumpe verzehrte Kraft ungefahr 1/10 davon, ohne die Reibung und das zu hebende Wasser noch in Anschlag zu bringen.

Bas der Berfaffer, f. 37, von ben Schwierigkeiten fagt, fur jedes Syftem bie Ursachen bes Biberftandes und des Kraftverluftes nach ihrem Berthe zu schägen, ift fehr gegrundet. Wir glauben indes, daß eine, genaue Bestimmung derselben durch Rechnung von bober Bichtigkeit ware. Tredgold bat in seinem Werke über die Dampfmaschine einen solchen Bersuch gemacht, und so unoollständig biefer uns auch scheint, so muß man ihm doch Dant wiffen, die Bahn gebrochen zu haben. Tredgold's Berechnungen batten aber, um Gewicht zu erhalten, von Bersuchen begleiter seyn sollen.

Diefer englische Schrifteller fucht nicht bas Berbaltniß zwischen ber theoretischen und naglichen Rraft zu bestimmen, wie es mehrere franzbsische Schriftsteller, unter Anderen Poncelet und Emil Abchlin gethan baben; er begnügt sich, ben Widerstand in jedem Speteme von Maschinen zu berechnen; er bat durchgehends größere Coefficienten als diejenigen, welche die Bersuche mit dem Zaume geben, durch welchen man sicher die bestimmtesten Resultate erhalt, wenn man sie in gebriger Anzahl anstellt; sein Coefficient andert sich von 50 bis 60 Proc., während der von Poncelet und dem Berfasser von 30 oder 35 bis 60 steigt. Deswegen sindet Tredzgold im Allgemeinen gegen bas, was die Praxis ergibt, einen zu geringen Brennstofsbedarf.

Un den Berechnungen Tredgold's ift zu tadeln, daß fer bie Reibung bes Schwungrades nicht als Kraftverluft betrachtet bat. Mehrere der Syfteme, auf welche er feine Berechnungen anwendet, tonnen allerdings fur besondere Zwete des Schwungrades entbehren; aber man findet an fast allen feststehenden Dampfmaschinen Schwungrader, und daher konnen Systeme ohne solche bis jezt nur als Ause nahmen betrachtet werden.

Tredgold beginnt, nachdem er den Druf bes Dampfes im Reffel ausgemittelt bat, damit, die Summe aller Widerstände von dem ursprunglichen Drufe abzurechnen. Dieses Berfahren bat für Maschinen, wo ber Dampf während des ganzen Jubes mit gleichem Drufe wirft, feine Unbequemlichteit; aber bel Expansionsmaschinen scheint es uns die Resultate ganzlich fehlerhaft zu machen. Es hat nichts Naturliches, und man wundert sich, wenn man vom Drufe im Ressel, die Reibung der Rolben zc. abziehen sieht.

Binfichtlich ber Expanfion behauptet Trebgolb, man tonne fie nicht weiter treiben, als bis ber ausgebehnte Dampf ben gefammten Biberftanben bas Gleichgewicht balte, welche Biberftanbe bei ihm, je nach ber Berfcbiebenhelt bes Gufteme, gewbinlich %,o und % betragen. Er fcblieft bienach, bas Darimum ber Erpanfion fen fur ben einen Fall 1,50 und fur ben anderen 1/2, mahrend faft alle Schriftsteller bis jest eine viel ftartere Erpanfion angenommen und geglaubt haben, man tonne bis 4 geben, wenn bie Dafdine fo conftruirt ift, bag fie die Unregelmäßigfeit ber Bewegung und ber auf den Rolben wirfenden Rraft compenfirt.

Im erften Augenblife haben bie Grunbe Trebgold's einen Schein von Bahrheit; benn wenn ber Dampf nicht mehr Rraft genug befaffe, die Biberftande gu befregen, fo follte die Dafcine ftille fteben. Dem ift aber nicht alfo; benn man begreift mobl, baß bei den einenlindrigen Dafdinen bas Schwungrad, und bei ben zweichlinbrigen die Rraft, welche in jedem Enlinder entwifelt wird, in Berbindung mit bem Schwungrade die Bewegung in den Augenblifen unterhalt, wo ber Dampf ju fcwach wird, ben Biberftanb gang allein zu übermattigen.

Die Expanfion vermehrt ben Effect bee Dampfes um Bieles, und um fo mehr, je weiter fie gefteigert wird; murbe man fich alfo mit ber ichmachen Erpanfion Trebgold's begnugen, fo mußten Diefe Mafchinen als weniger portheilhaft ericheinen.

Es leidet feinen 3meifel, bag in ber Praris Die Erpanfion ibre Grange bat, und bag man vorerft bie Spannung bes Dampfes nicht unter bie bes Gegenbrutes fallen laffen barf. Das Maximum der Birfung findet Statt, wenn ber Dampf, welcher in ben Condenfator eineritt , feinen großeren Drut mehr bat, als berjenige ift, welcher im Condensator Statt findet. ") Gest man g. B. im G. 15 die Expansion auf 35 ftatt auf 31/4, fo wird fich ber Dampf bis gu = 0,1 Atmosphare expandiren, ftatt ju 1 Atmosphare; und wir erhalten burch gleiche Berechnungeweise 130,8 Pferbe als theos retifden Effect, fatt 89,66. 3ft ber Gegendrut nur um 0,05 grbs Ber, fo vermindert fich bas Refultat icon auf 109,4. bie Expanfion auf 100 fteigert, fo gibt ber Drut von 10 Atmofpha= ren bas Maximum von Effect, weil ber Dampf bis ju "/100 = 0,1

<sup>44)</sup> Benn bie Erpanfion fo weit ober wenigstens beinahe fo weit getrieben wirb, fo findet auch bie fcabliche Rutwirtung auf ben Gylinder nicht mehr Statt, auf welche wir bereits oben aufmertfam machten, und man wird nichts mehr von bem bonnernben Beraufche beim Gintreten bes Dampfes in ben Conbenfator pernehmen.

ober bis gur Große bes Gegenbrutes ausgebehnt wird; man erhalt bann mit 10 Rilogr. Dampf auf ben Meter 186,11 Pferbetrafte, ober mehr als bas Doppelte bes Effects im g. 15.

Bir haben diese Berechnungen gemacht, um zu beweisen, wie sehr die Expansion die Birkung des Dampfes vergrößert, und wie nothwendig es ift, die Expansion, so hoch es möglich ift, zu ftels gern; die Mechaniter sollen fich daber nicht entmuthigen laffen eine Conftruction auszumitteln, wobei eine starte Expansion mit einer regelmäßigen Bewegung vereinbar ift.

Um zu biesem 3wete zu gelangen, ware es außerst nutzlich zu bestimmen, bis zu welchem Grabe man vernünftiger Beise bas Schwungrad verstärken kann, um bie Bewegung bei Maschinen mit einem Cylinder zu reguliren. Man sollte auch versuchen bas Schwungsrad zu umgehen, indem man Maschinen mit zwei Cylindern construirt, welche abwechselnd mit frischem Dampse arbeiten.

Im 9. 40 hat fich ber Berfaffer beffelben fehlerhaften Berfahe rens zur Berechnung ber Expansion in Boolf's Maschinen bebient, welches in biesem Berichte schon gerugt wurde. Die verbefferte Rechenung ift:

1ster Theil Bolum 
$$\frac{9.44}{8}$$
 Druf  $\frac{3.874 \times 8}{9.44} = 3,28$ ; 2ter Theil . .  $\frac{12,32}{8}$  . . . . . = 2,51;

u. f. f. Summe aller 8 Pressionen 14,46, dividirt durch 8: gibt 1,80 als mittleren Drut. Nachdem wir den Rest der Rechnung wie der Berfasser ausgeführt haben, sinden wir die theoretische Kraft von 66 Pferden statt 61, und der Coefficient wird daher fur diese 25.3

g. 46 und g. 47. Ueber die Ursachen des Unterschiedes zwisschen den Coefficienten der Batt'schen Maschinen und der Maschinen mit 2 Eplindern stimmen wir ganz mit dem Berfasser überein. Tred gold findet durch seine Berechnungen annahernde Resultate; er nimmt an, daß der Kraftverlust durch Widerstände und Dampsentweichungen bei Batt's Maschinen 0,368, und bei Bools's Maschinen 0,520 der Totaltraft gleichtbmmt; er wurde also im ersten Falle den Coefficienten 0,63, und im zweiten Falle 0,48 erzhalten. Diese Coefficienten sind zu groß, und um sie mit denen, welche die Bersuche mit dem Zaume ergeben, übereinstimmend zu machen, muß man den Werth des Gegendrutes davon abrechnen, welcher bei Tred gold in der Formel begriffen ist. Die Batt'sche Maschine arbeitet mit 1,25 Atmosphare, der Gegendrus ist 0,1, also

1/1.5 ber urfprunglichen Kraft, welche bier als 1 betrachtet wird; alfo ift ber Berth bes Gegenbrutes 1 x 1/15 = 0,08, mas ben Coefficienten fur Batt's Mafchine auf 0,57 gurutfabet. In Boolf's Mafchine in ihrem Normalguftande, wie 6. 15. ift ber mittlere Drut ungefahr 2 Utmofpbaren, ber Gegendrut 0,4; alfo 1/20 ber urfpringlichen Rraft ober 1 × 1/10 = 0,05, wodurch ber Boolf's fche Coefficient auf 0,48 - 0,05 = 0,43 guruttommt. man die Rechnungen Tredgold's bis ins Gingelne durchgebt, findet man, baf nur die Bufdgung eines zweiten Eplinders ben Coefficient ber Boolfichen Dafdine erniebrigt, und ba Br. Emil Rbdlin burchaus biefelben Grunde fur Diefe Differeng findet, fo muß man fich nicht wundern, daß die Dafcbine bes Grn. Bouche in Thann, 9. 45, teinen grbBeren Coefficienten als 0,44 ergab. Mugenfcheinlich verurfacht die Bermehrung ber Reibung, welche die Anwendung ameier Eplinder mit fich bringt, bieß Resultat, und mir betrachen bienach ben Berfuch, 6. 45, ale febr genau.

Begen ber Correction, welche wir machten, stellt sich ber mittlere Coefficient ber Bool f'iden Maschine auf 0,383; berjenige ber Batt'ichen Maschine ift 0,55, und berjenige ber Maschine mit Ausbehnung ohne Condensation und zwei Cylindern muß nothwendig zwischen beiben ftehen und 0,44 seyn; er ist fleiner ale der Coefficient der Batt'ichen Maschine, wegen der zwei Cylinder aber großer als der der Boolfichen wegen der Lust- und Basserpumpe.

Br. Emil Rochlin betrachtet biefen Coefficienten als zu klein, und glaubt mit Recht, daß das Schwungrad unverhaltnismäßig groß und ftart ift. Wir find jedoch ber Meinung, daß man diesen Krafts verluft durch das Schwungrad nicht auf 0,06, sondern bloß auf 0,03 anschlagen darf und nehmen fur die Maschinen zweiter Classe als Coefficienten 0,47 statt 0,50 an.

Der Berfasser stellt ben mittleren Coefficienten ber Erpansionemaschinen mit einem Eylinder und Condensator auf 0,40, mahrend berjenige ber Boolf'schen Maschine 0,45 ift. Dieß scheint und nicht genau, benn diese Maschinen haben nach der Theorie alle Borzuge der Boolf'schen; der Kraftverlust durch Reibung und durch die Dampfleltungen muß aber viel geringer als bei solchen mit zwei Cylinz bern seyn. Diese Maschinen sollten also hinsichtlich ihres Coefficienten eher der Batt'schen, mit welcher sie die meiste Aehnlichkeit baben, gleich, mindestens nicht unter die Boolfische gestellt werden.

Es bestehen übrigens nur wenige ober gar teine folche Mafchinen, weil man ihnen nicht die Regelmäßigkeit der Bewegung geben kann, welche fur die meisten Industriezweke erfordert wird. Es gibt jedoch Ralle, wo diese Regelmäßigkeit nicht: fo nothwendig ift, wie bei Musichspfung bes Baffers zc.; andererfeits ift es nicht unmbge lich, bag bie Dechaniter noch Mittel finden, bie Unregelmäßigfeit ohne große Kraftverzehrung aufzuheben.

Nach ben Correctionen, welche wir bei einigen Berechnungen gemacht haben, find die Resultate ber Tabelle; §. 48, für die Boolf's ichen Maschinen nicht verandert; benn wenn wir eine größere theosretische Kraft gefunden haben, so ist bagegen ber Coefficient diefer Raschinen verhaltnigmäßig verkleinert.

Bir baben nur wenig über bie 95:49 bis 53 gu fagengeüber bie Mafchinen mit nieberem Drute hat bereits die Erfahrung entsichten; alle unfere Fabriten haben fie anfgegeben und felbft mit großen Opfern burch Woolfiche Maschinen erfest.

densation baben wir feiner Erfahrung, und es ift febr mahrscheinlich, bal man fie gegenwartig moch nicht für hinlanglich gleichformigen Bang auszuführen vermag.

Die Erpanfionsmaschinen mit einem Cylinder und ohne Consbensation werden ziemlich haufig im Inderen Frankreichs und bes sendere im Parise angewandt, vorzugsweife aber in kleinem Maaße flabe von 1 bis 10 Pferdekraften. Die Einsachheit dieser Maschinen, der kleine Raum, deffen sie bedurfen, macht fie sehr geeignet, um in kleinen Dimensionen ausgeschhrt und in den Pariser Berkstätten verswendet zu werden, wordes unmbglich warer, eine große Menge Basser berbeizuschaffen.

Nach-ber Zabelle, G. 48; fonnte biefe: Maschine hisschlich 1006 Ruzestects ber. Boolfichen Maschine nur dann gleichgestellt werden,, wenn sie mit 8 ober 9 Atmosphären arbeitete. Der Bers safer bat für diese Maschine eine Expansion von 4 augenhumen, welche uns unmöglich erreichbar zu senn scheint. Mit vor Expansion 3 bedürfte man 10 oder 11 Atmosphären, um sie deri Wooksalien Angleiche gleich zu stellen.

Diefes Resultat, mit dem Coefficienten 0.45 unufriplicitt, gibe bafifibe, wie die Bool fice Mafchine in Rormalguffande, 5. 15,

felbe, wie die Boolfiche Maschine in Rormalgustande, S. 15, wenn man für legtere nur den Coefficient 0,383 nimmt. Außerdem find die Annahmen bei der Berechnung für die Dochdrutmaschine fehr ganftig gewesen, da man nicht berütsichtigt hat, daß der Dampf bei bibberein Drute mehr toftet. Wenn man bei dieser Berechnung Ratsicht auf die Bergebberung des Bolums nahme, so waren

mofpharen erforberlich, damit biefe Dafchine ber Bool fichen gleichtame.

Deffen ungeachtet ist es nicht unmbglich, daß jene Maschine für gewisse Iweke wegen ihrer Einfachheit und ihres geringen Prelzses, ohne ganzlich den Rugessech der Bool fichen zu geben, dennoch mit dieset concurriren kann. Wir glauben indessen, daß die Mechaniker diese Maschine mit zwei Eplindern abwechselnd wirkend einrichten sollten, um die größte Unbequemlichkeit, die Ungleichstrmigkeit ihres Ganges, zu vermeiben. Eine solche Maschine ohne Condensation kann nur dann vortheilhaft werden, wenn man eine Expansion von wenigskend 4 hat; dann ist aber während hes Kolbenlauses der Druk geringer als der Widerstand, und das Schwingrad mußte daber wahzend bieser Zeit einen großen Theil der Arbeit verrichten. Es wird und erlaubt seyn an der Ausschührbarkeit einer solchen Maschine mit regelmäßigem Gange zu zweiseln, wenn diese Regelmäßigkeit bloß durch ein Schwungrad, und nicht durch Anwendung zweier Cylinder erzielt werden soll.

Bei ber Maschine mit zwei Cylinbern tann man bas Schwungnab ganz weglassen ober es sehr schwach machen; man hat aber bie Reibung eines Rolbens mehr, und ber Kraftverluft, ber burch bas Streichen bes Dampfes burch Abhren und Rlappen entsteht, ift ebenfalls verdoppelt; es fragt sich aber, ob die Reibung eines ungeheuren Schwungrades, wie es für eine eincylindrige Maschine notigi ware, nicht noch größer ist.

Bie misbilligen mit bem Berfaffer bie Unwendung ber nicht conbenfirenden Mafchinen in Spinnereien, mechantschen Webereien 2c., wo man ben verlorenen Dampf zur heizung benugen wollte. Der Berluft; den man an bewegender Kraft erlitte, ware weit großer, als ber Bortheil, der aus der heizbarteit bes Dampfes gezogen wer-

Der Verfasser glaubt ferner, daß in Farbereien Boolfiche Maschinen fast eben so gute Dienste leisten wurden, als Maschinen ohne Condensation, und führt als Hauptgrund gegen leztere an, daß sie bei höherem Drute als die Boolficen Maschinen arbeiten mussen, also ihre Kessel weir mehr Reparaturen erfordern. Wir wissen indessen, daß man gegenwartig die Expansion bei Maschinen mit einem Eylinder nicht weiter als auf 3 steigert, und halten dieß für das Maximum; gewöhnlich sindet sogar nur die Expansion 2 Statt. Benn man nun mit 4 Utmosphären arbeitet, hat der Dampf nach geschener Expansion noch 1/2 1/3 Utmosphären, was beinabe hinreicht, ihn in die Kufen zu treiben. Die Boolfschen Maschinen arbeiten in ihrem Normalzustande mit 3/4 Utmosphären; also bedürfte

man für eine Dafchine ohne Condenfation nur 1/4 Atmofpbare mebr. und Diefe geringe Bergrbferung bes Drutes murbe gewiß die Revaraturen nicht febr vermehren.

Die vielen Reparaturen, welche bei Reffeln, die mit 5 ober 6 Mimofpharen arbeiteten, vorgetommen find, fanden befondere im Un= fange Statt, mo alle Siedrobren von Guffeifen maren, welches bei einem gemiffen Siggrade nicht mehr widerftebt. Ueberdieß maren bie Reffel aller Boolficen Dafdinen, die in ben legten Sahren bei und berfertigt murben, wenigstens um 1/3 ju tlein, und man mußte alfo bas Reuer mehr verftarten, als es ber gembbnliche Drut vers langt batte. Rest, mo une bie Erfahrung belehrt bat, merben Re= paraturen immer feltener.

Bir glauben mit bem Berfaffer, daß man bas Conbenfationes maffer fur die Rarbetufen benugen tonnte; eine große Denge blefes Baffere (von blog 35° C.) wird jeboch erzeugt, movon man nicht auf ber Stelle Gebrauch machen tann; man bebarf alfo ziemlich grofer Bebalter, um baffelbe aufaubemabren. Um biefes Baffer gebbrig vertheilen au tonnen, muß man es überdieß auf Die Bebalter beben, wogu eine giemliche Rraft erforbert wird. Das BBaffer, welches nicht gleich verwenbet werben tann, wird aber Barme verlieren, und banfia wird fogar ber gall eintreten, daß alles condenfirte Baffer ben gan jen Zag über nicht verbraucht werben tann.

Diefe Machtheile fallen bei ber Unwendung des Dampfes weg, welchen man nicht zu beben braucht, um ihn zu vertheilen, und von bem man immer fogleich Gebrauch machen tann, wenn man bas Spftem befolgt, welches wir borfcblagen; man macht namlich ben Reffel nicht großer, ale er fenn muß, um bie Dafchine in Gang gu fegen, und errichtet bagegen moch einen zweiten Reffel blof gur Gra leugung bes Dampfes fur die Farbetufen, wenn ber bon ber Da= dine ausgestoßene Dampf nicht zureichte; Die Dampfmaschine wird aber immer biel weniger Dampf von fich geben, als man fur bie gewohnliche Arbeit bebarf, und alfo wird immer aller Dampf, benman bon ihr erhalt, fogleich benugt werben tounen.

Es geht bieraus berpor, daß fur Dampffarbereien bie Erpanfionemafdine ohne Condenfation ber 2Boolf fchen vorzugleben ift, weil der unmittelbare Gebrauch des Dampfes ficherer ift, als ber bes Conbensationemaffere; weil ber Dreis ber 2Boolfichen Da= foine weit bober ift, und weil es endlich feinen Rachtheil bringt, bof bie Dafchine ohne Condenfation weniger Rraft entwikelt, Da 3 man alle Darme, welche jum Geben ber Mafchine erforberlich ift. niglich verwenden tann. Bir weichen bierin alfo von ber Meinung bee Berfaffers ab, und muffen in diefem Falle ber Dafdine ohne Condensation entschieden ben Borgug vor ber 2Boolfichen guertennen.

Bir tonnten noch mehrere Grunde fur biefe Umvendung ber Dampfmafchine angeben; ba aber in biefem Augenblite ein junger -Rafcinift son Mulbaufen eine folche Maschine baut, fo wird die Erfahrung beffer fprechen, als unfere Grunde es bermogen.

322°

|        | ì     |        | H     | ^       |       | -     |       | 1     | 1.     | 1      | Au             |            | 101         | n i     | 191        | 1      | -      | One   | 26.11  | Iai   |            | 1          |                                          | H                       |  |  |  |
|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------------|------------|-------------|---------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 28     | 27    | 20     | 25    | -       | 94    | 201   | 12    | 21    |        | 30     | 29             |            | 20          |         | 19         | 30     | 17     | 16    | 15     | 13    | 12         |            | Rummer bes 5. in ber Abhai               | idi                     |  |  |  |
| 9      | 9     | 7      | 4./   | 16      | Ji.   | C)    | C     | 5     |        | 9      | 41/2           |            | 31          | - (     | 31/        | 41/2   | 51/2   | 41 2  | 31/2   | 11/2  | 11/4       | 29         | Drut im Reffel in Atmosph.               |                         |  |  |  |
| 4      | S     | 3      | 3/2   |         | -     | 13    | 0 =   | C     |        | 4      | 31/            |            | Ú1          | 1 2     | 41/        | 41/2   | 31/2   | C) 10 | 3/2    | 0     | 0          | 20.00      | Absperrung.                              |                         |  |  |  |
| 1      | !     | 1      |       | 1000    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1 15 1 | 4      | m. 1 Oplinber. | Balanciere | Roentgen, 2 | 1001, 5 | Mitten und | 1      | -1     | 11 6  | Boolf  | abi   | 23 0 0 1 1 | 200        | ® y fire m.                              |                         |  |  |  |
| 87,51  | 80,57 | 74,12  | 01/3/ | 00000   | 66.86 | 56,40 | 37,80 | 35,60 | 7      | 106,28 | 92,85          |            | 61,70       |         | 98,02      | 101.71 | 95,70  | 92,83 | 90,54  | 37,80 | 56,50      |            | Theoretische.                            | -                       |  |  |  |
| 0,40   | 0,12  | 260 6  | 0,10  | 0 00    | 0.40  | 0,42  | 0,50  | 0,50  |        | 0,51   | 0,34           |            | 0,40        |         | 0,32       | 0,37   | 0,57   | 0,37  | 0,57   | 0,50  | 0,50       | Goeffic.   | Maschinen                                | 2                       |  |  |  |
| 35,    | 53,83 | 31,13  | 24,02 | 2000    | 26.74 | 25,68 | 18,90 | 17,80 | 1      | 36,13  | 51,56          | 10         | 24.68       | -       | 31,25      | 37,63  | 35,40  | 54,54 | 33,49  | 18,90 | 18,25      |            | pon 6 bis 12<br>Pferbetraften.           | 2 2 10                  |  |  |  |
| 0,45   | 0,47  | - 0,4/ | C.83  | 0       | 0.45  | 0,47  | 0,55  | 0,55  |        | 0,39   | 0,59           |            | 0,45        |         | 0.37       | 0,42   | 0,42   | 0,42  | 0,42   | 0,55  | - 0,55     | Goeffic,   | 30111 00 1111111                         | 7                       |  |  |  |
| 39,37  | 37,86 | 39,00  | 2/,70 | 0 3 3 0 | 30.08 | 26,50 | 20,79 | 19,58 | C      | 41,44  | 56,20          |            | 27,76       |         | 36.41      | 42,71  | 40,19: | 58,93 | .38,02 | 20,79 | 20,07      | 8          | pferbetraften.                           | Dampfvolu<br>berechnet. |  |  |  |
| 0,50   | 0,52  | 20,0   | 0,00  | 0000    | 0.50  | 0,52  | 0,60  | 0,60  | 10     | 0,14   | 0,44           |            | 0,50        |         | 0.42       | 0,47   | 0,47   | 0,47  | 0,47   | 0,60  | 0,60       | Woelfic.   | Maschinen 3ter Classe                    |                         |  |  |  |
| 43,75  | 41,89 | \$C.06 | 30,78 | 200     | 22.22 | 29,32 | 22,68 | 21,36 |        | 46,76  | 40.84          | 1          | 30,85       |         | 41,16      | 47,80  | 44,97  | 43,63 | 12,55  | 22,68 | 21,90      | 10         | pon 40 bis 400 & Spferbetraften.         | The same of             |  |  |  |
| 75,33  | 68,64 | 64,95  | 57,18 | 0.10    | 61.61 | 5 ,22 | 20,44 | 31,48 |        | 90,90  | 89,41          |            | 57,97       |         | 92,17      | 95,52  | 84.98  | 84,44 | 83,58  | 36,58 | 20.00      | 100        | Theoretifche.                            | ohne bie                |  |  |  |
| 0,45   | 0,47  | 0,17   | 0,45  | 0130    | 0.45  | 0,47  | 0,50  | 0,50  | I.     | 0.37   | 0,37           | 1          | 0,43        |         | 0.35       | 0,40   | 0,40   | 0,40  | 0,40   | 0,50  | 0,50       | Coeffic.   | Maschinen                                |                         |  |  |  |
| 33,89  | 32,26 | 30,52  | 25,73 | 21/01   | 97 67 | 23.60 | 16,22 | 15,59 | 00     | 33,65  | 31.24          | 11         | 24.92       |         | 32.25      | 37,32  | 33,99  | 35,77 | 35,35  | 18,29 | 17,96      | -          | Pferbekraften.                           | Bunsaggre<br>Bunsaggre  |  |  |  |
| 0,50   | 0,52  | D, 5%  | 000   | 0,00    | 0.50  | 0,52  | ,55   | 0 55  | 0.0    | 0.42   | 0,42           | Ī          | 0,48        |         | 0.40       | 0,45   | 0,15   | 0,45  | 0,45   | 0,55  | 0,55       | (Soeffic.) | Maschinen = = = =                        | 7                       |  |  |  |
| 37,66  | 55,69 | 33,77  | 28,59 | 20110   | 30.75 | 26,11 | 17,84 | 17,14 | . 7    | 58,17  | 35, 16         |            | 27,82       |         | 36,86      | 41,99  | 38,24  | 37,99 | 37,61  | 20,11 | 19,75      |            | 2ter Gloffe von 16 bie 30 Pferbetraften. | -                       |  |  |  |
| 0,55   |       | 0,57   | 0,55  | 2000    | 2 2 2 | 0,57  | 0,60  | 0,60  | 24     | -0,47  | 0,97           | 3          | 0,55        |         | 0.15       | 0,50   | 0,50   | 0,50  | 0,50   | 0,60  | 0,60       | Gorffic.   | Maschinen<br>3ter Glaffe                 |                         |  |  |  |
| 7,55 € | -     | 3/,02  | 21,94 | 20,00   | 1000  | 28,62 | 19,46 | 18,60 |        | 12,72  | 39,68          |            | 30,72       |         | 41,47      | 46,66  | 42,49  | 42,22 | 41,79  | 21,94 | 21,55      | 0          | pferdetraften.                           |                         |  |  |  |

Bir figen hier eine Tabelle bei, welche die verschiebenen Be, merkungen, die wir über die Berechnungen gemacht haben, jusammens soft. Bir haben ihr dieselbe Form, welche die in der Abhandlung hat, gegeben; wir haben aber noch den Theil Nr. 2 beigefügt; in welchem der theoretische und praktische Effect ohne Berüksichtigung der Bolumvergrößerung des Dampfes berechnet ist. In dem Theile Nr. 1 sind die §g. 12, 13, 20, 21 und 22 wie in der Abhandlung berechnet; alle anderen §g. aber nach Choffel's Formel.

Im Theile Dr. 2 find die Sf. 12, 13, 20, 21 und 22, mas ben mittleren Drut betrifft, wie in ber Abhandlung berechnet, nur bat man das Bolum bes Dampfes als im umgetehrten Berhaltniffe mit bem Drute ftebend augenommen.

Die übrigen SS. Diefes Theiles find nach ber logarithmischen Formel berechnet, indem man gleichfalls das Bolum im umgekehren Berbaltniffe jum Druke annahm. Bei Berechnung der Maschine von Nitken und Steel, S. 19, haben mir die Erpansion zu 41/2 gesezt, weil das Berbaltniß der Eplinder wie 1 zu 31/2 ist, und nach volleendeter Erpansion der Dampf den kleinen und großen Eylinder füllt, solglich den Raum 41/2 einnimmt; in der Tabelle der Abhandlung ist nur 31/2 angenommen, was diese Maschine vortheilhafter erscheinen lätt, als sie wirklich ist. Die SS. 12, 13, 20, 21 und 22 haben die nämlichen Coefficienten behalten, da sie auf ganz gleiche Art wie in der Abhandlung berechnet wurden.

Bei ben Dafdinen von Boolf und benjenigen von Witten und Steff: fl. 15, '16, 17, 18 und 19," mußten wir ben Coefficienten nach 6. 40 und 6. 41 rectificiven Die Dafcbinen mit Erpans fion und Condensation und einem Cplinder (6. 29 und 30) muffen wir mit bem Betfaffer wegen bes gar Regultrung nothigen großen Schwungrades fur weniger bertheilhaft ertlaren; ale bie 2Boolf's fchen; wir fegen aber ben Unterfchied bes Coefficienten aus fcon befprochenen Grunden nur auf O.O3.ni Rir Die Dafdinen mit Erpanfion und Condenfation; 6. 23; 24/125, 26, 27, 28, wurde ber Erefficient nach bem in 6. 45 angegebenen Berfuche 0,44 gefunden, und Br. Emil Rbchlin glaubte ihn auf 0,50 fur Die groette Claffe fegen gu muffen, weil die Dafchine, bei welcher Berfuch angeftellt murde, ein viel gu großes Schwungrad hatte, und baber einen fleis neren Coefficienten geben mußte. Indem wir diefen Grund fur mabt ertennen, fcheint es uns jedoch binlanglich, ben burch bas Schwungrad verurfachten Berluft auf 0,03 ju fchagen, wodurch fich ber Coefficient fur Die zweite Claffe biefer Dafcbinen nur auf 0,47 ftellt.

Bir haben auch fur bie namtichen Dafchinen ben Unter

July Zed by Google

amifchen ftarter ober fcmacher Expansion nicht fo boch angeschlagen, als ber Berfaffer, weil ber Bersuch, burch welchen ber Coefficient bestimmt wurde, an einer Maschine mit 2 Cylindern angestellt wurde, welche nothwendig ein geringeres Resultat ergeben mußte, als bei Anwendung eines Cylinders, wo der Berluft minder groß ift.

Wir erinnern nochmale, daß fur diefe Tabelle, wie fur die Tabelle der Abhandlung, die Pferdefraft zu 75 Kilogr. angenommen ift, die in der Secunde auf 1 Meter gehoben werden.

Der Zwet, welchen Dr. Emil Rochtin bei feiner Abhaublung aber bie Dampfmaschinen im Auge batte, war, die Fabritanten zu belehren, welchem Susteme sie den Borzug zuerkennen sollten. Bir finden, baß der Berfaffer diesen Zwet oblig erreicht und hewiesen bat, daß die Boots iche Dampfmaschine bei dem gegenwärtigen Standpunkte ber Mechanik die vortheilhafteste, ift.

Der Gebante, in berfelben Tabelle die thepretischen und prattiichen, bet verschiedenen Systemen von Maschinen mit derselben Quantitat Dampf erhaltenen Resultate zusammenzustellen, ift febr gintlich. Nach unserer Meinung ift dies ein großer Fortschrift in bei Methobe, solche Gegenstände zu behandeln, und berselbe verhinden bie Berwirrung, welche die meisten Berechnungen, die man in ben Werten über bie Dampsmaschinen findet, verursachen.

Der Berfasser hat es vorgezogen, fich nicht ber algehraischen Rechnungsweise zu bedienen, um fein Bert allgemein verständlicher zu machen; seine Arbeit ift baburch etwas weitschweifiger, und die Resultate find etwas weniger genau geworden; dieß ist aber ohne Zweifel tein: Uebel, weil er so von Jedermann verstanden werden wird. Seine Arbeit wird ein großes Licht auf die Fragen über die Dampfmaschine werfen; sie wird den Maschinisten bei ihren Berecht nungen und Conftructionen ein Führer seyn, und den Gewerbemann bei der Babt, welche er treffen soll, leiten.

or to be to the man the to the general

summer orders and the think

or (0.0 mg it to server.

<sup>36. 45)</sup> Shaffel's Abhandlung: uber bie Urt, ben theoret ifchen Effect ber Dampfmaldinen mit Expansion zu berechnen welche ber Bulletin ebenfalls mittbeilt, folgt im nachsten Deft bes Polyt. Journals.

#### XLVIII.

Berbesserungen an den Dampstesseln, wodurch das Bersten berselben durch übermäßigen inneren und das Einsinken durch übermäßigen außeren Druk verhütet wird, und worauf sich John Cooper Douglas Esq., von Great Ormond Street in der Grafschaft Middleser, am 19. November 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem Repertory of Patent-Inventions. August 1856, S. 74.

Meine Erfindung besteht in einem Rolben, ber burch die Glofficität bes Dampfes in Bewegung geset wird, und durch welchen das gewöhnliche Sicherheitsventil in feiner Birksamfeit mehr Sicherheit bekomint. Sie besteht aber ferner auch in einem pneumatischen ober hydraulischen Apparate ober in beiden zugleich.

Big. 22 ift ein Seitenaufrif eines Reffels, womit Dampf von niederem Drute erzeugt und angewendet werden foll, und an weldem meine Berbefferungen angebracht find; ein Theil beffelben ift offen bargeftelle, damit die verbefferten Theile anschaulicher gemacht find.

Fig. 23 ift das Ende eines zur Erzeugung von Dochdrutdampf bestimmten Reffele, worgn ein Theil meiner Berbefferungen auges bracht ift.

Fig. 24 zeigt bas Ende eines anderen hochbrut Dampfleffels, moraus man erfieht, wie die Stellung der Glote und bes Bentiles C geandert, werben tann, menn man estifut geeignet findet.

Meine Effiabungen tonnen eigentlich bort zweierlet Gefichtspuntten ans beltächtet werben; je nachdem nämlich durch sie ben Birkungen eines zu großen inneren ober außeren Drukes an Dampfteffeln, Generatoren, Destillirapparaten ic. vorgebeugt werden soll.
Sollen diese Gefäße gegen einen übermäßigen inneren Druk geschät werden, so beblene ich mich der in Fig. 22 bei A angebeuteten Betbesserung, wodurch das Deffinen des gewöhnlichen Sicherheltsbeiteles B dadurch verburgt wied, daß diese Borrichtung auf den Bebel oder auf einen anderen Theil dieses Bentiles einwirkt. Ich beinge namlich über dem Puntte A soll über irgend einer anderen sin geeignet besundenen Stelle des Gefäßes einen kleinen Chlinder an und passe in Folge der Zunahme ober Abnahme des Drukes innerhalb des Gefäßes steigt ober fallt; wirtt sie auf die Retten D, E. Mit ber Rette E steht eine kleine Schnells oder Federwange, oder eine andere ben' Drut andeutenbe und an bem Galgen F aufgebaugte Borrichtung in Berbindung. Benn baber bie Rolbenftange C empor: fteigt, fo wirft fie auf die Rette E, mut folglich wird fich ber Beiger ber Schnellmaage G berabbemegen; fo wie bingegen Die Rolbenftange C berabfintt, wird bie Birtung auf bie Rette E nachlaffen und ber Beis ger ber Schnellmaage mitblin emporfteigen. Das eine Enbe ber Rette D ift burch ein Loch, welches fich in bem Ende bes Giderbeiteventile hebels bei T' befinder, gezogen und fo befeftigt, baß ibm einiger Spielraum gestattet ift, bamit bas Bentil nicht gleich bei jebem geringen Wechsel in bem auf Die Rolbenftange C und ben Beiger G wirtenden Drute in Mitleibenschaft gezogen wird. Gollte jedoch ber Drut fortmabrend gunehmen, und follte fich bas Bentil B bieburch nicht fcon von felbft bffnen, fo murbe bie auffteigende Bemegung ber Rolbenftange in Batte veranlaffen, baß bie Rette C ben Debel arm T niedergiebt, und biedurch bas Deffnen bes Bentiles bemitt ober wenigstens bagu beitragt. ..

Die bier beschriebene Borrichtung icheint mir gur Berbatung jener Explosionen, welche burch bie allgemein angenommenen Urfaden erzeugt merben, anmendbar. Da ich jedoch nach langiahriger Beobachtung und vielfeitiger Erfahrung glaube, baf einige Erplofie nen auch durch andere Urfachen erzeugt werden, fo habe ich file biefe galle jenen Apparat ausgebacht, ben man in Fig. 22 mit H. J, K, L, M, N und O bezeichnet fieht, und ber fich fur Dampfteffel mit niederem Drute, fo wie fur andere Gefafe eignet; mabrend fin Dochbrutteffel over andere berlei Gefafe ber in Rig. 23 mit P. 0 und in Rig. 24 mir R, S bezeichnere Apparat beftimmt ift. In bie fen Sallen wirdinamlich meiner Unficht nach die Explosion badnich henvorgebracht, bag, bas Baffer, oben die fonflige Athifigfeit burd Die raiche Erzengung von elaftifdem Dampfe, melder nicht fonell genug bis an bie Dberflache emporfteigen fann, von bem Boben em porgeschleudert wird. Diefer elaftijde Dampf mirb ale ein folechter Barmeleiter überhigt, und fibft baber Die Bluffigfeit, mit großet Rraft ab und empor, fo daß ber Dampf und manchmal auch Baffer bei dem Bentile ausgetrieben wird. Co wie nun aber bas Bentil mieber gefchloffen wird, fo fallt die obere tabler gewordene Bluffigleit tegenarzig in ben unteren ober beifeften elaftifchen Dampf gurut. und bewirtt, jubem fie biefen gang ober jum Theil verdichtet, baf der Drut im Reffel ploglich unter ben atmofpharifchen Drut berab fintt. Sch verfebe baber ben mit niederem Drute arbeitenden Reffel mit einer Borrichtung, wodurch von Unten Baffer in benfelben ein: geerieben wird, weun bie Berminderung bes Drutes in feinem In neren eintritt; und ich verfebe ben mit bobem Drute grbeitenben Reffel mit einer Borrichtung, welche in bemfelben Falle atmofpharifche Luft eintreten laft. Den erfteren biefer Upparate erfieht man in Blg. 22; wird namlich der Drut im Inneren des Reffels ju gering, io baß ein Ginfinten oder Busammenfallen beffelben gu befurchten ftunde, fo wird durch ben atmofpharifchen Drut bas Bentil K gebffe met werden, fo bag bas Baffer aus bem Bebalter Dr. 1 burch ben Canal H, J, H in den Reffel ftromen wird. Um ben Bebalter Dr. 1 geborig mit Baffer gefullt ju erhalten, bediene ich mich bes ges nbbnlichen Schwimmerapparates L, M, burch beffen Thatigfeit, wenn es nothig fenn follte, Baffer aus dem Behalter Dr. 2 berab in ben Bebalter Dr. 1 fliegen tann. In einigen Fallen, befonders auf Dampfbooten, burfte eine Rohre mit einem Bentile O, welche von bem Boden bes Reffels aus in bas Baffer fuhrt, beffere Dienfte leiften, als die Behalter Dr. 1 und Dr. 2. Un Sochbrutbampftefe feln gebe ich einem Robren . und Bentilapparate mit einer Signalglote, wie man fie in Fig. 23 fiebt, ben Borgug; biefer Apparat treibt namlid, wenn ein Ginfinten verbutet merben foll, Luft burch bas Bentil Q und burch bie Robre P. Die Signalglote VV ift bagu bestimmt, ben Dafcbiniften von ber brobenben Gefahr in Rennenif ju fegen. In einigen gallen gebe ich ber aus Rig. 24 erfichtlichen Ginrichtung ber Rohre R, des Bentiles S und ber Glote X ben Borgug.

Ich ertlare nach vorausgeschifter Beschreibung ber von mir in Unwendung gebrachten Apparate, welche mit Gulfe ber beigefügten Beidnung gewiß jedem Sachverftanbigen flar und beutlich fenn barfim, baß ich weber bie Unwendung ber Schnell: ober Rebermaage, noch auch jene irgend eines anderen gur Deffung bes Drutes bies nenden Apparates als meine Erfindung in Unfpruch nehme; wohl aber ben beschriebenen Cylinder mit bem Rolben, wodurch bie Bus iber Abnahme bes Drutes im Reffel baju benugt wird, irgend eines bir vielen Arten von Sicherheiteventilen in Bewegung gu fegen. 3ch beforante mich übrigens biebei auf feine bestimmte Urt von Bere bindungeterren, Berbindungeftangen ober anderen gur Berbindung bes Rolbens mit bem Bentile bienenden Borrichtungen, noch auf irgend eine bestimmte Urt von Dampfteffeln. 3ch ertlare ferner, bag ich bie Benugung ber nach Innen fich bffnenden Bentile, beren man fic in ben legteren Sabren baufig bediente, um beim Abtablen ber Reffel großere Sicherheit gu erlangen, teineswegs fur meine Erfindung ertidre; meine Unfpruche grunden fich in Diefer Sinfict lediglich auf bie Unwendung Diefer nach Innen fich bffnenden Bentile und Rbbs im am Grunde ber Reffel, um baburch jenen Beranberungen vorzus bengen, bie meinen Beobachtungen nach in allen Reffeln in boberevder geringerem Grade vorgeben. 3ch behalte mir vor, bie Form biefer Apparate je nach Umftanben verschieben abzuändern.

#### XLIX.

Ueber das Ruderrad des Hrn. Henry Pickworth von Sipson in der Grafschaft Middleser.

Mus bem Mechanics' Magazine, No. 679, 6. 522. Mit Abbitdungen auf Kab. 1V.

Dr. Didworth befigt ein Datent auf ein Ruberrab, meldes folgende Bortheile gewihren foll. 1) fallen bei bemfelben alle Ericutterungen meg, und mithin auch jene gitternbe Bewegung, über Die man auf ben Dampfbooten fo febr flagt. 2) erzeugt es fein Nachwaffer (tail-water), weghalb benn auch bie nachtheiligen Gin: wirfungen eines folchen nicht Statt finden tonnen. 3) lagt es fic fo tief tauchen, baf fich die Treibrader ju beiben Geiten ftete unter Baffer befinden, felbft bei bem ungeftamften Better. 4) find Die Schaufeln fo eingerichtet, baß fich jebe berfelben, fo balb fie nicht langer mehr fortichaffend wirtt, bem Debium, worin fie fich befinbet, in fchiefer Richtung barbietet, und gwar felbft bann, wenn bas Rad gang und gar untergetaucht ift. 5) fann es nicht leicht burd Die bagegen ichlagende Gee in feiner Bewegung beeintrachtigt merben, mefhalb es benn teines Gebaufes bebarf, und meffbalb ftatt beffen ein Schirm aus Canevaß ober einem anberen leichten Stoffe binreicht, um bas Emporsprigen bes Baffers auf bas Berbet gu verbaten. 6) endlich ift es unter allen Umftanden beinabe von gleis der Birtfamteit.

Fig. 40 gibt eine feitliche Unficht eines Ruberrades biefer Urt; ber größeren Deutlichkeit wegen ift die Salfte des sogenannten Korpers und auch ein Theil der dazu gehörigen Theile weggelaffen. Fig. 41 ift eine Endansicht besselben Rades mit sammtlichen dazu gehörigen Theilen. In Fig. 40 ist das Rad als stillstebend angernommen; in Fig. 41 bingegen ift es dargestellt, als bewegten sich die unteren Schaufeln vorwärts.

Der Korper biefes Ruberrades H, H ift jenem des gewöhnlichen Ruberrades volltommen ahnlich, nur viel bunner. Durch die dußersten Enden feiner radienartigen Arme find Locher gebohrt, in denen Querbalten umlaufen, und zwar an dem einen Ende mit Rurbeln G,G. Un diesen Balten find die größeren Schaufelrahmen I, I angebracht, und diese führen die Schaufeln K, K, welche die Form von Parallelogrammen haben, und welche sich an einer Achse breben, die

parallel mit ben Geltenranbern von einem Enbe ber Schaufebngunt anderen lauft. Diefe Mchfe befindet fich jeboch nicht im Dittels puntte ber Seiten . fonbern in einer fleinen Entfernung bavon; fie ragt an beiben Enben ermas bariber binaus; auch ift fie fo in ben Rabmen eingefest, baß fich ber breitere Theil ber Schaufet gegen Die Geite bes Rahrzeuges bin brebt, inbem er ben Rahmen fcbließer, Bei Diefer Ginrichtung wird die Gee, felbft wenn fie bon ber Gelee gegen bas Ruberrad ichlagt, menig ober gar feine Birfung barauf haben. D ift eine boble Belle, Die fich in einem Saleringe bewegt, und beren Bohrung genau fo welt ift, bag bie Saupewelle A barin umlaufen tann, ohne fie ju berühren. Un bem außeren Enbe biefer boblen Belle und fo nabe an ber Seite bes Sabrzenges, als man es fur geeignet findet, ift ein Ercentricum E angebracht; an bem inneren, innerhalb bes Rabrzenges befindlichen Ende bagegen ift ein Rab B aufgezogen, welches bem Stenerrade großer Schiffe abnlich gebaut ift. C'ift ein Babnrad, auf welches Sperrtegel mirten, fo baß bie boble Belle D und mithin auch bas Ercentricum E nach Belieben firirt ober in Bewegung gefegt werden tonnen. Ercentricum E lauft ein Rab F um, welches ber Patenttrager ben Rahmenlenter (frame-governor) nennt; es bat mit bem Rbrper bes Rabes einen und benfelben Durchmeffer, und ift wie biefer mit freisrunden Bochern verfeben, die gur Aufnahme ber Salfe ber Rurbeln G, G bienen. In Rig. 40 ift biefer Rahmenlenter meggelaffen, bamit bie Beichnung meniger verworren murbe.

Die fleineren Schaufelrahmen I, I find gang unabhangig von bet ercentrifden Bemegung an bem Rorper bes Rabes befeftigt, fo baß man biefes auch obne fie als vollftanbig betrachten tann. Gie fubren Schaufeln, welche fich von jenen in ben umlaufenben Rahmen nur in Sinficht auf Grofe unterscheiben. Sowohl burch bie rabia: len Urme ale burch bie Schaufeln biefer Rahmen find Locher ge: bobrt, und zwar in einer folden Richtung, baf, menn fich bie Schaufeln in ber aus Rig 40 erfichtlichen Stellung befinden, Diefe Abcher in eine gerade Linie fallen, bamit man, wenn man es fur nothig balt, fowohl burch bie Urme ale burch bie Schaufeln eine Stange fteten und hiedurch beibe in ihrer gegenseitigen Stellung gu einander erhalten tann. Die Schaufeln find auf folche Beife in die Rahmen, und zwar fowohl in die umlaufenden als in die fixirten, eingefegt, baß fie, wenn fie eine fortichaffende Birtung ausaben (wobei fie unter rechten Binteln gegen bie Seiten bes Rabre jeuges geftellt find), einen allgemeinen Stugpuntt (à general bearing) in ben Rahmen betommen; mabrend fie, wenn fie nicht fortichaffend wirten, andere Stuguntte, jedoch gleichfalls innerhalb ber Rabmen,

befommen, und baburch unter rechten Binteln mit ben Rahmen ober wenigstens beinahe unter folchen erhalten merben.

Die Linien S,S, Fig. 41, bezeichnen die Uchfen der Schaufeln in ben Rahmen, und zwar sowohl in den umlaufenden als in ben fixirten. Sie sehen beide aus, als liefen fie ohne Unterbrechung fort; bem ift jedoch in Wirklichkeit nicht so, sondern es scheint bloß so, weil sich die Achsen in zwei Flachen, welche beide von der Kante ber betrachtet find, befinden.

Die Linien T, T, welche dargestellt sind, ale liefen fie burch bie umlaufenden Rahmen I, I und zwischen denselben durch, find die Querbalten der firirten Rahmen. Die Schaufeln der offenen Schaufelrahmen, Fig. 41, fallen mit ihren Uchsen S,S zusammen, und find daher zum Theil von ihnen verborgen, zum Theil aber auch mit ihnen verwechselt, indem sich die Berturzung der Schaufeln in dem kleinen Maakstabe unserer Zeichnung nicht wohl andeuten läßt.

In Fig. 40 ift bas Rab, wie bereits erwähnt worden ift, im Buftande ber Rube abgebildet; allein ein Ruderrad von dem bier besichriebenen Baue tann in Wirflichteit nie in diese Stellung tommen, ausgenommen die Schauseln der fixirten Rahmen werden auf die oben beschriebene Beise festgestellt; benn die breiteren Seiten ber Schaufeln in den fixirten Rahmen werden, indem sie der Schwertraft nachgeben, jene zur rechten Hand schließen, wahrend diese dagegen in demselben Momente gebifnet werden, in welchem das Rad in der Richtung des Pfeiles in Bewegung tommt. Die Centrisngalfraft, der Drut gegen die Luft sowohl, als jener gegen das Baffer: alles dieß trägt dazu bei, diese Wirtung hervorzubringen; obwohl die bei einer mäßigen Geschwindigkeit entstehende Centrisugaltraft allein biezu hinreicht. Die Schaufeln wurden hier nur deshalb in dieser imagis naten Unordnung dargestellt, um deren relative Stellung zu den Rahmen anschaulich zu machen.

Gefest nun, Sig. 40 werde nach der Richtung des Pfeiles in Bewegung geset, so wird man aus ter Zeichnung erschen, daß an den unter der hanptwelle befindlichen umlaufenden Rahmen die breisteren Seiten ihrer Schaufeln der Kreisbewegung des Abrpers des Rades voraus sind, während an den über der hauptwelle befindlichen umlaufenden Rahmen ebendiese breiteren Seiten der Schaufeln binster der erwähnten Kreisbewegung drein find; und daß an den firiten Rahmen die breiteren Seiten der Schaufeln sowohl unter als über der hauptwelle stets hinter dieser Bewegung dreinsommen. Sowohl in den umlaufenden, als in den firirten Rahmen sind die Schaufeln so angebracht, daß sie beim Deffnen in keinen vollkommen rechten Winkel mit den Rahmen gelangen; damit, wenn ein Activ-

brut besteht, deren Seiten demselben ungleich ausgesett werden. Es erhellt daher offenbar, daß der Actiodrut des Wassers auf die breiztere und vorwärtschreitende Seite der Schauseln im umlaufenden Rahmen beim Herabsteigen wegen des Uebergewichtes, das er über den Drut auf die schmälere oder nachfolgende Seite besigt, die Schausel umdrehen und den Rahmen schließen muß. Wenn der Rahmen dagegen durch den untersten Puntt des Rades gegangen und wieder so weit emporgestiegen ist, daß er nicht lauger mehr als Triedkraft wirken kann, so wird sich der active Wasserdul hinter der Schausel besieden, und die Folge wird senn, daß die Schausel biesem Drute sogleich nachgibt, daß der Rahmen dadurch gebfinet wird, daß das Wasser durch denselben strdmen kann, und daß er also der Beweggung und der Geschwindigkeit durchaus kein hinderniß in den Weg legt.

Rimmt man ferner an, die Bewegung dauere fort, und das Rad werde durch eine hochgebende See oder durch irgend eine ans dere Ursache ganz und gar getaucht, so werden die unter der hauptswelle befindlichen Schaufeln eben so wirksam bleiben, als sie porher waren, während alle iber der hauptwelle befindlichen Schaufeln, und zwar sowohl jene der umlaufenden als jene der fixirten, indem ibre breiten Seiten hinter der erwähnten Bewegung drein folgen, weder einen Widerstand bieten, noch einen solchen empfangen werden. Das Rad wird daher eben so wirksam seyn, als wie früher, wie dieß auch aus Fig. 41 deutlich erhellt.

Wenn ein Fahrzeug Gegenwind hat, und man will dasselbe aubalten, so braucht man die hauptwelle nur zu sperren, gleichwie bieß
an dem gewöhnlichen Auderrade zu geschehen pflegt. Der Lauf bes
Fahrzeuges durch das Wasser wird dann hinreichen, um einen Druft
nach der Richtung des Pfeiles zu erzeugen, um die geschlossenen umlaufenden Rahmen zu bifnen, um die offenen fixirten Rahmen zu
schließen, und um dadurch einen Widerstand zu erzeugen, der wegen
der verhältnismäßig tieferen Tauchung der Schauseln noch größer
fewn wird, als an dem gewöhnlichen Auderrade. Dieß geschieht,
wie man siehe, ganz unabhängig von dem Excentricum oder irgend
neinem damit vendundenen Theile. Wird die Bewegung der Maschine
umgekehrt, so wird auf dieselbe Weise wie an dem gewöhnlichen
Rüderrade eine Rusvattebewegung hervorgebracht werden.

In Bolge des eigenthumlichen Baues des Dickworthichen Ruderrades hat der Abrper des Rades sowohl die umlaufenden, als die fixirten Rahmen zu tragen und zu fichzen; der sogenannte Rahmenlenter F hat fie lediglich in der ihnen zufommenden Stellung zu erhalten. hieraus folgt, daß an dem Excentificum E keine gebe Beeldung Statt findet, als eben durch bas Gewicht des Rades F

veranlaßt wirb. Gin einziger an bem Rabe B aufgeftellter Mensch ift baber auch im Stanbe, mit Silfe biefes Rabes bie hohle Belle D und bamit auch bas Excentricum E um die Hauptwelle zu breben, und hieburch sowohl die Stellung bes Stugpunktes bes Rabes F als auch die Stellung der umlaufenden Schaufelrahmen abzuändern.

Ergibt sich Gelegenheit Segel anstatt der Dampftraft anzuwenden, so miste man eine eiserne Stange durch die Locher in den radialen Armen der firirten Rahmen und durch die ihnen entsprechenden Schaufeln steten. Das Rad wurde dadurch genau das aus Fig. 40 ersichtliche Ansehen bekommen; und die in Bezug auf ihre Rahmen unbeweglich gemachten Schaufeln der firirten Rahmen wurben als Schwerte (lee-boards) wirken.

Auf fehr ftart befahrenen Fliffen und unter anderen eine große Aufmerksamkelt erheischenden Umstanden soll an dem Steuerrade B ein Mann aufgestellt werden, der mit seinen Fiffen die auf C wirkenden Sperrkegel dirigiren, und durch Umdrehen des Rades B auf seiner Seite die Kraft der Schauseln vermehren oder permindern tinn, ohne daß dadurch die Bewegung der hauptwelle beeinträchtigt wiltbe. Wenn sich die Schauseln in voller Thätigkeit besinden, so binnen sie durch eine halbe Umdrehing des Steuerungsrades B volltomimen untstätig gemacht werden. Wenn dieß nun nur auf der einen Seite geschieht, während man das Rad auf der anderen Seite in voller Kraft fortarbeiten läßt, so wird das Schiff sehr turz herumzerbeth werden, und zwar unabhängig von dem Steuerruder, welches zeboch zu gleicher Zeit benuzt werden kann.

inse einem Blife auf die in der Zeichnung angenommene Bafferstlinke wird man ersehen, daß es die Absicht ift, diese Rad so ties in fauchen, daß eine Beränderung der Ladung oder der Berstauung bes Schiffes keinen wesentlichen Einsuß auf dessen Triebtraft haben tann. In der That wird ein Rad wie das fragliche nie ganz außer Baffer seyn, ausgenommen das Fahrzeug ist beinahe die an die Enden des Bauches umgelegt. Sollten die umlaufenden Schaufeln aus irgend einem Grunde nicht mehr gehdrigen Dienst leisten, so tam man die sirten Schaufelrahmen schließen, und die Schauseln ganz einsach dadurch, daß man die oben erwähnte Stange durch die radialen Arme ber strivten Rahmen stelt, in dieser Seellung sixten, ind das neue Rad auf diese Weise innerhalb weniger Minuten in das gewöhnliche Anderrad umwandeln.

Beefftigung ber firirten Rahmen in bem Rorper bes Rabbes ift eine folche; baß fie miefammt ihren Schaufeln innerhalb wes ifiger Minuten gang befeitigt werben tonnen, ohne bagulegend ein fanberer Theiliber Mafchine babel beeintrachtigt wurde. In eben fo kurzer Zeit laffen sie sich auch wleder an Ort und Stelle bringen. Benn die fixirten Rahmen solcher Maßen abgenommen werden, so bleibt die Wirksamkeit des Rades dennoch dieselbe, wie früher; nur wird die Wirkung auf eine andere Weise hervorgebracht. Geset, die Borwartsbewegung des Fahrzeuges werde auf die oben beschriezbene Weise erzeugt, und es werde der Besehl gegeben das Fahrzeug anzuhalten, so wird durch das Sperren der Hauptwelle nur die Triebstraft des Rades aufgehoben werden, was in vielen Fallen allerdings Alles ist, was verlangt wird. Allein sollte man wunschen, daß das Fahrzeug in seinem Laufe sogar gehemmt werde, so kann diese Hemmeng in jedem Grade erzeugt und regulirt werden, indem man das Steuerungsrad B um einen halben Umgang oder um so, viel weniger umdreht, als man es fur nbthig halt.

Um diese Rader gegen Artilleriefener ju schigen, sollen fie, wenn man fie an Rriegeschiffen anbringen will, ganzlich unter Base fer getaucht werden. Bu diesem Zweke wurde fich die in Fig. 40 und 41 dargestellte Anordnung der Theile, jedoch mit hinweglassung ber fixirten Rahmen und ihrer Schaufeln eignen; wahrscheinlich burfte man es übrigens unter diesen Umftanden meistens fur nothig finden, den Durchmeffer der Rader zu verkleinern, und bagegen die Zahl der

Umgange verhaltnismäßig ju vermehren.

Bir wollen, diese Weiter verfolgend, annehmen, baf bie frirten Rahmen mit ihren Schaufeln abgenommen feyen; bag bie bochfte ber gurutbleibenden Schaufeln fich volltommen unter Baffer befinde; und baf fich bas Rab in ber Richtung bes Pfeiles bewege. Unter Diefen Umftanden murbe nun eine halbe Umbrebung bes Steues rungerades B, ohne daß die Bewegung der Sauptwelle dabei im Beringften beeintrachtigt murbe, bas Rad auf ber einen Geite augenblitlich mit berfelben Rraft rufmarte laufen machen, mie ber bas Rab auf ber entgegengefesten Gelte fich nach Bormarte umbrebt. Burbe baber biefe Bewegung bes Steuerungerades B nur auf ber einen Geite des Schiffes vorgenommen, fo murbe bas Schiff um einen Punkt feines Rieles umgebreht werben, und biefes Umbreben ließe fich fo lange fort erzeugen, ale Die Raber in Diefer Richtung und Stellung umgetrieben werden murben. Gin Rriegeschiff batte baber bei biefer Ginrichtung ben Bortheil feine Geiten nach einander und burch eine regelmäßige Bewegung gegen jeden gegebenen Puntt richten ju tonnen, ohne baf außer ber erften Stellung ber Raber irgend ein Rraftaufwand bagu erforderlich mare. In einer Minute ließe fich alles bieß vollbringen.

In dem legteren Salle ift angenommen, bag bie Raber nicht nur getaucht find, fondern bag fie fich auch gleich dem gewohnlichen

Ruberrade in sentrechter Stellung befinden. Gr. Pidworth glanbe nun aber, daß das Rad eben so fraftig seyn wurde, wenn man es in horizontaler Stellung an dem Fahrzeuge anbrachte; und daß, um bieß bewerkftelligen zu tonnen, nur eine Modification im Baue des Schiffes erforderlich ware. Gine große Breite des Bauches und eine geringe Wasserracht sind die für ein Rad mit horizontalen Radern nothigen Bedingnisse; und diese lassen sich, wie es scheint, mit Bortheil an Schiffen, welche zum Transporte fur Reisende und zum Rriegeblenste bestimmt sind, vereinigen.

Fig. 42 zeigt ein berlei Fahrzeug von der Seite; Fig. 43 gibt eine Ansicht desselben vom Boden ber. A ist das Ranonen- oder Passagierverdet; B ist der Hauptboden; C der Rielboden; D der Maschinenraum; E sind die Rader; F ist das Ruder; G die Stelle, die das Rad einnehmen wurde, wenn es nach der gewohnlichen Mesthode senkrecht gestellt ware; H, H sind die Steinkohlenraume und I endlich ist die Schwimmlinie. Jeder verständige Schiffsbaumeister wird übrigens je nach Umständen solche Modisicationen an diesem Baue, wie er sie für geeignet halt, anzubringen wissen. So kann man z. B. das Rad selbst mittelst einer Trommel an der Hauptwelle schwimmend machen, wenn man dieß für winschenswerth halten sollte.

Rach unparteiffder Betrachtung fammtlicher von Brn. Did. worth gemachten Borfcblage fcheint es uns, bag ber Erfinder gu viel im Ginne batte, indem er alle bie Bortheile ber beften Form ber beweglichen Schwimmbrettchen mit ben Borgugen bes gewohnlichen Ruberrades vereinigen, und bie Rachtheile beiber umgeben wollte. Es fceint une namentlich, baf fein Ruberrad burch biefes Streben eine Schwere betommen bat, die fehr gegen baffelbe fprechen burfte; obicon fich übrigens nicht verfennen lagt, bag er burch finn-Withe Babl und Unwendung bes Materiales bie notbige Starte groften Theile mit bem mbglich geringften Gewichte erreicht bat. Die fentrechten Ruberrahmenbalten burften anftatt ber Metallplatten beffer mit Metallftaben verfeben werben; eine gegen bie Seite bes Schiffes folagende Gee wurde in biefem Ralle an ben Stangen weit weniger Biberftand finden, als an ben Platten. In Betreff bes horizontalen Rades erlauben wir uns gar tein Urtheil gu fallen; Abrigens icheint ber Borfchlag allerdings finnreich und einer gebbris gen Berutfichtigung murbig.

So viel und bekannt ift, hat Sr. Pickworth im Ginne allen achtungewerthen Mechanifern zu gestatten, Ruberraber nach seiner Erfindung zu erbauen, unter ber Bedingung, daß ihm fur jebes Sabrzeng, an welchem man sich ihrer bebient, jahrlich eine kleine

Summe bezahlt werbet

#### L.

Beschreibung einer Urt von Drehbank zur Verfertigung von Medaillen. Von Hrn. N. S. heineken in Sidmouth im Devonshire.

Aus bem Mechanics' Magazine, No. 674. S. 242. Mit Abbitdungen auf Aab. IV.

Ich habe in neuerer Zeit eine Drehbant, womlt man Medails len verfertigen kann, ausgedacht, und lege dieselbe hiemit der Gins ficht und dem Urtheile des Publicums vor.

Fig. 14 zeigt meine Mafchine im Grundriffe; Fig. 15 ift ein Durchschnitt und Fig. 16 ein Aufriß berfelben von ber Fronte.

A. A. A ift die Dote ber Drebbant mit einer an Diefelbe ges idraubten Bange, in ber bie Gubftang, aus welcher ble Debaille geschnitten werden foll, enthalten ift. B ift ber Dotenftot, an melden die beiden Bagen C, C, in benen die Spindeln D und E ums laufen, angeschraubt find. Un bem einen Ende biefer Spindel D ift ein 80gabniges Rad von 2,8 Boll im Durchmeffer befestigt; an ibs rem anderen Ende hingegen ift eine Bange G angebracht, in welche bie zu copirende Medaille eingesezt wird. Un bem einen Ende ber Spindel E befindet fich ein 120gabniges Rad H von 4,1 Boll im Durchmeffer; an ihrem anderen Enbe hingegen ift ein 28gabniges Bintelrad aufgezogen, welches unter einem Bintel von 45° abge ftust ift, und babei an dem breiteften Theile 1,1 Boll im Durchs meffer bat. H ift ein an der Dote firirtes Rad, welches in Dins ficht auf Große und Bahl ber Babne genau mit bem Rabe F ubers einstimmt. Lift ein an bem Dotenftote befestigter Bapfen, ber ein 40gahniges Rad von 1,4 Boll im Durchmeffer fuhrt, welches Rad in die beiben Raber F und K eingreift. Das 108gabnige Bintels rad M, beffen größter Durchmeffer 2,7 Boll mißt, ift an der Schraube O ber Schiebervorlage N, N aufgezogen; an diefer Schraube tommen 50 Schraubengange auf ben Boll. Pift eine Platte mit Schwals. beufchwangen, die fich wie gewöhnlich unter rechten Winteln mit ber Unterlage ber Borlage N, N fcbiebt. Un Diefe Platte ift unter reche ten Binteln eine andere Platte Q, Q geschraubt, beren beide Enben mannliche Schwalbenfcmange bilben. Auf Diefen Schwalbenfcman: gen Schieben fich bie beiben Salter (receptacles) R, R, von benen ber eine jur Aufnahme bes fleinen Reibrades (rubber-wheel) W, ber andere bingegen gur Aufnahme bes Deifels X bient. S,S ift eine burch bie Mitte ber Platte P laufende Schraube, Die mit bem einen Ende in einen in ber Platte ber Borlage N, N befestigten

Anauf T eingelassen ift. V ift eine schmache Spiralfeber aus Messsingdraht, die sowohl gegen den ausgeränderten Ropf der Schraube S, S, als gegen die Schieberplatte P bruft. Die Folge hievon ift, daß das Reibrad und der Meißel, welche beide mirtelst der Platte Q, Q an der Schieberplatte befestigt sind, mit der Medaille und mit der Substanz, aus der die Copie geschnitten werden soll, in Berührung erhalten werden. Der Druft fann durch Umdrehen des ausgeränderten Ropfes der Schraube S, S vermehrt oder vermindert werden.

a ist die Schraube, womit die Platte Q, Q an der Schlebers platte P festgemacht ist. b, b, b sind drei kleine Schrauben, deren Enden auf die Platte P druken, und womit sich das Rad W und der Meißel X mit den Mittelpunkten der zu copirenden Medaille und der zur Medaille bestimmten Substanz in eine Linie stellen lassen. e,c sind zwei Schrauben, die auf den Meißel X druken, und welche, da dieser auf der Platte Q, Q ruht, zugleich auch zur Befestigung des Meißels und des zu seiner Aufnahme bestimmten halters dienen. d,d sind zwei Schrauben mit vierekigen Ropsen zur Stellung der Salter R, R in dem Mittelpunkte der Medaille und der Arbeit; g, h zwei Ihnliche Schrauben, die auf die Enden des Meißels X und des Reibers VV druken; und womit diese beiden Instrumente so gestellt werden können, daß sie die Medaille und die darnach auszuschneidende Substanz eben berühren.

Das Sviel Diefer Mafchine, Die bier in ihrer gangen Große abgebildet ift, erhellt aus ber Beichnung felbft. Wenn namlich bie au copirende Medaille in der Bange G, und Die Gubftang, aus ber Die Medaille nachgemacht werden foll, geborig in ber Bange Y fefts gemacht worben ift, fo werben bas Reibrad und ber Deifel in beren Mittelpunkt und fo gestellt, daß fie die Dberflache ber Medaille und der Arbeit eben berabren. Dann wird bas fleine Rab an bem Baufen L burch bas an ber Dote befindliche Rad K in Bewegung gefest, und die Bewegung auf bas Rad F fortgepflangt, mabrend fich die Medaille G und die auszuschneidende Gubftang in Y in berfelben Richtung und in jeder Binficht auf volltommen abnliche Beife umdreben, fo bag die Copie alfo in jeber Beziehung bem Driginale pollfommen gleich werten wird. Bill man, baf bie Copie bas Dris einal umgefehrt barftelle, fo braucht man nur bas Rad I, megjus nehmen, und die beiden Rader I und F in einander eingreifen gu Das Rad Il treibt bas Rad H und folglich auch bas Getrieb I; legteres fest bas Rad M in Bewegung, welches, inbem es fich um die Schranbe O brebt, bewirtt, bag ber Reiber VV und ber Deifel X quer über die Medaille und die auszuschneibende Gubftanz

gezogen werben. Die Spiralfeber V wirtt auf die Schieberplatte P. und geftattet bem Reiber W fammtlichen Erhabenheiten und Berties fungen ber Medaille gu folgen, mabrend ber Deifel biefelben feiners feite aus : und einschneibet. Das Reiberrad hat nur 1/10 Boll im Durchmeffer und foll aus Gifen bestehen, wenn man mit fupfernen Medaillen arbeitet; befteben bie ju copirenden Gegenftande aus Gils ber ober Soly, fo menbe ich Raber aus Meffing, Perlmutter ober Elfenbein an. Je fleiner und bunner biefe Reibraber gemacht werben tonnen, um fo icarfer werden auch die Umriffe ber Copie werden; eine große Berbefferung mare es, wenn man Spigen (points) anftatt berfetben anwenden tonnte; leider nugen fich biefe aber meiner Erfahrung gemäß fo fcnell ab, baß fie balb unbrauchbar werben. Benn man von ben feinen Berliner Gifenguffen Covien machen wollte. fo murben biefe burch bie Unmendung barter Spigen ober ftablerner Reiber gewiß nur menig Schaben leiben, und ble Copien murben um fo reiner ausfallen.

Benn febr erhabene Medaillen copirt werden follen, fo burfte es nothig fenn mit ber Schieberplatte P eine Sperrichraube, womit bas Schneiden bes Deifels begrangt werden tann, in Berbindung ju bringen. In jedem Ralle, mit welcher Urt von Debaillen man auch ju thun bat, muß bie Copie fo oft überarbeitet werden, bis fie bolltommen ausgearbeitet ift, wobei man ber Drebbant eine langfame Bewegung gibt und von ber geber V ben geringften Drut ausuben Die Operation ließe fich beschleunigen, wenn man bie Schraus benmutter, in ber die Schraube ber Schiebervorlage lauft, fpalten murbe', Damit man die Schraube mit einem Mal frei machen, und ben Deifel zc. mit ber Sand gurufftellen tonnte, mabrend dieß fonft nur burch eine rufgangige Bewegung ber Drebbant bewertstelligt merten fann. Die Medaillen merben auch beffer ausfallen, wenn ble Schraube O feiner gefchnitten murbe, ober wenn man ben Ras bern H und M großere Durchmeffer gabe; benn bann murben bie von bem Meifel vollbrachten Buge fo fein werben, daß fie fur bas Muge unbemertbar maren. 3ch zweifle nicht, bag die hier befchries . bene Borrichtung mit Gulfe einiger Modificationen auch jum Copiren fleiner Buften, Bafen und verschiebener anderer berlei Gegenftanbe geeignet gemacht werben tonnte.

### LI.

Beschreibung einer tragbaren Ausschneibpresse von der Erfindung des Grn. Hosking.

Aus bem britten Berichte ber Cornwall-Polytechnie-Society im Mechanics' Magazine, No. 660, S. 514.

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Die von Gru. hosting erfundene Mafchine bezwett hauptfachlich die Mbglichkeit einer leichteren Ausbefferung der Dampfteffel fur Dampfboote. Gie ift fest und ftart genug, um leicht überall hingeschafft werden zu tonnen, wo man ihrer Dienste bedarf.

Rig. 20 und 21 find zwei fenfrechte Durchichnitte burch ben Mittelpunkt ber Mafchine, welche jedoch unter rechten Binteln gegen einander genommen find. A, B, C, D, E ift ein feftes maffives eifernes Geftell; es ift aus zwei Theilen gegoffen, zwischen benen fic ein Raum befindet, der gur Aufnahme zweier etwas wenig ercentris fcber Bahnraber F, G bestimmt ift. Die Bellen biefer Raber bemes gen fich in bem fcmiedeifernen Rahmen f, g, h, i, ber mit bem Musfcneidpungen P in feften Bufammenhang gebracht ift. Diefe Rader werden mittelft bee Getriebes H, welches wie bie Raber felbft gleichfam aus brei Theilen befteht, umgebreht: Diefe brei Theile find namlic ein mittlerer gegabnter und zwei außere glatte ober colindrifde, beren Umfang mit ben fentrechten Linien gufammenfallt. Auf Diefe Beife werden bie Bahne immer in geeigneter und gleichmäßiger Entfernung erhalten, fo bag alle unregelmäßige Gewalt und Bewegung, Die fonft aus ber Ercentricitat ber Raber und mithin aus ber fentrechten Bewegung ihrer Mittelpunfte folgen tonnte, vermieben mirb.

Um die Mittelpunkte ber Raber mit dem Mittelpunkt bes Punzens immer in einer und berfelben fenkrechten Flache zu erhalten, find beren Wellen in einer in bas Gestell gegoffenen Fuge a, b, c, d enthalten, welche man zugleich mit dem Führer k in der gegebenen Beichnung ersieht.

Das Spiel ber Maschine ist folgendes. Die dem Flugrade erztheilte Bewegung wird durch das Getrieb an die Raber F, G fortgespflanzt, welche so angebracht sind, daß sich der längste Radius des einen und der kurzeste des anderen zu gleicher Zeit mit dem Getriebe in Beruhrung befinden. Ift der längste Radius des Rades G mit dem Getriebe in Beruhrung, so ist der Punzen am weitesten heradzgesentt, hat dieses Rad hingegen von diesem Punkte aus eine halbe Umdrehung gemacht, so wird der Punzen auf die größte Sobe geshoben seyn. Legt man das auszuschneidende Material in diesem

Moment auf die Unterlage O, fo wird bei ber nachften balben Ums brebung von G bas verlangte Stut von dem Pungen ausgeschnitten werben.

Es ift offenbar, daß diese Maschine, abgesehen von der Leichtige teit, womit sie von einem Orte zum anderen geschafft werden kann, auch noch mehrere andere Bortheile gewährt, so daß wir der Ansicht sind, daß sie in Berbindung mit der Dampsmaschine bald allgemein der gewöhnlichen Schraubenpresse, deren man sich bieber an ihrer Stelle bediente, vorgezogen werden durfte.

#### LIL

Berbefferungen an den Spulen, auf welche das Baumwolls garn aufgewunden wird, worauf sich Richard Barber, Baumwollzwirner von Leicester, am 22. Okt. 1855 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem Repertory of Patent Inventions. August 1836, S. 85. Wit Abbitbungen auf Aab. IV.

Die Spulchen, auf die man die jum Bertaufe bestimmte Mab: baumwolle bermalen aufzuwinden pflegt, bestehen gewöhnlich aus holgftuten, welche in ber Mitte ausgeschweift, geschnitten ober abgebrebt, und ber lange nach mit einem loche burchbohrt find, bamit man fie mabrend bes Aufwindens auf eine Spindel fteten tann. Auf bas obere Ende diefer Spulchen, von benen man in Fig. 25 eines abgebildet fieht, wird gewohnlich ein freisrundes Stulchen Das pler, auf welches bie Rummer bes aufgewundenen Garnes gebrutt ift, getlebt. Unftatt biefer Papierblattchen bat man versucht an ben Enden ber Spulden bilnne Metallblattden, auf welche bie Dummern ber Garne ausgepreft worden find, anzuwenden, mas jedoch gu toft: fpielig befunden murbe. Deiner Erfindung gemaß foll nun ber trommelartige Theil Diefer Spulchen aus Metall, und beffen Enben aus Metall, aus Sorn ober einem anderen geeigneten Materiale verfertigt werben; auch foll man biefe Enden glatt laffen ober verschieden vergieren tonnen, ohne daß dief bei einer Rabrication im Großen theurer ju fteben fommt.

Fig. 26 zeigt ein meiner Erfindung gemäß verfertigtes Spulden, woran a die metallene Trommel oder Robre, auf die das Baumwollgarn aufgewunden wird; b das obere und c das untere Ende derfelben ift. Eines diefer Enden, welches man in Fig. 27 einzeln für sich ersieht, besteht aus einer kreisrunden Metallplatte. Ich wende zu diesen Spulchen gewöhnlich Messing an, welches lakirt, bronzirt oder auf andere Weise verziert werden kann; übrigens befcrante ich mich nicht auf Diefes Metall allein. In Sig. 28 fieht man den trommelartigen Theil a einzeln fur fic. Bei ber Berfertigung ber Enden b,c mache ich zuerft Spalten ober Locher in bie Metallplatten, wie Rig. 27 zeigt, bevor ich die freierunde Deffnung austreibe. Die Enden tonnen namlich auf Diefe Beife, nachdem fie an die Trommel a gebracht worden find, fefter an legterer befeftigt werben, indem bie Theile d, d eine großere Dberflache jum Bebufe bes Unlbthens barbieten; ibrigens tann man baffelbe auch auf verichiebene andere Beife erreichen. Bum Bothen beblene ich mich einer Lampe und bes Lothrobres, wie man fich feiner bei bergleichen Gegenftanden gewöhnlich bedient; auch Dieten tonnen in Unwendung tommen. 3ch muß bemerten, daß bie Ranber biefer Enbplatten rings berum in einer Preffe ober in einer Drebbant abgebtebt werben muffen. Gind die beiden Endplatten b und e burch Lothen oder fonft auf andere Beife an ber Trommel a befefligt, fo find fie gur Aufnahme ber Bergierungen ober anderer aus anderen Gubftangen gebilbeter Enben geeignet.

Fig. 30 zeigt eine bunne rings um aufgebogene Metallplatte, welche auf die Enden b, c gebracht und folgender Maßen an ihnen befestigt werden kann. Wenn namlich das Spulchen so weit vollendet worden ist, so wird es in eine entsprechende Wange einer Drebbank eingesezt und das Ende Fig. 30 darauf gelegt, worauf man dann der Wange eine kreisende Bewegung gibt, während man die Ränder der Dekplatte zugleich mit einem Polireisen oder mit einem anderen derlei Instrumente über die Ränder der Endplatten b, c biegt, und auf diese Weise beide Platten an einander befestigt. So versteht sich von selbst, daß in einer der Dekplatten in der Mitte ein Loch augebracht senn muß, damit man die Trommel a auf eine Splndel stelen kann. Die Dekplatten konnen auf sehr mannigsache Weise verziert und ausgeprägt werden; ich bringe jedoch gewöhnlich das konstliche Wappen, und in dessen Mitte die Nummer des auf das Spulchen gewundenen Garnes an.

Aus hufen oder horn verfertige ich die Enden der Spulchen nach folgender Methode. Fig. 31 gibt eine settliche Unsicht eines Models oder einer Matrize mit den dazu gehbrigen Theilen, womit mehrere derlei Enden auf ein Mal erzeugt werden tonnen. Fig. 32 zeigt einen Grundriß des unteren Models einzeln fur sich. Fig. 33 ift ein Grundriß der mittleren Platte, und Fig. 34 ein Grundriß der unteren Seite der oberen Modelplatte.

e,e find Spindeln, welche in dem unteren Model in der Mitte einer jeden einzelnen der fur die Spulchenenden bestimmten Formen angebracht find. f,f die freierunden Ausschnitte, worin bas horn

ober die hufmaffe ihre form betommen foll. g find zwei in ber unteren Platte firirte, burch bie mittlere und bie obere Platte bindurch gebende Bapfen , womit fammtliche Platten genau gusammengehalten werben. Die mittlere Platte ober ber mittlere Theil bes Models befteht aus vier Theilen, welche, wenn fie gufammengefest find, von den Schraubenbolgen und Schraubenmuttern h jufammen. gehalten werben. In dem oberen Model find gleich wie in dem unteren gur Aufnahme ber Enden ber Spulden mehrere Musichnitte angebracht. Das horn und die hufmaffe wird auf biefelbe Beife jubereitet', auf welche dief gur Berfertigung von Rnbpfen, Defferichalen u. bergl. ju geschehen pflegt; ba bas biebei ubliche Berfabren binlanglich befannt ift, und ba meine Erfindung bierauf feinen Bejug bat, fo wird eine oberfidchliche Befchreibung beffelben genugen. Benn bas Sorn ober Die Sufmaffe burch Sieden erweicht worden ift, fo fcmeibet man baraus Stule, welche beilaufig bie Große und bie Geftalt ber ju erzeugenden Spulchenenden befigen. In ben ju ben unteren Enden ber Spulchen bestimmten Stuten muß ein loch angebracht fenn, bamit man fie auf bie Spindeln ober Bapfen o und in die Ausschnitte f bes unteren Mobels treiben tann. Sierauf wird bie mittlere Platte eingelegt, mas leicht gefcheben tann, indem fie aus vier Theilen besteht, Die nach vollbrachtem Ginlegen mit Schranbenmuttern gufammengehalten werden. Dann werden auf bie oberen Enden ber Spulchen gleichfalls horn. ober Sufftute gelegt, die jeboch tein loch gu haben brauchen, und bie ber Arbeiter mit ben Ringern unter Dreben und Undrufen auffest. 2Benn ber Mobel folder Dagen gefullt worden ift, fo wird endlich bie obere Platte barauf gelegt, und bas Gange auf gehörige Temperatur erwarmt in einer Preffe einem ftarten Drut ansgefest, wodurch bas Sorn ober ble Sufmaffe jene Form betommen wird, die man den Enden ber Spulden geben will. Es verfteht fic von felbft, baf die Dberflachen ber Ausschnitte ober Mobel f je nach ben Bergierungen, Die man an den Enden der Spulchen bervorbringen will, gravirt feyn muffen. Die metallenen, mit Enden aus Sorn oder Suf ju berfebenden Gpulden tonnen an beiben Enden eine furge Strete meit berab gespalten fenn, und Diefer Theil bes Metalles fann nach Außen umgebogene Borfprunge bilben, welche die aufzusegenden Enden nur noch fefter halten werben.

Ich halte mich ibrigens nicht genau an die hier beschriebenen Berfahrungsweisen, sondern nehme bloß im Allgemeinen die Berfertis gung der jum Aufwlnden von Nahbaumwolle bestimmten Spulchen aus Metall als meine Erfindung in Anspruch.

### LIII.

Ueber eine neue Hemmung für Pendeluhren. Bon Hrn. Alexander Witherspoon, Uhrmacher in Eranent. Aus dem Edinburgh New Philosophisal Journal, April 4856, S. 363.

Bei ber großen Anzahl von hemmungen fur Uhrwerte, bie es bereits gibt, durfte es beinahe unmbglich erscheinen eine auf ganz neue Principien begrundete derlei Borrichtung zu ersinnen, und boch schmeichle ich mir, daß die von mir erfundene hemmung an Einfachbeit und Bollommenheit alle bereits bekannten übertreffen durfte. Einige Borte, die ich über die zum Messen der Zeit bestimmten Instrumente im Allgemeinen vorausschiten will, werden die Bortheile, welche ich von meiner Ersindung erwarte, offenkundiger machen.

Somobl an ben Denbel. ale an ben Zaschenubren wird bie Beit burch bie Schwingungen eines Rorpers gemeffen, ber von einer Rraft, welche mit beffen Entfernung von dem mittleren Rubevuntt gunimmt, gegen einen Rubepuntt getrieben wirb. Un ben Tafchenubren ftebt Diefe Rraft, ba fie burch bie Biegung ber geber bedingt ift, genau mit der Diftang ber Entwitelung im Berhaltniffe; an ben Stotubren bingegen, an benen fie bas Resultat ber freisformigen Bewegung bes Pendels ift, ift dief nur annaberungeweise ber Rall. Die Schwingungen ber Unruhe werben, wie ungleich auch beren Ausbehnung fenn mag, immer innerhalb einer und berfelben Beit gurufgelegt; mabrend jene bes Pendels etwas von bem volltommenen Sfochronismus abweichen. Die Unruhe und bas Dendel allein bienen eigentlich gum Deffen ber Beit; bas Rabermert bient blog jum Bablen ber Schwingungen und gur Ausgleichung bes geringen, mit jeber mechanifchen Bewegung verbundenen Berluftes an Bewegungemoment. Das Raberwert muß bemnach nothwendig mit ber Bewegung bes Penbels in Berbindung gebracht werden, und biefe Berbindung ift burch bie hemmung, von der alfo die Genauigfeit der Uhr hauptfachlich abbangt, vermittelt.

Die ersten Borrichtungen biefer Art nannte man Ruklauf-hemmungen (recoil escapements), weil wahrend eines Theils ber Schwingung das ganze Raderwerk und mit ihm auch die zur Unterhaltung ber Bewegung dienende Kraft durch das Bewegungemoment des schwingenden Korpers zurükgetrieben wird. Während der ganzen Schwingung steht das Raderwerk mit dem Pendel in Berbindung, wobei sich die zur Ertheilung des Impulses dienenden Zahne an dem Ruken der Flugel (pallets) reiben. Wenn die Uhr genau geben soll, fo muß das Moment des Pendels bloß durch die Wirkung der Schwere allein gradweise erzeugt und wieder aufgehoben werden, mahrend es bei dieser Urt von hemmung von der Reibung und von dem Widerstande der zur Unterhaltung der Bewegung dienenden Kraft beeinträchtigt wird. Die Veräuderungen, denen diese Kraft wegen des allmählichen Dikerwerdens des Dehles ausgesezt ist, muffen also nothwendig bedeutende Jrrthumer in der Bewegung erzeugen.

Die erste Berbesserung, die man an dieser Art von hemmung anbrachte, bestand barin, daß man den reibenden Theilen der Flügel eine cylinderische Gestalt gab, so daß das Raderwerk dadurch ledigslich zurütgehalten wurde, ohne einen Ruklauf machen ju muffen. Auch hiebei blieb jedoch die Bewegung den Ginflussen der Beranderungen in der Schlapfrigkeit des Dehles und in der Glatte der sich reibenden Oberstächen ausgesest.

Der große Rebler ber rubenden hemmung (dead-beat escapement) ift, bag mabrend bas Rabermert feinen Impule auf bas Pendel aus: ubt, daffelbe bennoch fortfahrt durch den auf ben Rufen bes Rlugels Statt findenden Drut beffen Bewegung ju verfpaten. Diefem Uebels flande wurde durch die Erfindung ber hemmungen mit Borfall (detached escapements) beinabe ganglich abgeholfen; benn bier ift bas Rabermert burch eine Muchebung ober einen Borfall (detent) verbinbert irgend einen Theil bes Benbels zu berühren, mabrend in bem Mugenblite, mo ber Sebel einen Impule erfordert, ber Treibgabn frei wird, bas Pendel trifft und ibm ein Moment gibt. Babrend bieß gefchieht, tehrt die Aushebung wieder an ihre Stelle gurdt, in Bereitschaft ben nachften Babn anzuhalten. Auf Diefe Belfe feht alfo bas Rabermert nur bann mit bem Penbel in Berbindung, wenn es ihm ben Impule ju geben bat; und die einzige fibrend auf bie . Bewegung wirtende Rraft ift der Widerftand, welcher gegen bas 26= laffen ber Ausbebung befteht: biefe Rraft ift jeboch fo gering, und in einer fo geringen Diftang mirtfam, baf fie gar nicht in Betracht gezogen zu merben braucht.

So nahe die hemming mit Aushebung aber and der Bolltoms menheit kommen mag, so wied der Impuls dennoch wegen der Bersdiung des Dehles allmählich geringer werden, nud hiedurch wird der Schwingungebogen allmählich kleiner werden, was nothwendig auf den Gang der Uhr zurakwirken muß. Ueberdieß erzeugen die plozifien Stofe, welche das Pendel bekommt, durch deffen ganze Lange eine Erschütterung, in Folge beren die Achfe der Bewegung, wenn das Pendel auf einer Mefferschneibe aufgehängt ift, allmählich eine Ortsveranderung erleiden warde; man war, um diesem Uebel zu fleuern, gezwangen diese Schneide im Grunde einer Furche anzus

bringen, wodurch fie alle Eigenschaften einer fich reibenden Achte betommt.

Die von mir erfundene hemmung ift nun darauf berechnet allen biefen Mangeln abzuhelfen und bas Geben der Uhr gewiffer Magen außer den Bereich der bei der Arbeit begangenen Fehler zu fezen. Die Beschreibung der auf Taf. IV. gegebenen Zeichnung wird dieselbe allgemein verständlich machen.

In Rig. 39 ift A bie Benbelftange, bargeftellt ale hatte fie ibre Schwingung nach Linte beinghe vollendet, und ale ftunde fie im Begriff mit ber fleinen, an dem Arme C, D bes Treibers ober 3mpuls: gebere (impeller) befindlichen Reibungerolle in Berubrang gu tommen. Der obere Theil ber Penbelftange ift weggebrochen, bamit man bie Uchfe B, um die fich ber Treiber drebt, und welche mit ber Bemes gungeachse bes Denbels felbit concentrifch ift, erfieht. Da bie beiben Achfen in ihrer Richtung gufammenfallen, fo tonnte auch bann, wenn fich bei D teine Reibungerolle befanbe, feine Reibung Statt finden; fie ift aber bennoch angebracht, bamit fie ben nachtheiligen Ginfluffen eines allenfallfigen fleinen Fehlers in ber Abjuftirung begegne. Die Beichnung zeigt, ift bas Bewicht bes Treibere mittelft ber bunnen Reber E,F von dem in der Rabe des Mittelpunftes des hemmungs: rades befindlichen Bapfen F unterftugt. Diefes Rad felbft ift burd ben Biberftand ber Aushebung gegen ben Babn H gehindert fic pormarts zu bemegen. Das Ende ber Reber E, F ift gabelartig geformt; ber Bapfen F ruht im Grunde ber Musterbung, und balt bie Reber, um etwas mehr als ber fleine Durchmeffer bes Bapfens betragt, nach Aufwarts gebogen.

Die Schwingung bes Pendels ift hier so weit vollendet, daß wenn sie ganz vollbracht ift, der Treiber B, C, D, E emporgehoben werden tann bis das Ende der Feder eben den Zapfen F verläft, und eine Stellung einnimmt, welche sich um eine geringe Streke links von der in der Zeichnung ersichtlichen besindet. In diesem Zustande drukt dann der Treiber mit seinem ganzen Gewicht auf das Pendel; so wie sich hingegen dieses wieder zurukzuziehen beginnt, wird das Ende der Feder nicht langer mehr von dem Zapfen F zurukzehalten, sondern es wird sich, dicht an diesem lezteren vorübergehend, gegen den Zapfen G richten. Der Treiber fährt sort hiebei auf die Penzbeistange zu druken, und vermehrt dadurch deren Bewegungsmoment, die der Arm B, E einen Zapfen, der bei L aus einem Arme der Auschebung H, H, L hervorragt, erreicht, worauf das Pendel dann seine Schwingungen ununterbrochen sortsetzt.

Die Aushebung dreht fich bei K um eine Spindel fordaß durch ', ben Drut des Treibers auf den Bapfen L die Aushehung empor-

gehoben und dem Jahne H gestattet wird, vorwarts zu treten. Genau um dieselbe Zeit ift aber der zweite Japfen L zwischen die Seitensoder Gabelarme der Auskerbung am Ende der Feder E, F gelangt; die Bewegung des Rades hebt daher den Treiber wieder empor, und hiedurch wird bewirkt, daß die Aushebung auf den Aushälter N hersabgelangen und die Ankunft des zweiten Jahnes I, dessen Stillstand durch einen merklichen Schlag angedeutet wird, abwarten kann. Die ganze Hemmung ist dann wieder in ihre frühere Stellung zurüsgeztehrt, und wartet in dieser die Annaherung des Pendels ab, um bessen Kraft abermals zu unterstügen.

Babrend biefer gangen Bewegung fteht bas Penbel nie mit bem Raberwerte in Berbindung; ber einzige auf baffelbe mirtende Rorper ift ber Treiber, und biefer theilt ibm ben Impuls mit, ber baburd erzeugt wird, baß ein gleichbleibendes Gewicht fic burch eine beftimmte Strete berab bewegt. Wegen ber großen Leichtigfeit ber Theile ift weber an ber Spindel B, noch an bem Bapfen F ein Ginoblen nothig, weffbalb mithin burch bie Beranderungen in ber Cons fifteng, Die bas Debl fonft gewöhnlich erleibet, feine Brrthumer ents fteben tonnen. Um ben Impule ju bewirten, bat bas Dendel ben Treiber burch einen von ber Dite bes Bapfens F bedingten Raum ju bewegen, und bie Reibung ber Feber an biefem Bapfen gu ubers winden. Der Durchmeffer biefes Bapfene ift jedoch fo gering, und die Biegung ber Feber fo leicht, baß bie bieraus ermachfenden Grrs thumer bochft tlein fenn miffen, befonders wenn man in Ermagung giebt, baf diefelben feinem Bechfel unterworfen find. Das Losmachen ber Musbebung H mird nicht burch bas Dendel, fondern burch ben Treiber bewertstelligt; wie manbelbar baber die Rraft ift, fo wird. wenn fie nur nie fo flein, baf fie ben Treiber nicht mehr emporgus . bebei vermag, und nie fo groß ift, baß fie bas losmachen ber Dems mung verhindert, ber Gang ber Uhr bennoch nicht im Geringften baburd beeintrachtigt werben.

Wenn die Pendelftange die Reibungstolle erreicht, so bewegt fe fich mit febr geringer Gefcwindigkeit, indem fie fich beinahe an dem außersten Ende ihrer Schwingung befindet; es kann demnach nichts Statt finden, was dem Schlag der gewöhnlichen hemmungen analog mare; ja felbst die plozliche Entfernung des Drukes des Treibere, die eintritt, wenn der Arm den Zapfen L erreicht, kann kaum irgend ein Zittern in dem Pendel erzeugen.

Un beinahe allen empfindlichen hemmungen ift, wenn die Uhr gut geben foll, die bochfte Bollendung oder Glatte jener Oberflachen, die fich an einander reiben, und überhaupt eine große Genauigkeit in der Arbeit unumganglich nothig; an meiner neuen hemmung bins gegen ift der hieraus erwachsende Bortheil teineswegs fo groß. Di Berfertigung des Raderwertes ift beinahe etwas gang Gleichgültiges und selbst wenn die Entfernungen der Sperrahne ungleich maren wurde der Frrthum bei jedem Umgange des Rades wiedertehren und deffen Wirtung auf das Geben der Uhr innerhalb einer um berselben Periode erzeugt und wieder aufgehoben werden, so daß die auf den täglichen oder stündlichen Gang keinen Ginfluß hatte.

Die Bewegung des Raderwerkes gleicht jenem einer vollfommer ruhenden hemmung (dead-beat), obschon die hemmung ibrigens gan die Natur der Rullaushemmung theilt, indem das Aushafen de Feder nur nach leichtem Emporsteigen des Treibers erfolgt. De Stoß findet nur nach jeder zweiten Schwingung Statt, so daß un Secunden zu schlagen ein halbes Secundenpendel angewendet werde muß. An den hemmungen, die bei jeder Schwingung stoßen, kan man nur mit vieler Muhe zwei auf einander folgende vollkomme gleiche Intervallen erlangen, indem der eine kurzer und der ander um das länger ist als eine Secunde; erfolgt der Stoß hingegen nu an der einen Seite, so kann keine solche Ungleichheit eintreten.

Die Theile des Treibers sind allerdings der Ausbehnung in be Barme ausgesezt; dem tann jedoch leicht dadurch abgeholfen werden bag man an der anderen Seite der Spindel B einen Arm andringt welcher aus irgend einem sich ausdehnenden Metalle, wie 3. B. au Bint besteht, während man die Arme, welche man in der Zeichnun ersieht, aus Glas verfertigt. An diesem Arme ließe sich auch ei Gewicht anhängen, wodurch die Intensität des Impulses geregeinverden konnte.

Benn die Feber den Zapfen F verläßt, so gerath sie nicht gleit in Muhestand, sondern sie fahrt noch einen Augenblit lang zu beide Seiten in ihren Schwingungen fort. Um nicht Gefahr zu laufer baß sie abermale in denselben Zapfen einfalle, habe ich zur Bermie berung dieser Schwingungen einen Dampfer angebracht, den ich ieder in der Zeichnung wegließ, da ich ihn nicht durchaus nbthig fant Ich brauche wohl kaum zu bemerken, daß man die Zahl der Aupligen keineswegs gerade auf vier beschränken muß.

CONTRACTOR .

#### LIV.

Ueber bie Sicherheitslampe bes Brn. John Martin in

Aus bem Mechanics' Magazine, No. 654, G. 402.
Mit Abbitbungen auf Tab. IV.

Unter ben verschiedenen Borrichtungen, welche ber Parliamentse commission, die über die in ben Bergwerken vorkommenden Unglutse falle zu berichten hatte, vorgelegt wurden, verdient einige Beachtung auch die von Brn. John Martin, einem berühmten Runftler in london, erfundene, beren Beschreibung wir hier bekannt machen wollen.

Rig. 17 zeigt einen Durchichnitt Diefer Campe; um beren Bors juge noch augenscheinlicher zu machen, ift neben ihr in Rig. 18 auch ein Durchichnitt ber gewöhnlichen Davn'iden Giderheitslampe ges geben. a ift ber Docht, ber nie fo boch emporgezogen werben foll, daß die Rlamme Rauch entwiteln tann. b ift Die Debltammer. find ausgefurchte Enlinder, die man in Rig. 19 noch deutlicher fiebt, und bie feinen großeren Durchmeffer ale einen folchen haben, baß die jur Unterhaltung ber Rlamme nothige Menge Luft einbringen tann. Der Borgug, ben blefe Furchen, in benen eigentlich bas Befen ber Erfindung besteht, vor den Drabtgittern ober vor bunnen burch: Ibderten Platten baben, besteht barin, bag bie Luft burch einen metallenen Rorper ju geben bat: ein Drincip, beffen Giderheit mobil Unertennung finden burfte. d ift ein tupferner Detel, in welchem fich eine Deffnung befindet, die der um die glamme herum befteben= ben an Große gleichtommt. f find bie Stellen, bei benen bie erbiste Luft entweicht, mabrend bas brennbare Gas nicht einzudringen vermag. G ift eine Linfe, welche bas Licht auf jene Stellen gu merfen hat, an benen fich die ichlechte Luft befindet. g ift eine nach bem Principe bes Muggelentes angebrachte Sandhabe.

### LV.

Ueber die Ratur der bleichenden Chlorverbindungen; von Martens, Professor der Chemie an der Universität zu Edwen.

(Aus ben Annales de Chimie et de Physique. Bb. LXI. C. 296.)

Im Januar 1834 habe ich ber Atademie in Bruffel eine Abs bandlung über bie auflbelichen Orydchloride (Bleichfalze) übergeben, worin ich mich zuerst über ben relativen Werth ber verschiedenen in Dingter's potyt: Journ. Bb. LXII. p. 4.

Borfcblag gebrachten Bereitungsarten bes dlorfauren Ralis ") erflarte und bann gu beweisen suchte, bag bie verschiebenen bleichenben Drpb. dorite blog ale Berbindungen von Ornden mit Chlor betrachtet werden muffen. Balb barauf ftellte auch fr. Balard Berfuche iber bie Busammensegung ber Drybchloribe an (polytechnisches Jours nal, Bb. LV. G. 358) und fam babei auf ben Schluß, baß biefe Berbindungen als Gemenge von Chlormetallen mit unterchlorigfauren Galgen angufeben fepen, wodurch alfo bie guerft von Bergelins aufgeftellte und bann von mehreren ausgezeichneten Chemitern ans genommene Theorie über die Bufammenfegung ber Bleichfalze beffatigt worben mare. Bergelius batte anfange feine Unficht nur auf Die Analogie zwischen bem Berhalten bes Chlors und Schwefels gu ben Alfalien geftust; und unter ben Berfuchen, moburch er fie fpater noch mehr zu unterftugen fuchte, ift feiner, ber fich nicht eben fo gut nach ber alten Spothefe, wonach man biefe Rorper als Bers bindungen von Chlor mit Ornden betrachtet, ertlaren liefe: bieß glaube ich in oben angeführter Abhandlung nachgewiesen zu haben; ich habe barin fogar gezeigt, baff bie Gigenschaften ber Drubchloribe fich beffer nach ber alten als nach ber neuen Spothefe ertlaren. Legtere erhielt feitdem burch Balard's Arbeit aber eine viel großere Bahricheinlichkeit und es ichienen baburch fogar alle Beweise, melde ich zu Gunften ber alteren Unficht geltend gemacht hatte, entfraftigt au fenn. 216 ich jedoch die Berfuche Balard's wiederholte, überzeugte ich mich, bag bie Rolgerungen, welche er baraus binfichtlich ber Busammensegung ber Bleichsalze ableitete, nicht richtig find und baf man biefelben im Gegentheil noch immer bloß als Berbinbungen bon Chlor mit Metalloryben betrachten muß.

I. Ueber die Sauerftofffauren des Chlors.

Man tennt feit den legten Arbeiten von Balard 4 Berbindungen bes Chlors mit Sauerftoff, welche alle Sauren find,

44,26 Chlor (1 Meq.) + 10 Sauerftoff = Unterchlorige Saure.

+ 40 Sauerftoff = Chlorige Saure.

+ 50 Squerftoff = Chlorfaure.

+ 70 Sauerftoff = Ueberchlorfaure.

<sup>46) 3</sup>ch habe in dieser Abhandlung gezeigt: 1) daß bas chlorsaure Kati, wel, thes man erhält, wenn man Chlorgas durch eine concentrirte Auflösung von Aezekali leitet, einzig und allein durch die freiwillige Bersegung des vorber erzeugten Shlorkalis entsteht; 2) daß wenn man chlorsaures Kali nach Liebig's Methode durch Bersegung von Chlorkalt mit Chlorkalium (polyt. Journal, Bd. XLVIII. S. 447) bereiten will, man den anguwendenden Chlorkalt keineswegs zuvor so lange erhizen darf, die er alle Bleichtrast verloren hat, indem man sonft höchstens den drittet in Chlorcalcium umandern, welches zur Bildung von chlorsaurem Kali nichts bei rragen kann.

2. b. D.

Die unterchlorige Gaure, welche biefelbe Busammenfegung wie bas Chlororydul mancher Chemiter hat, ift indeffen eine volltommen bavon verschledene Berbindung, wie Balard es außer Zweifel aes fegt hat. Das von Davn entbette Chlororybul ift gewiß nichts Underes, ale ein Gemifch von Chlor und chloriger Gaure, benn bie Einroirfung des Baffere und des Queffilberchlorure auf Diefe Bers bindung bestätigt dief durch die Trennung beiber Gafe. Somit tann bas vermeintliche Chlororydul, welches durch bie Ginwirfung bon Chlormafferftofffaure auf chlorfaures Rali entfteht, fehr mohl ein conftantes Gemenge aus einem Bolum chloriger Gaure und 3 Bol. Eblor fenn, Diefe Unnahme rechtfertigt nicht allein bie beftanbig gleiche Bufammenfegung bes Chlororybule, fondern fie ertlart auch bie ungewohnliche Berbichtung von % bes gangen Bolums ber Gafe; benn ein Bolum chloriger Gaure erleidet eine Berbichtung von 1/3 Des Bolums ber baffelbe conftituirenden Gafe, mithin muß in einem conftanten Gemenge von einem Bolum chloriger Gaure und pon 3 Bol. Chlor eine Berdichtung von 1/6 bes Gefammtvolums ber Gafe Statt finden.

Die zweite Berbindung des Sauerstoffs mit dem Chlor, welche man durch die Einwirfung der Schwefelsaure auf Glorsaures Rali erhalt, und zwar nach der Angabe Stadion's, muß man als eine Saure betrachten, weil sie die Alkalien volltommen neutralisit und weil es nach der elektrochemischen Theorie unmbglich ift, daß ein Chlororyd, welches mehr Sauerstoff als die unterchlorige Saure ents halt, in geringerem Grade die Eigenschaften der Sauren besigen sollte, als die legtere. Bir nennen dieses Gas chlorige Saure und die Salze, welche es mit den salzsähigen Oryden bildet, chlorigsaure Salze oder Chlorite.

Die Chlorfaure ift ber Unterphosphorfaure und Unterfchwefele faure analog gufammengefest; fie zerfest fich in ber hize und felbft nach langer Zeit in der Ralte in chlorige Saure und Ueberchlorfaure, wie die Unterschwefelfaure fich in ichweflige Saure und Schwefels faure zerfest; es genugt schon, sie nur febr maßig zu erwarmen, um ihr einen fiarten Geruch nach chloriger Saure zu entloten, und die Saure durch einen Theil des in derfelben zuratbleibenden Gases gelb zu farben.

# Il. Ueber bie colorigfauren Galge.

Die Chlorite, ober bie mehr ober weniger neutralen Berbins bungen ber chlorigen Caure mit ben Bafen, find wenig beständige Salze, wegen ber geringen Beständigkeit ber chlorigen Saure. Sie

find indeffen immer noch beftanbiger, ale bie Salze ber unterchloris gen Caure Balar b's; fie gerfegen fich nicht bei einer geringen Ers bobung ber Temperatur, fallen bas falpeterfaure Gilberoryb, und haben die fie bestimmt unterscheidenbe Gigenschaft, bei bem Berfegen mit einer Mineralfaure ober einer ftarten organischen Gaure, felbft wenn fie mit Baffer verbunt find, unter lebhaftem Aufbraufen chlorige Caure ju entwifeln. Die Galge, welche ich bisher unterfucht habe, find auflbelich in Baffer; es find dieß bie Galge von Rali, Matron, Barnt und Ralf. Man erhalt fie fehr leicht, indem man bas nach Stadion's Angabe entwifelte Gas langfam in eine Lbfung ber brei erften Bafen ober in Raltmilch fo lange ftromen lagt, bis von ber Rluffigfeit nichts mehr aufgenommen wird; man erhalt vollig neutrale Auflbfungen, welche bas Latmuspapier febr ftart bleichen und nach Bufag einer felbft fcmachen Gaure eine große Menge ber chlorigen Gaure entwifeln. Bergelius glaubte, baß fich unter Diefen Umftanden nur ein Gemenge eines Chlormetalls und eines Chlorate bilbe; wenn man birect eine ftarte Lbfung biefer beiden Berbindungen macht und fie überdieß noch mit coloriger Gaure fattigt, fo entwifelt fich auf Bufag einer anderen Gaure jeboch eine faum in Betracht fommende Menge cloriger Caure: ein Beweis, daß die im erften Falle erhaltenen Galge wirkliche Berbindungen ber dlorigen Gaure mit ben alfalifden Bafen find.

Wenn man chlorigfaures Gas burch eine concentrirte Ralilbfung ftreichen laft, fo bilbet fich nach einiger Beit gwar eine große Denge Rallchlorat, und in ber Lbfung bleibt Chlorfalium; allein die Bilbung jenes Galges findet nur bann Statt, wenn bie Lbfung bereits mit einer gemiffen Menge bee Chlorite belaben ift. Mithin bilbet es fich nicht, wenn man Ralfmild fattigt, ober wenn man bie fcmache Abfung von einem Theile Rali in 30 Theilen Baffer anwendet. Sebenfalls fann bas Ralichlorit nicht in fo concentrirten Lbfungen ohne Berfegung erhalten werben, wie die bleichende Raliverbindung, weil feine freiwillige Berfegung verbaltnigmaßig mehr Chlorat als Die ber genannten Raliverbindung erzeugt. Da bas Chlorat bes Das trons mehr thelich ale bas Ralichlorat ift, fo fieht man leicht ein, daß es moglich fenn wird, eine concentrirtere lofung bes Ratrons chlorits als des Ralichlorits zu erhalten; auch bann, als man burch eine Lofung von einem Theil Megnatron in 5-6 Theilen Baffer chlorigfaures Gas ftreichen ließ, bis nichts mehr bavon aufgenommen wurde, erhielt man eine neutrale ftart bleichende Gluffigfeit, Die auch nicht eine Spur von Salz mabrend ber Operation fallen ließ, und fo mit Chlorit gefattigt war, baß auf Bufag einiger Tropfen Schwefelfaure ein fo befriges Aufbraufen von chloriger Gaure ents

ftant, daß burch die freiwillige Berfegung berfelben ein Malifogar eine Explosion erfolgen tonnte.

Die chlorige Gaure tann wie andere Gauren mit ben Alfalien neutrale und bafifche Galge bilben. Laft man fie burch eine alfa. lifche Lofung ftreichen, fo mirb bas Gas ohne Farbung ber Gluffigteix aufgenommen, die auch ibre alkalifche Reaction beibebalt und felbft bei großer Dichtigteit tein Chlorat fallen lagt. Diefes erfte Chlorit bat eine alfalifche Reaction, bleicht nur burch Bufag einer Saure, aber entwitelt bamit eine große Menge cloriger Caure. Dan tann bie Lbfung bei gelinder Barme, oder beffer im luftleeren Raume entwaffern, ohne baß eine Berfegung eintrate, und fie fo in fefter Geftalt erhalten. Ich felbft erhielt bas bafifche Salg in febr fleinen blattrigen Rrpftallen, welche man fur Ralichlorat halten tonnte, allein fie unterfcheiben fich bavon burch bie lebhafte Ente witelung von chloriger Saure, wenn man fie mit Schwefelfaure, Die mit 10 Theilen Baffer verbunnt ift, übergießt, mabrend biefelbe auf Ralichlorat befanntlich nicht wirft. Die Auftbfung eines folden Chlorite erhalt fich nur unbestimmte Beit bei gewohnlicher Temperas tur, beim Schuge vor ber Luft und in festem Buftanbe unveranbert. Lage man burch eine Lbfung bes bafifchen Galges chlorige Gaure ftreichen, bis fie nichts mehr bavon aufnimmt, fo tritt ein Beitpuntt ein, wo die Bluffigfeit burch Abforption bes Bafes gefarbt wird; fie verliert bann ihre altalifche Reaction und lagt bald eine große Menge colorfauren Ralis fallen, befonders wenn man eine concentrirte 20= fung anwendet und mit ber Gasentwillung fortfahrt; ift bingegen Die Ralibfung febr fchwach, fo erhalt man ein neutrales, febr blets denbes Chlorit ohne Rallung von Ralichlorat. Gelbft wehn biefe Bluffigteit bereite gefattigt ift, nimmt fie noch chlorige Caure auf, welche ihr eine buntelgelbbraune garbe ertheilt; inbeffen geht biefe legtere Menge bei Beruhrung mit ber Luft fort und wird: volls ftandig bei Erhizung auf 80° C. verjagt. Gine langer fortgefeste Erhijung auf 80° gerfest alles Chlorit in Chlorat und Chlottalium.

Da das neutrale Salz nicht in einer concentrirten Lbfung uns zersezt erhalten werden kann, so firht man leicht ein, daß es beim Abdampfen in chlorfaures Rali und Ehlorkalium zerfallen muß. Als ich seine Lbfung in der Ralte unter einer großen Gloke neben Nez-talk verdampfen ließ, erhielt ich einen Rukstand, ber aus beiläusig 6 Theilen chlorsauren Ralis auf 1 Theil Chlorkalium bestand: dieß macht es mir wahrscheinlich, daß das neutrale chlorigsaure Rali besteht aus:

1 Aeq. chloriger Saure = 84,26 1 Aeq. Rali . . . = 58,99

3610 -

benn 6 Men chlorigfnuren Ralis find = 5 Meg. Glorfauren Ralis + 1 Meg. Chlorfalium.

Alle neutralen Chlorite von Ralf, Natron, Barpt und Ralf verhalten fich gleich gegen Lakmuspapiere; unter einer großen Glote neben Aezkalt verdampft, hinterlaffen fie eine nicht bleichende Bersbindung, welche auf Rohlen geworfen eben so wenig, wie durch concentrirte Schwefelsaure chlorige Saure entwitelt. Es war leicht, bei den verdampften Chloriten bes Ralis und Natrons, das chlore saure Salz vom Chlormetalle an den Rrystallen zu unterscheiden.

Es ist leicht einzusehen, warum die basichen Chlorite betanbiger sind, als die neutralen Salze, benn eben durch ihre Zusammenjezung sind sie weniger geneigt, sich in Chlorat und Chlormetall umzuwandeln. 6 Neg. chlorigsaures Rali, die nur 3 Neg. chlorige
Saure enthalten, sind namlich = 3 Neg. Chlorfalium + 3 Neg.
chlorsaurem Rali — 3 Neg. Chlor; es fehlen also 3 Neg. Chlor zur
Bildung entweder des Chlorkaliums oder des chlorsauren Ralis.

Dhne Zweifel kann man aus einem ahnlichen Grunde die Oxydechloride des Kalis und Natrous mit Ueberschuß an Basis, welche also alkalisch reagiren, zur Trokniß abbampsen, ohne daß sie sich in Shlorat und Shlormetall zersezen, wie dieß beständig bei den mentralen Oxydchloriden der Fall ist, namlich denjenigen, welche daß rothe Lakmuspapier nicht wieder blau machen und den Quekssilbersublimat nicht fällen. Ich habe mich in der That überzeugt, daß man sogar bei + 50° C. basisches Shlorkali abbampsen und so eine teolene am oxybe, start bleichende Nerdindung erhalten kun, welche selbst auf Jusaz der schwächsten Sauren viel Chlor entbindet. Dadurch erklätt es sich, warum es gewissen Shemitern gelang, durch schnelles Abbampsen sestes Shlornatron zu erhalten, anderen hinzegen nicht; die einen wandzen nämlich ohne Zweisel ein neutrales Shloralkali an und die anderen ein basisches.

Benn man die Chlorite, welche einen Ueberschuf an chloriger Saure enthalten, in Auftbfung fteben laft, fo werden fie endlich sauer und enthalten bann freie Chlorsaure, ohne Iweifel in Folge ber Bersegung ber aberschussigen chlorigen Saure, welche fich bekannt: lich im Baffer, in Chlor und Chlorsaure unwaudelt.

Die aufgelbsten neutralen Chlorite zerfezen fich theilweise burch Sinwirkung eines Stromes Roblensaure. Indeffen ift die Bersezung nicht vollständig, selbst wenn man in eine Lbsung von chlorigsaurem Ralt mehrere Stunden Roblensaure streichen lagt. Bahrend biefer Sinwirkung bemerkt man, daß die ungefärbte Flussieit, sich von der frei werdenden chlorigen Saure farbt. Diese Erscheinung endigt

aber fogleich, wenn das Einströmen von Roblensaure lange genug gedauert hat und die gefarbte Bluffigkeit wird farblos; spater wirkt die Roblensaure auf die Fluffigkeit nicht mehr ein, so daß man fie wollständig zersezt glaubt; man sieht aber leicht ein, daß sie in diesem Bustande noch viel chlorige Saure enthält, weil Schwefelsaure fie gelb farbt und viel chlorige Saure entwikelt. Es scheint demnach, daß die Roblensaure die neutralen Chlorite nur in basische oder in toblensaure Chlorite verwandeln kann.

Die neutralen Chlorite bleichen fehr ftart; sie find, wie bas Shlor und die Orybchloribe im Stande, Korper zu orydiren und bas Schwefelblei augenbliklich in schwefelsaures Bleioryd umzuwandeln. Unserwirft man sie bei der Siedhize der Destillation, so geben sie wenig chlorige Saute aus, und der Rukstand enthält Ehlorat und Chlormetall; derselbe zeigt wegen Entweichung der chlorigen Saure eine alkalische Reaction, oder vielleicht auch deswegen, weil die Flussigkeit vorher noch etwas alkalisch war, was vielleicht durch das Lakmuspapier nicht entdekt werden konnte.

Eine Mischung von Chlorit mit Chlormetall entbindet nur auf Jusas von Sauren chlorigsaures Gas; dieß beweist, daß die Orydechloride (wie der Chlorfalt), welche unter denselben Umständen nur Chlor entbinden, keineswegs als Gemenge von Chlorieten mit Chlormetallen betrachtet werden konnen, wie man früher glaubte.

## III. Ueber bie unterchlorigfauren Galge.

Die Unterchlorite, welche Balard entbette, haben viel Uebergeinstimmendes mit ben Chloriten, entschen wie biese und haben eine eben so große orydirende Rraft. Bei einem Ueberschuß an Basie, also wenn sie alkalisch reagiren, sind sie ziemlich beständig und tonnen ohne Zersezung abgedampst werden; die neutralen Salze aber haben nur eine turze Dauer. Gine geringe Erhohung der Temperazur oder die Concentration der Losung veranlaßt bei lezteren die Zerssezung in chlorsaures Salz und Chlormetall, wobei sich gewöhnlich nach Balard auch Sauerstoffgas entbindet.

Die Chlorite laffen fich von ben Unterchloriten fehr leicht baburch unterscheiben, baß legtere auf Zusaz einer Gaure nur unterchlorige Saure allein ober mit Chlor gemischt entbinden, und baß,
wenn ein vorher mit einem Chlormetall gemischtes Unterchlorit mit
Saure versezt wird, baffelbe nur reines Chlor entwikelt; dieß ruhrt
vine Zweifel baher; baß burch die Einwirkung ber Chlorwasserstofftaure auf die unterchlorige Caure des Unterchlorits nur Chlor ge-

bilbet wird. Diefe Erichelnung, welche man nicht bei den mit Chlormetallen gemengten Chloriten beobachtet, weil eben bie Salgfaure feine Ginwirfung auf die Glorige Gaure gelat, ift volltommen ber gleich, welche eine Caure von binreichender Grarte auf ein Gemenge eines dlorfaureen Salzes mit einem Chlormetalle ausubt; es entweicht in der Ralte unter Aufbraufen nur chlorige Gaure, mit einem gleichen Bolum Chlor gemischt, wie es mich die Erfahrung lebrte. Die Reaction, welche, wie man allgemein fagt, in ber Ralte nur Chlor und Baffer erzeugt, bringt namlich nach meinen Berfuchen immer eine ftarte Entbindung von chloriger Gaure; mit Chlor ge= mengt, bervor. Diefe Reaction erleichtert auch besonders die Berfegung der Chlorate und Chlormetalle burch die Gaure; benn cich babe gefunden, daß mit ihrem gleichen Bolum Baffer verbunnte Schwefelfaure, welche bei gewohnlicher Temperatur feine besondere Ginwirfung, weder auf chlorfaures Rali noch auf Chlortalium geigt, Diefelben bennoch gerfegt, wenn fie vereinigt find, und baraus febr lebhaft chlorige Gaure und Chlor ju gleichen Bolumen entbindet. Rach benfelben Gefegen wird Sobtalium und jodfaures Rali im gemifchten Buftande, felbft burch eine fcmache Caure gerfegt; fogar Die Roblenfaure thut bieß nach Gap : Luffac mit Ausscheidung pon Job. Jobfaure und Jodmafferftofffaure geben namlich, fich gegen: feitig zerfezend, Baffer und Job.

Die Eigenschaft der Unterchlorite, auf Jusaz einer schwachen Saure Chlor zu entwikeln, wenn sie vorher mit einem Shlormetalte gemischt sind, eine Eigenschaft, die sie mit den Orndchloriden gemein haben, hat nicht wenig dazu beigetragen, und glauben zu machen, daß leztere nichts Anderes seven, als Gemische von Chlormetallen mit Unterchloriten und daß leztere ihnen ihre Grundeigenschaften und Bleichtraft ertheileu. Allein diese Umstände konnen und eben so wenig veranlassen, die bleichenden Chloralkalien als Gemische von Unterchloriten mit Chlormetallen zu betrachten, als die Fällung von Jod aus einem Gemenge von Jodkalium und johsaurem Rali durch eine schwache Saure und berechtigt, mit diesen ungefärbten ausgezihsten Mischungen ein Orphjodid, wobei die Farbe schon allein, abgesehen von den andern Eigenschaften, zur Unterscheidung hinreicht, fur analog zu halten.

Die Unterchlorite, felbst wenn sie mit Chlormetallen gemischt sind, unterscheiben sich beunoch von den Orpochloriben (Chloraltalien), weil eine geringe Temperaturerbohung sie stete zersezt und babei nach Balard gewöhnlich auch Sauerstoff aus ihnen entbunden wird (polytechu. Journal, Bb. LV. S. 365); während diese Sauerstoffentbindung sich nach meiner Erfahrung niemals einstellt, wenn man

Das Chlortali und Chlornatron mit Ueberfduß von Chlor, wie man fie auf birectem Bege bereitet, b. b. baburd, bag man in eine Lbfung bes agenden Alfalis fo lange Chlor ftreichen laft, als es noch von berfelben aufgenommen wird, zeigen uns eine febr beachtenewerthe, noch nicht befannte Eigenschaft, Die nicht burch bie Unnahme erflart werden fann, bag diefe Berbindungen Gemenge bon Chlormetallen und Unterchloriten fepen. Diefe Gigenfchaft, welche ich forgfaltig gepruft habe, befteht barin, bag wenn man fie in einer mit Borlage verfebenen Regorte beftillirt, fie fich beim Gies ben gerfegen, ohne meber Cauerftoff ju entwifeln, noch eine bemertbare Menge Chlor; 'es entfteht unterchlorige Caure, welche fich mit dem Bafferdampfe in ber Borlage verdichtet. Diefe Bluffigfeit zeigt alle Gigenschaften ber Balarb'ichen unterchlorigen Gaure; fie bat benfelben Getuch, bleicht wie jene, gerfest gerade fo in ber Ralte bie Dralfaure mit Aufbraufen von Roblenfaure, entwitelt eben fo Chlor aus dem Chlornatrium, und abt' auch diefelbe Ginwirkung auf Eifenfeile aus, nur langfamer wegen ihrer Berbunnung. Theilt man Die Producte ber Deftillation, fo findet man, daß bas erfte Deftillat etwas freies Chlor enthalt, mas man burch ben Beruch findet, bie glaffigfeit aber bat alle Gigenfchaften ber unterchlorigen Gaure. Dan muß die Deftillation unterbrechen, wenn die Balfte der gluffig= feit übergegangen ift, weil bie gurufbleibende bann beinahe gang gere fest ift und nur noch Chlorfalium ober Chlornatrium enthalt, ge= mifcht mit etwas dorfaurem Galge, beffen Bildung eine unwefent: liche ju fenn fcbeint.

Wenn man anstatt der mit Chlor übersättigten Chloralfalien, neutrale, wie man sie durch Zersezung des Chlorfalts erhalt, oder wenn man Chlorfalt selbst destillirt, so besteht das Destillat bloß aus Wasser mit schwachen Spuren von unterchloriger Saure oder Chlor. Dhue freies Chlor ware es unmbglich, Rechenschaft von der Bildung der unterchlorigen Saure unter diesen Umständen zu geben, wenn man nicht annehmen wollte, daß der Rutstand von der Destillation alkalisch ware, was indessen nicht der Fall ist.

Das Ergebniß diefer Deftillation bes mit Chlor überfattigten

Distrest by Google

Chloralfalis mare nicht erflarbar nach ber Balarbiden Sppotbefe aber bie Bufammenfegung ber Chloraltalien, weil bann bas uber= filifiae Chlor bas Unterchloric gerfegen und augenblitlich auf bas freie Dryd mirten mußte, um namlich mite bemfelben noch uncerchlorige Coure, melde fich entwitelt und ein neutrales Chlormetall. welches gurutbleibt, ju bilden; eine Reaction, die febr complicire und wenig mabricheinlich ift. -- Dan weiß auch, baft bie fluffige unterchlorige Caure, wenn man fie auf ein Chlorid eines Altalis ober Erdmetalles gieft, fich mit Entbindung von Chlor gerfegt, und bag man ale Rutftand eine Berbindung erhalt, Die fich gar nicht bon bem auf gewöhnlichem Bege erhaltenen bleichenden Chlornatron un= Diejenigen nun, welche bie Chloralkalien fur Gemenge von Chloriden mit unterchlorigfauren Galgen balten, muffen nach Balard auch annehmen, daß bie unterchlorige Gaure gum Theil Die Chloride ber Alfalimetalle gerfegt, wobei fich ein Gemeng von Chlormetall mit unterchlorigfaurem Galg bilbet; es ift aber gar nicht mahricheinlich, baß die unterchlorige Gaure ein Chlormetall gerfegen tann und eine fo bestandige Berbindung in eine fo unhaltbare gu vermandeln vermag.

Endlich beobachtete Balard, daß die unterchlorige Saure fich nicht mit bem Eisenoryde vereinigen tonne, wiewohl Grouvelle und eine bleichende losliche Eisenorydverbindung tennen gelehrt hat; bieß tommt daher, weil Balard eben diese bleichende Berbindung als ein Gemisch von unterchloriger Saure mit Eisenchlorid betrachtet und so erklart, wie diese Berbindung bei der Destillation unterchlorige Saure geben tann. Aber das Chlortali, auf directem Bege bereiter und mit Chlor übersattigt, gibt ebenfalls bei der Destillation unterchlorige Saure und Shortalium, worans man auf eine analoge Zussammensezung bes Gisenorydchlorids schließen muß.

Ich glaube fogar, daß die Bereitung der unterchlorigen Saure nach dem Balard'schen Berfahren mit Quefsilberorpd, von der Budung eines bleichenden Quefsilbers Drydchloride abhängt; benn bringt man mit Waffer geschlämmtes und feuchtes rothes Quefsilberorpd in eine Flasche mir Chlorgas und schüttelt diese, so sieht man das felbe sich völlig auflösen, wenn man nur nicht zu viel Oryd und zu wenig Wasser anwandte und angenbliklich bilder sich ein sehr ftart bleichendes Quefsilbers Orydchlorid, welches alles Quetsilberoryd aufgelöst enthält. Wird bieses Orydchlorid destillirt, so muß es nothe wendig unterchlorige Saure geben, selbst wenn kein überschässisses Chlor vorhanden ist, und es dient folglich bester als alle anderen Orydchloride zur Bereitung der unterchlorigen Saure. 2 Neg. Ehlors Queksilberoryd (aus gleichen Neg. Ehlor und Queksilberoryd zusams

mengejezt) find namlich = 1 leq. unterchloriger Gaure + 1 leq. bafifchem Quetfilberchlorid (aus 1 leq. Quetfilberchlorid + 1 leq. Quetfilbercord bestebend).

Da bas baliche Quetfilberchlorib, fehr wenig loslich ift, fo begreift man, baß wenn man bebufe ber Bereitung von Drobchlorid. in einer Rlafche rothes Quetfilberornd mit Chlor und Baffer ichuttelt und babei genug Queffilberornb anwendet, um alles Chlor ju neutralifiren, bingegen wenig Baffer, bag bann bas gebilbete Quetfilber-Drobcblorid fich menigstens jum Theil gerfegen tann, wobei einerfeits unterchlorige Gaure mit ein wenig Queffilberornb verbunden in ber Lofung bleiben, andererfeits aber bafifches Quetfilberchlorid wie bei Balarb's Bereitungsart fich nieberichlagen wirb. hienach fieht man leicht ein, baf bas Ornbolorid bes Quelfilbers, besonders wenn es in febr concentritter Lbfung angewandt wird, fo bag es fich freiwillig in unterchlorige Gaure und in unauflbeliches bafifches Quetfilberchlorib gerfegt; eine viel concentrirtere unterchlorige Gaure liefern tonnen muß, ale bas Chlortali ober Chlornatron, welche feis ner abulichen Berfegung fabig find und aberdieß einen Ueberfchuß von Chlor enthalten muffen, um burch ibre Berfegung biefe Gaure ju erzeugen.

Benn man die bleichenden Oxpochloride bes Binks und Anpfers (die man nach Grouvelle erhalt, wenn man die hydrate der Oxyde mit Baffer in eine mit Chlorgas gefüllte Flasche bringt) bestillirt, so bekommt man dieselben Producte wie beim Quelfilbers Oxydchlorid; es scheint also die Reaction in allen diesen Fallen analog zu seyn.

Daß das Queffilber und Zinkonnd mit dem Chlor fehr ibeliche Ornochloride bilden, ift ohne Zweifel auch der Grund, daß ihre Salze nicht durch die neutralen Ornochloride der Alkalien und alkalischen Erden gefällt merben; dieß gibt auch ein vortreffliches Mittel an die hand, um zu erfahren, ob eine Kall: oder Natronlosung mit Chlor gefättigt ift, denn wenn dieß der Fall ift, fällt sie die Queksiberssublimatibsung nicht mehr.

Balard führt als Beweis für die Identität der unterchlorigjauren Salze mit den lödlichen Ornbehloriden besonders an, daß jene
in so hohem Grade bleichen und ornbiren. Wie leztere, sagt er,
verwandeln fie die frisch gefällten Schwefelmetalle in schwefelsaure
Salze und tonnen eben so gut wie das ornbirte Wasser zur Wiederherstellung von Gemälden benuzt werden, worauf sich das Bleiweiß
geschwärzt hat; aber die chlorigsauren Salze bringen ebenfalls durchaus dieselbe Wirkung hervor, wovon ich mich oftere überzeugte; sie
bleichen volltommen so gut wie die unterchlorigsauren, wenn sie keine

aberichuffige Bafie enthalten, und boch tann man fie nicht mit ben Drybchloriben fur ibentifch halten.

Man hat zu Gunffen ber Unficht bon Bergeline dber bie Bufammenfegung ber Drobchloribe auch bie Ginwirfung bes neutralen falpeterfauren Gilberorybe auf biefe Berbindungen angeführt. EB bilbet fich nach Balard burch bie Bermifchung beiber Auflbfungen ein Riederschlag von Chlorfilber und die überftebenbe Rluffigfeit ift mabrend einiger Augenblite fehr bleichend; balb aber gerfegt und trubt fie fic. Dief geigt, fagt man, baf eine Bilbung von Chlorfilber und Gilberchlorit oder Unterchlorit Ctatt fand, bas bann in ber Auflbfung einige Beit obne Berfegung blieb; bief murbe nun beweisen, daß die bleichende Berbindung ein Gemifch von Chlorfilber und Gilberchlorit ift; aber es ift naturlicher angunehmen, baf bei Ginwirtung bes falveterfauren Gilberornbe auf Chlorfalt ober Chlor: fali fich eine bleichenbe Gilberorpoverbindung bilbet, und baf biefe legtere faum gebildet ober im Mugenblife ber Bilbung fich augen: blittich in Chlormerall oder colorfaures Gilberornd, megen Unibeliche feit des erfteren vermandelt; wir feben daffelbe bei einer ftarten 26. fung bes Chlortalis, welches fich in Rolge ber Schwerlbelichteit bes chlorfauren Ralis in Diefes und Chlorkalium gerfegt.

Richts beweift alfo bis jest, bag bie Chloraltalien und ber Chlortalt Gemifche von unterchlorigfauren Salzen mit Chlormetallen find; alle Thatfachen ftim: men im Gegentheil febr gut überein, wenn man fie ale idmade Berbindungen von Chlor mit einem bafifden Dryb betrachtet. Richts endlich weift die Unnahme ber Erifteng folder Berbindungen guruf, benn es icheint noch nicht bewiefen, bag ber Schwefel bei feiner Ginwirtung auf Die Dryde ber Supothefe von Bergelius Beftatigung fur bie bleichenden Drybchloribe gibe; fann er fich nicht unter gemiffen Umftanben wolltommen mit ben Ornden ale folden verbinden und Ornofulfuride bilden? Befondere bas berechtigt und bief zu glauben, bag ber niebergefcblagene (bbcft gertheilte) Schwefel fich bei wenig erhobter Temperatur (10-20% C.) in einer Rali : ober Natronlbfung aufloft, welche fich nach ben erften Portionen bes aufgelbften Schwefels farbt, und bag bie Auf Ibfung mit Chlormafferftofffaure nur einen Riederfchlag von Schwefel ohne Schwefelmerall und Schwefelmafferftoff gibt. 3ch vermntbe, baß alle alfalifchen auf naffem Bege bereitete Gulfuribe einen Un: theil Schwefel bloß mit bem Drob verbunden enthalten.

Nachdem ich biefe Abhandlung icon beendigt hatte, wollte ich es noch vollende außer Zweifel fegen, bag die Bildung bes chlot-

fauren Ralis bei Abforption bes Chlore burch eine Ralibfung, einzig und allein die Folge ber Berfegung bes vorber gebildeten Chlorfalis ift und bag biefe Berfegung nur bie Rolge ber Schwerloelichfeit bes chlorfauren Ralis, unabhangig von ber Sige, bie fich mabrend ber Abforption erzeugt, ift, wie namlich Dorin meint. Ich lief Chlor burch eine fiebenbe Lbfung von einem Theile Rali in 4 Theilen Baffer ftreichen; bas Chlor murbe in großer Menge aufgenommen, wie wenn bie Auflbfung tale gemefen mare, und es bilbete fich nur ein febr fart bleichendes Drydchlorid, ohne baß fich chlorfaures Rali abfegte. Rachbem bie Abfung mit Chlor gefattigt mar (mas ich baran ertannte, bag biefelbe nicht burch Quetfilberfublimat gefallt murbe). ließ ich fie ertalten und bald bilbete fich ein Rieberschlag von dlor faurem Rall; Die Lbfung verlor faft vollig ihre bleichende Gigenschaft, fo bag ein Streifen gerbthetes Latmuspapler, meldes in ber beißen Abfung augenblitlich welß murbe, mehrere Minuten in ber talten Aluffigteit ungebleicht blieb. Dief beweift, daß die talte Aluffigteit weit weniger Chlorfali enthalt, ale bie beife; übrigens erbielt ich bet biefem Berfuche eben fo viel dorfaures Rali, ale wenn ich ibn in ber Ralte angestellt batte.

Diefer Berfuch fcheint mir noch einen ftarten Beweis gegen bie Meinung berjenigen gu liefern, welche Die Drobchloribe mit ben unterchlorigfauren Salzen fur identifch halten. Legtere Salze, welche febr wenig beständig find, gerfegen fich namlich nach Balard bei geringer Temperaturerhobung und es ift unmbglich angunehmen, baf beim Durchftreichen bes Chlore burch eine fiedende lbfung von Rali, fich ein Unterchlorit bilben tann, und boch erbalt man eine febr bleis chende, mit dem Chlortali gang ibentifche Aldffigteit. Legtere ift alfo eine Rluffigfeit von gang anderer Ratur, ale bie burch Gattigung eines Alfalis mit unterchloriger Gaure bereiteten Unterchlorite. Chlor= fali und Chlorngtron, Die nicht mit Chlor überfattigt find (wie man fie g. B. burch Berfegung bee Chlortalte erhalt), tann man lange im Sieden erhalten, ohne baf fie von ihrer Bleichfraft verlieren und fie gerfegen fich erft bann, wenn ihre Lbfungen burch Ginbampfen fo concentrirt worben find, daß ein in ber ubrig gebliebenen Gluffigteit unauflosliches Chlorat entfteben tann.

Ans bem Borhergebenden folgt, daß wenn man aus einer Chlore falilbsung, die feinen Ueberschnß von Chlor enthalt, chlorfaures Rali erhalten will, man sie ohne Berluft an Chlorat bei ber Siedhize einsengen tann; enthalt bas Chlorfali aber überschulfiges Chlor (wie bieß gewöhnlich bei bem ber Fall ift, welches man bereitet, indem man in eine Nezkalilbsung bis zur Sattigung Chlorgas leitet), fo barf man, um mbglichst viel chlorsaures Rali zu erhalten, die Bleichsusse

figfeit nicht bei der Siedhige concentriren, weil fie fich fonft, wie wir oben gesehen haben, jum Theil in unterchlorigsaures Gas und Chlortalium zersezen wurde. Man muß also in diesem Falle die Auflbsung des Orydchlorids bei hochstens 50—60° C. eindampfen, damit tein Chlorfalium ohne eine entsprechende Menge chlorsauren Kalis entstehen kann.

### LVI.

Neue Methode das Bier auf seine wesentlichen Bestandtheile zu untersuchen. Bon Prosessor Dr. Joh. Nep. Fuchs in München.

### Einlettung.

Schon im vorigen Jahre (1835) habe ich im Journal fur prattische Chemie von Erdmann und Schweigger-Seibel (Bb. V.
15. 316) das Wesentliche dieser Methode kurz angezeigt; wobei ich
imt vorbehielt, die nahere Beschreibung derselben und die bei ihrer
Mnwendung zu beobachtenden Cautelen in der Folge bekannt zu machen. Dieses will ich nun hier thun; zuvor glaube ich aber einige
Bemerkungen über das Bier und die Bierproben überhaupt machen
zu muffen, um den Leser in den Stand zu sezen, das gehörig zu beeretheilen, was ich hinsichtlich dieses wichtigen Gegenstandes vorzubringen die Absicht habe. Ich übergehe Manches, was in diesem
Betreff zu sagen ware, weil darüber vor Kurzem fr. Prof. Kaiser
in seiner lehrreichen Abhandlung "zur Geschichte der Bierproben" sehr ausführlich geschrieben hat. 47)

Bei bem Biere tommt in Betrachtung die Mechtheit, ber Gehalt an mefentlichen Bestandtheilen und die Gute.

Für ein achtes Bier gilt bei uns nur dasjenige, was aus gutem Gerstenmalz und hopfen nach dem seit langer Zelt üblichen Bersahren bereitet worden ist, weder bei der Bereitung noch spater irgend einen anderen Zusaz bekommen hat, und als wesentliche nahere Bestandtheile bloß Weingeist, welcher in wasserfreiem Zustande Allohol genannt wird, ein eigenthamliches Extract, Rohlen faure und Wasser enthalt. Das Extract, welches durch Abdampfen des Biers bis zur Trokniß erhalten wird, und was den nahrenden Theil desselben ausmacht, besteht aus Malzgummi und Malzzuser webst Hopfenbitter, die schwer von einander zu scheiden sind. Es

<sup>47)</sup> Siebe Kunfte und Gewerbebtatt, Jabrg. 1835, D. 41, S. 663 bis 681-48) Die baperische Braunbierfabrication hat am besten pr. Prof. 3 iert beschrieben. Siebe Kunfts und Gewerbebtatt Jahrgang 1833, S. 789 bis 823.

finden fich darin auch einige falinifche Theile, die aus bem Baffer, jum Theil wohl auch ans bem Malze und hopfen tommen, und von teinem Belange find.

Alles Bier, wenn es auch burch Rochen ber Roblenfaure vollig beraubt worben ift, reagirt etwas fauer. Diefes beweift aber nichts gegen bie Lechtheit bes Biers; benn mahrend ber gelftigen Gabrung bildet fich immer etwas Effigfaure, welche biefe Reaction verurfacht, an ber aber auch Phosphorfaure, vielleicht auch Aepfelfaure Antheil baben tann.

Effigfaure ift nur in großerem Maage im Biere vorbanben, wenn es angefangen bat in die faure Gabrung überzugeben, ober wie man ju fagen pflegt, umgufchlagen. Gin foldes Bier ift nicht mehr als ein achtes ju betrachten, weil es eine mefentliche Beranberung erlitten und viel von feinem Beingeifte verloren bat, auf beffen Untoften fic Effe bilbete. Diefem Uebel fucht man gewohnlich baburch abzubels fen, bag man bem Blere Potafche ober Rreibe nebft anderen Dingen jufegt, welche gwar bie Gaure abftumpfen, aber baffelbe nicht mehr in ben borigen Buftand gurufffihren tonnen, fonbern indem es baburd mit frembartigen und ber Gefunbheit nicht gutraglichen Gubftangen vermifcht wird, vollends ju einem unachten ftempeln. Die Gebeimmittel und Recepte, welche ju biefem 3mete oft ausgeboten merben, und gewöhnlich Potafche ale hauptingredieng enthalten, follten baber von ber Polizei ftreng verboten merben. Es gibt überhaupt gar tein Mittel umgeschlagenes Bier wieber herzustellen. Benn man ein fo behandeltes Bier mit erwas Phosphorfaure ber Deftillation unterwirft und ungefahr die Balfte bavon abgiebt, fo findet man im Deftillate wenig Beingeift und ziemlich viel Effigfaure. Benn man es eindampft, fo bleiben bie frembartigen Gubftangen im Extract; und wird diefes eingeafchert, fo findet man in ber Afche toblenfaures Rali ober Ralt ober beibe gugleich, nebft Spuren von anberen Galgen.

Dabei ift aber gu bemerten, daß wenn man nur gang kleine Quantitaten von biesen Rorpern antrifft, nicht sogleich zu schließen sen, daß man fie absichtlich in das Bier gebracht habe; benn nicht selten finden fie sich in geringer Menge im achten Biere felbst ein. Bird ein mit Potasche ober Kreibe neutralifirtes Bier auf die Beise, wie ich angeben werde, untersucht, so wird sich darin zwar ziemlich viel Extract, aber nur wenig Beingeist zu erkennen geben.

Daß bergleichen unachte Biere nicht gang felten vortommen, geht foon baraus hervor, weil die Geheimnistramer, welche Mittel zur herstellung fauer gewordener Biere ausbieten, nicht felten gute Geschäfte machen; es ist aber eine Frage, ob auch andere Bierversfalloungen bei uns so haufig vortommen, wie Biele glauben. Ich

mbote es bezweifeln. Es wird aber in Schriften und im Pablicum davon so gesprochen, als wenn sie tagtäglich vorkamen, und eine große Anzahl von Dingen aufgeführt, die zu diesem Zweke gebraucht werden sollen, worunter auch solche genannt werden, die theils zu theuer sind, als daß sie einen pecuniaren Bortheil gewähren kounten, theils dem Biere einen so widrigen Geschwat mittheilen wurden, daß es schwerlich Consumenten fände. Ich hatte es nicht für schillich alle bier aufzuzählen, und bemerke nur im Allgemeinen, daß verschlebene bittere und narkotische oder betäubende Pflanzensubstanzen als Berfälschungsmittel des Bieres aufgesührt werden; jene, um den hopfen zu ersezen, diese, um schwachen Bieren eine scheinbare Stärke zu geben oder es berauschend zu machen.

Wenn der hopfen blog dazu diente, dem Biere einen bitterlichen Geschmat mitzutheilen, so konnte er vielleicht durch einige andere bittere Korper ersezt werden; da aber diese nicht der einzige Dienstist, den er leistet, sondern zugleich, wie kein anderer bekannter Bittersstoff, aus der Bierwurze gewisse Theile niederschlägt, welche das Bier unlauter machen und zum baldigen Berderben disponiren wurzden; so wird er'immerhin ein nothwendiges Ingredienz des Bieres bleiben, und er konnte hochstens zum Theil durch etwas Anderes erzsett werden, und zwar, wie ich glaube, nur bei Bieren, welche bald nach der Gahrung consumirt werden — nicht bei Lagerbieren. Ob übrigens der Brauer mit einem partiellen Ersaz des Hopfens so viel gewinnen kann, als er wagt, muß ich dahin gestellt seyn lassen.

Die allerstraflichte Berfalschung bes Bieres mare die mit nartotischen Substanzen, und derselben werden die Brauer oft beschuldigt. Ich glaube aber, daß sie bei uns hochst selteicht gar nie vorthmmt. Die Absicht dabei konnte nur sepn an Malz zu ersparen und ein geringhaltiges Bier hinsichtlich der Birtung einem reichhaltigen ähnlich zu machen. Allein wenn man auch den Brauern alle Gewissenhaftigkeit absprechen wollte, so ware doch kaum zu glauben, daß sie auf Rechnung eines betäubenden Mittels ihre Biere, besonders die Lagerblere gar zu geringhaltig machten, weil sie bieselben der Gefahr des Berderbens Preis geben, und somit oft ihr ganzes Bermdgen auf das Spiel sezen wurden.

Bierverfalschungen bieser Art auf chemischem Bege mit Sicherhelt auszumitteln, sind wir noch nicht im Stande; und ob eine feine und geubte Junge sie zuverlässig entdeten kann, weiß ich nicht. Man hat vorgeschlagen, mit dem Ertract ber in dieser hinsicht verbachtigen Biere an Thieren Bersuche zu machen; es ist mir aber nicht bekannt, ob man jemals auf diesem Bege eine solche Berfals schung ausgemittelt hat. So viel aber weiß ich, daß manches achte, starte und gute Bier fur verdächtig gehalten wurde, weil es manchen Bechern, die sich baffelbe ju fehr schmeken ließen, Kopfweh, Durst. Ballungen, Schlaslosigkeit ic. verursachte, was lediglich Folge der naturlichen Starte des Bieres war. Daber ist und bleibt es immer die Hauptsache, den Gehalt des Bieres an wesentlichen Bestandtheis len ausfindig zu machen; ist dieser nicht proportional der Wirkung, so ist gegründeter Verdacht vorhanden, daß die Starte erkunstell sen. Gin solches Bier wird auch mäßig getrunten, leicht berauschen, und die eben angeführten Wirkungen machen.

Unter Gebalt bes achten Bieres verftebt man gewohnlich blog ben Beingeift und bas Extract, indem man fcon vorausfest, bag ibm bie Roblen faure nicht mangle. 3ch merde biefe brei Beftanbtheile in ber Rolge immer den Befammtgehalt nennen. Die Biere find betannelich in biefer Sinfict febr verschieden; bei une unterscheidet man, abgefeben von ben Doppelbieren, die nur ausnahmsmeije bereitet werben, Sommerbiere (Lagerbiere) ale gehaltreichere und Binter. biere (Schantbiere) ale minder gehaltreiche. Diefe merben nur im Binter, nicht febr lange, nachdem fie bereitet worben find, verleit gegeben, jene werden in guten Rellern aufbewahrt und ben Sommer über getrunten, ba in Diefer Sabreegeit bei une gewöhnlich nicht gebraut wird. Der Preis eines jeden ift gefeglich bestimmt und wird jedes Jahr nach dem Preife der Gerfte und des Sopfene regulirt, fo baß bie Maag balo etwas mehr, balt auch etwas weniger toftet. Dabei wird nach Pfennigen gerechnet, und ein Bier, mas ben gebbrigen Behalt bat, beißt pfenniggultig oder tarifmaßig. Der Behalt ift aber bie jest, jum 3wet ber Taration, noch nie birect beftimmt worden, und fo ift Pfenniggilltigfeit bieber gewiffer Dagen ein Bort ohne Bedeutung geblieben. Durch eine tonigl. Berordnung von 1811 (f. f. bayer. Regierungeblatt 1811, C. 622) ift gwar ben Brauern fur ein bestimmtes Quantum Bier ein bestimmtes Quantum Daly und hopfen vorgeschrieben, namlich fur 35 Gimer Binterbier und 30 Gimer Commerbier 5 banerifde Schaffel trofenes Dala: allein wer tann miffen, ob ein Bier nach Diefer Borfdrift gemacht worden ift, wenn man Den Behalt nicht weiß, welchen es banach haben foll? Darauf bat ber Gefeggeber gang vergeffen und bie Ente fceibung über Die Zarifmäßigfeit ber Biere gang ben Bierbedauern anbeim gegeben. Wenn man aber biefen auch gutrquen barf, baß fie mehr ober meniger gehaltreiche Biere unterscheiben tonnen, und nicht ben mindeften Zweifel in ihre Rechtlichfeit fest, fo wird man boch nicht annehmen tonnen, bag fie im Stanbe fepen, jederzeit und unter allen Umftanden gu beftimmen, ob ein Brauer 7 oder 8 Gimer Bier aus 1 Schaffel Malg gemacht habe, und noch weniger, wie viel Procent Beingeift und Ertract es enthalte, woraus auf bas verbrauchte Malzquantum zurukgeschloffen werden konnte, wenn vorerst die dazu erforderlichen Bersuche gemacht worden waren. Rurz durch die Bierbeschauer kann keine sichere Controle über die tarifmäßige Bereitung der Biere hergestellt werden; sie konnen hochtens über die relative Gehaltigkeit derselben entscheiden, und auch da sind Tauschungen sehr leicht moglich, besonders wenn man zwischen Gitte und Gehalt nicht gehdrig unterscheit, das Berhältnis von Ertract und Beingeist nicht genug berukschiet und seit längerer Zelt an gewisse Biere gewöhnt ist. Ein Münchner Bierbeschauer z. B. würde vielleicht ein Augsburger Bier nicht für tarismäßig erfennen, was ein Augsburger dafür erklärt, weil er schon an die Biere seines Bezirkes gewöhnt ist.

Bie viele Brauer mogen, feitdem bie angeführte Berordnung besteht, unschuldig gestraft, und wie viele, bie vielleicht febr ftrafbar gemefen maren, ungeftraft geblieben fenn? Db übrigens die Brauer wohl befteben tonnen, wenn fie fich ftreng an diefe Berordnung balten, vermag ich nicht zu entscheiben. Bollte man fie aufrecht erhalten und jugleich bei ber Taration ber Biere ben Gehalt berut: fichtigen, fo muffre vorber burch einige forgfaltige und ftreng beauffichtigte Berfuche im Großen ausgemittelt werben, welcher Gebalt ben, nach ber Berordnung bereiteten Bieren entspricht; bann tonnte man fich in ber Rolge immer an biefen halten. Go lange aber bie: fes nicht geschehen ift, tann auch ber Behalt ber Biere nicht gum Unhalten bei Bestimmung ber Zarifmafligfeit bienen, wiewohl es in anderer Sinficht immer intereffant ift benfelben zu tennen, befonders weil man banach bie Biere wenigstens binfichtlich ihres relativen Berthes ichagen fann. Es haben auch, fo viel mir betannt ift, alle gerichtliche demifde Untersuchungen ju nichte Entscheidendem geführt, weil Niemand bestimmt fagen tonnte, wie groß ber Gebalt eines tarifmafigen Bieres fenn miffe.

Den Gehalt des Bieres auf chemischem Wege richtig zu bestimmen, ist nicht so leicht als Mancher vielleicht glauben mochte; weßbalb sich auch die Chemiter auf diese Untersuchung, welche viel Zeit in Anspruch nimmt, nicht gern einlassen. Sie besteht bekanntlich in der Hauptsache darin, daß, um den Alfohol zu finden, ein bestimmtes Quantum Bier der Destissation unterworfen und ungefahr die Palfte davon abbestillire wird. Hierauf wird zuerst das absolute und dann das specifische Gewicht des Destillats bestimmt, wonach man mit Halfe bekannter Tabellen den Alfohol desselben in Procenten sindet. Daraus wird der ganze Gehalt des Destillats, welcher auch der des Bieres ist, und sofort der Procentgehalt des Bieres berechnet.

Daffelbe kann man auch, jedoch nicht leicht so sicher, mittelft eines Ardometers bezweken. Bei diesem Berfahren konnen sich leicht Behe ler einschleichen, wovon ich nur anfihren will, daß etwas Beingeist entweichen oder wenn die Destillation nicht bis zur Salfte des Biezres fortgesezt wird, etwas davon in der Retorte zurukbleiben kann. Bei zu weit getriebener Destillation kann auch etwas Essischure überzgehen, welche das specifische Gewicht der Flussigkeit vergrößert.

Das Ertract findet man, wenn man ein bestimmtes Quantum Bier, statt dessen man auch den Rufstand der Destillation gebrauchen kann, bis zur völligen Trokniß abdampft. Diese sehr einsach scheinende Operation ist mit manchen Schwierigkeiten verbunden, und es sind dabei gewiß oft bedeutende Fehler begangen worden. Es kann leicht zu wenig, aber auch zu viel geschehen; jedenfalls muß es so weit eins gedampft werden, daß es nach dem Abkühlen hart und sprode ift, io daß man es zu Pulver zerreiben kann. Dieses fordert viel Zeit und Borsicht, damit es nicht anbrenne und nebst dem Wasser nicht auch andere Thelle versuchtigt werden. Dampft man das Extract nur so weit ein, daß es nach dem Abkühlen noch Eindrüfe vom Finzger annimmt, so enthält es noch eine nicht unbedeutende Menge Wasser. Ich habe selbst sprodes nicht ganz wasserfrei gefunden.

Daraus ift zu ersehen, daß die Ausmittelung des Gehalts ber Biere auf diesem Bege viel Geschifflichkeit im Experimentiren vors aussezt, und daß, wenn man feiner Sache recht gewiß senn will, man das namliche Bier wenigstens zwei Mal untersuchen muß. Dazu ift aber ein Zeitauswand von mehreren Tagen erforderlich.

Da das Bier ein nahrendes und erregendes Getrant gugleich fenn foll, fo ift es nicht gang gleichgultig, in welchem Berbaltniffe Ertract und Alfohol gu einander feben. Dag es nicht immer bas namliche fenn tonne, mochte fich wohl von felbft verfteben; ber 211lohol foll aber boch bas Ertract nie überwiegen, und daber bas Bier ftets mertlich frecififd fcmerer fenn ale bas Baffer. Dagegen ift behauptet worden, baß es Biere geben tonne, bereit fpec. Gem. bem des Baffere gleichkomme, ja fogar barunter fen. Gegen biefe Dog. lichfeit ift nichts ju fagen; aber bas mochte ich barauf erwidern, baß bergleichen Getrante feine eigentlichen Biere mehr find, fonbern fich icon, befondere wenn fie jugleich febr viel Roblenfaure enthalten, den mouffirenden Beinen nabern. Manche Brauer icheinen die Runft . ju befigen, ihr Bier auf Untoften bes nahrenden Beftanbtheils unges mbbnlich geiftig ju machen, und ihm auf diese Beise ein besonders gutes Unfeben gu geben; allein baburch wird ein Sauptzwet gum Theil verfehlt, welchen bas Bier, besonders in Begug auf Die niedere und arbeitende Bolteclaffe erfallen foll. Biere, welche viel Mitobol

Dy 200 Google

enthalten und leicht berauschen, werden gewöhnlich ftarte genannt; solche, welche sich durch einen großen Gebalt von Extract auszeich: nen, heißen schwere, und diejenigen, welche arm an beiden find, bezeichnet man als schwache, leichte ober leere Biere (Dunn: biere).

Bei ben Bieren fommt, wie fcon gefagt, auch noch bie Gute in Betrachtung, Die man nicht immer vom Gehalte geborig unterfceibet. Daß gehaltleere Biere nicht gut fenn tonnen, ift allerdinge richtig, baß aber auch gehaltreichen Die Gigenschaften mehr ober wes niger mangeln tonnen, welche fie als gute charafterifiren, ift ebens falls nicht gu laugnen. Die Urtheile find aber in biefer Sinfict febr verschieden, und es hat barauf die Gewohnheit und ber indivis Duelle Gefdmat großen Ginflug. Manche Biere, welche in anderen Landern fur gute gelten, murben bei uns fur folechte gehalten merben und wenig Confumenten finden. 216 außere Rennzeichen eines guten Bieres werden bei une verlangt, baß es eine lichtbraune Farbe babe, beim Ginfchenken ftart perle, und einen fleinblafigen und nicht febr bald gang fich verlierenden Schaum bilbe, volltommen flar fen, und einen angenehmen bitterlichen Gefchmat befige. Duntle garbe, Unflarbeit, großblafiger und feff bald vergebender Schaum, ju bit: terer Gefdmat ober gar ein ungewöhnlicher Rebengeschmat bienen bem Biere nicht gur Empfehlung. Bum guten Gefcmat bee Bieres tragt vorzuglich die Roblenfaure bei, und es fommt auch ber Temperaturgrad, melden es bat, wenn es getrunten wird, febr in Un: idlag, ber beffer etwas unter ale uber 10° R. ift. Daber wird auch fonft gutes Bier etwas ichal und matt, wenn es eine Beit lang in offenen oder nur leicht bedeften Befagen in warmer Luft ftebt, wobei es einen großen Theil feiner Roblenfaure und Die Rellertempes ratur verliert. Diefe nachtheilige Beranderung erleiben am merflich. ften bie geringhaltigen Biere, welche frifc pom Reller ber getrunten oft ziemlich gut ichmeten, aber burch langeres Steben ober Tragen in ein weit entferntes Saus fo febr an Gute verlieren, bag fie taum mehr ale bie namlichen zu ertennen find.

Mit den namlichen Ingredienzien, ber Quantitat und Qualitat nach, kann gutes mittelmäßiges und ichlechtes Bier producirt wers den; und barin besteht eben die Runft des Brauers, mit den geeige neten Materialien, deren genaue Renntniß bei ihm vorausgesezt wird, gutes, wenn auch nicht immer ganz gleiches Bier berzustellen. Man muß jedoch in dieser hinsicht billig senn und den Brauer nicht sogleich verdammen, wenn das Bier bisweilen nicht nach Bunsch auss fällt. Bei dem besten Billen kann ihm manchmal ein Sud mißlingen, denn er ift nicht heer von allen Umständen, welche gunftig

ober ungunstig auf den Brauproces einwirken. Wenn ein solches Bier den gehdrigen Sehalt har, und nur hinsichtlich der Farbe, Lausterkeit und des Geschmaks nicht ganz entspricht, so kann man es ohne Gefahr dem Publicum überlaffen, ob es sich damit begnugen will oder nicht. Nur einem solchen Brauer ware meines Erachtens das Handwert zu legen, welcher in der Regel ichlechtes Wier producite — besonders wenn er in einem großen Umkreise der einzige ware, und die Consumenten ihren Bedarf sich nicht leicht anderswozher verschaffen konnten. Da, wo Concurrenz Statt sindet, wurde ein solcher Pfuscher ohnehin balo zu Grunde gehen.

Manche Ortschaften und selbst gewisse Stadte sind ihres schleche ten Bieres wegen verrufen, und es wird da gewohnlich alle Schuld auf das Wasser geschoben. Ich bin zwar überzeugt, daß die Beschaffenbeit desselben nicht ganz gleichguluig beim Bierbrauen ift, glaube aber, daß die Ursache des schlechten Bieres meist anderewo zu suchen sey, zumal, da die Erfahrung gelehrt har, daß an Orten, wo vorgeblich des schlechten Wassers wegen lange Zeit kein gutes Bier gebraut werden konnte, von anderen Braumeistern mit dem nämlichen Wasser sehr gebracht wurde. Auch das Umgekehrte bat man in Erfahrung gebracht.

Nach diefer, vielleicht zu langen Ginleitung, die mir aber nothig geichienen bat, gebe ich zu der Bierprobe felbst über, welche ich in Borichlag bringen will.

## Sallymetrifde Bierprobe.

Ich nenne biefe Bierprobe die hallymetrische, weil fie mitstelft Rochfalz gemacht und ein eigenes Inftrument dazu gebraucht wird, was schiellich hallymeter (Salzausibsungemeffer) genannt werden kann. Folgendes wird die hauptsache hievon sogleich bestriffich machen.

In 100 Theilen Waffer ibsen fich gerade 36 Theile demisch teines Kochsalz auf; wenn man baber eine kleine, aber unbestimmte Baffermenge vor sich hat, so kann man sie bestimmen, wenn man batin bis zur völligen Sattigung Kochsalz aufloft und bas Gewicht ben biesem weiß. Gesezt, es-ibsen sich 315 Gran auf, so beträgt bas Baffer 875 Gran gemäß dieser Proportion:

$$36:100=315:x=875.$$

Da demnach 1 Theil Calz 2,7778 Theile Baffer gur Auflbsung braucht, so finder man auch bas Baffer, wenn man mit diefer Bahl bas aufgelofte Calz multiplicite.

 $315 \times 2,7778 = 875.$ 

Benn nun im Baffer ein Rorper vorhanten ift, welcher, wie

das Bierertract, alles Wasser bem Rochsalze überläßt, ober ein folscher, welcher, wie der Altohol, dem Rochsalze gegenüber ein bestimmtbares Quantum bindet, so ist klar, daß man die Menge eines jeden sinden kann, wenn man mittelft Rochsalz durch Auftbsung bis zur Satztigung die Wassermenge ausfindig macht, und diese von der ganzen, anfänglich schon gewogenen Flussigkeit abzieht. Das Nähere hierüber folgt weiter unten.

Eine Hauptaufgabe war, die Auflbelichkeit des Rochsalzes so genau als mbglich zu bestimmen, und die Granzen, innerhalb welz cher sie constant bleibt, aufzusinden; denn mare sie um 3/10 großer oder geringer, so wurde dieses schon einen bedeutenden Unterschied in der zu bestimmenden Wassermenge machen, wie man sich leicht überzzeugen kann, wenn man im obigen Beispiele mit 36,5 oder 35,5 statt mit 36 rechnet. Durch mehrere, mit Sorgsalt angestellte Werzsuche ergab sich, daß die Auflbelichkeit desselben zwischen der gewohnzlichen Temperatur und 30 — 32° R. der Zahl 36 so nabe kommt, daß man ohne einen, nur einiger Maßen bedeutenden Fehler zu bezgehen, dabei stehen bleiben dars.

Gine andere, weit ichwieriger ju lofende Aufgabe mar, Die Menge bes aufgeloften Rochfalzes jedes Mal gu finden. Diefes fann begreiflicher Weise nicht wohl burch allmähliches Gintragen bef felben in die ju untersuchende Bluffigfeit geschehen, noch weniger burch Unwendung eines Ueberschuffes und Abziehen Diefes Bangen, weil man ben unaufgelbften Theil nicht von ber anbangen: ben Auflbsung befreien tann. Beibes mare auch ju umftanblich und langwierig. Es blieb baber nichts ubrig, als einen leberfcuß von Salz anzuwenden und bas Gewicht des unaufgeloften Untheils burch Meffen zu bestimmen. Dazu mußte ein Meginftrument bergeftellt werden, welches eben ben Damen Sallymeter erhalten hat. Dafe felbe ift in Rig. 1 auf Jab. V in der naturlichen Große abgebildet und befteht aus 2 Gladrohren, einer engeren und einer um Bieles weiteren, Die gegen jene, mit der fie gusammengeschmolzen ift, trichterformig fich verlauft. Beibe gusammen haben eine folche Capacitat, daß fie die Bluffigteit, mit welcher ber Berfuch gemacht wird, nebft bem unaufgelbften Galge faffen tonnen, und noch erwas leerer Raum übrig bleibt. Die fleinere Robre, die eigentliche Def. rohre, ift fo gradirt, daß jede großere Abtheilung 5 Gran, und jede ber bagwischen liegenden fleineren 1 Gran gehorig praparirtes Roche falg faßt. Damit die Theilftriche einander nicht zu nabe tommen und man noch im Stande ift Behntel bagwischen mit ziemlicher Ge= nauigkeit ju fchagen, fo barf bie Defrobre nicht viel über 3 Parifer Linien weit fenn. Das Grabiren tiefer Robre muß anfanglich mit

Rochfalgpulver felbft in gefattigter Rochfalgauflbfung gefdeben, und es ift babet, fo wie in ber Rolge bei allen Berfuchen porguglich barauf ju feben, daß ftete Galgpulver vom namlichen Rorne in ble Robre tommt, und biefes burch Rlopfen in ben fleinften Raum gus fammengebracht wird, ben ein bestimmtes Quantum einnehmen fann. Gleichheit bes Rornes ift barum erforderlich, weil bekanntlich bie namliche Bewichtsmenge eines Rorpers in groberem Dulver einen fleineren Raum einnimmt, als in feinerem. Man muß baber bas pulverifirte Gals durch ein feines Drabtfieb geben laffen, mas in ber Rolge fur alles ju ben Berfuchen anzuwendende und ju fiebenbe Rochfalg beigubehalten ift. Dit bem gefiebten Galge taun man auch noch nicht geradezu bie Robre grabiren, benn es ift nicht alles von gleichem Rorne, fondern groberes und feineres Pulver burcheinander, und man muß bedenten, bag, wenn man es mit Baffer ober Bier jufammenbringt, bas feinere fich aufloft und bas grobere gurutbleibt; mas auch immer ber Kall ift, wenn ein Berfuch mit Bier gemacht wird. Damit nun ftete Salzvulver von dem namlichen Korne in die Robre tommt, fo hat man beim Grabiren berfelben auf folgende Beife zu verfahren. Man nimmt eine bestimmte Baffermenge, etwa 600 Gran, welche 216 Gran Galg auflbfen, fest bagu, um bie erfte großere Abtheilung zu erhalten, 221 Gran Galg, alfo 5 Gran mehr als bas Baffer aufzulbfen fabig ift, veranstaltet bann bie Auflbfung fo, wie ich weiter unten bei ben Berfuchen mit Bieren noch fagen werbe, und bringt hierauf Alles in bas Sallymeter. Der Raum, welchen bas Salg nach geborigem Busammenflopfen im unteren Thelle ber Defrobre einnimmt, gibt bie erfte Abtheilung fur 5 Gran Galg, bie mit einem feinen Striche angemerkt wird. Benn biefes gefches ben ift, leert man die Robre, reinigt fie mit Baffer und trotnet fie mit ungeleimtem Papiere aus. Um Die übrigen Abtheilungen fur 10, 15, 20 ic. Gran Galg zu erhalten, verfibrt man eben fo, und nimmt 10, 15, 20 zc. Gran Galg mehr ale bas Quantum Baffer, mas man anwender, auflbfen tann. Dehr als 7 - 8 Abtheilungen ju machen ift nicht nothig, wenn es auch die Große ber Defibbre geftatten murbe. Die 5 3mifchenabtheilungen, movon jebe 1 Gran Galg entspricht, tonnen mittelft einer Theilmaschine gemacht werben, wobei vorausgefest wird, daß bie Rohre an allen Stellen giemlich gleich weit ift.

Da es viel zu umftanblich und zeitraubend mare, wenn man alle hallymeter auf diese Weise gradiren wollte, so muß man sich auf eine andere Art zu helfen suchen; und dieses geschieht am besten daburch, daß man, wenn man ein Mal ein nach dem angegebenen Berfahren verfertigtes besitzt, dem Rochsalze Queffilber zum Gradiren

substituirt. Man hat dazu nur auszumitteln, wie viel das Queksileber wiegt, welches bei einer bestimmten Temperatur in dem normazien Hallymeter denselben Raum einnimmt, wie 20 oder 30 Gran Rochsalz, wonach sich das Uebrige von selbst ergibt. Wiegt z. B. das Queksilber, was im Hallymeter bei 15" R. 20 Raumtheile einsnimmt, 208 Gran, wie es bei dem meinigen der Fall ist, so entesprechen 52 Gran desselben 5 Gran Rochsalz, und es lassen sich dars nach alle anderen Hallymeter leicht gradiren.

Damit aber bier, fo wie bei ben Berfuchen mit Bieren feine Bebler begangen werben, fo find Gieb, Sallymeter und Gewichte wohl in Acht zu nehmen, und es ift barauf gu feben, baß fie immer im Gintlange fteben. Burbe man im Laufe ber Untersuchungen ein grbberes ober feineres Gieb gebrauchen, ale bas war, womit bas Cal; jum Grabiren bes Sallometere gefiebt murbe, fo murbe bas unaufgelbfte Galgquantum unrichtig bestimmt werben, wie aus bem erhellt, mas icon oben hinfichtlich des Rornes gefagt murbe. Abder bes Giebes, beffen ich mich bieber bediente, find 0,0673 Par. Linien breit und 0,0757 lang, und die Dite des Deffingdrahtes betragt 0,0458 Par. Linien. Das Gieb muß nach jedesmaligem Be: brauche gut gereinigt, am beften mit reinem Baffer ausgewaschen und ichnell getrofnet werben. Daffelbe mit einem Dinfel gu reinigen ift nicht rathfam, weil badurch leicht bie Drabte etwas verschoben werden und ftellenweise weitere und engere Deffnungen entfteben ton: nen. Cehr gut mare es, wenn man ein Gieb von Platindrabt batte. Das gefiebre Galg, mas man ju ben Bieruntersuchungen immer in großerer Menge vorrathig haben muß, wird in Glafern mit einge riebenen Stopfeln an einem trotenen Orte aufbewahrt.

Bas die Gewichte anbelangt, so muffen fie nicht nur unter fich richtig seyn, sondern auch mit einem Normalgewichte harmoniren, weil sonft, wenn man bald ein schwereres, bald ein leichteres geibrauchte, als das war, was beim Gradiren des Hallymeters diente, begreiflicher Beise mehr oder weniger bedeutende Unrichtigkeiten entstehen wurden. Ich habe mich durchgehends des neuen bayerischen Medicinalgewichtes bedient, wovon 16 Gran auf eine frangbfische Gramme gehen.

Ich will nun angeben, mas noch weiter zu ber hallymetrischen Bieruntersuchung theile nothwendig, theile bequem ift.

1) eine gute Baage, welche bei einer Belaftung von 2500 Gr. auf jeder Schale fur 1/10. Gran noch einen merklichen Ausschlag gibt. Die Schalen muffen Raum genug haben, um die in Anwendung tommenden Glastolben bequem barauf ftellen ju tonnen.

2) Gewichte, und barunter eines von 1000, eines von 500,

eines von 330 und eines von 180 Gran, barunter noch einige and bere, und von 1 Gran abmarts bis ju 1/10 Gran.

- 3) mehrere Rolben von dunnem Glafe, welche 5 6 Ungen Baffer faffen und die aus Fig. 2 auf Tab. V ersichtliche Form und Große haben. Ge ift gut, wenn sie oben am Rande abgeschliffen sind, damit fie mit einer Glasplatte gut zugebekt werden konnen.
- 4) eine Weingeiftlampe nebst Gestell, theils um bas Bier gum zweiten Bersuche bequem einkochen zu konnen, theils um Baffer in einer Schale von Messing, Rupfer oder Eisen zu erwarmen, in wels des der Rolben, worin das Bier und Salz enthalten ift, getaucht wird, um die Auflbsung des Salzes zu befordern.
- 5) zwei glaferne Trichter, einen mit einem langen Salfe zum Gingiefen bes Bieres in den Rolben, und einen mit einem furgen Salfe zum Gintragen bes Salzes.
- 6) verschiedene andere Requisiten, als: ein kleines Gestell zum hallymeter, Draht zum Umruhren bes Salzes im hallymeter, Pinzette, Loffelden von horn oder Bein, Taren für die Glaskolben, Glasstäbe, Battsedern, Glanzpapier, insbesondere eines, was in Form eines abgestumpften Regels zusammengelegt und zum Wagen des Salzes bestimmt ift. Gine kleine Mensur, welche ungefähr 1000 Gran Bier saßt, ist auch sehr bequem, so wie auch ein Tropfzglas, besonders ein solches, was zum Ginsaugen und Abgeben von Tropfen eingerichtet ist.

Bur Ausmittelung aller einzelnen mefentlichen Beftandtheile bes Bieres find zwei Berfuche ju machen, wovon ich ben einen ale ben erften, ben anderen ale ben zweiten bezeichnen will. bem erften findet man den großten Theil bes Baffere nebft ber Rob. lenfaure, und wie viel nach Abgug tiefes Baffere vom Biere ber Beingeift, bas Ertract und die Roblenfaure gufammen ausmachen, d. i. den Befammtgehalt; beim zweiten erfahrt man, wie viel Ertract vorhanden ift, wonach fich durch Gubtraction deffelben und der Roblenfaure vom Gefammtgebalt ber Beingeift ergibt. Diefer tommt aber nicht mafferfrei ober ale Altobol beraus, fondern mit einer ac. wiffen Quantitar Baffer vereinigt, mas fich aber auch, wie wir feben werden, beftimmen laft. Man taun baber in Sinfict des Beibaltene des Bieres jum Rochfalge freies und gebundenes Baffer Darin unterfcheiben. Bu jedem Berfuche find 1000 Gran Bier binreis dend; mehr ju nehmen ift gang überfluffig. - Da bas fvecififche Bewicht der Biere verschieden ift, und daber 1000 Gran auch bei gleicher Temperatur nicht immer gleiche Raume einnehmen, fo tonnen f. nicht gemeffen, fondern muffen gewogen merben. Es ift gwar

etwas laftig Ridffigfeiten auf ein bestimmtes Bewicht gu bringen, allein burch bftere Berfuche lernt man bald bie bagu bienlichen Bor: theile fennen; und die Beit, welche barauf zu verwenden ift , tommt baburch wieber berein, bag, menn man gerade 1000 Gran nimmt, man fich viele Rechnungen erspart, indem man bei Unwendung eines anderen Quantume gulegt bie Ergebniffe boch fur 1000 berechnen Mittelft einer Menfur, welche nabe 1000 Gran faßt, tann man fich biefes Geschaft um Bieles erleichtern. wird zuerft in biefe Menfur gebracht und bann burch einen langbal: figen Trichter fachte in ben tarirten Rolben gegoffen, wobei eine unbebeutende Portion Roblenfaure verloren gebt. Durch Begnahme oder Bugabe geschieht bann bie Ausgleichung, wenn es namlich mehr ober weniger wiegt als 1000 Gran. Dazu ift bas angezeigte Tropf: glas febr bienlich; in Ermangelung beffelben bient jum Begnehmen ein mehrfach jufammengelegter Streifen von Drufpavier, und jum Bugeben, falls nur einige Tropfen fehlen, ein Glasftab, ben man auch jum Wegnehmen weniger Tropfen gebrauchen fann.

## Erfter Berfuch.

Bu biefem Berfuche merben fur 1000 Gran Bier, es mag Schant's ober Lagerbier fenn, 330 Gran Salg genommen. Unfere Biere find weber fo geringhaltig, bag biefes Salzquantum nicht ge: nugte, noch fo reichhaltig, bag es zu viel mare und die Defrobre ben unaufgelbst bleibenben Theil nicht faffen tonnte. murben etwas weniger und Dunnbiere etwas mehr verlangen, um bei biefen noch einen gut megbaren Rutftand gu erhalten, ber nie unter 5 Gran berabfinten follte. Gin Berfeben in Diefer Sinficht hatte nur ben Rachtheil, bag man ben Berfuch noch ein Dal maden muffte. Das Galg, welches ein ziemlich großes Saufwert aus: macht, wird am ichitlichften vor bem Biere gewogen, wogu bas angezeigte Glangpapier mit feiner Zara bient, und nachber mittelft eines furghalfigen Trichtere vorfichtig in bas gewogene Bier eingetragen. Benn bie Deffnung bes Trichtere nicht ju eng ift, fo fallt es großten Theils von felbft in ben Rolben binab; bem übrigen wird mit einem bunnen Glasftabe und gulegt mit einer Reber nachgeholfen, fo bag gar nichts verloren geht. hierauf wird ber Rolben mit einer fleinen Glasplatte bebett und burch freisfbrmige Bewegung facte geschüttelt. Um die Auflbfung ju beschleunigen und ficher gur boll: fommenen Gattigung ju bringen und zugleich alle Roblenfaure ju entfernen, welche bem Rochfalze gerne ausweicht, muß man bie Temperatur etwas erhoben, jedoch nicht viel iber 30° R., weil fonft auch leicht erwas Beingeift bavon geben tonnte, ber fonft, wenn fein Rochfals vorhanden ift, bekanntlich nicht fo leicht entweicht. Bu biefem 3mete ift es am beften, in einer Chale mittelft ber Beingeiftlampe Baffer bis auf 30 ober 31° R. ju ermarmen, und ben ungebeften Rolben mit bem Biere hineingutauchen, und von Zeit gu Beit, indem man ihn etwas in die Sohe hebt, freisformig, rechts, bald links zu bewegen. Will man die Temperatur bes Baffert genau bestimmen, fo muß man ein Thermometer ju Gulfe nebmen, mas aber bier, wie ich glaube, burch ein wenig geubtes Gefühl erfest werden taun, ba ein fleiner Unterfchied in ber Temperatur feinen merklichen in den Resultaten gur Folge bat. Findet man bie Temperatur des Maffere gu body, fo fann man fie leicht burch Bufu von etwas faltem maßigen. In Beit von 5 - 6 Minuten, nabrend der die Temperatur auf 27 - 26° berabfinkt, ift bei bie: fem Berfahren die Auflbsung beendigt. Run taucht man ben Rolben jum Abfublen in faltes Baffer, trofnet ibn bann gut ab, und blaft aus einiger Entfernung ein paar Dal binein, um die barin no noch aufhaltende Roblenfaure fortzujagen. Bu fart und zu oft darf aber diefes nicht geschehen, weil fonft auch leicht etwas von ber Sidffigteit fortgetrieben werden tonnte. Ift biefes vorüber, fo bringt man den Rolben auf die eine Baagichale, mabrend fich die Zara fur denfelben und die Gewichte fur Bier und Galg auf ber anderen bes finden. Um mas er nun mit feinem Inhalte leichter ift, als bie Gegengewichte nebft der Tara, das ift der Betrag der Roblen: faure, welchen man findet, wenn man bem Rolben Gewichte gulegt, bis bas Gleichgewicht bergeftellt ift. Gie beträgt bei guten Bieren nabe 1.6 Gran.

Um ben Juhalt bes Rolbens in bas Sallymeter gu bringen, faft man ibn mit ber rechten Sand fo, bag man zugleich mit bem Daumen die Mundung beffelben verschließen tann, febrt ibn bann um, jo daß das unaufgelofte Galg in den Sale herabfallen und auf dem Daumen fich fammeln muß. Durch gefchitres Schwenken lagt fich auch bas, was an ber Wandung hangen geblieben ift, vollig berabspillen. Indem man hierauf über der Mundung des Salinme= tere ben Daumen allmablich von ber Deffnung bes Rolbens gurut: jicht, fallt bas Galg mit ber Rluffigfeit in die Defrohre binab. Benn nicht alle Rluffigfeit in bas Sallymeter tommt, fo bat es nichts zu fagen, von bem Galge barf aber nichts verloren geben. Traut man fich nicht fo viel Beschiflichkeit gu, um auf die angege= bene Beife alles in bas Sallometer zu bringen, fo tann man einen Inchter ju Gulfe nehmen, ber auf daffelbe gu fegen ift. man, daß im Rolben noch etwas Galg bangen geblieben ift, fo muß man aus bem Sallometer etwas Rluffigfeit in benfelben gurufgießen,

um es nachzuspulen. Benn man eine gefattigte Rochsalzauftbfung bei ber Sand bat, fo tann biefes auch bamit gefcheben.

Best folgt eine febr michtige Operation, welche mit aller Gorge falt zu verrichten ift, namlich bas Cals auf den fleinften Raum gu: fammengubringen, wogu man ungefahr 15 Minuten Beit braucht. Diefes geschiebt auf folgende Beije: man nimmt bas Dallometer, was man vorher auf ein Stativ gefest und mit einer Glaeplatte jugebett batte, und ftellt es in fentrechter Richtung auf den Tifc, faft mit bem Daumen und Zeigefinger, womit man einen Ring bil: bet, die obere meitere Robre ungefahr in ber Mitte fo, baf fie bing langlichen Spielraum bat, um leicht auf : und abwarte bewegt merben gu fonnen; mit bem Zeigefinger und Daumen ber rechten Sand faft man die gradirte Robre gang unten, bebt bas Inftrument un: gefahr 1/4 Boll in die Bobe und laft es bierauf fogleich mieber auf ben Tifch fallen, wodurch es einen Groß befommt, welcher ibm feis nen Schaben bringt. Diefes wird febr oft wiederholt. Die Stofe tonnen tattmäßig und febr fcnell auf einander folgen, fo baß auf eine Minute ungefahr 100 tommen, Die immer in fenfrechter Rich: tung geschehen muffen. Rach ungefahr 2 Minuten balt man inne, fahrt mit einem Draht in bas Galg binein bis auf ben Boben ber gradirten Robre, und rubrt es fachte um , ohne es eigentlich aufgurubren, und giebt ibn bann leife mieter beraus. Diefes muß barum gescheben, weil fich oft im Galge fleine Luftblafen aufhalten, Die nur burd Umruhren entfernt werden, und weil fich bieweilen, befondere in febr engen Robren, Die Galgforner fo gegen einander ftemmen, baß fie nicht leicht burch bloffes Großen aus ihrer Lage fommen und jum gehörigen Dieberfinten gebracht werden tonnen. ginnt man wieder mit bem Stoffen und fest es fo lange fort, bis man fein Ginten des Galges mehr mahrnimmt, wonach diefe Dperas tion beendigt ift. In ber 3mifchengeit muß man ben Stand bee Calges ofrere beobachten, mobei die Theilftriche ber Defrobre jum Unhalten bienen. Man lieft nun an ter Gcale ab, wie viel bab unaufgelbfte Galy beträgt, indem man bie 3mifchentheile, wenn es namlich nicht gerade auf einen Strich einfteht, als Bruch fcat. Rachtraglich muß ich bier bemerten, bag man gang fo gu verfahren bat, wenn man ein Sallymeter mittelft Rochfalg gradiren will.

Das unaufgelofte Salz vom Ganzen, was zum Bersuche ger nommen wurde, abgezogen, gibt bas aufgelbste, woraus bas freie Baffer nach obiger Proportion ober burch Multiplication ber aufgelbsten Salzmenge mit ber 3abl 2,7778 gefunden wird. Wenn man 3. B. zu 1000 Gran Bier 330 Gran Salz gesezt hat, und es find 173 Gran unaufgelbst geblieben, so haben sich 312,7 Gran aufgelbst, welchen 868,61 Gran Baffer entsprechen. Dieses von 1000 Gran Bier abgezogen bleiben 131,39 Gran fur ben gesammten Gehalt bes Bieres an Beingeift, Extract und Kohlenfaure. hat bas Bier beim Auflbsen bes Salzes 1,5 Gran an Gewicht verloren, so weiß man baburch, wie viel Roblensaure es enthalt.

# 3 meiter Berfuch.

Der zweite Berfuch bient, wie icon gefagt, gur Unemittelung des Extracte. Es werden baju ebenfalls am ichitlichften 1000 Gran Bier genommen, und, um ficher allen Beingeift zu verfluchtigen, bis auf Die Balfte eingefocht. Diefes geschieht in einem abnlichen Rols ben, wie ber jum erften Berfuche blenende ift; und barin wird auch das Bier eben fo gewogen. Benn bief gefcheben ift, wird ber Rolben auf ein bunnes, mit 3 gufen verfebenes Gifenblech gefegt und ble brennende Beingeiftlampe barunter geftellt. Dan muß anfanglich biebei vorfichtig ju Beite geben, bamit bas Bier nicht übers lauft, mas, wenn es fich bem Giedepuntte nabert, febr leicht geichiebt, indem fich ploglich viel Roblenfaure entwifelt. Man muß defhalb immer gegenwartig fenn, um, wenn biefer Punte eintritt, bas Gefaß fogleich auf einige Secunden bom Reuer nehmen und in freieformiger Bewegung facte umichuteln ju tonnen. Um ber Gefabr des Ueberlaufens meniger ausgefest gu fenn, tann man gu bies fem Berfuche einen etwas großeren Rolben als gum erften nehmen, wenn man aber die nothige Borficht anwender, fo braucht er menige ftens nicht um Bieles großer zu fenn. Ift bas fturmifche Mufmallen vorüber und bas Bier jum rubigen Gleden gebracht, fo barf man, fic ohne Sorge auf einige Minuten entfernen, um unterbeffen etwas Unberes ju berrichten.

Wird das Bier etwas unter die Salfte eingekocht, so schadet es nicht, aber viel über die Salfte darf das rukftandige nicht aus machen, weil es dann leicht noch etwas Weingeist enthalten konnte. Ift es gehdrig eingekocht, so loscht man die Lampe aus, und kuhlt es bald nachber durch Eintauchen des Kolbens in kaltes Wasser ab. Plerauf troknet man den Kolben außerlich und auch inwendig im Palse, so weit es wohl geschehen kann, gut ab und bringt ihn auf die Waage, um das Gewicht der rukftandigen Flussisseit zu bestimmen und ermessen zu konnen, wie viel ihr zur Bestimmung des Extracts Salz zuzusezen sep.

hat man es mit einem ordinaren Biere zu thun und baffelbe auf die Salfte ober nicht viel barunter ober darüber eingefocht, fo tann man ibm gerabe fo viel Galz zusezen, als wenn es Baffer ware, also Brang wenn man 1000 Gran auf 500 Gran eins

getocht bat, weil 500 Gran reines Baffer gerate 180 Gran Gals aufibien, eben fo viel Ertracthaltiges, aber einen jum Deffen genugenden Rutftand binterlaft. Satte man aber ein febr leichtes ober febr fcmeres Bier vor fich, mas man icon einiger Magen voraus beur= theilen tann, und auch aus bem Refultate bes erften Berfuches er= fieht, fo mare es rathfam, im erften Ralle etwas mehr und im gwei= ten etwas weniger Galy anguwenden. Beim Gintragen und Auflb= fen bes Salges und Deffen bes Rutftanbigen wird eben fo verfabren wie bei bem erften Berfuche; es wird auch eben fo wie bort aus dem aufgeloften Salze bas Baffer bes eingetochten Bieres berechnet, welches man bann nur bon ber gangen Rluffigteit abzugieben bat, um bas Ertract zu finden; mas der 3met biefes Berfuches mar.

Bier muß ich etwas einschalten über bas Berbalten ber ertractbaltigen Rluffigfeit zum Rochfalge. Dan mbote vielleicht fragen, ob bas bier angegebene Berfahren geeignet fen, bas Bierertract rich: tlg ju bestimmen? Rach ben Ergebniffen ber vielen baruber gemachten Berfuche muß ich biefe Frage mit Ja beantworten; benn ble ballymetrifc ausgemittelten und burch forgfaltiges Gindampfen erhaltenen Extractmengen bes namlichen Bieres ftimmten fo überein, als nur erwartet werben tonnte; und Baffer, worin gut ausgetrof. netes Bierertract mar aufgeloft worden, tofte noch eben fo viel Rochs fals auf, als wenn tein Extract vorbanden gewesen mare, ja biemeis len fogar noch etwas mehr, mas ju bem Schluffe berechtigt, baß felbft in gang trofen icheinendem Ertracte noch etwas Baffer borbanden feyn tann. Mus Diefen Erfahrungen wird man folgern barfen, bag bie hallymetrifche Bestimmung bes Bierertracte, welche febr fcnell jum Biele fubrt, gewiß eben fo ficher, wo nicht ficherer ift als bie burch Gindampfen, welche ungleich mehr Beit erforbert, und bei ber leicht bebeutenbe Rehler begangen werben tonnen, wie fie benn ohne 3meifel bftere icon begangen murben,

Gefest, es maren 1000 Gran von bem namlichen Biere, mas jum erften Berfuche gebient hatte, auf 500 Gran eingefocht, baju 180 Gran Galg gefegt worden und 21,3 Gran ungufgeloft geblieben, fo batten fich 158,7 Gran aufgelbft, und biefem Galgquantum ent: fprachen 440,83 Gran Baffer, welche von ben 500 Gran bes einges

tochten Bieres abgezogen 59,17 Gran Extract anzeigten.

Abdirt man nun jum: Ertract die Roblenfaure, welche in unfer rem Beispiele 1,5 Gran beträgt, und giebt die Gumme von bem beim erften Berfuche gefundenen Gefammtgehalte, welcher 131,39 Gr. ansmacht, ab, fo bleiben 70.72 Gran fur ben Beingeift. But leichteren Ueberficht biene folgenber Unfag:

Crtract. Roblenf. 59,17 + 1,5 = 60,67 Extract und Roblenfaure. Gefammtgeb. Ertr u. Roblenf.

131,39 - 60,67 = 70,72 Beingeiff.

180

Das als Beispiel gewählte Bier, welches allgemein als ein gehaltreiches und gutes erkannt wurde, enthalt mithin in 1000 Thin.

Freies Wasser . . . 868,61 Weingeist . . . . 70,72 Extract . . . . 59,17 Kohlensäure . . . 1,50 1000,00.

Diemit ift bie gange Untersuchung beenbigt, wogu man, wenn man alles bagu Mothige bei ber Sand bat, und fcon etwas eins genbt ift, taum zwei volle Stunden braucht. Bur Bermeidung ber gro: Beren Rechnungen, welche viel Zeit rauben und wobei man auch leicht fehlen tann, bat Br. Prof. Dr. Steinheil die unten folgende Zabelle entworfen und baburch biefer Sache einen wefentlichen Dienft ermiefen. Mittelft berfelben findet man aus bem Salgrufftanbe bes erften Berfuches ben Gefammtgehalt und aus bem bes meiten Berfuches bas Ertraet; und mird biefes nebft ber Robs lenfaure vom Gefammtgehalte abgezogen, fo ergibt fich ber Bein-geift. Bir tonnen biefes beutlich an unferem Beispiele feben. Beim erften Berfuche betrug bas unaufgelofte Cals 17,3 Gran. Die Babl 17 fucht man in ber Columne A, wofur man in ber Columne I die Babl 131 und fur 0.3 in ber neben ftebenden fleinen Proportionaltafel 1 findet, was ju 131 addirt 132 macht, welches ber Gehalt bes Bieres an Ertract, Beingeift und Roblenfaure ober ber Besammtgebalt ift.

Beim zweiten Bersuche betrug ber Salzrukstand 21,3 Gr. Man sucht wieder in der Columne A die Zahl 21, welcher in der Columne II 58 entspricht, wozu die in der Proportionaltafel für 0,3 sich findende Zahl 1 zu addiren ist, wonach für das Extract 59 berauskommt. Dazu 1,5 Kohlensäure addirt macht 60.5, und dieß von 132 abgezogen gibt für den Weingeist 71,5. Will man auch das freie Wasser wissen, so hat man uur den Gesammtgehalt von

1000 abzugieben.

Nachträglich muß ich noch angeben, wie man ju verfahren bat, wenn man bas eingefochte Bier auf 500 Gran bringen will. Dan tocht es etwas unter Die Balfce ein, bringt es nach geschehener 216. fublung auf die eine Baagichale, indem man auf die andere bas 500 Grangewicht nebft ber Tara bes Rolbens legt, und ftellt burch Bulagen von Gemichten jum Rolben bas Gleichgewicht ber, moburch man erfahrt, wie viel bas eingefochte Bler weniger als 500 Gran wiegt. Jegt uimmt man biefe Bewichte bis auf einige Gran wieder weg und fest bebutfam Baffer jum Biere, bie die Bargichale ju finten anfangt. Dun wird auch bas Uebrige von ben gum Rolben ges legten Gewichten meggenommen und durch tropfenweise in ben Rol. ben einzutragendes Baffer bas Gleichgewicht wieder bergeftellt. Bare aus Berfeben zu viel Baffer bingugetommen, fo tonnte es nur burch abermaliges Rochen wieder entfernt werden. Ber fich Diefer Urbeit nicht untergieben will, bem entgebt ber Bortheil, welchen Die Tabelle binfictlich ber Bestimmung bes Extracte gemabrt, und er muß es burd Rechnung ausfindig machen, fo wie ich ichon gezeigt habe.

Tabelle über ben Gehalt an Extract und Alfohol in 1000 Gran Bier.

| , ,                                                      | A. Salzrüf:<br>ftand:<br>Gcala.                                         | I.<br>Gefammt:<br>gehalt.                                                                                                                   | II.<br>An<br>Extract.                                                                        | III.<br>An<br>Weingeift.                                                                                                                            | IV.<br>An<br>Aikehol.                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 roportionallinie.    2   2   2   2   2   2   2   2   2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 | 83<br>86<br>87<br>92<br>94<br>97<br>1003<br>1006<br>108<br>111<br>117<br>119<br>125<br>128<br>131<br>136<br>144<br>147<br>150<br>156<br>158 | 22<br>25<br>25<br>33<br>33<br>33<br>33<br>42<br>44<br>47<br>53<br>56<br>64<br>67<br>72<br>78 | 50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57,<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75 | 21<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>25<br>26<br>26<br>27<br>27<br>28<br>29<br>29<br>30<br>31<br>31<br>32<br>35<br>35<br>35<br>35 |
| $(A + 50) \times 2,777 = 1.$ $A \times 2,777 = 11.$      | 29<br>50<br>51<br>52<br>55<br>34<br>35<br>56<br>37<br>58<br>59          | 161<br>164<br>167<br>169<br>172<br>175<br>178<br>181<br>183<br>186<br>189<br>192                                                            | 81<br>83<br>86<br>89                                                                         | 78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95                                                        | 55<br>56<br>36<br>57<br>57<br>58<br>38<br>59<br>40<br>40<br>41<br>41<br>42<br>43<br>45                                                 |

In den meisten Fallen mochte es genügen, den Weingeift (wasserbaltigen Alfohol) und in vielen sogar, 3. B. zur Bestimmung der Tarifmäßigkeit des Bieres, bloß durch den ersten Bersuch den Gessammigehalt des Bieres und des freien Wassers ausgemittelt zu haben; allein es ist doch jedenfalls interessant, auch den Alkoholges halt zu wissen, weshald es eine besondere Angelegendeit sehn mußte, denselben so genau als moglich zu bestimmen. Dieses war keine ganz leichte Aufgabe, besonders aus dem Grunde, weil sich der Kochssalzussibsung nicht immer gleich starker Weingelst gegenüber stellt, sondern starkerer, wenn mehr, und schwächerer, wenn weniger Alkohol vorhanden ist. Es mußten deshald mit kinstlichen Gemischen von Alkohol, Wasser und Kochsalz viele Bersuche gemacht werden. Aus sammtlichen Beobachtungen hat dann Hr. Pros. Steinheil durch Interpolation solgende Werthe abgeleiter:

| Beingeift von bem Procentgebalte. | Salgauflofung gegenüberftellenb |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                 | 37.18                           |
| , <b>. 2</b> ,                    | 41,85                           |
| , 3 ,                             | 43,75                           |
| 4 .:                              |                                 |
| 5                                 | 46,10                           |
| 6                                 | 46,90 ; ;;;                     |
| 7.                                | 47,50                           |
| 8                                 | 48,07                           |
| 9 .                               | 48,48/4 100                     |
| 10                                | 48,86                           |

Nach dieser Tabelle ist der Alfoholgehalt in 1000 Gran Bier berechnet und in Columne IV. der Tabelle aufgeführt, welcher ben in Columne III. stehenden, und durch die Untersuchung ausgemittelten Mengen Weingeistes entspricht. Dabei sind die Bruchtheile unberüfssichtigt geblieben; wenn sie aber belm Weingeiste eine halbe Einheits ober darüber ausmachen, so kann dafür eine ganze augenommen werziben. In unserem Beispiele beträgt der Weingeist 71,5, wofür 71 gesezt werden kann, für welche 3ahl, die in Columne III. zu suchen ist, in Columne IV. der Alkohol = 32 sich sinder. Wird dieser vom Weingeiste abgezogen, so erbalt man das gebnndene Wasser = 39,5.

Bu bemerken ift biebei, daß zwar die Statte des Beingeiftes auch etwas von der Quantitat des vorhandenen Extracts abhangt, und damit auch die Menge bes Alfohols; indeffen zeigt die Rechenung, daß durch die Bernachlassigungen, die dadurch begangen wersten, selbst fur die Granzen der Extractmengen in den vortommenden Bierforten im Maximum nur '/ Einheit in Bezug auf 1000 Theile

Bier betragen, und baber vernachlaffigt merben burfen, um fo mehr, weil überhaupt in ber Tabelle nur gange Ginbeiten aufgenommen find. Dhne biefen Umftand mare entweder bie Zabelle von boppel tem Gingange ober eine weitere Correctionetabelle nothig geworben.

Die Bufammenfegung bes gum Beifpiele gemablten Biered fann man fich alfo auf folgende Beife vorftellen:

| Freies Waffer 868, Gebundenes Baffer 39, 32, | 2) Citation of the Shi | 5 |
|----------------------------------------------|------------------------|---|
| Ertract 59,                                  |                        |   |
| 1000.                                        | 119 10 1 1 1 119       |   |

Die Bestimmung ber Beftandtheile bes Bieres mit Benugung obiger Tabelle gilt nur, wenn man ju jedem Berfuche 1000 Gran Bier nimmt, Die gum zweiten gerabe auf 500 Gran einfocht und jum erften 330 und jum zweiten 180 Gran Galg anwendet. man fich aber bas Rechnen nicht verdrießen laffen, fo fann man auch andere Qantitaten in Unwendung bringen, wie ich hiemit noch fung gelgen will. Bon bem namlichen Biere, mas gur borbergebenben Untersuchung gebient hatte, murben 1056 Gran mit 345 Gran Roch: falz behandelt; 15,1 Gran blieben unaufgeloft und 329,9 Gran loften fic auf, wofur 916,38 Gran freies Baffer in Rechnung tommen. Die beim Auflbfen entwichene Roblenfaure betrug 1,7 Gran. Das Baffer vom Biere abgezogen

1056,00 916,38

139,62 Gran Gesammtgehalt. Annales et bleiben

Beim zweiten Berfuche murben 982,5 Gran Bier auf 515,2 Gran eingefocht und bagu 176 Gran Galg gefegt, mobon 11,5 Gran im Rufftanbe blieben, und 164,5 Gran fich aufloften, alfo 456,83 Gran freies Baffer anzeigten. Diefes vom eingetochten Biere abr gezogen

15500 9 ft H:

Dig real by Google

515,20 456,83

bleiben 18,37 Gran Extract.

Diefe Extractmenge muß gubbrberft auf bas gum erften Bers fuche angewendete Bier berechnet werben, was nach Diefer Proportion

982,5 : 58,37 = 1056 : x = 62,73 Gr. Extract in 1056 Gr. Dier.

Das Extract nebft ber Roblenfaure

62.73 + 1.7 = 64.43

vom Gefammtgebalt nach bem erften Berfuche abgezogen

139,62

64,43

bleiben 75,19 Gran Beingeift.

1056 Gran Bier enthalten mitbin

Beingeift : 75.19 62.73 Grtract Roblenfaure 1.70

139.62:

Diefe Ergebniffe find nun fur 1000 Theile Bier gu berechnen, was baburch gefchieht, baf man jebe biefer Bablen mit 1000 muleis pliciet und bae Droduct mit bem jum erften Berfuche angewendeten' Blergewichte bivibirt, wie nachftebenbe Unfage zeigen : "

1056 : 75,19 = 1000 : x = 71,20 Beingelft

1056 : 62.73 = 1000 : x = 59.41 Ertract

1056 : 1.7 = 1000 : x = 1.60 Roblemfdire. ... :1

Gefammtgehalt in 1000 Theilen 132,21

Das freie Baffer beträgt mithin 867,79 1000.00.

"Die Resultate beiber Untersuchungen, Die wirflich fo, wie fie bier angegeben find, gemacht wurden, filminen, wie man fieht, fo nabe überein, wie es felten ber Rall bei bem analytifden Berfahren fenn mbchte. Man wird es bennnach auch nicht fur übertrieben hale ren', wenn man bie Behauptung aufffellt, daß man burch bie hally= metrifche Unterfuchung entdeten tain, ob einem Biere Baffer juge? fest worden ift, wenn ber Bufag auch nicht mehr ale 1%. Daag auf 1 Gimer beträgt. Mander mochte aber vielleicht in bie Rich tigfeit biefes Berfahrens barum 3meifel fegen, weil' ber Mitofol bes' jum Beifpiele gemablten Bieres, was für ein gehaltreiches und gutes auerkannt murde, nicht mehr ale 3,2 Procent betrug, da andere ben geiftigen Beftandtheil bes baperifchen Bieres um ein Betrachtliches. großer gefunden haben. 3ch weiß wohl, baf man in einem baperis fden Biere 6,5 Proc. Alfohol gefunden haben wollte, bim aber auch volltommen von der Unrichtigfeit diefer Angabe übergeugt, um fo mehr, ba ich weiß, bag nicht einmal unfere Doppelbiere Diefen Gebalt erreichen. Dan bedente aber nur, wie viel man mit 1 Daag Bier Alfohol gu fich nimmt, wenn es auch nicht mehr als 3 Proc. enthalt, bann wird biefer Gehalt gewiß nicht mehr als gu gering ericeinen. Die bayerifche Maaß Bier wiegt wenigftens 36 Ungen

Mirnb. Med. Gew. oder 17,280 Gran; wenn nun das Bier 3 Proc. Alfohol enthält, so berechnen sich für die Maaß 518 Gran (38 Gr. mehr als 1 Unze), welche mit 2 Unzen Wasser verdünnt über 3 Unzen eines sehr starken Branntweins geben wurden. Wenn 1 Maaß Bler von diesem Gehalte nicht so berauscht, wie 3 Unzen starker Branntwein berauschen wurden, so kommt es daher, weil der Alfohol im Wiere mit viel mehr Wasser verdünnt, und mit dem Bierextract innig gemischt ift, wodurch seine Wirtung sehr gemäßigt wird.

## G dy l u β.

Bu biefer Untersuchung bin ich nicht aus eigenem Antriebe, sonbern durch bobere Beranlassung getommen, wodurch auch bie
Hh. Professoren Bierl, Steinheil und Raiser und fr. hofapotheter Dr. Pettentofer bestimmt wurden, sich damit zu befasfen, und zahlreiche Bersuche in bieser Beziehung zu machen, durch
welche das bier beschriebene Bersahren das Bier zu untersuchen, in
ben Principien bestätigt und in einzelnen Theilen auch Manches daran
bedeutend verbeffert wurde, was ich in diesem Aussage benugt habe.
Es haben aber auch schon mehrere Stimmen sich dagegen vernehmen
laffen, die ich ansühren und in so weit es bier Statt finden tann,
auch erwidern zu muffen glaube.

Bielen genugt diese Probe nicht, weil sie Dierverfalsichungen nicht anzeigt, was nach ihrer Meinung die hauptsache ware; Manche, die alles Bertrauen auf die Jungenprobe und Biersbeschauer sezen, halten die neue wie jede andere Bierprobe fur ganz entbehrlich; den Meisten ist dieselbe zu wenig praktisch, indem sie, wie sie sagen, zu viel Zeit fordere, große Geschillichkeit im Experimentiren und einen koftspieligen Upparat vorausseze, und baber nicht unter allen Umftänden anwendbar sey, und nicht Jedermann davon Gebrauch machen fonne.

Dieß find die Bormurfe, welche von den Meiften, die vorläufig Renntniß davon erhalten batten, gemacht wurden. Wenn teine anberen nachkommen, wenn nicht dargethan wird, daß sie in ihrem Fundamente falfch few, und zu unrichtigen Resultaren führe, so glaube
ich mir darüber keinen Rummer machen zu durfen. Indeffen halte
ich es boch nicht fur gang überfluffig, Einiges bagegen zu sagen.

Bas die Bierverfalichungen anbelangt, so habe ich barüber icon in ber Einleitung bas Bichtigfte gesagt, es mochte aber boch nothig fenn, bemselben noch Einiges beizufugen. Benn man im Besige eines Mittels ift, wodurch ber Gehalt ber Biere sicher und nicht zu schwie rig ausgemittelt werden kann, und wodurch die Brauer angehalten werben tonnen, die Biere nicht unter einem gewissen Geshalte zu bereiten; so tann man meines Erachtens vor Biervers fälschungen siemlich sicher seyn, wenigstens vor denjenigen, welche ich als die strässlichsten bezeichnet habe. Denn beim Jusaz einer beraus ichendeu Substanz kann nur, wie oben schon gesagt wurde, die Ubssicht seyn, an Malz zu ersparen, und das Bier dem Anscheine nach doch start zu machen; wenn es aber einen gewissen Gehalt haben muß, wozu ein gewisses Quantum von Malz unumgänglich nothwendig ift, und wodurch es bei gehbriger Bereitung ohnehin die erssorderliche Stärke bekommt, so ist kein Grund mehr vorhanden, ein so strässliches Mittel anzuwenden, um dadurch dem Biere die beraussichende Eigenschaft in einem noch höhern Grade mitzutheilen und es der Gesundheit positiv nachtheilig zu machen. Die Bestimmung des Gehaltes der Biere wird daher immer die Hauptsache bleiben, sie mag nun auf diese oder eine andere Weise geschehen.

Die Jungen probe wird bafur nie einen volligen Ersaz abges ben tonnen, wobei auch in Erwägung tommt, daß es nur wenige Individuen gibt, welche die Natur mit einem so feinen Geschmates organ begabt hat, daß ihnen ein ganz richtiges Urtheil über ben Gehalt der Biere zugerraur werden tonnte. Schon aus diesem Grunde, abgesehen von allen zufälligen Einfluffen, mochte es nicht rathsam seyn, die Bierbeschauer ohne alle Controlle zu laffen und sie in streitigen Fällen zu Richtern in lezter Inftanz zu machen.

Die hallymetrische Bieruntersuchung, ju welcher keine chemischen Kenntnisse erfordert werden, ist nicht so schwierig, als vielleicht Manche glauben mochten, und sie sezt auch keine sehr große Geschiklichkeit im Erperimentiren voraus. Wer bei Tische Loffel, Messer und Gasbel gehörig sihren kann, besigt schon die dazu nöthige Gewandtheit, und kann die dazu gehörigen Manipulationen in kurzer Zeit lernen und einaben. Go bequem ist sie freilich nicht, daß man die Requissiren dazu wie z. B. ein Ardometer mit sich herumtragen und überaul, wo man einkehrt, sogleich in Anwendung bringen kann, aber eine solche Bierprobe wird schwerlich jemals ersunden werden, wenn sie das Nämliche wie die hallymetrische oder analytische leisten soll.

Daß ber Apparat baju etwas fostspielig ift, tann nicht ges laugnet werben. Um meiften toftet eine gute Waage mit richtigen Gewichten, die aber nur ein Mal anzuschaffen ist; die Auslagen fur bie übrigen Requisiten sind nicht sehr bedeutend. Wegen dieses Umstandes tann allerdings nicht Jedermann von dieser Bierprobe Gesbrauch machen; allein baran ist auch, wie es mir scheint, nicht sehr viel gelegen; ber Hauptzwet berselben wird schon erreicht werden, wenn sie nur Diejenigen in Anwendung bringen, welche sie zunächst

Interefficen muß, namlich bie, welche bas Bier machen — bie Brauer — und bie, welche über die Tarifmäßigkeit deffelben gu machen haben — bie Polizeibehorden.

.. Der Braner tann fich biefer Probe nicht nur gur Pruffung bes Bieres, fondern auch jur Beftimmung bes Gehalts ber Barge mit Bur Bestimmung bes Gebalte ber Burge ift nur Bortheil bedienen. Ein Berfuch ju machen, welcher bem jur Ausmittelung bes Blerextracte abnlich ift. 1000 Gran Burge werben bagu nach geboriger Abfahlung ohne Beiteres mit 330 Gran Rochfalf verfest, und wenn ble Auflbfung vollbracht ift, wird, wie oben angegeben murbe, bie aufgelofte Salzmenge und bas berfelben entfprechende Baffer befimmt, mas man bann nur von 1000 abzugieben braucht, um ben Behalt ber Burge gu finden. Daraus lagt fich begreifticher Beife, wenn mehrere Berfuche ber Urt mit ber nothigen Umficht angeftellt werden, auf die Gite bes Malges und die mehr oder meniger volltommene Erfcopfung beffelben burch bae Daifden ichliefen, mas fur bas Brauwesen von großem Belange ift. Denfelben 3met tonn man gwar mittelft eines guten Gacharometere ichneller erreichen, Teiber erhalt man aber felten ein gutes, und banit tann man leicht fehr weit fehlen, wenn man beim Gebrauche beffelben bie Temperatur nicht gebbrig berutfichtigt.

Roch wichtiger muß es bem Brauer fenn, beftimmen zu thunen. nicht nur wie groß ju verschiedenen Beiten ber Gefammtgehalt feines Bieres ift, fondern auch in welchem Berhaltniffe Beingeift und Er: tract barin fteben; was ihm die hallymetrifche Probe weit beutlicher fagt, ale ber Gefdmat und bas außere Unfeben bes Biere. Reuntnig biefes Berhaltniffes muß ihm in mancher Sinficht viel werth fepn; benn baraus fann er abnehmen, ob bei bem Daifden viel ober wenig, ber geiftigen Gahrung fahlger Stoff (Malgauter) erzeugt wurde, baburch wird er fich überzeugen tonnen, ob bie Gab: rung gehorig von Statten gegangen und innerhalb bestimmter Gran: gen geblieben; banach wird er, wenn er von Beit gu Beit bas Lager: bier unterfucht, beurtheilen tonnen, ob die ftille Gahrung (Rach: gabrung) regelmäßig fortidreitet und verhaltnifmaßig ber Beingeift gunimmt und das Ertract fich vermindert, was von großer Bedeu: tung ift; benn fo lange biefes Fortichreiten bauert und geregelt ift, ift feine Gefahr fur bas Bier vorhanden, fo thie aber Stillftand eintritt, fo befindet es fich auf bem Puntte umgufchlagen.

Go viel Zeit als biefe Berfuche, bie nur manchmal zu machen find, in Unspruch nehmen, wird jeder Brauer, ber feinem Geschäfte mit Liebe, Gifer und Pflichtgefühl anhangt, gewiß gern opfern, und er wird fich benfelben hoffentlich um fo lieber hingeben, ba fie fur

Dem es tann nach meinem Gefühle teine angenehmere Unterhaltend find. Dem es tann nach meinem Gefühle teine angenehmere Unterhaltung geben, als wenn man in einer Sache, womit man es täglich gu thun hat, mehr belehrt wird und tiefere Einsicht in das Wefen bers felben betbinmt. Manches, was ihm bisher duntel war, wird ihm dann flar werben, und er wird sich bei vortommenden Anständen setbst zu tathen wissen und nicht mehr den leidigen Geheimniss und Receptenkramern ein williges Gehbr schenken.

Roch viel mehr ale bie Brauer muß bie Polizeibehorben eine Bierprobe intereffiren, wodurch ber Behalt ber Biere leicht und ficher beftimmt werden fanu, es mag nun die hallymetrifche ober irgend eine andere und, wo moglich, noch beffere und bequemere feyn. ift auch bas Bedurfniß eines folden Mittels langft gefühlt worben, besondere bei uns, wo bas Bier ale Nationalgetrant in fo groffer Daffe (jabilich wenigftens 7 Dillionen Gimer) bereitet und confumirt wird, und vorzugewelfe die arbeitende Bolteclaffe barauf angewiefen ift, bei welcher ein gu geringhaltiges Bier feinen 3met nicht erfallen wurde. Dabei fommt noch in Ermagung, daß ber Staat von bem Biere burch ben Malgaufichlag jabrlich iber 4 Millionen Gulben erhebt, weghalb bas Publicum mit boppeltem Rechte verlangen fann, baß von Seite ber Polizei barauf gefehen werbe, baß bas Bier fets ben gehörigen Gehalt habe und nach Abzug ber barauf haftenben Muflage bas auch werth fen, was man bafur vermbge bes firirten Preifes zu bezahlen gezwungen ift. Das Bier feht anch beghatb unter mehr ober weniger ftrenger polizellicher Aufficht, und es wers ben nicht felten Rellervifitationen vorgenommen, wenn im Publicum über bas Bier eines Brauers mit ober ohne Grund Rlage erhoben wird; allein wie muß babei einem gewiffenhaften Beamten ju Duthe fenn, wenn er fich von allen, auf unabanberlichen phyfifchen ober demifchen Gefegen beruhenden Probemitteln verlaffen und in Die Rothwendigfeit verfest fiebt, bloß nach ben finnlich mahrnehmbaren Merkmalen, bie zwar nie unberutfichtigt bleiben durfen, und nach bem Musspruche ber Bierbeschauer ju richten, welcher nicht felten, wie ich felbft erfahren habe, fein gegrundetes Urtheil, fondern eine bloge Meinung ift, die gur Entscheidung gar oft noch vor ein bo= heres Forum gebracht werden burfte, um fo mehr, weil babon manch: mal bas Bohl ober Bebe einer gangen Familie abhangt. Gine vollig gerechte Entscheidung tann nur auf eine Probe geftugt werden, welche ben Behalt bes Biere fo genau ale moglich anzeigt, und eine folche muß baber jeder Polizeibeborde febr munfchenemerth fenn. Dibge ber von mir vorgeichlagenen balb eine beffere folgen.

Wenn nun, irgend Jemand bie Abficht bat, bon ber hallymetrifden

Bierprobe Gebrauch zu machen, so wird er fragen: Wo betommt man die Requisiten bazu — bas hallvmeter, bas dazu ftimmende Gewicht, bas gehbrig praparirte Salz 2c.? Dann: wohln hat man sich zu wenden, um Unterricht in den erforderlichen Manipulationen zu erhalten, oder, wenn man nicht selbst mit diesen Untersuchungen sich abgeben will oder kanu, wo sinder man das Individuum, welsches sie gewissenhaft und panktlich vornimmt, und was tosten sie? Endlich: welches ist die Granze, unter die der Gehalt des Bieres nicht sinken und über die der Wassergehalt nicht steigen darf, um es noch als ein pfenniggiltiges ausprechen zu konnen? Darauf kann ich nicht antworten. Die in dieser Beziehung zu treffenden Berfugungen ressortiren lediglich zu der hohen und weisen Stelle, welche diese Bierprobe hervorgerufen hat. Ich will nur noch Einiges über die Reinigung des dazu dienenden Kochsalzes beistigen.

Das taufliche Rochfals ift gur hallymetrifchen Bierunterfuchung nicht geeignet, weil es noch andere Galge, ale: falgfaure Bittererbe, ichmefelfaures Ratrum und ichmefelfauren Ralt enthalt, wodurch bie Aufloblichteit beffelben bei verschiedenen Temperaturen mertlich geandert wird. Um es ju reinigen, verfahre ich auf folgende Beife: Es wird in Ralfwaffer ober, wenn es febr viel falgfaure Bittererbe enthalt, in febr bunner Ralfmild unter fleifigem Umrubren aufgelbft, mobel die Bittererbe volltommen abgeschieden wird, fur welche fich ein aquivalenter Theil Ralt mit Salgfaure verbindet. Die filtrirte Auflbfung wird, um die Schwefelfaure zu entfernen, mit falgfaurem Barnt fo lange verfest, ale fich noch eine Trubung geigt. filtrirt man fie wieder und pracipitirt mit fohlensaurem Ummoniat, bem etwas Megammoniat beigegeben worben, ben Ralt und ubers folffig gugefesten Barpt. Dierauf lagt man fie 24 Stunden fteben und pruft fie julegt noch mit fleefaurem Ummoniat. Entitebt burch Diefes Reagens in Beit von 2 Crunben feine Tribund, fo barf man aberzeugt fenn, baf aller Ralt entfernt ift. Die flare Bluffigfeit wird nun gur Trofniß abgedampfe, und, um ben Salmiat gu verfluchtigen, bas Gals gelinde ausgeglüht, welches nachber gang reines und gugleich volltommen mafferfreies Rochfalg ift, und nur noch pulverifirt und gefiebt ju werden braucht, um gur Bierunterfuchung bienlich ju fenn.

Auf eine leichtere Beise kann man fich reines Rochsalz versichaffen, wenn man eine gesättigte Auflösung im Binter einer Ralte von 9-10° R. auefest, wobei sich eine Menge von tafelformigen Arnstallen absest, welche wasserhaltiges Rochsalz sind. Bringt man Diese auf einem Seihetuche in eine erwas hohere Temperatur, so zersfallen sie in ein krystallinisches Pulver, welches reines Rochsalz ift

und in gesatrigte Rochsalz-Aufibsung, welche bavon abflieft. Dieses Salzpulver ift scharf auszutrofnen und jum 3mete ber Bierunter= fuchung eben so vorzubereiten, wie oben gesagt murbe.

#### LVII.

Ueber den Emaddle'schen und Atkind'schen Ardometer;

Man bebient sich in England zur Bestimmung ber Dichtigfeit ber Gauren, Galzauflofungen und iberhaupt solcher Fluffigleiten, welche specifich schwerer als Baffer sind, gewohnlich bes sogenannz ten Twaddle'schen Hydrometers, welcher ein Affibilieter mit Gradzleiter ift. Nicht selten wird auch in technischen Besten, bie in Engzland erscheinen ober in Borschriften, welche englische Fabrisanten ihren Freunden auf dem Continent mittheilen, die Dichtigkeit von Flufsigleiten in Twaddle'schen Graden angegeben, und es ist daher wanschenswerth, das diesen Ardometergraden entsprechende specifische Gewicht zu kennen, wodurch man im Stande ift sie in die Grabe bes in Deutschland gebrauchlichen Baume'schen voller Beck'schen Ardometers umzusezen.

Ich habe mich vergebens bemitt in gablreichen englischen und beutschen, sowohl wissenschaftlichen als technischen Schriften, und selbst in solden, welche speciell der Ardometrie gewidnet find, über bas Princip der Gradirung des Twaddleschen Ardometers Austunft zu erhalten; als ich daher in Besig eines solden. Instrumens res tam, suchte ich das Princip der Eintheilung seiner Brade burch Bersuche auszumitteln, was nicht schwierig war. Dieses Instrument besteht aus nicht weniger als sechs Ardometern, deren Stiel auf einer Lange von beilaufig 3% Par. Joll 24 bis 26 Grade umfaßt.

Buerst mußte ich mich von der Genauigkeit der Gradirung dieser Ardometer überzeugen; es wurde daher der Ardometer, auf beffen Stiel die Grade von O ble 24 verzeichner waren, an der einen Schale einer genauen Baage aufgehangt, bann in destillirtes Baffer gefentt, worauf in die andere Baagschale so viele Gewichte gelegt wurden, daß die Oberstächte der Fluffigkeit die Gradleiter am 24stem Grade durchschnitt. Dierauf wurden in die Baagschale, an welcher verandometer hing, so lange Gewichte gelegt, die er sich in der Richsigkeit, worin er schwebte, auf dem 14ten Grade erhielt, wozu 1,76 Gramme erforderlich waren, was auf 1 Grad 0,176 Gramme beträgt. Durch 1,76 + 5 × 0,176 = 2,64 Gramme erhielt er sich auf 9°; durch 2,64 + 0,176 = 2,816 Gramme auf 8°; durch

2,816 +0,176 = 2,992 Gramme auf 7° n. f. f. Da fic blefer Arde inter burch gleiche Gewichte offenbar um gleiche Grabe in ber gidfigteit fentre, fo find auch die Abtheilungen auf feinem Stiel von gleichem Bolum und folglich ift feine Grabirung genau. Daffelbe war bei ben funf übrigen Ardometern ber Fall, welche nach bem namlichen Berfahren probirt wurden.

Es wurde nun das einer Angahl Twadble'icher Grade entisprechende specifische Gewicht bestimmt, wobei es sich ergab, daß, wenn man das specifische Gewicht des Wassers bei + 13°R. = 1000 best, diese Jahl für jeden Grad Twaddle um 5 Einheiten zunimmt; us ist namlich 1° Twaddle = 10005; 2° = 1010; 3° = 1015 specifisches Gewicht. Bezeichnet man daher den Twaddle'ichen Grad mit t, so ist das ihm entsprechende specissische Gewicht

p = 1000 + 5t;

so find z. B. 150° Twaddle = 1000 + 5 × 150 = 1750
spec. Gewicht; 169° Twaddle = 1000 + 5 × 169 = 1845
spec. Gewicht.

Francoent hat nach eigenen Berfuchen und Berechnungen it ber die Theorie von Baume's Araometer in einer Tabelle die ben Liaume'schen Graben entsprechenden specifischen Gewichte zusammengestellt "); bas Berhaltnis zwischen benselben wird, wenn man ben Braume'schen Grad mit b, das specifische Gewicht mit p bezeichnet, und wie oben bas specifische Gewicht des Waffers = 1000 animmt, bei dem Araometer für schwerere Flussetein als Waffer burch folgenbe Formel ausgebruft:

$$p = \frac{152000}{152 - b}.$$

Segen wir nun

$$\frac{152000}{152-b} = 1000 + 5t$$

so ergibt sich b =  $\frac{152 \text{ t}}{200 + \text{ t}}$ , nach welcher Formel Ewaddleiche Grade in Baume'sche umgesezt werden können. So sind 3. B.  $2^{\circ}$  Twasble =  $\frac{152 \times 2}{200 + 2} = 1\frac{1}{2}$  Baume;  $104^{\circ}$  Twaddle =  $152 \times 404$ 

=  $\frac{152 \times 104}{200 + 104}$  = 52° Baume. Diese Reductionen werden filt rechnische Zwele hinreldend genau, weil man dabei den Unterschied in der Temperatur, fur welche jede Formel berechnet ift, vernach:

lassigen kann; in der Formel fur die Baum ofchen Grade ift nams lich bas specifische Gewicht des Wassers bei + 10° R., in berjents gen fur die Twaddle'schen hingegen bei + 13°,33 R. = 1000 angenommen.

Benn geringe Unterfcbiebe in ber Dichtigfeit ber Rluffigfeiten mit Benauigfeit bestimmt werben follen, tann man fich aberhaupt bagu ber Ardometer nicht bedienen, um fo weniger, wenn die Grableiter, melde die fpecififchen Gewichte von 1000 bis 2000 ober von 741 bis 1000 umfaßt, nicht auf mehrere Inftrumente vertheilt ift; auch find bei Beobachtungen mit bem Uraometer mehrere Borfichtsmagregeln gu berutfictigen, burch beren Bernachlaffigung man fich leicht um eis nen gangen Grab irren fann. Der Cylinder, welcher bie gu ma: gende Bluffigfeit enthalt, muß namlich fo geraumig fenn, bag ber Araometer frei barin fpielen tann; man muß ibn ferner bei bem Berfuche, bis jum Ueberlaufen gefüllt, fentrecht zu halten fuchen. Um nun ben Grad bes Ardometere geborig ju bestimmen, muß ber Cebeftrabl auf ber Dberflache ber Bluffigfeit binfabren, weil fich ber Grab immer auf bem Durchichnittepuntte ber Dberfidche ber Aluffigfeit mit bem Stiel bes Ardometere befindet; fo tommt alfo jener Theil ber Rluffigfeit, welcher burch Capillar-Attraction gehoben murbe, über die Dberflache berfelben binauf.

Folgende Tabelle enthalt bas jedem Twaddle'ichen Grade entsprechende specifische Gewicht fur 13° R. und jugleich die corres spondirende Baume'iche Gradleiter.

| Imabble's icher Grab. | Specififches<br>Gewicht. | Baume fcher Grab. | Emabble's fore Grab. | Specifisches<br>Gewicht. | Baume'icher<br>Grab. | Emabble's fcher Grab. | Specifisches<br>Gewicht. | Baume'fcher Grab. | Emabble's for Grob. | Specifisches<br>Gewicht. | Baume'fcer.<br>Grab. |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 00                    | 1000                     | 00                | 50                   | 1250                     |                      | 100                   | 1500                     | 1                 | 150                 | 1750                     | 7.3                  |
| . 1                   | 1005                     | 1                 | 51                   | 1255                     | 31 0                 | 101                   | 1505                     |                   | 151                 | 1755                     | Office:              |
| - 3                   | 1010                     | 11/2<br>24/5      | 52<br>53             | 1260<br>1265             |                      | 102                   | 1510                     | 1                 | 152                 | 1760                     | relian.              |
| 4                     | 1020                     | 3                 | 54                   | 1270                     | 32                   | 103                   | 1515<br>1520             | 52                | 153<br>154          | 1765<br>1770             | 66%                  |
| 5                     | 1025                     | 37/10             | 55                   | 1275                     | 328/10               | 105                   | 1525                     | 32                | 155                 | 1775                     | 00 /10               |
| 6                     | 1030                     | 1, 0 /10          | 56                   | 1280                     | 32 /10               | 106                   | 1530                     |                   | 156                 | 1780                     | S COPE               |
| 7                     | 1035                     | 5                 | 57                   | 1285                     |                      | 107                   | 1535                     | 53                | 157                 | 1785                     | Frank CO.            |
| 8                     | 1010                     | 6                 | 58                   | 1290                     | 341/10               | 108                   | 1540                     |                   | 158                 | 1790                     | 67                   |
| 9                     | 1015                     | C.                | 59                   | 1295                     | /                    | 109                   | 1515                     |                   | 159                 | 1795                     | 1-02                 |
| 10                    | 1050                     | 7/5               | 60                   | 130ò                     | 35                   | 110                   | 1550                     | 5                 | 160                 | 1800                     | ASDIE.               |
| 11                    | 1055                     | 8                 | 61                   | 1305                     |                      | 111                   | 1555                     |                   | 161                 | 1805                     | Marin To             |
| 12                    | 1060                     | 2.0               | 62                   | 1310                     | 36                   | 112                   | 1560                     |                   | 162                 | 1810                     | 68                   |
| 13                    | 1065                     | 91/5              | 63                   | 1315                     |                      | 113                   | 1565                     | 12.3              | 163                 | 1815                     | 0                    |
| 14                    | 1070                     | 10                | 64                   | 1320                     | 37                   | 114                   | 1570                     | 551/10            | 164                 | 1820                     | la rais              |
| 15                    | 1075                     |                   | 65                   | 1325                     |                      | 115                   | 1575                     |                   | 165                 | 1825                     | 0.00                 |
| 16                    | 1080                     | 111/5             | 66                   | 1330                     | 377/10               | 116                   | 1580                     | FEI               | 166                 | 1830                     | 69                   |
| 18                    | 1090                     | 12 .              | 68                   | 1335<br>1340             | 381/10               | 117                   | 1585<br>1590             | 56%               | 167                 | 1835                     | 1000                 |
| 19                    | 1095                     | 151/5             | 69                   | 1345                     | 33                   | 118                   | 1595                     |                   | 169                 | 1845                     | Sand.                |
| 20                    | 1100                     |                   | 70                   | 1350                     |                      | 120                   | 1600                     | 57                | 170                 | 1850                     | 754-780              |
| 21                    | 1105                     | 14                | 71                   | 1355                     |                      | 121                   | 1605                     | 10,               | 171                 | 1855                     | 70                   |
| 22                    | 4110                     | 15                | 72                   | 1360                     | 401/5                | 122                   | 1610                     | 1 /               | 172                 | 1860                     | 1,5111               |
| 23                    | 1115                     |                   | 73                   | 1365                     | 3                    | 123                   | 1615                     |                   | 173                 | 1865.                    | 1                    |
| 24                    | 1120                     | 161,5             | 74                   | 1370                     | 41                   | 124                   | 1620                     | 581/10            | 174                 | 1870                     |                      |
| 25                    | 1125                     | 17                | 75                   | 1375                     |                      | 125                   | 1625                     |                   | 175                 | 1875                     | 11.25                |
| 20                    | 1130                     | 1.1               | 76                   | 1380                     | 42                   | 126                   | 1630                     |                   | 176                 | 1880                     | 71                   |
| 27                    | 1135                     | 18                | 77                   | 1385                     | - 1                  | 127                   | 1635                     | 59                | 177                 | 1885                     | (1 列語)               |
| 28                    | 1140                     |                   | 78                   | 1390                     |                      | 128                   | 1640                     |                   | 178                 | 1890                     | und führ             |
| 29                    | 1145                     | 191/5             | 79                   | 1395                     | 43                   | 129                   | 1645                     |                   | 179                 | 1895                     | To la serie          |
| 31                    | 1150                     | 20                | 80                   | 1400                     | 4.78/                | 130                   | 1650                     | cost              | 180                 | 1900                     | 72                   |
| 32                    | 1155                     | 21                | 81<br>82             | 1405                     | 43%                  | 131                   | 1655<br>1660             | 601/10            | 181                 | 1905                     | 1 190                |
| 33                    | 1165                     | 21                | 83                   | 1415                     |                      | 132                   | 1665                     | 1                 | 182                 | 1910                     |                      |
| 34                    | 1170                     | 22                | 84                   | 1420                     | 45                   | 134                   | 1670                     | 61                | 184                 | 1920                     |                      |
| 35                    | 1175                     |                   | 85                   | 1425                     | 1 20                 | 135                   | 1675                     |                   | 185                 | 1925                     | 73                   |
| 36                    | 1180                     | 231/5             | 86                   | 1430                     | 45%                  | 136                   | 1680                     |                   | 186                 | 1930                     |                      |
| 37                    | 1185                     | 237/10            | 87                   | 1435                     |                      | 137                   | 1685                     |                   | 187                 | 1935                     |                      |
| 38                    | 1190                     |                   | 88                   | 1440                     |                      | 158                   | 1690                     | 62                | 188                 | 1940                     | - 7                  |
| 39                    | 1195                     | 25                | 89                   | 1445                     | 461/10               | 139                   | 1695                     |                   | 189                 | 1915                     | 1                    |
| 40                    | 1200                     | 1                 | 90                   | 1450                     |                      | 140                   | 1700                     |                   | 190                 | 1950                     | 74                   |
| 31                    | 1205                     | 26                | 91                   | 1455                     |                      | 141                   | 1705                     |                   | 191                 | 1955                     |                      |
| 42                    | 1210                     |                   | 92                   | 1460                     | 48                   | 142                   | 1710                     | 651/10            | 192                 | 1960                     |                      |
| 43                    | 1215                     | 27                | 93                   | 1465                     |                      | 143                   | 1715                     |                   | 193                 | 1965                     |                      |
| 44                    | 1220                     | 100               | 94                   | 1470                     | 10                   | 144                   | 1720                     |                   | 194                 | 1970                     | 71.50                |
| 46                    | 1225                     | 28                | 95<br>96             | 1475<br>1480             | 49                   | 145                   | 1725                     | CALL              | 195                 | 1975                     | 75                   |
| 47                    | 1230                     | 29                | 97                   | 1485                     |                      | 147                   | 1730                     | 641/10            | 195                 | 1980                     | - 1                  |
| 48                    | 1210                     | 2.5               | 98                   | 1490                     | 50                   | 148                   | 1740                     | 63%               | 198                 | 1990                     |                      |
| 49                    | 1245                     | 30                | 99                   | 1495                     | 51                   | 149                   | 1745                     | 651/10            | 199                 | 1995                     | `                    |
|                       |                          |                   |                      |                          |                      |                       |                          |                   |                     |                          |                      |

Bei bem Sanbel mit geiftigen Glaffigfeiten wird in England beren Starte burch Bergleichung mit einem Spiritus von einer feftgefegten Gute, ber bier gur Richtschnur bient, gefcat. Diefer gur Richtschnur bienende Spiritus, welcher Drobe: Spiri: tus beifit, bat bei 60° K. (12°,44 R.) 920 fpecififches Gewicht und der Gegenftand ber Untersuchung ift nun, Die Menge biefes Drobes Spiritus ju finden, welche in einer gegebenen Quantitat eines ju untersuchenden Spiritus enthalten ift, ober ihr gleich gilt. Die Sprache ber Spirituebandler in Unfebung ber Borte: uber ber Drobe und unter ber Drobe, bezieht fich in allen Rallen biefer Urt auf den Sandelswerth. Wenn fie fagen: "eine gewiffe Urt Spiritus fen 30 Proc. (ober Grade) iber ber Probe", fo meinen fie, baß 100 Daaß eines folden Spiritus burch Bufas von 30 Daaß Baffer eine Aldffigteit geben, welche genau die Ctarte bes Drobes fpiritus hat. Und wenn fie fagen, ,,eine Urt Spiritus fen 30 Proc. (Grabe) unter ber Probe", fo meinen fie, baß 70 Theile bes Probespiritus, bem Maage nach burch Bufag von BBaffer bis auf 100 Theile vermehrt, einen Spiritus von berfelben Starte liefern, Die ber gegebene Spiritus bat.

Es ist daher fur den Raufer einer Spiritussorte oder fur den Einnehmer der Abgaben nicht hinreichend, das eigenthumliche Gewicht diese Spiritus bei einer gegebenen Temperatur zu wissen, sondern er muß die Quantitat des Probespiritus zu erfahren suchen, welche aus dem gegebenen Spiritus durch Jusaz don Wasser gemacht oder aus ihm abgezogen werden kann, und welche daher mit vorliegendem Spiritus einerlei Werth hat. Diese Aufgabe nun wird mittelst ges wisser Instrumente gelöst und zwar entweder 1) mit einem Araometer und einer Menge Gewichten, die für die verschiedenen Correctionen nach der Temperatur eingerichtet sind (Sites Araometer) oder 2) mit einem so einsach eingerichteten Araometer, daß er nur das eigensthumliche Gewicht der Flussseit angibt, die nothigen Reductionen aber auf einer Scala oder einem Schieber gefunden werden, auf dem sie ausgezeichnet sind (Attins Araometer

Gewbhnlich wird auch in ben technischen Berten, welche in England erscheinen, die Starte bes Beingeiftes in Graben über oder unter ber Probe angegeben und es ift baber nicht selten febr muns schenswerth, diese Grabe auf specifische Gewichte reduciren zu tonnen. hiezu ift es aber nothig, die Berminderung bes Bolums zu tennen,

<sup>50)</sup> Die ausführliche Befdreibung von Attins' Araometer in Nicholson's Journal August 1802, ift in Gilbert's Annalen ber Physit, 1811, Beft 8, im Ausguge überfegt.

welche eintritt, wenn ein gegebener Beingeift burch Bermischung mit Baffer auf die Starte des Probespiritus perdannt oder Probespiritus burch Berdunung mit Baffer einem gegebenen Spiritus gleich gemacht wird. Ich habe baber nach Atkin's Scala eine Tabelle berrechnet, worin fur jeden Grad sowohl über als unter der Probe die Berdichtung der Mischung augegeben ift.

Beingeift aber ber Probe.

| Grad über þ<br>Probe. | er Berbichtung ber<br>100 Bolume Probe-<br>fpiritus. | Grab über der<br>Probe. | Berbichtung ber<br>100 Bolume Probe-<br>fpiritus. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 40.                   | 16210 0,125146 (5                                    | 1519                    | 1 01 3,125 Tries                                  |
| 6                     | 0,250                                                | 52 .                    | 3,250                                             |
| . 8                   | 0,375                                                | 53                      | 3,375                                             |
| 10                    | 11 . 10,5 1 min 9                                    | 55                      | 3,5                                               |
| 1.2                   | 0,625                                                | 57                      | 3,625                                             |
| 14                    | 0,750                                                | 58                      | 3,75                                              |
| 16 .                  | 0,875                                                | 59                      | 3,875                                             |
| 18                    | 1 1                                                  | 60.                     | 3,937                                             |
| 20                    | 1,125                                                | 61                      | 4                                                 |
| 22                    | 1,250                                                | 65 / 11 11              | 4,512                                             |
| 25                    | 1,375                                                | 65                      | 4.5                                               |
| 27                    | 1,5                                                  | 67                      | 4,844                                             |
| 30                    | 1,687                                                | : 68                    | 5                                                 |
| 31                    | 1,750                                                | 69                      | 5,125                                             |
| 33                    | 1,814                                                | 70                      | 5,250                                             |
| 35                    | 1,969                                                | 74                      | 5,375                                             |
| 351/2                 | 2                                                    | 72                      | 5,5                                               |
| 37                    | 2,094                                                | 74                      | 5,750                                             |
| 39                    | 2,250                                                | 75                      | 5,937                                             |
| 41                    | 2,375                                                | 76                      | 6                                                 |
| 43                    | 2,5                                                  | 77                      | 07.00                                             |
| 4.5                   | 2,687                                                | . 78                    | 6,250                                             |
| 46                    | 2,750                                                | 79                      | 6,375                                             |
| 48                    | 2,875                                                | 80                      | 6,5                                               |
| 50                    | 2                                                    |                         |                                                   |

Beingeift unter ber Probe.

| Grab u | nter ber Probe. | Berbichtung ber<br>Mifchung in Botumproc. |  |  |  |
|--------|-----------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| -      | 10°             | 0,376                                     |  |  |  |
|        | 20              | 0,5                                       |  |  |  |
|        | 30 .            | 0,875                                     |  |  |  |
|        | 40              | 0,916                                     |  |  |  |
|        | 50              | 0,750                                     |  |  |  |
|        | 60              | 0,5                                       |  |  |  |
|        | 70              | 0,375                                     |  |  |  |
| 1 0 11 | 80              | 0,250                                     |  |  |  |
|        | 90              | 0,125                                     |  |  |  |

Die mit Sulfe biefer Tabelle bas jedem Grad über oder unter ber Probe entsprechende specifische Gewicht berechnet werden fann, lagt fich am beften burch ein Beispiel zeigen.

Erfter Sall. Dan munfcht bas fpecififche Gemicht, eines Beingeifts von 50 Grad iber ber Drobe gu ers. fabren.

100 Bolume Spiritus von 50° über der Probe werden durch Bermischung mit 50 Bolumen Baffer auf die Starke des Probes spiritus gebracht; daß man aber dann der Quantitat nach nicht 150, sondern nur 147 Bolume erhalt, ersieht man aus der Spalte Berdicht ung in der Tabelle, der zu Folge die Zusammenziehung bet der Mischung 3 Bolume beträgt. Da der Probespiritus bei 60° F. 920 spec. Gewicht zeigt, so enthält er nach der Tabelle von Tralles 56%, Bolumprocente absoluten Altohol. 100 Bolume des gegeben en Spiritus entsprechen aber 147 Bolumen Probespiritus und enthalten also eben so viel absoluten Alsohol wie diese, folglich 82,59 Bolumprocente, da 100: 56,18 = 147: x = 82,59. Ein Beingeist von 82,5 Procent hat aber nach Tralles Tabelle bei 60° F. 856,1 specifisches Gewicht.

3 weiter Sall. Dan municht bas fpecififche Gewicht eines Beingeifts von 30 Grab unter ber Probe ju erfabren.

70 Bolume Probespiritus llefern durch Vermischung mit 30 Boslumen Baffer einen dem gegebenen gleichen Spirltus; man ersbalt dann aber von der Mischung nicht 100, sondern in Folge der Berdichtung nach obiger Tabelle nur 99,125 Bolume. Es enthalten solglich 99,125 Bolume des gegebenen Spiritus eben so viel absoluten Altsohol gle 70 Bolume Probespiritus, oder 100 Bolume des gegebenen Spiritus eben so viel als 70,62 Probespiritus. Lestere enthalten aber, da 100: 56,18 = 70,62: x = 39,68 Bolume Altsohol und einem Spiritus von 39,6 Procent entspricht bei 60° F. nach Tralles 951,8 specissisches Gewicht.

### LVIII.

Berbesserter Apparat zum Ausbaue von Getreide und anderen Samen, so wie auch zum Dungen, worauf sich William Reene, Ingenieur von Bankside, Southwark in der Grafschaft Surrey, am 2. November 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem Repertory of Patent-Inventions. August 1836, C. 87. Mit Abbilbungen auf Aab. IV.

Fig. 35 gibt einen Aufrif meines Apparates. In den oberen Theil des Gebaufes a wird ber auszubquende Samen gebracht. Der Boben biefes Theiles wird von einem Schieber gebilbet, welcher mittelft eines an ibm angebrachten und in Sig. 36 erfichtlichen Rno= pfes b berausgezogen und bineingeschoben merben fann. Lange Diefes Schiebers befinden fich mehrere Querfchieber, Die nach Belieben geoffnet ober gefchloffen werden tonnen, bamit Die Camen aus dem oberen Theile Des Gehaufes berausfallen ober darin gurut: gehalten werden tonnen. Benn bie Querfchieber geoffnet find, fo fallen die Samen in Aushbhlungen, welche in bem Umfange eines Cylindere angebracht find, der in Sig. 35 burch einen punctirten Rreis angebeutet, in Sig. 36 bingegen in ber Fronte abgebilbet er: fichtlich ift. Diefer Cylinder, fo wie auch ber gum Ausftreuen bes Dungere bestimmte Enlinder g,g, Fig. 38, wird entweder durch eis nen ercentrifden Ring ober burch einen Bintelbebel ober auf irgend andere Beife umgetrieben; Diefe Bewegung wird in Sig. 35 burch Die Belle d' hervorgebracht. Un ben lochern, welche die Querfchies ber laffen, damit die Samen in die Ausboblungen bes Culinders fallen tonnen, find Rebern angebracht, welche verbinbern, baß mebr Samen auetritt, ale in ben Mueboblungen bee Eplindere Raum bat, mahrend fie Steinen ober fonftigen, die Samen verunreinigenden barten Rorpern nachgeben und diefelben burchfallen laffen, um unmittelbar barauf und in Rolge ihrer Glaftleitar ble Anshohlungen wieder ju verschließen. Muf diefe Beife ift Die Quantitat bes Samens, welche der Enlinder bei feinen Umbrehungen abgibt, regulirt. Die Aushohe lungen find reihenweise ober in Rreifen in bem Umfange bes Golins bere angebracht, und biefe Reihen felbft find bem gu fdenden Ga: men'angepaft. Der Samen fallt aus bem Enlinder in boble Schars ren s, und aus Diefen in Die Furchen, und grar in Entfernungen, welche entweder burch Aufhebung der Communication bes Samen= behaltere mit ben boblen Scharren ober burch Befeitigung von einer ober mehreren Diefer Scharren nach Belieben regulirt werben tann.

Das Dungpulver wird in die mit f bezeichnete Abtheilung bes Gehauses, welche durch die Scheidemand h von bem Samenbehalter geschieden ift, gebracht. Es fallt zugleich mit dem Samen durch Robren, die ben Rreisen des Cylinders gegenüber angebracht sind, und welche man bei t,t ersieht, in die hohlen Scharren. Das Andestreuen der Samens und bes Dungers wird bewirft, indem man die Maschine von Menschen oder Thieren ziehen lagt. Die Scharren biffnen die Furchen, und während dieß geschieht, fällt der Samen mit dem Dungpulver vermengt durch die in den Scharren befindlichen Canale herab. Mit dem hinteren Theile der Scharre ist durch ein lose Gestige ein Rechen r verbunden, der den ausgestreuten Samen sogleich mit Erde bebett. Die Tiefe, in welche bet Samen gelegt

wird, lagt fich baburch reguliren, bag man bie Scharren bbber ober tiefer ftellt.

Als meine Erfindung erklare ich lediglich die gange Zusammens ftellung der hier beschriebenen Maschine, indem die einzelnen Theile derselben sammtlich bekannt sind.

#### LIX.

# Miszellen.

## Reue Dampfmagen Gurnen's.

Der burch feinen Dampfwagen eben so berühmt als berüchtigt geworbene br. Solbsworthy Gurnen scheint sich neuerdings wieder mit feinen Gegnern meffen zu wollen. Man lieft namtich in bem im Rai l. 3. erschienenen Treatise on Elemental Locomotion bes hrn. Gorbon, baß Gurnen contractmäßig bie Dampfwagen für eine Gesellschaft zu liefern habe, welche ben Personentransport zwis schen Plymouth und Devonport auf einer gewöhnlichen Landstraße, mit Dampf zu bewerkfeligen gesonnen ift. (Magazine of Popular Science, No. V.)

## John Saloman's Sicherheitebampfteffel.

Die Bahl ber Dampfteffel marb burch jenen, auf ben fr. 3. G. A. Galoman von Reabing in Pennfplvanien ein Patent nahm, abermale um einen vermehrt. Das Princip ber Grfindung befteht barin, daß ber Patenttrager die Refe felmande aus Bogenwolbungen, Die mit den Converitaten nach Innen gerichtet find, und von benen er glaubt, baß fie alfo einem ftarteren Drute ju miberfteben ver= mogen, verfertigt; und daß er diefen Reffel mit einem enlinderformigen ober viele feitigen Bebaufe fo umgibt, bag beffen Banbe bie Gebnen ber Bogen bilben. Die gwifchen bem Gebaufe und ben Bogen befindlichen Raume follen als Feuerftellen und Beuerguge dienen. - Gin berlei Reffel muß im Bergleiche gu feinem Bemichte einen weit geringeren Rauminhalt haben, als irgend ein enlinbrifcher Reffel. Much ift zu bemerten, bag an einer gefdymeibigen biegfamen Subftang wie bas Gifen ift, Die bogenformige Geftatt teinesweas auf Diefetbe Beife wirtt, wie an ben gemauerten Bogengewolben; fonbern baß jebe Ginbiegung bes Metals les einen Puntt abgibt, an welchem bas Rachgeben erleichtert ift. Ueberbieß ift nicht abgufeben, wie bie ber Ginwirtung bes Feuers ausgefegten Berbinbungsftellen ber Bogen, fo wie auch jenes Detall , welches bie Gebnen ber Bogen gu bilben bat, gegen bas Ausbrennen gefchugt merben tonnen. Go empfehlenswerth alfo biefe Erfindung auch auf ben erften Blit fcheinen mochte, fo burfte fie boch in feiner Dinficht Stich halten. (Mus bem Franklin Journal im Mechanics' Magazine, No. 671.)

# Neuer Beigapparat fur Bagen.

Dr. M'Billiams hat, wie ber Washington Mirror ichreibt, eine Borrtichtung gum Beigen aller Arten von Bagen erfunden, die zu ben ichagbarften Erfindungen dieser Art geboren soll. Der Apparat toftet nur 6 bis 8 Dollars, rerbraucht nur eine hochft unbedeutende Quantität Brennmaterial, nimmt einen kleinen Raum ein, und tann an allen Arten von Wagen angebracht werben. Besonders eignet er sich für Eisendahnwagen. Der Auswahd an Brennmaterial besträgt für eine Strefe von 400 engl. Meilen bei der gewöhnlichen Geschwindigkeit nur 3 Cent. Man bedient sich bieses heigapparates, ber nicht ben minbeften Rauch oder üblen Geruch verbreitet, bereits seit vorigem Winter auf der Eisenbahn zwischen Baltimore und Washington, und zwar zur vollen Zusriedenheit der Reisenben. (Mechanics' Magazine, No. 670.)

the many Google

# Carey's Borfdlag jur Uebermaltigung fteil anfteigender glachen.

fr. Robert Caren, Rector in Donoughmore in Irland, macht im Mechanics' Magazine, No. 672 folgenben Borschlag, das hinaufschaffen der Bagenagige über fteil ansteigende Eisenbahnen zu erleichtern. "Ich nehme an, daß die Triebs oder Zugkraft einer rotirenden Maschine mit dem Durchmesser ihrer Raber in umgektytem Berhaltnisse siehen Maschine mit dem Durchmesser ihrer Raber in umgektytem Berhaltnisse siehen Umgang der Areibrader bewirft, und die Maschine veranlast, sich über einen dem Umfange der Röder gleichsommenden Raum zu dewegen. Um nun dieses Princip in Anwendung zu bringen, schlage ich vor, innerhalb der Röder der Maschine eine zweite Reihe von Felgen und Radktangen anzubringen, und zu deren Aufnahme an jenen Stellen der Bahn, die wegen ihres starten Gefälles eine bedeutende Bermehrung der Ariedkraft erheischen, eine entsprechende, höher gestellte Eisenbahn zu danen. Diedurch müßte nach obigem Rödern bewegt, nothwendig verdoppelt werden."

Ueber die vortheilhafteste Geschwindigkeit bei der Canal-Schifffahrt trug Dr. Ruffell in ber ersten Sizung der mechanischen Section der British Association in Briftol eine ziemlich umfangreiche, aber sehr interesiante Abhandlung vor. Das Wesentlichste terselben sindet sich im Mechanics' Magazine, No. 681 folgender Maßen angebeutet. "Die von Drn. Ruffell angestellten Bersuche bestätigten das Rewtonische Geses, gemäß welchem sich der Widerstand wie das Quadrat der Geschwindigkeit verbalt. Die Differen im Biderstande, den ein Fabrzeng erleibet, wenn es von einem im Arotte oder im Galoppe laufenden Pferde gezogen wird, beträgt von 108 dis 136. Die Resultate der angestellten Bersuche lassen sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

4 Reilen in der Zeitstunde bebingten einen Biberftand von 33 Pfb.

| 6                               |   | - | _ |   | 91  | _ |
|---------------------------------|---|---|---|---|-----|---|
| $\frac{7^{1}/_{2}}{8^{1}/_{2}}$ |   |   | - |   | 265 | _ |
| 81/2                            | = | - | - | _ | 215 | _ |
| 9                               | - | _ | - |   | 235 | - |
| 11                              |   |   | - | _ | 246 | - |
| 12                              |   | _ |   | - | 352 | _ |
| 15                              |   | _ | _ | _ | 444 | _ |

Bei einer Gefdwindigfeit von 20 engl. Deilen in ber Zeitftunbe bingegen glitt bas Boot auf ber Dberflache bes Baffere bin, und es fand beinahe gar tein Biberftanb Statt. Benn ein Boot mit großer Gefchwindigfeit fortgetrieben und bann angehalten murbe, fo entftand eine Belle, beren form je nach ber Baffer: maffe verfchieben mar, und beren Befchwindigfeit eine gleichformige, von jener bes Fahrzeuges unabhangige mar. Benn bas Fahrzeug 4 Deilen in ber Beite ftunbe gurutlegte, fo tonnte fich bie Belle mit einer Gefchwindigfeit von 8 engl. Meilen in ber Beitftunbe bemegen; auch fab fr. Ruffell ofter, baß großere Bellen fleinere einholten und uber fie binaus eilten. Bei einer geringen Gefdwindigfeit wird bas Baffer nicht von ben gahrzeugen getheilt ober burch. fcnitten, wie bieß allgemein angenommen wirb, fonbern in form einer Belle bor bem Fahrzeuge hergetrieben; überfteigt jedoch bie Geschwindigkeit 8 ober 9 engt. Meilen in der Beitftunde, so theilt das Fahrzeug das Wasser. Es zeigte fich als möglich, bas gabrzeug beinahe gang auf ben Scheitel ber Belle gu bringen, unb in biefem Ralle findet beinahe gar tein Biberftand Statt. Gine Befcwindigfeit von 4 bis 6 Deilen ift auf Canalen nicht vortheilhaft; uber 11 Deilen per Beit: ftunde binaus bat man bei einer großen Gefdwindigfeit mit einem verhaltnise maßig geringen Biberftanbe gu thun. Da wo man eine große Gefdwinbigfeit erreichen will, foll ben Canalen nach frn. Ruffell's Unficht eine rechtwinkelige Korm gegeben werben, indem durch Erweiterung des Canales und bei ichief ab-gebachten Ufern der Wiberstand vermehrt wird." Dan vergleiche hierüber Polyt. Journal, 28b. L. G. 326, 28b. LII. G. 45.

# Berbefferung der Rapier'fchen Multiplications: Stabe.

In ber zweiten Gigung, welche bie mechanische Section ber British Association in Briftol hielt, legte or. 3. R. Copham eine Berbefferung ber betaunten Rapier'fchen Stube, wodurch bie Multiplication bober Bablen wefentlich erleichtert werben foll, ber Prufung ber Cachverftanbigen vor. Die Berbefferung beftebt barin, baß jeder biefer Stabe in Burfel gefchnitten ift, und bag biefe Burfel mittelft Stiften verbunden werben, indem man biefe Stifte burch zwei Bocher fubrt, welche in jedem Burfet unter rechten Binteln mit einander ben numerirten Geiten parallel angebracht find In Folge biefer Anordnung tonnen bie Burfet leicht und fcnell in eine folde Stellung ju einander gebracht werben, bas man bas Product burch einfache Abbition erhalt, ohne bag man die einzelnen Bablen vor ber Abbition nieberguschreiben brauchte, woburch nicht nur an Beit gewonnen, fonbern auch manchen Irrungen vorgebeugt wirb. Die Stifte befinden fich in zwei Reiben und haben verschieden geformte Ropfe. Die Ropfe ber einen Reibe find mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bezeichnet, und zwar fo, baf fich auf jeber ibrer Seiten biefelbe Bahl befindet; boch ift bie Stellung ber Bahl auf ber einen Geite in Beglebung auf jene ber anberen Geite eine umgekehrte. Die Rapfe ber anberen Reibe find gwat gleichfalls mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numerirt; allein ber Stift, ber auf ber einen Ceite o fuhrt, fuhrt auf ber anberen 9; jener ber auf ber einen Geite 1 fuhrt, hat auf ber anderen 8 u. f. f. Ueberbieß find auch an biefen Ropfen bie Rumern ber einen in Begiehung auf iene ber anberen Geite umgetehrt. Die Burfel werben an jene Stifte gereiht, welche an allen Geiten ihrer Ropfe gleiche Rumern fuhren; und 10 folde Burfel bilben einen Rapier'fchen Stab. In bem mit o bezeichneten Stifte finb fammtliche Burfel an beiben Seiten gleichfalls mit o bezeichnet. In bem mit 1 bezeichneten Stifte fuhren bie Burfel auf ber einen Seite 0, 1, 2 .... 9 und an ber anberen 9, 8 . . . . 0; bie Bahlen an beiben Seiten ber Wurfel gufammen abbirt geben immer 9. Un bem mit 2 bezeichneten Stifte find bie Burfel auf ber einen Seite mit 0, 2, 4, 6 2c., auf ber anderen Seite mit 18, 16, 14 2c. bezeichnet; bie Bahlen beiber Geiten abbirt geben immer 18. Die Bahlen ber Burfel eines jeben Stiftes find bemnadt fammtlich auf einander folgende Multipla ber Bablen , melde fich an bem Ropfe bes Stiftes befinden, und bie beiben Bab= len eines jeden Burfels abbirt geben die Bahl des Ropfes mit 9 multiplicirt, indem bie Bablen auf ber einen Seite auf ., an ber anderen Seite hingegen abfleigen. (Mechanics' Magazine, No. 681.)

# Berbefferung an ben Gagen ber Gagmublen.

Rach einem bem orn. Levi Fist in Rewe Jort ertheilten Patente foll jeber britte Jahn ber Sagen ber Sagmiblen fo geschärft werben, bas bessen Geite eine Schneibe betommt. Diese Jahne, welche auf ben entgegengesesten Seiten ber Sage zu steben haben, sollen bann so gestellt werben, baß sie beim Aussteigen eine bunne Schiebten Derstäden glatter zu machen, als sie nach ber gewöhnlichen Mesthobe zu sagen gebilbeten Dberstäden glatter zu machen, als sie nach ber gewöhnlichen Mesthobe zu sagen zu werben pflegen. Der Patenttrager bemerkt, baß er es seiner Ersabrung gemaß am besten gesunden habe, wenn jeder britte Sagegahn auf die angegebene Weise geschaftst und gestellt wird; doch besteht er nicht durchaus auf biese Angabl gewöhnlicher Sagegahne, welche zwischen je zwei der eigens geschaften Jahne zu steben haben. (Aus dem Franklin Journal im Mechanies' Magazine, No. 670.)

# Mubre p's Berbefferungen an den Mafchinen gur Papier=Fabrication.

Das Patent, welches fich or. Lewis Aubrey, Ingenieur von Ewo Waters in ber Graffchaft herte, am 4. November 1830 auf gewisse Berbesterungen an ben Maschinen gur Papier, Fabrication ertheilen ließ, betrifft bas Berschneiben bes emblofen Papieres in einzelne Blatter. Das London Journal of arts gibt in seinem beurigen Augusthefte &. 350 folgenden turgen Ausgus aus ber Patent-Beschreibung. "Das endlose Papier lauft zwischen mehreren Walzen burch, und wirb hiebei von einem kreistrunden Messer ber Lange nach, von geraden Messer

bingegen ber Quere nach burchfcnitten. Gine große Erommel bilbet bas Lager, auf welchem bas Papier burchgefcnitten wird; in ihrem Umfange find nach ber Richtung ber Uchfe in gemiffen Entfernungen von einander gerabe ftablerne Rlins gen angebracht, welche bas Papier ber Quere nach in Blatter von bestimmter Brofe abichneiben. Diefe Rlingen find, bamit fie je nach ber Brofe ber Blatter, bie man wunfcht, gefchnitten werben tonnen, an Armen aufgezogen, welche an ber Achfe ber Erommel befeftigt find, und beren Enben fich in fegmentformigen Fenffern ber Trommel ichieben. Benn bie Rlingen in geborigen Entfernungen von einander firirt worden find, fo wird bas endlofe Papier gwifden ein Paar guhrmal. gen gebracht, und baburch bag man bie einzelnen Balgen in Bewegung fest, burch bie Daschine geführt. Wahrend bieß geschieht, wird es burch ein ober mebe zere, im Rreife umlaufenbe treisrunde Deffer, Die mittelft berfelben Dafchinerie umgetrieben werben, in zwei ober mehrere Bangenftreifen gerfcnitten. Das Papier wird beim Durchlaufen burch die Mafchine durch Balgen, die mit Filg überzogen find und mittelft eines Raberwertes umgetrieben werben, gefpannt erhalten. Die arobe Trommel wird burch bie Reibung, welche burch bie Beruhrung mit bem Pariere und ben Drufwalgen veranlagt wirb, umgetrieben; fo wie jeboth eine ber geraben, in ihrem Umfange firirten Rlingen in Thatigteit fommt, wirb bie Ums brehung ber Balgen und ber Trommel augenblitlich baburch, bag man die Raber nicht langer mehr in einander eingreifen lagt, aufgehoben. Dafür tommt nunmehr alfo gleich eine enblofe Rette in Thatigteit, und mittelft biefer merben bann ein Paar tleine Batgen quer burch bie Dafdine bewegt, bamit, indem fie bas Papter auf die Schneibe ber Rlinge nieberbruten, baffetbe ber Quere nach burche ichnitten wirb. Ift ein Schnitt vollbracht, fo bewegt fich bie Dafchinerie mieber bis abermale eine Rlinge in Thatigfeit fommt, und bas Durchichneiben neuerbings auf Die angegebene Beife Statt findet. Als feine Erfindung erklart ber Patent-rrager Die gange Unordnung ber Maschinerie, und speciell bas umlaufende runde Meffer, womit bas Papier in Bangenftreifen gerfchnitten wirb. Gin foldes Meffer bat jeboch bereits Comper angewendet." Das Comper'fche Patent murbe im 3. 1828 ertbeilt.

## Sonderbare Benugung ber bodraulifden Preffe.

Man hat im Porkseire die bnbraulische Presse auf eine bisher noch nicht vorsgekommene Weise zu benuzen gesucht. Es handelte sich nämlich darum das Dach einer Spinnerei emporzuschen, um das Gebäude um ein Stokwerk hohr machen zu konnen. Man nahm seine Jussucht zur hydraulischen Presse, hob. damit den Dachstuhl anfangs um 8 Joll, und nachdem dieser untermauert werden war, abermats um 8 Joll v. f. f. Es gelang auf diese Weise das Gedäude um 10 Fuß zu erhöhen, um das Dach, welches 30 Meter Länge und 10 Meter in der Breitz hatte, und welches gewis über 160,000 Pfd. wog, emporzuben, ohne daß es auch nur im Geringten Schaben gelitten batte, und ohne das auch nur ein einzis zur ziegel gebrochen ware. (Journal des connaiss. usuelles.)

## Artefifcher Brunnen in Granit gebohrt.

Die D.B. Sabben in Aberbeen in Schottland sind beim Bohren eines artefischen Brunnens in einer Tiefe von 40 Fuß auf Granit gelangt; sie sexten
bessen ungeachtet ibre Atbeiten fort, und trafen in einer Tiefe von 140 Fuß wirklich sehr reines Wasser, welches sich 6 Fuß hoch über die Erboberstäche erhebt,
und babei 120 Gallens in der Minute liefert. Man bobet zegenwärtig an demfelben Orte einen zweiten solchen Brunnen; drei Arbeiter bohren täglich durch
18 bis 20 Boll bei 8 Boll im Durchmesser. Dr. Arago bemerkte, als er biese Rachricht
ber Atademie in Paris mittheilte, daß das Gelingen in dem angegebenen Falle
wahrscheinlich nur durch das zufallige Aufssichen einer Spaltung im Granite zuzuschreiben ist, und daß man demnach an anderen Orten unter gleichen Umstanden
wahrscheinlich vergebens bohren durste. (Hermes, No. 13.)

#### Gemebe von Glas.

Mon schreibt aus Mailand, baf ein or. Olivi aus Benebig an ber bereits in alteren Zeiten bekannt gewesenen Kunft, Gewebe aus Glassaben zu erzeugen, wesentliche Berbessecungen angebracht habe. Die neue Methode soll sich von ben alteren hauptsächlich badurch unterscheiben, baß ben Glassaben ein beliebiger Grab von Undurchsichtigkeit ober Durchsichtigkeit gegeben werden tann, und baß diese Faben so geschwind gemacht werden, baß sich selbst vollkommene Anoten bamit schlingen lassen. Die Faben behalten auch nach dem Weben ihre Geschmeibigkeit und sind feuerbeständig; Dr. Olivi weiß ihnen so glanzende Farben zu geben, baß man von der Schönheit dieser Stosse aufs höchste überrascht wird. (Hermes. No. 31.)

## Belote's Patentgerbeprocef.

Ein br. Maat Belote in ben Bereinigten Staaten erhielt furglich ein Datent auf ein angeblich verbeffertes Berbeverfahren, welches man im Mechanics' Magazine, No. 651 folgenber Dagen befdrieben finbet. "Die Baute werben, nachbem fie vom Ratte gereinigt worben find, in einen Bottich gebracht, und gmar mit einer folden Quantitat einer fogleich anzugebenben Atuffigteit, bag bie Baute wolltommen bamit bebett finb. Diefe Bluffigteit bereftet man fich , inbem man bem fur je funf Saute erforbertichen BBaffer einen Bufbet Beigentleie gufegt und indem man bas Baffer bamit gabren lagt. Rachbem bie Baute in biefem Babe 4 bie 5 Tage hindurch taglich ein Dal durchgearbeitet morben find, bringt man fie in eine Gichenrindenbeige, worin man fie gebn Tage lang gwei Dal bes Tages burchnimmt, bis fie bie geborige Carbe betommen. Dierauf bereitet man fich ein Bemenge, mogu man ein halbes Pfund Rochfalg, 2 Ungen Ingwer, unb 2 Ungen Mlaun fur jebe Saut von gewohnlicher Große nimmt, um bamit bie Bleifchfeite ber Baute einzureiben. Rachbem bieß gefcheben ift, legt man bie Saute jufammen, taft fie 2 bis 3 Sage lang liegen, vamit fie biefe Subftangen einfaugen, und bringt fie enblich fur 30 Tage in eine gute Gichenrinbenbeige. Diefe legtere wird nach 50 Tagen noch zwei Dat erneuert, wo bann bas leber fo gut fenn wird, als menn es nach bem gewohnlichen Berbeproceffe 12 Monate tang behandelt morben mare." - Unfere Lefer miffen, baf Rochfalg und Mlaun fcon vielfach gur Abturgung bes Berbeproceffes empfohlen murben, mas aber ber Ingmer bier leiften foll, wiffen wir nicht ju fagen.

## Brn. Cairo's Zachymeter.

Dr. G. Cairo legte der Akademie der Biffenschaften in Paris in ihrer Sigung vom 16. August ein von ibm erfundenes Instrument vor, welches er Aach met er nennt, und welches die Figur, deren Obersiche man meffen will, in eine Menge von Trapezen von gleicher Sobe und solecker Gleicheit verwandelt, daß diese Trapeze als Rechtete betrachtet werden konnen. Das Instrument abbirt alle diese kleinen Rechtete und dentet also in jedem Augenblik die Summe der durchlaussenen Flächeneinheiten an, ohne daß man irgend eine arithmetische Operation vorzumehmen, oder irgend eine Jahl anzusezen brauchte. (Memorial encyclopedique, August 1836.)

## Unwendung des Schiefers zu verschiedenen Gerathschaften.

Der Schiefer erhielt neuerlich in England, wie das Mechanics' Magazine schreibt, sehr ausgedehnte Anwendung, und kein Tag vergeht beinabe, wo man nicht neue Artikel aus bemselben versertigte. Besonders ausgezeichnet sind in dies ser hinsicht die Arbeiten eines hen. Stirtling, der sich hauptsächlich mit Wersettigden, Waschlich eines der abgibt. Alse aller Art, Pfeiterstischen, Waschlichener Robets aus Schiefer abgibt. Alse aller Art, Pfeiterstischen, Waschliche und viele andere dertei Dinge, die nicht oft hin und ber gestämmt zu werden pstegen, sinder man bei ihm vorrätisig und zwar auf die geschmatvollste Weiser verziert. Das Gesüge des Schiefers ist sehr zur Ausnahme von Farden geeignet, und eben so gibt seine Farde einen guten Grund. hr. Stirtling besigt Aischplatten, um deren Umfang die schönsten Blumenguirlanden lau-

fen, mahrend in der Mitte herrliche Blumenbouquete prangen. Eine sehr ges fällige Anwendung sinden die Schieferplatten bereits auch als Kelder fur Jimmerzthuren. Die General-Steam-Navigation-Company gab bereits den Auftrag ben Salon eines ihrer neuen Dampfboote mit solchen Keldern, worauf Blumensund Fruchtstiete u. dergl. gemalt sind, auszustatten. Auch kleinere Gegenstände versertigt man schon aus Schiefer, namentlich sehr zierliche Thurschnofernich zuch kleinere Gegenstände versertigt man schon aus Schiefer, namentlich sehr zierliche Thurschnofernich auch mannigfach auf ähnliche Weise veredelt, und wir wunschen sehr, daß die Besiger der dortigen Schieferbruche ihr Augenmerk hieraus-richten mochten: benn leider gehen aus diesen, abgesehen von den trefflichen lithographischen Seinen, bisher nur sehr rohe Bodenplatten hervor. Der hang zum Alterthumlichen würde gewiß einem Unternehmen wie dem englissen sehr forbertich sein.

## Ueber bas Gicherhelte-Papier bes frn. Moranb.

Die Société d'encouragement lies sich am 30. Mai 1. 3. von frn. De: rimee einen Bericht über bie von Grn. Dorand erfundenen Gicherheitspapiere erstatten. Wir tragen hieraus nur Folgendes nach, indem alles Uebrige bereits in dem Auffage enthalten ift, ben wir im Polyt. Journale Bb. LIX. 6. 354 uber biefen Gegenftand mittheilten. Die Papiete bes frn. Morand find von aweierlei Art; bie einen, die fogenannten Sicherheits: Papiere, find bas Refultat der Berbefferungen, welche Morand an ben von ibm ertauften Dethoben ber D.D. Debraine, Rerelaers und Bibocq anbrachte, und gemaß welchen er gegenwartig Papiere liefert, ble in Sinficht auf Farbe und Appret nichts gu wunfden ubrig laffen. Bas bie Gicherheit, melde biefe Papiere geben, betrifft, fo ergab fich aus ben Berfuchen bes Berichterftatters: 1) baß fcmache Gffigfaure und eine ichmache Auflosung von faurem kleesaurem Kali zwar keine Beranberung im Papiere erzeugen; baß sie aber bie Schriftzuge auch nur mit Beibulfe bes Reibens, moburch eine Schichte bes Papieres entfernt wird, mas ein geubtes Auge leicht erkennen wirb, gu entfernen im Stanbe find. 2) Daß biefe Papiere burch Chior, Chlorure und Altalien braun gefarbt werben. 3) Dag man mittelft ganglicher Bleichung bes Papieres allerdings auch bie Schriftzuge entfernen tann; ba aber bie meiften Berfalfchungen nur burch partielles Bleichen gefcheben, fo bleibt rings um bie mit irgend einem Reagens behandelte Stelle ein Dof, ber fich taum befettigen lagt. Es zeigte fich ferner, bag einige biefer Sicherheite: Papiere großere Beranberungen erleiben, ale anbere; fo find bie Beranberungen an bem weißen Papiere auffallender, ale an bem buntelblauen, obicon beibe unvertennliche Spuren ber Unwendung demifder Reagentien gurutlaffen. Ginige biefer Papiere find auch fo gubereitet, bas man bie Schriftzuge nach Entfernung ber Tinte burch. fichtig erblift. Die Bericht: Erftattunge: Commiffion mar bienach uber bie Bolls kommenheit ber Garantien, welche biefe fogenannten Gicherheite-Papiere barbieten, Bohl aber fand fie biefe in ber zweiten Art ber Dorand'ichen nicht einia. Papiere, namlich in bem fogenannten Kiligran-Papiere. Dan bereitete fcon fruber Papiere, namentlich Banknoten, in beren Daffe verfchiebene Beichnungen, Bige netten ze. bemertbar maren; allein bie Bereitungeart, melde barin beftanb , bag man eine gravirte Platte mit ber gewunschten Beichnung auf bie eben ausgehobene auf bem Filge rubende Papierschichte brutte und bann eine andere bunne Papiers fcichte barauf legte, mar mubfelig und toftfpielig. frn. Morand bagegen ift es gelungen alle beliebigen Deffins und Beichen in bem Papiere auf mechanische Beife mit großer Gefchwindigfeit angubringen. Er erzeugt namlich ju gleicher Beit zwei bunne Papierfchichten, brutt auf bie eine berfelben mittelft einer gravirten Balge fein Filigran, und vereinigt bie bebrufte Schichte bann alfegleich mit ber unbebrutten. Die Commiffion glaubte, bas alle munichenswertbe Gicher. beit gegeben fenn murbe, wenn bie chemifche Behanblung ber Papiermaffe, wie fie an ben fogenannten Sicherheite Papieren Statt findet, auf bas Filigran Papier angewendet murbe, und wenn fr. Dorand feine Papiere auf folche Beife bereitete, baß bie falfchlich entfernten Schriftzuge burchfichtig erscheinen. Dr. DR o= rand ift auf biefe Borfcblage eingegangen, und liefert nunmehr wirtlich Papiere, bie allen Falfchungeversuchen Trog bieten. (Mus bem Bulletin de la Société d'encouragement, Mai 1836, S. 167.)

# Mehnlichfeit bes Rautschuts mit bem Maulbeerblatterfafte.

Die Pflanzenfamilien, in welchen man bisher am häusigsten Rautschut vorsfand, sind bie Apocyneen, Asclepiadeen, Euphorbiaceen, Artocarpeen, Lobestiaceen und Sichoraceen. Biele Pflanzen dieser Familien zeichnen sich zur gleich aber auch durch die Starte und Zahigkeit ihrer Fasern aus. Diese Apatsachen und die Beodachtung, daß die Seidenraupen auf mehreren Semächsen jener Kamilien, die hauptsächlich Kautschuft liefern, leben, drachten hrn. Ronte auf die Bermuthung, daß der Kautschuft in den zur Rahrung der Seidenraupen dies nenden Pflanzen einen Bestandtheit ausmache, der zur Jähigkeit und Festigkeit est Bespinnstes dieser Apiere unumgänglich nöttig ist. Die Analyse des Sastes der weißen Waulbeerblätter, die er vornehmen ließ, bestätigten, wie er sagt, diese Bermuthung. — Wir demerken biezu, daß hr. Ronte der herausgeder eines Prachtwerkes über die Raturgeschichte der nördlichen Abeile Oftindiens ist, worin man nicht nur eine rein naturwissenschaftliche Beleuchtung diese himmelktriedes, sondern auch eine genaue Beschreibung der daselbst obwaltenden agronomischen Berhältnisse, und der Gewinnungsweise verschiedener Lebensmittel und handelsproducte sindet.

# Rlein's Methode mit Refervage die Bolle gu farben.

In einer ber Juliussigungen ber Société d'encouragement in Paris trug fr. b'Arcet vor, baß es hrn. Klein in Paris enblich gelungen sen, eine Resservage aussindig zu machen, welche alle die Stellen eines wollenen Zeuges, auf die sie aufgetragen wird, vor der Annahme des Fardbades schützt. Als Probe ward ein Caspemirshawl vorgezeigt, desen Palmenmuster vollständig erhalten war, wahrend der Grund mit bestem Erfolge aufgefärdt worden. Dr. Klein soll seine Ersindung für sehr mäßige Preise mittheilen, (Memorial encyclopedique: August 1836.)

# Ernft Muguftine's mafferbichte Schube.

Ernft G. Augustine in Rew-Jort erhielt ein Patent auf wasserbichte Schube, und beschreibt sein Berfahren auf solgende, etwas sonderbar lautende Beise, "Die Sohlen können aus geslochtenem Flachs, hanf oder Lindenbaft versestritgt werden; zu dem oderen Theile kann man irgend eine Art von Zeug, und als Futter einen Leinen- oder Baumwollzeug nehmen. Die Sohlen werden mit solgender Composition überzogen. Man siedet ein Luart Leinohl, zwei Unzen Golophonium und eine halbe Unze weißen Bitriol eine halbe Stunde lang mit einander, sext dann vier Unzen Terpenthingeist und zwei Unzen weiße eichene Sägekleien, welche 24 Stunden lang der Sonne ausgesezt gewesen sind, zu, und trägt dies Gemisch nach gehöriger Bermengung sammtlicher Ingredienzien mit einer Barfte ober auf irgend andere Weise auf die Sohlen auf. Leztere werden nach erfolgtem Aroknen der Somposition vollkommen wasserbicht seyn." (Mechanics' Magazine, No. 668.)

# Ueber jobhaltige Erze und Pflangen in Merico.

Bauquelin gab einst eine Analyse eines mericanischen Silbererzes, welsches fich burch, einen nicht unbedeutenden Jodgehalt auszeichnete. Das Borkommen diese merkwürdigen Erzes blied jedoch undekannt bis or. Iniestra, mericanischen Bergingenieur, orn. Arago neuerlich schrieb, daß er dasselbe in den Silberguben von Albarados in reichticher Menge gefunden babe. Jugleich wird berichtet, daß in dem Bergwerke von Satorce ein weißes jodhaltiges Bleierz vorkomme, und daß in einer weit von der Seekuste entfernten Gegend eine Art von Aloë, Savilla genannt, wachse, welche einen nicht unbedeutenden Jodgehalt kund gibt. Sen so fand man Jod in einer Art von Tang, welche häusig in der Rach der schwimmenden Inseln eines Sees die Mexico wächst, und welche als Salat ges ststen wird. (Hermes, No. 25.)

No.

# Bentouillac's tragbare Borrichtung jum Tobten ber Seidencocons.

Die Société d'encouragement in Paris ertheilte eine ihrer Medaillen bem orn. Bentouillac bem atteren, Spengter in Lavaur, fur eine von ihm erfunbene tragbare Borrichtung zum Tobten ber Geibenraupen mit heifer Buft. Die bis auf einen gemiffen Temperaturgrad erhigte Luft trofnet die Puppe fcnell aus, und treibt bie barin enthaltene Feuchtigkeit burch ben Cocon, obne bag bie Seibe babei beeintrachtigt wirb. Die aus bem Apparate austretenbe Luft wirb in ben Dfen geleitet, bamit bafelbft Alles verbrannt werbe, was fie an ublen Geruden R. aufgenommen hat. - Die in Cavaur im Departement bu Sarn begrunbete Gefellfcaft, welche fich bie Bervollommnung ber Seibengucht gur Aufgabe gemacht hat, fant biefen Apparat fur ben beften. Man finbet weitere Radrichten bieruber in ben Berichten, welche bie Gefellschaft in ben. Jahren 1834 und 35 uber ibre Arbeiten bruten ließ, und welche allen, bie fich mit ber Seibengucht und nament: lich mit' ber Seibenfpinnerei beichaftigen, bringenb gur Rachlefe empfohlen merben muffen. Dan goirb baraus erfeben, wie bie Gefellichaft burch Bervelltemmnung ber Spinnerei die Seiben von gavaur fo gu vervolltommnen wußte, baf fie im Sabre 1834 um 41 und 43 gr. bas Pfund vertauft wurde, mahrend fie im 3bbre 1832 nur mit 15 Fr. bezahlt murbe! fr. Sugarb erftattete im Bulletin de la Société d'encouragement, Junius 1856, einen febr gunftigen Bericht über die Leiftungen biefer Gefellicaft.

# Ameritanifche Methode Getreibefpeicher vor bem Kornwurme gu

Ein Gr. John harmon'h von Chambersburn in Pennintvanien versichert, bag er sich durch mehrfache Erfahrung überzeugt habe, daß das Getreide volldem men vor den Angrissen des Kornwurmes geschüt, oder, wenn es von diesem bereits angegangen ift, seibst davon befreit werden kann, wenn man es über ober bicht an Schwein- und Schafställen ausbewahrt. Dr. harmonn hatt seine Entbekung für so sicher begründet, daß er ein Patent auf dieselbe nahm, in welchem er nicht weniger als sebe Berbindung eines Schwein- oder Schafstalles mit einem Getreidespeicher als sein ausschließliches Privilegium in Anspruch nimmet!! (Mechanics' Magazine, No. 670.)

# Berfälschung bes Talges mit Rartoffelbrei.

Das Journal des connaissances usuelles berichtet, bag man in Frantreid ble jur Seifen-Fabrication bestimmten Bette und namentlich jene Bette, Die in großen Ruchen gefammelt werben, fo wie auch bas Anochenfett ofter mit Rate toffelbrei berfalfct findet. Dan tocht bie Rartoffel gu biefem 3mete mit Damp! und gerqueticht fie bierauf mit Balgen gu einem Breie, ben man gum großen Rachtheile ber Geifenfieber unter bie Fette mengt. Die Berfalfdung ift leid gu entbeten; benn man braucht bas Rett nur einige Stunden im Bafferbabe fluffig gu erhalten, wo fich bann ber großte Theil bes Rartoffelmebles ju Bober Much tann man bas Bett gum Behufe ber Prufung eine Biertelftunbe lang mit 10 Mal feinem Gewichte Baffer fieben, moburch bas Rartoffelmehl von ben Rette gefdieben, und jum Theil aufgeloft wird, jum Theil aber auch ju Bober Durch Schmelgen und Abmagen bes ausgetochten Fettes erfahrt man bam jugleich auch bas quantitative Berhaltnis ber falfdungeweise jugefesten Sub ftang. — Daffelbe Journal berichtet bei biefer Gelegenheit, bag man in Sachien bie Butter baburch nahrhafter zu machen fucht, bag man bem Rahme, aus wei them Butter gerührt werben foll, gerquetfcte Rartoffel gufegt, woburd fich bi Butter mit bem Rartoffelbreie vermengt. Gben fo bereitet man auch einen mi Rartoffel verfegten Rafe, inbem man bie Ochotten, nachbem fie einige Stunbe Samuel . lang abgetropft haben, mit fein gertheiltem Rartoffelbreie abenetet, und indem ma biefes Rneten nach 2-3tagiger Rube wieberbolt.

# Polytechnisches Journal.

Siebenzehnter Jahrgang, breiundzwanzigstes Seft.

## LX.

lleber die Berechnung bes dynamischen Effects der Expanssions Dampsmaschinen; von grn. Choffel.

Aus bem Bulletin de la Société industrielle de Mulhausen, No. 42 u. 45.

Bei Berechnung bes dynamischen Effects einer Dampsmaschine mit Expansion sezte man bisher voraus, daß die Temperatur des Dampses von dem Augenblike au, wo er zu wirken aufängt, bis zu demjenigen, wo seine Wirkung aushbrt und er in den Condensator, oder in die Luft übergeht, sich constant bleibe. Man glaubte, daß die Hille (der Mantel) der Eylinder, durch welche der Damps streicht, hinreiche, um diese Bedingung zu erfüllen. Berülsichtigt man aber die Geschwindigkeit, mit welcher die Expansion vor sich geht, so wird man sich leicht überzeugen, daß der Damps, welcher sich in der Hille befindet, nur die Erkaltung durch Ausstrahlung verhindert, und daß seine Wärme nicht Zeit hat, die Erniedrigung der Temperatur wiese ber auszugleichen, welche der Damps durch die Erpansion erfährt.

Dieß hat mich bewogen, eine Formel zu suchen, welche geeignet ware, ben bynamischen Effect der Erpansions = Dampsmaschinen mit einem ober mehreren Cylindern zu berechnen, wenn man sowohl die Berdunung des Dampses, als auch die daraus eifolgende Temperaturverminderung berüksichtigt haben will. Die Formel, welche ich erhalten habe, ist fast so einfach, als die bisber angewandte, troz des neuen Clementes, welches in dieselbe eingeführt ist. Sie gibt aber, wie leicht vorherzusehen war, etwas geringere Resultate, welche solglich von denjenigen ber Praxis auch weniger entfernt sind.

Diese Formel schien mir vorzüglicher als die gewöhnliche, weil sie einen Umstand beruksichtigt, der in lezterer vernachlässigt ist; ich habe deren Anwendung für die Mehrzahl der Falle, die sich in der Praris darbieten, dadurch erleichtert, daß ich sie mit einer kleinen Tabelle begleitete, welche denen, die davon Gebrauch machen, die Anwendung der Logarithmen erspart, so daß, um sich ihrer zu bes dienen, ganz einfache arithmetische Operationen genügen.

Bezeichnet man mit p ben Drut bes Dampfes vor ber Absperrung in Rilogr. auf einen Bet. Flache,

V das Bolum des Dampfes vor der Absperrung in RubiterDingfer's potyt. Journ. 23. LXII. 6. 5.

Dig Leed by Goog

p, ben Drut des Dampfes vor ber Erpanfion, welche mabrend ber Bewegung ber Rolben Statt finbet;

V' bas bem Drute p, entsprechenbe Dampfvolum;

p' ben Drut bes Dampfes, welcher mit bem Conbensator ober ber Atmofphare in Berbindung ift;

V, bas Bolum, welches die Rolben in den Eplinbern burchlau:

fen, mabrend fie bem wiberftebenden Drute p' ausgefest find;

m bas Berhaltniß ber Bolume bes Dampfes vor und nach ber Expansion = V'1

E ben bynamischen Effect bes Dampfes mahrend eines Rolbens bubes, fo erhalt man:

(F) 
$$E = pV + p_1V' \times 10,86952 \left(1 - \frac{1}{m^{0,092}}\right) - p'V_1$$

Um ben theoretischen Effect einer Dampfmaschine, ober bie Bahl ber Rilogr. ju erhalten, bie fie in einer Secunde auf einen Meter bebt, mußte man bas zweite Glied ber Formel (F) mit ber Dauer t eines Rolbenhubes (in Secunden ausgedruft) dividiren.

Diefe Kormel ift auf alle Syfteme von Dampfmafdinen an-

menbbar.

Benn man jeboch beren Unwendung auf eine Maschine mit einem Cylinder, ober auf eine Boolfiche mit zwei Cylindern beschranten will, wurde man erhalten:  $p_i=p_i$  V'=V und  $m=\frac{V_i}{V}$  (in: bem V, bas ber größten Erpanfion entsprechende Bolum ift) und bie Kormel (F) wurde:

(F') 
$$E = pV + pV \times 10,86956 \left(1 - \frac{1}{m_{o}^{0.092}}\right) - p'.mV.^{51}$$

Es fen A Die Angahl der Rilogr., welche dem Drufe einer Mt: mofphare auf eine Blache von einem DMet. entfpricht:

A = 103345,5 Rilogr.

N die Bahl ber Atmofpharen, welche die Spannung bes Dams pfes vor ber Erpanfion bezeichnet, n die Bahl von Atmospharen,

p'V, = p'mV ber Biberftand Desjenigen Dampfes, welcher in Communi: cation mit bem Conbenfator ift.

Benn man bie Temperatur mahrend ber Ervanston als conftant angenommen batte, murbe bie Formel (F) folgenbe geworben fenn:

E = pV + p<sub>1</sub>V' (log. m). 2,30585 - p'V<sub>1</sub>; unb statt ber Formet (F') hatte man erhalten:

E = pV + pV (log. m) × 2,30585 - p'mV, welches Refultat noch mit t zu dividiren ware,

<sup>51)</sup> p V ift ber bynamifche Effect bes Dampfes vor ber Erpanfion;  $m p\,V imes 10,8695\,\left(1-rac{1}{m^{0,0}9^2}
ight)$  bie Wirkung mahrend ber Expansion;

welche bie Spannung bes Dampfes im Conbenfatort quebrufty for erhalt man, um p und p', aufherechnen, fie fe in mit am lagen mi

ber Merthe pon mood: bon m # 1, bis m = 20.

| Werth von in. | Merth<br>von mo,092. | Werth<br>von m. | von mo og 2. |
|---------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 1           | 1,0000000            | 11              | 1,2468325    |
| 2             | 1,0658469            | 12              | 1,2568556.   |
| 3             | 1,1063539            | 13              | 1,2661431    |
| 4             | 1,1360293            | 14              | 1,2748050    |
| 5             | 1,1595919            | 15              | 1,2829221    |
| 6             | 1,1792065            | 16              | 1,2905623    |
| 7             | 1,1960476            | 17              | 1,2977806    |
| . 8           | 1,2108331            | 18              | 1,3046231    |
| 9             | 1,2240250            | 19              | 1,3111287    |
| 10            | 1,2359476            | 20              | 1,3173306    |

Bare m ein Bruch g. B. 3/s, fo mußte man in ber Zabelle ben Berth bon 50,093, fodann bon 20,093 fuchen, und ben erften Berth burch ben zweiten bivibiren:

$$\frac{5^{9,994}}{2^{0,992}} = \frac{1,1595919}{1,0658469} = 1,0879535.$$

Umwenbungen.

1) Gincylindrifche Expanfions: Mafchine oder Boolf's iche Mafdine mit zwei Enlindern.

Die Formel (F') tann man fur biefen Rall auf Die Form bringen:

$$E = \frac{ABL}{t} \left[ \frac{N}{m} \left( 1 + \left( 1 - \frac{1}{m^{9,991}} \right) \times 10,8695652 \right) - n \right]^{59}$$

A = 10334,5 Met. atmofpharifder Drut auf eine Rlache von 1. DMet.

- B Rlache in Det., und
- Bub in Metern bes Rolbens besjenigen Cylinders, in welchem bie Erpansion vorsichgeht.
- Dauer eines Rolbenbubes in Secunben.

$$E = \frac{ABL}{t} \left\{ \frac{N}{m} \left( 1 + (\log m) \times 2,30585 \right) - n \right\}.$$

Es genügt überhaupt, in allen gallen

$$1 - \left(1 - \frac{1}{m^{0.092}}\right) \times 10,86956$$
 gu exfezen burch (log. m) × 2,30585.

<sup>52)</sup> Burbe man bie Temperatur mabrend ber Erpansien als conftant bes traditen, fo erhielte man folgenbe Formel:

N und n Ungehl ber Atmospharen, welche ben Drut bes Dampfes im Reffel und im Conbensator bezeichnen.

 $m = \frac{V_i}{V}$ , V Bolum des Dampfes por und V, nach der Erpanfion.

Bei einer Mafchine mit einem Cylinder wird alfo B die Grundflache diefes Cylinders und L ber gange Sub feines Rolbens fevn; bet einer Bool fichen Maschine mit zwei Cylindern find diefe Ber= the bagegen nur vom großen Cylinder entnommen.

Es sey B = 0m,10676 
$$\square$$
, L = 0m,71, t = 0",707,  
N = 2atm. \( \), m = \( \), n = 0,1,

fo wird bie Formel geben :

$$E = \frac{10334.5 \times 0.10676 \times 0.717}{0.707} \left\{ \frac{2.25}{4} \left( 1 + \left[ 1 - \frac{1}{4^{0.092}} \right] \times 10.86956 \right) - 0.1 \right\}$$

$$= 1107.9929 \ (0.9 \times 1.878729 - 0.1)$$

$$= 1762.6 \ \text{Without artiphen and 1. Wet. in 1. With.}$$

= 1762,6 Rliogr. gehoben auf 1 Met. in 1 Min. E = 1762,6 = 23%, Pferbefrafte.

$$E = \frac{1762,6}{75} = 23\%$$
, Pferdefrafte.

2) Mafchine von Mitten und Steel.

Die Formel (F') lagt fich fur biefen Sall unter folgende form bringen:

$$E = \frac{AV}{t} \left[ N \left( 1 + \left( 1 - \frac{1}{m^{0,0j2}} \right) \times 10,8695652 \right) - m n \right]$$

Es sen 3. B. V (bas Bolum bes Dampfes vor ber Erpanssion) = 0,538 Rubikmet., t = 60", N = 3%, Atm., n = 0,1. Der Dampf fallt nach ber Erpansion ben großen und einen ber kleinen Eylinder, beren Berbaltniß wie 3%, zu 1 ist, also wird V1 = 1 + 3,5 = 4,5, V = 1, m = 4,5 = %. Mit diesen Berthen erhält man durch Anwendung der Formel einen theoretischen Effect von 98,4 Pferdekräften.

# 3) Mafdine bon Roentgen.

In diefer Maschine verandert sich bas Bolum bes ber Erpanssion unterworfenen Dampfes von einem halben Rolbenhube jum anderen; man muß also, um den durch die Erpansion erzielten dynamischen Effect zu berechnen, jeden halben hub isoliet betrachten. Man wird ferner bemerten, daß der Drut des sich erpandirenden Dampfes fortwährend im Zunehmen begriffen ift. Diese Zunahme befolgt aber eine geometrische Progression, was die Bestimmung des gibsten Werthes, den dieser Drut annehmen kann, mbglich macht. (S. das Ende dieser Abhandlung.)

Um ben bynamifchen, burch ben Dampf mahrend eines halbn

Subes erzeugten Effect gu bestimmen, schreibe man bie Formel (F)

$$E = \frac{1}{100} \text{ pbl} + p_t \ (b + \frac{1}{100} \text{ B}) \ l \left(1 - \frac{1}{m^{0,093}}\right) \times 10,8695652 - \frac{1}{100} \text{ p'Bl}$$

und fur einen halben bub von geradem Range:

p und p' bezeichnen die Preffionen im Reffel und im Condensator; b und B die Basis des kleinen und großen Kolbens; 1 den Kolbenhub.

$$m = \frac{B + \frac{1}{b}b}{b + \frac{1}{b}B}, m_t = \frac{B}{b}.$$

Bill man den bynamischen Effect berechnen, der den großten Berthen ber Preffionen p, und p, entspricht, fo nehme man:

$$p_{1} = p \frac{\left(\frac{b}{b + \frac{1}{2}b}\right)^{k}}{1 - \left(\frac{\frac{1}{2}b}{b + \frac{1}{2}b}\right)^{k}} \text{ and } p_{2} = p \frac{\left(\frac{b}{b + \frac{1}{2}b}\right)^{k}}{1 - \left(\frac{\frac{1}{2}b}{b + \frac{1}{2}b}\right)^{k}}$$

$$= \frac{1 - \left(\frac{\frac{1}{2}b}{b + \frac{1}{2}b}\right)^{k}}{1 - \left(\frac{\frac{1}{2}b}{b + \frac{1}{2}b}\right)^{k}}$$

$$= \frac{1 - \left(\frac{\frac{1}{2}b}{b + \frac{1}{2}b}\right)^{k}}{1 - \left(\frac{\frac{1}{2}b}{b + \frac{1}{2}b}\right)^{k}}$$

Be + E' gibt ben gangen bynamifchen Effect mabrent eines Rolbenhubes. 31)

# Entwiflung ber Formel.

Bern p bie Spanning und V das Bolum des Dampfes vor ber Erpansion bezeichnet, so ift ber durch den Dampf vor feiner Erpansion erzeugte dynamische Effect - p.V.

Bezeichnet Z bas Bolum bes Dampfes in einem beliebigen Augenblike muhrend ber Erpansion, und x die diesem Bolum entsprechende Spannung, in der Boranssezung, die Temperatur andere sich nicht, so ist nach Mariotte's Gesex'x: p. = V': Z (1). (Die Berthe von p. und V' siehe S. 346).

Die Temperatur vermindert sich aber wahrend ber Expanssion. Es fen T die urspringliche Temperatur des Dampfes, t feine Temperatur; wenn dus Bolum V sich in Z verrandelt hat; man weiß nun, daß wenn die Temperatur, eines in einem unveranderlichen Raume enthaltenen Gases sich audert, auch die Spannung sich ans dert, und zwar im geraden Berhalenisse des Bolums, welches dieses

<sup>53)</sup> Burbe man die Temperatur während ber Expansion als constant bertrachten, so erhielte man das Maximum vom Effect, wenn man in den Werthen ben  $p_1$  und  $p_2$ , k=1 sezen, und  $\left(1-\frac{1}{m^{0,0}2}\right)\times 10,8695552$  wieder butch (log. m)  $\times$  2,30585 in den Werthen von E und E' exsezen wurde.

Bad bei ber meuen Temperatur eingenommen baben wurde ; b. b. wenn bas Bolum burch Geniebrigung der Temperatur zwei Dal geringer werden follte, baffelbe fich aber gleich bleibt, fo wird die Gpan: nung bafur zwei Dal Reiner, bieg ift eine Folge von Dariotte's Bezeichnet man alfo mit x bie Spannung ibes. Dampfes bei To, wenn die Temperatur auf to fallt, fo bat man, wenn y bie Spanming bei legterer Temperatur ausbrifft:

Aus (1) und (2) wird 
$$y = p_i \frac{V'(1+at)}{Z(1+aT)}$$
.

Br. Poiffon bat in ben Ann. de phys. et chim. Bb. XXIII. C. 339 folgende Formel mitgetheilt, um bie Beranderungen ber Zemperatur, welche ben Beranberungen bes Bolumb, entiprechen, auszudrufen : .

$$t = ((66,67 + 1)) \left(\frac{d'}{d}\right)^{k-1} - 266,67.$$

T bezeichnet darin bie urfprüngliche Temperatur des Gafes; difeine urfprungliche Dichtigfeit; .. . ..

d'efeine Dichte nach ber Expanfion ober bie Compression beffelben; t bie Temperatur, welche gu d' gebort;

k bas Berhaltniß ber Barmecapacitat bes Bafes unter einem conftanten Drute gu feiner Capacitat witter einem conftanten Bolum.

Erfext man in biefer Rormet bad Berhaltniß ber Dichtigfeiten

durch das umgekehrte Bethaltenis ber Wolling Z. jafund fublitrutet

ffit bie unbefannte Große t ihren Werff in y = p Z (1 + A) · to nicht, jo i. can Marin. 10

Da biefer Berth von y, bie, irgent einem Bolum Z. welches ber Dampf burch Expanfion einnimmt, entsprechente Tenfion angibt. fo wird ber, burch eine Expansion dez wahrend bes Augenblites dt

bergeingte Effect = p. V'k dz, fennt. The land diff togger) more

Erged Integrirt, man invifchen bem GeangemaVit, und Ny (legteres ift bas ber größten Expanfion entsprechende Bolum f. G. 346), fo finbet man :

ethe con p. 1.10 V' fiele

Allfo ift ber mabrent eines Rolbenganges erzeugte bynamifche Effect:

$$p V + p_t \frac{V'}{k-1} \left[1 - \left(\frac{V'}{V_t}\right)^{k-1}\right]$$

Bieht man blevon die widerftebende Birtung p'V, bes Dampfes im Conbenfator ab, fo refultirt

$$E = pV + p_t V' \left\{ \frac{1}{k-1} - \frac{\frac{4}{k-1}}{m \frac{k-1}{k-1}} \right\} - p'V_t$$

Um ben Berth bon kizu beftimmen, gibt Potffon bie Gleichung:

$$(266,67 + T) \left(\frac{0^{m},76}{H}\right)^{\frac{k-1}{k}} - 366,67 = 0;$$

H bezeichnet barin die Tenfion bei ber Temperatur T. Dacht man H nach und nach 2, 4, 6 und 8 Atmospharen gleich, subftitulrt dem T' die entsprechenden Temperaturen, und erfegt 0,76 burch 1 Itmo= fobare, fo wirb man Werthe fir k finben, bie nur um elnige Taufendtheile unter fich abweichen, und beren Mittel 1,092 ift. Rimmt man far k biefen Werth 54) und fubftituirt ihn in ber Rors mel, fo mirb:

$$E \equiv p V + p_t V' \times 10,8695652 \left(1 - \frac{1}{m^{0.091}}\right) - p' V_t.$$

Bioher murbe nut ein-gewiffes Dampfvolum und feine Erpan= fion unabhangig von den Cylindern betrachtet; man fann bieraus icon ichließen, daß die Formel allgemein ift; um aber feinem 3meis fel Raum zu laffen, werde ich fie nun fur mehrere Spfteme von Dampfenlindern entwiteln.

- 1) Boolf'iche Mafdine mit zwei Cylindern.
- Et feven B'und b ble Bafen bes großen und fleinen Cylinders; I de Lange der Sube Diefer Rolben welche wir furs Grite als gleich annehmen;
  - p der Druf bor ber Abfperrung.

Der bynamifche Effect, welcher vom Dampfe bor ber Expansion erzeigt wird pifft wieder pV. in. in ben ) . d.

25 Million W. L. Speck Sid William

<sup>54),</sup> Man tann fich, überbieß auf folgende Met bes mabren Berthes von k verfichern. Dan weif, bag bas Bolum eines Grammes Dampf 1696 Rubitcent. beträgt / wenn feine Zenfion bem atmofphatifchen Drute gleich ift; berechnet man nun vermittelst ber Relation  $y = p_1 \frac{V'k}{Zk'}$ , was das Bolum'Z wird, wenn durch bie Expansion die Tenfion y bem atmospharischen Drute gleich wird, so findet man, wenn man die Tension p vor ber Expansion nach und nach 2, 3, 4, 5, 6, 7 1700 tind 1702/3. Sucht man ferner mittelft ber Formet

1700 tind 1702/3. Sucht man ferner mittelft ber Formet

1700 tind 1702/3. Sucht man ferner mittelft ber Formet

1700 tind 1702/3.

Es fen y ber veranberliche Drut mabrent ber Erpanfion, fo wird man wieder haben  $y = p\left(\frac{V^k}{Z^k}\right)$  (1) (hier V' = V u.  $p_i = p$ ).

Bir wollen annehmen, Die Rolben feven am Abwartofteigen und in einer Entfernung x von ihrer bochften Lage; burchlaufen fie nun im nachften Beitelemente eine Lange dx, fo ift ber vom Dampfe er= geugte bynamifche Effect :

- 1) auf die obere Blache bes großen Rolbens Bydx;
- 2) auf die untere Rlache bes fleinen Rolbens by dx.

Da biefer legtere Berth einen Biberftand ber Bewegung aue: bruft, fo muß man ihn vom erften abziehen; und erhalt fonach

(B - b) y dx (2)

fur ben Gesammteffect bes Dampfes in einem Beitelement mahrenb feiner Expanfion.

Benn bie Rolben in einer beliebigen Gutfernung x von ihrer oberften Stellung angelangt find, fo ift bas vom ausgebehnten Dam= pfe eingenommene Bolum

$$Z = b (1 - x) + Bx.$$

Subtrahirt man fur Z feinen Berth in (1), fo ergibt fic

$$(B - b) x = p^{\overline{k}} V + \frac{1}{4} - b1, \text{ worand}$$

$$(B - b) dx = -\frac{p^{\overline{k}} V^{2/3/3} dy}{k}$$

$$(B - b) dx = -\frac{\overline{p^k} v}{k} \left( \frac{\overline{k+1}}{k} \right)$$

Dieg in (2) fubftituirt und bas Refultat swifthen ben Grangen y = p und  $y = p \frac{\nabla^k}{\nabla^k}$  integefert, gibe:  $\frac{p \cdot y}{k-1} \left[ 1 - \left( \frac{y}{V} \right)^{k-1} \right]$ wie vorher.

Baren die beiben Rolbenhube nicht von gleicher Lange, fo murbe man ale bynamifchen Effect mabrent eines Beitelementes erhalten (B - b) ydx, und bas Bolum mare burch die Gleichung gegeben Z = b (1 - x) + Bx', worin x' bie vom großen Rolben burch: laufene Strete andeutet, wenn ber fleine Rolben ben Raum x burch= ftreicht. Offenbar ift aber

bie Temperatur t bes Dampfes, wenn er fich bergeftatt ausbehnt, bag, bei einer urfprünglichen Tenfion von g. B. 5. Atmofpharen, feine Spannung nach ber Er: panfion nur mehr 1 Atmofphare ift, fo finbet man 1,00%) wie jes fenn mus. 21, b. D.

und folglich 
$$Z = b (1 - x) + B \frac{1}{1} x = b (1 - x) + B'x$$
, wenn man  $B \frac{1}{1} = B'$  fest.

Macht man nun die Substitution und integrirt wieder zwischen y=p und y=p  $\frac{V^k}{V_i{}^k}$ , so findet man nochmals das nämliche Resultat  $^{55}$ ).

Da bie zuerst gegebene Entwittung sich offenbar auf eine Masschine mit einem Cylinder bezieht, so sieht man aus der Identität der Resultate, daß der dynamische Effect, welchen dasselbe Dampssvolum erzeugen kann, indem es von einem bestimmten Druke zu einnem anderen gegebenen übergeht, immer derselbe ift, die Expansion mag in einem einzigen oder in zwei getrennten Cylindern, wie bei der Woolfschen Maschine vor sich gehen.

2) Mafchine mit brei Enlindern von Mitten und Steel.

Dynamifcher Effect bor ber Erpanfion: pV.

Differential bes bynamischen Effects mahrend ber Expansion:
By d x.

Derjenige ber zwei kleinen Rolben, welcher ben fich expandiren: ben Dampf enthalt, ist ohne Effect, weil er in beiberlei Richtung gleich start gedruft wird.

Da der Dampf mahrend ber Erpansion einen ber kleinen Cylins ber beständig fullt, so erhalt man Z = bl + Bx;

bleß in 
$$y = p \frac{V^k}{Z^k}$$
 fubstituirt :  $dx = -\frac{p^k V}{k \cdot B} \cdot \frac{dy}{\binom{k+1}{k}}$ ;

55) Wenn man bas Differential bes bynamischen Effects anter ber Form Bydx — by dx getassen, und jedes der beiden Glieber für sich integrirt hatte, nachdem man ben Werth von dx substituirte, so würde man erhalten haben:  $\frac{b}{b-b} \cdot \frac{p \, V_x}{k-1} \left\{ 1 - \left(\frac{V}{V_x}\right)^{k-1} \right\} \frac{b}{b-b} \cdot \frac{p \, V}{k-1} \left\{ 1 - \left(\frac{V}{V_x}\right)^{k-1} \right\}$  Utse ist in den Wastssien Masschinen, der mittlere Dampsbrut während der Erpansion  $\frac{p}{k-1} \cdot \frac{b}{b-b} \times 10,86956 \left\{ 1 - \frac{1}{m^{0,092}} \right\}, \text{ in der Wastshien wir tinem Cylinder dagegen } \frac{p}{k-1} \times 10,86956 \cdot \left\{ 1 - \frac{1}{m^{0,092}} \right\}.$  Betrachten wir

bie Temperatur mahrend ber Expansion als unveranderlich, so erhalten wir fur ben ersten Fall  $\frac{(1-b)^{b}}{k-1}$   $\frac{b}{b-b}$   $(\log m) \times 2,302585$  und im zweiten Falle

$$\frac{p}{k-1}$$
 (log. m)  $\gg 2,302585$ .

Das Integral von Bydx zwischen ben Granzen y=p und  $\frac{V^k}{(V+V')^k}$  (wo V' bas Bolum bes großen und V eines jeden ber kleinen Cylinder) wird hiemit

$$\frac{p}{k-1}\begin{bmatrix}1-\left(\frac{V}{V+V'}\right)^{k-1}\end{bmatrix}$$

Der Berth bes Biberftandes, welchen ber Conbensatorbampf auf ben großen und einen ber kleinen Rolben ausübt, wird alfo p' V + p' V' = p' (V + V').

Bezeichnet man mit V, bas Bolum V + V', welches bem Maximum der Expansion entspricht, so erhalt man wieder die icon gefündene Korinel.

# 3) Mafchine mit zwei Cylindern nach Roentgen.

Sier muffen wir aus icon oben angegebenen Grunden ben bmamifchen Effect fur jeben halben Sub besondere berechnen.

Ifter halber Dub. Wir nehmen an, ber kleine Cylinder fen mit Dampf von ber Tenffon p gefüllt, und ber Kolben am hochften Punkt afigelangt. Der große Cylinder enthalt alfo noch keinen Dampf, und fein Kolben ift in ber Miert feines Laufes. Im Augenblik, wo ber kleine Kolben anfängt abwarts zu geben, entsteht eine Berbinzung zwischen bem kleinen und großen Cylinder, und ber Dampf bes kleinen Enlinders geht zum Theil in die obere halfte des großen Cylinders über, so daß ber Druft des Dampfes vot der durch die Bewegung der Cylinder entstehenden Erdanffon, folgender ift:

$$p_i = p \; \frac{(bl)^k}{[(b + \frac{1}{4}, B)l]^k} = p \; \frac{b^k}{b_1^k} \; \text{we man } \; b + \frac{1}{4}, \; B = b_i \; \text{fest}.$$

Die Wirtung des Reffeldampfes auf die obere Flache des fleinen Rolbens wird 1/2 pbl; und der Widerstand des Condensator: dampfes auf ben großen Rolben 1/2 p'Bl.

Der Differentiateffect ber Erpanfion wird bifo

Bydx — bydx = 
$$(B - b)$$
, ydx (1).

Wenn jeder Rolben eine Diftang x von der Stellung, die er im Aufange bes hatben hubes eimahn, burchtaufen har, fo ift bas Bolum des ansgedehnten Dampfes

$$Z = b (1 - x) + B (\frac{1}{2}, 1 + x).$$

Birb biefes Z in dem Berthe von y fubifituirt, das Refultat in Bezug auf x und y differentiirt, und ber hiedurch erhaltene Berth von dx in (1) gefezt, fo erhalt man nach dem Integuren zwischen den Granzen

$$y = p_i$$
 and  $y = p_i \frac{(b_i d)^k}{[(B + \frac{1}{4}, b)l]^k} = \frac{p_i b_i^k}{b_i^k}$ 

(b. flatt B + 1/4 b gefest) für ben bynamifchen Effect ber Ers panfion mahrend des erften halben Dubes

$$\begin{bmatrix} \frac{p_1 \cdot b_1}{k-1} \left[ 1 - \left( \frac{b_1}{b_2} \right)^{k-1} \right] \end{bmatrix}$$

also in Bezug auf die Erpansion wieder denselben Werth wie in den vorigen Beispielen. Man sieht, daß  $\frac{b_a}{b_a}=\frac{1}{m}$ , oder daß  $\frac{b_a}{b_i}=\frac{b_a}{b_i}$  die Erpansion bezeichnet.

2 ter halber Sub. Es fen ber kleine Rolben in Mitte felnes niedersteigenden Laufes; ber große Rolben im tiefften Theil des seinigen. Der Drut des Dampfes, welcher die untere Salfte bes kleinen Eplinders fullt, ift  $p_2 = p_1 \frac{b_1^{-k}}{b_2^{-k}}$ . Dieser Dampf tritt unter den grossen Rolben, und zwingt ihn jum Auffteigen, mahrend der kleine Kolben fortfahrt nach Unten zu gehen.

Allfo wird man mabrend biefes halben Laufes nochmals haben:

//s pbl, //s p' Bl and (B — b) ydx.

Der Berth von Z wird aber: Z=b (1/2 1 — x) + Bx. Bei gleichem Berfahren wie oben, findet man fur den Werth des zwischen den Granzen  $y=p_z$  und  $y=p_z$   $\frac{b^k}{B^k}$  genommenen

Integrale p. bl (1 - bk-1), welcher Musbruf wies ber gleich bem Drufe p, ift (ber vor ber Erpanfion, bie burch die Bewegung ber Kolben im betrachteten halben Sube entsteht, Statt findet) multiplicirt mit dem Bolum 1/2, b l bes fich expandirens ben Dampfes 2c.

3 ter halber Onb. Der kleine Rolben sen in der tiefften Lage; ber große Kolben in der Mitte. Der kleine Cylinder ift nun voll Dampf von der Spannung p; im Augenblik wo der kleine Kolben aufzusteigen beginnt, mischt sich dieser Dampf mit demjenigen, welcher sich in der unteren Salfte des großen Cylinders befindet, und

beffen Tenfion p. Bk ift; die Tenfion der Mifchung ift folglich

and ind it is 
$$\frac{1}{100} = \frac{1}{100} \cdot \frac{(p + 1/2)^k}{(p + 1/2)^k} + \frac{1}{100} \cdot \frac{p_k}{p_k} \cdot \frac{(p + 1/2)^k}{(p + 1/2)^k}$$

Differentialeffect (B - b) y dx; Z = b (1 - x) + B  $(\frac{1}{2} + x)$ .

Berfährt man wie oben und integritt wollchen  $y = p_3$  und  $y = p_5 \frac{b_1 k}{b_2 k}$  so erhalt man wieder  $p_3 \frac{b_1 k}{b_2 k} = 1$ Sext man diese Rechnungen so fort, so kommt man immer

Danged by Google

analogen Resultaten; man erhalt fo fur ben erften balben Sub, wenn er von ungeradem Range ift:

$$E = \frac{1}{n} p b l + \frac{b_i}{n} \frac{b_i}{k-1} \left[ 1 - \left( \frac{b^i}{b_i} \right)^{k-1} \right] - \frac{1}{n} p' B l;$$
und für den folgenden halben Hub:

$$E' = \frac{1}{4} pbl + \frac{1}{p+1} \frac{\frac{1}{4} bl}{k-1} \left[1 - \left(\frac{b}{B}\right)^{k-1}\right] - \frac{1}{4} p'Bl$$

Um diefe Formeln anwenden ju tonnen, braucht man nur bie Preffionen p und p ju beftimmen.

Betrachtet man die auf einander folgenden Preffionen pt, pt, pt mit ungeradem Inder, fo findet man fur den Ausdrut einer beliebte gen unter ihnen, eine Summe von Gliedern, die eine geometrifche Progression formiren, deren erstes Glied pt, das Berhaltniß ( 1/2 b) und die Bahl der Glieder der Bahl der halben hube von ungerader Ordnung gleich ift.

Sest man also ber Kurze wegen 
$$\left(\frac{1}{b_2}\right)^k = q$$
, so findet man  $p = p_1 + p_1 q + p_1 q' + \dots + p_r q^{n-1}$ .

Auf ahnliche Beise findet man für die geraden halben Sube  $p = p_2 + p_2 + p_2 + p_2 + p_3 + p_4 + p_4 + p_5 + p_6 + p_6$ 

wo das eifte Glied  $p_z = p_t \left(\frac{b_z}{b_z}\right)^k$  feyn murbe.

Sienach wird alfo:

$$p_n = p_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}; p_{n+1} = p_2 \frac{q^n - 1}{q - 1};$$

Da bie auf einander folgenden Preffionen immer abnehmen, fo finder man ihre Granze, wenn man die Jahl ber halben Sube unendlich groß fest; dann wird

$$p_n = \frac{p_1}{1-q}$$
 and  $p_{n+1} = \frac{p_3}{1-q}$ .

Substituirt man diese Werthe in E und E', so erhalt man doe Maximum des dynamischen Effecte, welchen der Dampf bei jedem halben Laufe erzeugen kann.

In dem Falle, wo man die Temperatur mabrend der Expanfion als conftant betrachtete, erhielte man

$$E = \frac{1}{2} p b l + \frac{p}{n} b_1 l \left( \log \frac{b_2}{b_1} \right) 2,30585 - \frac{1}{2} p' B l.$$

E' = 
$$\frac{1}{2} pbl + \frac{p}{n+1} \frac{1}{2} bl \left( \log \frac{B}{b} \right) 2,30585 - \frac{1}{2} p' Bl.$$

$$p = \frac{\frac{b}{b}}{1 - \frac{1}{2} \frac{b}{b}} \text{ and } p = p = \frac{\frac{b}{b}}{1 - \frac{1}{2} \frac{b}{b}}.$$

Die zwei legten Ausbrufe geben bas Maximum ber Berthe, welche bie Preffionen erreichen tonnen.

#### LXI.

Ueber die Berdichtung des Dampfes durch Ginsprizung. Bon Grn. Will. Symington.

Mus bem Mechanics' Magazine, No. 677.

Die Incrustationen, welche sich in ben Kesseln ber für die Seeschifffahrt bestimmten Dampsboote erzeugen, sind bekanntlich der Answendung bes Dampses auf die Schifffahrt hochst nachtheilig. Gin großer Berlust an Kraft wegen des hausig nothigen Ausblasens der Ressel; ein großer Berlust an Brennmaterial, der darans erwächt, daß das Wasser neuerdings wieder erhigt werden muß; Berlust an Raum wegen des größeren Kohlenvorrathes, der deshalb erforderlich ist, und endlich eine selbst bei der größten Sorgsalt in Kurze einz tretende Abmigung der Kessel; dieß sind die Hauptübel, womit die für Küstenfahrten und auswärtige Stationen bestimmten Dampsboote zu kämpsen haben. Ersparniß an Raum und Brevnmaterial bei größerer Dauerhastigkeit der Kessel sind baher von höchster Wichtigkeit; wer diese Zwele durch einsache und wirksame Mittel erreicht, ohne dasur andere Nachtheile zu schaffen, wird sich die Verdienste eines großen Förderers der Dampsschiffsahrt erwerben.

Ich felbst glaube nun ein einfaches und in feiner Anwendung wohlfeiles Mittel, welches teinen Raum einnimmt und die Ladung bes Fahrzeuges nicht erhöht, gegen die oben berührten Nachtheile aufgefunden zu haben. Es tam mir sehr sonderbar vor, daß so viele Bersuche darüber angestellt wurden, den Dampf an Bord und innershalb der Schiffe mit Sulfe schwerfälliger Wasserbehalter, die doch immer nur schiechte Kühlapparate sind, zu verdichten, während man doch außer dem Schiffe den einfachsten und volltommensten Rihlzapparat, nämlich die offene See hat. Ich dachte mir daber, daß, wenn das in dem Beißwasserbehalter befindliche Wasser mittelst einer Robre, die außerhalb des Fahrzeuges so angebracht ware, daß sie der directen Einwirkung des Wassers ausgesezt ift, bis auf die Tems

peratur bes außeren Baffers abgefühlt murbe, und menn bie Berbichtung burch wiederholte Ginfprigung eines Theiles einer und berfelben Baffermenge vollbracht murbe, mabrend bas ubrige Baffer wieber in ben Reffel guruffebrte, baff, fage ich, auf biefe Beife Die Bilbung ber Incruftationen ficher und einfach verhatet werben tonnte, und zwar ohne bag biefe an allen Kabrzeugen bochft leicht anwendbare Methode eine Menberung im Principe ober eine Abanderung ber Mafchine erheischte. Das Ginfprigmaffer mußte biebei, nachbem es ben Dampf verdichtet, auf die gewohnliche Beife mit ber Luftpumpe in ben Beigmafferbehalter gefchafft werben, und aus biefem gum Theil und bei einer Temperatur bon beilaufig 96° R. in bie Rubl: robre treten, in ber es bei ber Gefcwindigfeit, momit bie angeren, falten, mit ber Robre in Beruhrung tommenden Baffertheilchen wechseln, fonell alle feine Barme abgeben mußte, fo bag bas Bafs fer die Temperatur bes außeren Baffere erlangen murbe, bevor es noch feinen Lauf gurufgelegt batte. Der gurutbleibenbe Theil bes Baffere murbe mit Gulfe eines in bem Beiftwafferbehalter augebrache ten Schwimmere (ber fich vorne an ber gur Speisungepumpe fub: renden Deffnung auf Reibungerollen bewegt, und ber mit bem Steis gen bes Baffere im Beifmafferbebalter gleichfalls frei fteigt ober fallt) in ben Reffel entweichen. Dach Diefem Plane murbe bie Girculation bes Baffere in ben Rublrbbren offenbar mit größter Regels maßigfeit unterhalten werden; benn es murbe nur genau fo viel Baffer, ale borber gur Ginfprigung vermendet murbe, in die Rubl: robre gelangen, um ben momentan entstandenen leeren Raum gum Bebufe einer neuen Ginfprigung wieder ju erfegen; mabrend anderer: feite ber übrige Theil bes verbichteten Dampfes, ber an Quantitat genau bem unterbeffen verdampfren BBaffer gleichkommen murbe, ben Schwimmer im Beigmafferbebalter fo boch fleigen machen murbe, daß bas Baffer in den Reffel entweichen tonnte. Es murbe bienach immer wieder daffelbe Baffer gur Dampfentwitelung verwendet mer: ben; die Bildung von Incruftationen mare unmbglich gemacht, und die Speisung murbe immer mit ber verbampften Quantitat in ge: nauem Berhaltniffe fteben, ohne daß bei ber Ginfachheit ber Borrich: tung zu befürchten mare, baß fie leicht in Unordnung gerathen konnte. Der bei bem Sicherheiteventil austretende Dampf mußte gum Bebufe ber Berdichtung in die außere Rublrohre geleitet werden; burch einen fleinen Sabn, ber fich in ber Dabe bes Gintrittes in den Rubl= apparat an ber Robre aubringen ließe, tonnte fich ber Dafchinift jederzeit von der Temperatur des Ginfprigmaffere überzeugen, mab: rend die Circulation und die Reinheit des Baffere barüber Aufichluß gabe, ob ble Robren unbeschädigt find. Die Rublrohren mußten,

um ihnen die geborige Dauerhaftigfeit gu geben, aus bem beften Rupfer verfertigt merben, und murden gemiß feltener einer Muebeffes rung bedurfen, ale bas tupferne Beichlage ber Schiffe, ba fie icon wegen ibrer Stellung nur bann eine Befchabigung erleiben fonnten, wenn bas Gdiff felbft bebeutend Schaden nehmen murbe. Allein felbit im Ralle eines folden unglutlichen Greigniffes mare noch Sulfe, benn ba ber altere gur Ginfprigung benugte Cangl und bie aus bem Deifmafferbebalter entipringenbe Musführrobre fortmabrend befteben tonnten, fo brauchte ber Dafdinift nur bas Ginfprigmaffer in Die altere Borrichtung gelangen ju laffen. Es icheint mir bemnach, baß meine Dethode der Entftehung der Jucruftationen vorzubengen die Berutfichtigung aller, die bei ber Dampfichifffahrt betheiligt find, verdienen burfte, und zwar fomobl megen ihrer Ginfachbeit, als wegen ihrer Dauerhaftigfeit, wegen ber geringen Unschaffungs : und Unterhaltungetoften, megen ber geringen Reigung in Unordnung gu geratben, und endlich megen ber Doglichfeit, bei eintretenden Unfallen foaleich gur alten Methode gurufgutehren.

Man bat bereits viele Berfuche gemacht, um ben Incrufta: tionen burch Berbichtung obne bie gembbnliche Ginfprigung portus beugen; allein obicon die in diefer Sinficht empfohlenen Apparate allerdings die Incruftationen volltommen verhuteten, fo maren fie anbererfeits boch fo toftspielig, fo complicirt, fo febr geneigt in Unordnung ju gerathen, fo viel Raum erfordernd und fo fcmer, baff man in beu meiften Rallen Die Incruftgtionen noch weniger ale Die dagegen empfohlenen Mittel icheute. Die Erzeugung eines guten Bacuums tann feinen Prufftein fur die Birfung der Dafdine geben, ausgenommen bie zu biefer Erzeugung angewendeten Mittel merben gleichfalls in Betracht gezogen, wie dief Dr. garbner in feinem neueften Berte iber Dampfmafdinen gezeigt bat. Es ift nicht fcwer ein volltommenes Bacuum gu erzengen, menn man eine viel großere Luftpumpe in Unwendung bringt, ale man fich ibrer an ben Gin= fprigmafchinen gewöhnlich bedient; allein ba an ben nicht einsprigenben Dafchinen fowohl eine folche, als auch überdief eine fraftige Drufpumpe, womit ein Strom faltes Baffer in ben Behaltern uns terhalten wird, erforderlich ift, fo baben biefe Dafdinen eine Leis ftung ju vollbringen, welche an den Injectionsmaschinen wegfallt, weßhalb alfo bie auf Erzeugung bes Bacuums und bie gum Betriebe der Pumpe verwendete Rraft bem Rugeffecte ber Dafchine entzogen wird. Es ift nicht mbalich, welche Mittel man auch anwenden mag, und welche Ausbehnung die Detalloberflache auch befommen mag, obne ben gembbnlichen Berdichtungeftrabl mit einer Luftpumpe von gleichem Rauminhalte eine ebenfo ichnelle Berbichtung zu bewirten.

Alle Gelehrten und Praktifer find darüber einig, daß es unmöglich ift, den Dampf fo unmittelbar mit einer kalten Oberfläche in Berrihrung zu bringen, wie dieß geschieht, wenn der Dampf mit einem Strahle kalten Waffers zusammen gebracht wird; denn hier verbinder sich jedes einzelne Waffertheilchen mit einem Dampftheilchen.

Watt versuchte langst die Berdichtung ohne Ginsprizstrahl, gab sie aber endlich auf, weil er sie nicht vortheilhaft fand; erst in neue: ster Zeit suchte man diese Methode abermals in's Leben zu führen. In einem Schreiben Batt's an Smeaton vom 24. April 1776 bruft sich dieser große Mann mit folgenden Borten über die Entbetung der Berdichtung durch Einsprizung aus: "Ich habe neuerlich bedeutende Beränderungen an unserer Maschine vorgenommen, besonz bers in hinssicht auf den Berdichter, an dessen Stelle ich nunmehr einen anwende, der durch Einsprizung arbeitet. Ich habe verschiedene Methoden versucht und bin zulezt auf eine gekommen, welche in hinssicht aus Geschwindigkeit und Bollkommenheit alle meine Erwartungen übertraf."

Ich brauche mobl taum ju bemerten, bag ber Nachtheil, ben einige nunmehr erft nach 60iabriger Erfahrung an ben Injectiones mafchinen beobachtet baben wollen, und ber barin besteben foll, baß ber Berdichter und bie Luftpumpe burch Baffer in ihren Berrich: tungen gehemmt werben tonnen, in ber Theorie leichter bentbar, als in der Praris nachweisbar ift. Abgefeben bavon, bag an ben Dampf: maschinen fur Dampfboote eine Borrichtung besteht, womit ber Bufluß bes Injectionewaffere mit großter Genauigfeit regulirt merben tann, ereignet es fich felten, baß eine berlei Dafdine fur langer als ein Daar Secunden in Stofen gerath', und taum ift bieß der gall, fo wird fich ber Berbichter jum Theil fullen, mabrend burch Berfleinerung des Bacuums ber Buflug vermindert wird, fo bag nach einem ober zwei Buben Alles wieder ausgeglichen ift. Die Dampf: mafchinen ohne Ginfprigung haben alfo nur einen eingebildeten Borjug por jenen mit Ginfprigung, befonders aber im Bergleiche mit meiner Methode, bei welcher teine Luft mit bem Ginfprigmaffer eingeführt wird; benn nach einigen Suben ber Luftpumpe wird alle Luft durch ein Bentil, welches fich nach aufwarts in ben Beifmafferbehålter bffnet, ausgetrieben, ohne wieder eintreten gu tonnen. 4)

<sup>56)</sup> Dr. Thomas Doward erklart in der Rr. 678 des Moch. Magazine S. 310, daß die von Drn. Symington vorgeschlagene Methode gang diesetbe sep, wie jene, auf die er vor einigen Jahren ein Patent erhielt. Das Princip Doward's ift namtich der Beschreibung seines Patentes gemaß: "bas warme, Masser aus den Behaltern, in denen der Dampf verdichtet wurde, zu entnehmen, und abermal in den Dampf einzusprigen, nachdem ihm mittler Weile die Warme untgogen wurde." Der gange Unterschied, sagt Doward, besteht barin, daß er

### LXII.

Ueber eine verbefferte Varallelbewegung fur Dampfmaschinen, von ber Erfindung des Brn. Ifaac Dobbs, Inaenieur an den Gifenwerken von Sorfelen bei Birmingham. 57)

(Xus ben Transactions of the Society of Arts. Vol. L. P. II., 6. 81.) Dis Albbifdungen auf Tab. Vi.

Die von Brn. Dobbe erfundene und in ber Sammlung ber Befellichaft im Mobelle niebergelegte Parallelbewegung eignet fic nach ber Unficht bes Erfinders bauvtlachlich fur fogenannte Pfoffen: ober tragbare Mafcbinen (standard or portable engines), und gwar . namentlich fur folche, die jum Bebufe bes Aufbangens ber Rolben: ftangen ber Bacuumpumpe mit einer großeren Ungabl von Bapfen verfeben find, ale bief gewohnlich ber Rall ift. Die Rabiusftange ift nicht wie gewohnlich an ber Seite bes Eulinders angebracht, fonbern fie wird von einer ans bem Pfoften bervorragenden Leifte ges tragen. Diefe in ber Stellung bes Stugpunfres ber Rabiusftange porgenommene Beranberung ift an ben tragbaren Dafdinen von großem Bortheile; benn ber Rolben tann nunmehr jum Bebufe ber Erneuerung ber Lieberung berausgezogen werden, ohne baß man irgend etwas von bem Geftelle abzunehmen brauchte.

In Rig. 20, woraus man bie neue Parallelbemegung erfieht, ift ein Theil bes Gestelles und Die Leifte, an beren Enbe Die Radius. ftange o angebracht ift, burch punktirte Linien angebeutet. p ift bie rechte Salfre bes Balanciere, an welchem fich brei Banber, an benen an beweglichen Bapfen brei fenfrechte Gelentftute angebracht find, befinden. a, a, a find brei jum Aufhangen bienende Bapfen, von denen ber außere fur die Rolbenftange, die beiben anderen hingegen får bie Pumpenftangen bestimmt find. Das Gelentftut e ift unten mit der Radiusstange verbunden; Die beiben anderen Belentftute fteben nach Unten wie gewohnlich mit ber Parallelftange in Berbinbung, und biefe felbft ift burch bie Stange m mit ber Rabiusftange in Busammenhang gebracht. Diefe Stange m' ift, wie die Beichnung geigt, an ihrem Ende mit einem Schraubengewinde verfeben; fie tann baber fo abjuftirt werben, bag bie allmabliche Ubnigung ber

die Rablrobre in Schlangenwindungen um ben Berbichter jubrt und mit einem Rattwafferbehalter umgibt, mabrend Spmington biefe Robre lange bes Bobens 57) Dr. Dobbs erhielt von ber Gefellichaft bie filberne Debaille fur feine

Bander ftets ausgeglichen wird. Un ben gewöhnlichen Parallels bewegungen lagt fich bem burch bie Abnugung erwachfenden Febler bekanntlich nur burch eine allgemeine Musbefferung abbeifen.

Die hier beschriebene Borrichtung warb bereits an mehreren Dampfmaschinen mit Bortheil angewendet: namentlich in einer Buter.

fieberei in London.

### LXIII.

Beschreibung eines Apparates zur Berfertigung der Stiefelschen für die Fischbeinstähhen an Regen: und Sonnensschirmen. Bon der Ersindung des Hrn. J. Franklin in Bath:court, Oldstreet: Road.

26us ben Transactions of the Society of Arts. Vol. L. P. II; &. 89.
Mit Abbilbungen auf Iab. VI.

Die jum Ausspannen ber Regen: ober Sonnenschirme bienenben Stadden endigen sich nach Unten gembhnlich in irgend eine Bere
zierung, welche man die Stiefelchen (tips) zu nennen pflegt. Diese
Stiefelchen werden aus Bein, Metall ic., zuweilen aber auch aus
bem Fischbeine selbst versertigt, in welch lezterem Falle man sie in
England self-tips nennt. Die Berfertigung dieser lezteren Art von
Stiefelchen hatte, wenn sie mit Genauigkeit und boch schnell und
wohlfeil von Statten geben sollte, ihre Schwierigkeiten; gewöhnlich
gab man ihnen mit der Feile die robe Form, und mit Glaspapier
ben gehbrigen Grad von Glatte. Hr. Franklin, der das Mubselige
diese Berfahrens erkannte, und dabei sehr wohl einsah, daß das
Tischbein wegen seiner Structur nur durch Feilen und Schaben, nicht
aber durch Orehen gehdrig geformt werden kann, hat einen Apparat
ersunden, der als Feile und Raspel zugleich wirkt, und dabei mit
großer Geschwindigkeit arbeitet.

Man braucht an dem neuen Apparate das Tischbein nicht in eine Bange einzuspannen, sondern der Arbeiter bringt es in einem Sandschraubstof befestigt zwischen drei zusammengesezte Meffer, welche an der Flace einer Bange angebracht find, und die mit der vollen Geschwindigkeit der Orehbant umlaufen. Die Tischbeinenden erhalten

bleburch beinahe augenbliflich bie verlangte form.

In Sig. 14 ift a, a bie Bange, welche vorne an die Dote gefchraubt ift, und in der zur Aufnahme der freidrunden Platte b, b
eine Bertiefung ausgedreht ist; auch ist fur Bertiefungen zur Aufnahme der am Rulen dieser Platte befindlichen Schrauben gesorgt.
In dieser Platte find drei nach ben Radien laufende, und an den

Enben mit ben Stellichrauben c,c verfebene Deffnungen angebracht; in biefe Deffnungen werben brei gabelfbrmige Rahmen d, d, d einges paft, und mit Schrauben und Schraubenmuttern, bergleichen man in Big. 15 eine bei e erfieht, befestigt. In Diefen Rahmen find bie susammengesexten Deffer f, f, f mit Schrauben g, g, um bie fie fich dreben, feftgehalten. Sig. 16 zeigt ein Paar Diefer Schneidinftrus mente von ber Geite ber betrachtet, mabrend man in Rig. 17 ibre foneidenden Rander von der Fronte fieht. Gie beftehen aus bunnem Stable; Die breietige Platte f ift lange ber Rante hi genau in ber Rorm, Die bas Stlefelden betommen foll, ausgefeilt, und mit einer icharfen Schneibe verfeben; auf ihr ift eine zweite Platte j anges bracht, jeboch fo, bag beide Platten burch bagwifchen gelegte Sale: ftate eine fleine Strete weit von einander entfernt gehalten werben, wie bieß aus Sig. 17 erhellt. Diefe Platte wird querft fo geformt, daß fie volltommen gengu mit ber unteren correspondirt, fpater jedoch feilt man fie an dem Rande wellenformig, fo daß fie beinahe bas Ausfeben einer Gage befommt. Diefe fleinen Austerbungen find, wie Big. 17 zeigt, fcbief geneigt, bamit beren fcneibenbe Ranber auf bas Rifcbein treffen. Die brei Paare Diefer Schnelbinftrumente find einander volltommen gleich, und ebendieß gilt auch von ben 2bebern g, mit benen fie in ben Rahmen g befeftigt werben.

Die auf die beschriebene Beife eingerichteten Deffer werben in Die Rahmen f eingefest; bann ftellt man biefe Rahmen mit ben Schraubenmuttern e etwas feft; und erft nachdem man fie mittelft ber Stellschrauben c, c fo geftellt bat, baß fie genau gleich weit von Dein Mettelpuntte entfernt find, firirt man fie burch Ungieben ber Schranbenmuttern bergeftalt, baß fie volltommen feft und unbewege lich fteben. Diefe Meffer muffen fich nun fo weit offnen, ale es jur Aufnahme bes Bifchbeines nothig ift; und eben fo muffen fie fich genau an bas Rifcbein anschließen, wenn ber Arbeiter baffelbe eindruft. Bum Behufe bes Deffnens ber Meffer ift an einem aus bem Mittelpuntte ber Platte b,b bervorragenden Salfe eine Spirals feber angebracht; und bamit fie fich fammilich gemeinschaftlich bffnen ober ichließen, ichiebt fich in bem eben ermabnten centralen Salfe ein Dotenftot k, ber mit einem bunnen freibrunden Ropfe verfeben ift. Diefer Ropf paft genau in die Ansichnitte i, welche gu beffen Aufnahme an ben Deffern angebracht find, und auf biefe Beife werben mittelft Diefes Dotenftotes fammtliche Meffer gemeinschaftlich bewegt. Die Deffer murben mit famme bem Dofenftote ic. nach Auswarts fliegen, wenn nicht ein Aufhalter fur biefelben angebracht mare; Diefen Aufhalter bilber nun bie aus Sig. 14 erfichtliche Schraube 1, gegen bie fich ber Rufen bes Deffers f anlegt, menn

fammtliche Deffer weit genug gebffnet find. Da fic bie Deffer nur gemeinschaftlich bewegen tonnen, fo reicht auch biefer einzige Aufhalter volltommen bin. m in Sig. 18 bezeichnet wie bas Enbe ber Rifcbeinftabchen abgerundet wird, bevor man fie in den Alpparat bringt. Die wellenformig ausgeschnittenen Deffer tommen querft mit dem Rifcbeine in Beruhrung, und fcneiben beffen Fafern burch ohne fie aufzureißen; unmittelbar barauf folgen aber die anberen Meffer, welche die burch die erfteren gebilberen Ranten eben fo fonell abrafpeln, ale fie gebildet merben. Rig. 19 zeigt bie Rorm, welche Die Stiefelchen in biefem Apparate betommen. Die Deffer brauchen nie angehalten zu werden, um bas Alfcbein aus bem Apparate nebe men gu tonnen; fie laufen vielmehr beståndig um, und babei werben bie Stiefelchen beinahe eben fo fcmell vollendet, ale ber Arbeiter das Rifcbein in ben Apparat ju fteten und wieder herauszuziehen im Stande ift. Die Erfahrung wird ben Arbeiter in Rurge in Betreff bes Drutes belehren, bei welchem bie Deffer am beften auf Das Material wirten, aus welchem Die Stiefelden geschnitten werben Die Stiefelden tommen fo glatt aus ber Dafdine, baß fie nur mehr überfirnift ober mit Dehl und Rohlenpulver auf Leber polirt ju merben brauchen. Dan brebt ju biefem Behufe bas Sifch: bein mit ber einen Sand raich um, mabrend man mit ber anderen Sand bas Leber um bas zu polirende Stiefelden gewitelt balt. 54)

## LXIV.

Neue und verbesserte Methode Moodland troken zu legen und urbar zu machen, und Berbesserungen an den Maschinen, welche zu diesen und anderen nüzlichen Zweken dienen, worauf sich John Heathcoat Esq., von Tiverton in der Grafschaft Devon, am 15. Mai 1832 ein Patent ertheilen ließ.

Ans bem London Journal of Arts. August 1836, C. 329.

Das Parent, welches wir bier bekannt machen, gebort zu ben wichtigften bie je ertheilt wurden, benn ber 3met beffelben ift Mittel zu schaffen, die ben Dekonomen in Stand sezen selbst solche Marich-lander zu cultiviren, beren Boden zu welch ift, als daß er mit Pfere ben oder mit Rindvieh bestellt werden tonnte. Der Apparat besteht

<sup>58)</sup> Die Gefellschaft bat ben, Franklin fur bie Mittheilung des von ihm erfundenen Apparates ihre filberne Medaille und 5 Pfb, Stert, als Preis zuerannt.

bauptsachlich aus einer Locomotiv. Dampfmaschine, die sich auf einem endlosen Bande, welches beinahe masserdicht, und so breit ift, daß es bas Einfinten ber Maschine verhindert, sehr langsam über die Oberstäche des Moorbodens bewegt. Don dieser Maschine aus wers den zu beiden Seiten und unter rechten Binkeln mit der Bahn der Maschine Pflüge und andere zum Durchschneiden und Umbrechen des Mooses dienende Instrumente bis auf eine Entsernung von 1/4 engl. Meile hin und wieder zurütbewegt, so daß also die Dampstraft die Pferdetraft und die Handarbeit erset.

Weber das Berbienftliche diefer Maschine und über die Borgige, welche fie gemahrt, ließen fich Bande schreiben; hier mag einstwellen eine Beschreibung ber Details, so wie fie in der Patenterklarung entsbalten ift, genügen! Wir freuen uns übrigens beifügen zu konnen, daß wir innerhalb der beiden lezten Jahre die Maschine mehrere Male unter der Aufsicht bes gewandten Mechanikere Josiah Parks auf dem sogenannten Red Moß bei Boltonsles Moors arbeiten saben, und daß wir die Leiftungen berselben demnach verburgen konnen.

Die neue oder verbefferte Methode unbebaute Marichlander troken zu legen und urbar zu machen, beruht, wie der Patentträger sagt; auf der Anwendung gewisser Maschinerien und Apparate, welche durch Dampf in Bewegung geset werden, und welche zum Pfligen, Umsbrechen, Eggen, Balzen, Rigolen und Trokenlegen, so wie auch zu verschiedenen anderen landwirthschaftlichen Zweken dienen, und zwar namentlich auf Grundstüken, die nicht nach der gewöhnlichen Methode mit Pferden oder mit Ochsen bewirthschaftet werden konnen.

Der Apparat besteht aus einem Wagen, auf welchem eine Dampsmaschine oder eine andere Bewegung ertbeilende Maschine angebracht ift, und aus Sulfsmaschinen, welche Seile, Bander oder Ketten bis auf eine gewisse Entfernung von der Hauptmaschine führen. Die Kraft der Maschine soll Pflige und andere Aferbaugerathe unter rechten oder auderen geeigneten Binkeln mit der Bahn der Hauptmaschine zwischen dieser und den Hilfemaschinen bin und ber bewegen, so wie sie auch die Ortsveranderung des Bagens, worauf sich die Jauptmaschine befindet, zu bewirken har. Aus folgender Bescheibung durfte die ganze Einrichtung deutlicher werden.

Sch bediene mich namlich: 1) eines großen Magens, worauf eine Dampfmaschine oder eine andere Maschine, womit Eriebkraft erzeugt und mitgetheilt werden kann, angebracht ift, und ber auf mehreren Rabern ruht, über die die eine bewegliche, dem Bagen als Bahn dienente Rabbahn lauft. Diese bewegliche Bahn bietet eine Oberflache von solcher Breite bar, daß selbst ein Bagen von bedeu-

tender Schwere auf weichem, fampfigem Moorboben ruben Sann, ohne in benfelben einzufinten.

- 2) Unftatt biefer Raber und ber iber fie laufenben Rabbahn wende ich in gemiffen Fallen auch Balgen ober Trommeln an, bie bem Boben eine große Dberfidche barbleten, und auf benen ich bie Bagen laufen laffe, wenn ber Boben folche Festigkeit besigt, bag tein zu startes Ginsinten Statt finden tann.
- 3) Mobificire ich ben Bagen baburch, baß ich ihn auf gembbns liche Raber ftelle, wenn es bie Beschaffenheit bes Bobens gestatter; benn hieburch wird die Anwendung bes Apparates auf die Urbarsmachung solcher Lanbstriche bedeutend vereinfacht.
- 4) Endlich wende ich zu beiden Seiten des Wagens Sulfe. wagen an, die in einer gewissen Entfernung vom Sauptwagen und parallel mit ihm laufen. Mittelst Tauen, Laufbandern, Retten oder anderen Borrichtungen, die von dem Hauptwagen ausgeben, durch bessen Maschinerie in Bewegung gesezt werden, und über Mollen, Raber oder Trommeln der Hilfswagen laufen, bewege ich die Pfickge oder die sonstigen Aferbaugerathe zwischen dem Haupt- und dem Hilfswagen hin und her, und zwar unter rechten Winkeln mit der Bahnlinie des Hauptwagens oder unter irgend anderen sur geeignet befundenen Winkeln. Auf diese Weise ist demnach eine bedeutende Strete Landes unter den Bereich der Maschinerie gebracht. Diese Hilfswagen ruben auf ähnlichen Radern, Walzen, Trommeln oder beweglichen Radbahnen wie der Hauptwagen; die Wahl dieser Borerichtungen richtet sich gleichfalls nach der Beschaffenheit des Bodene, auf welchem sie zu lausen haben.

Auf der Platform des erwähnten hauptwagens bringe ich einen Reffel und die einzelnen Theile einer Dampfmaschine oder der sonstigen die Triebkraft liefernde Maschine an. Diese Maschine hat nicht nur den Magen in der gewünschten Bahnlinie zu bewegen, sondern sie hat auch die Trommeln, die Taue oder Ketten, welche die Pfinge und sonstigen Akerbaugerathe bin und her bewegen, zu treiben.

An sammtlichen Figuren, ju beren Beschreibung ich nunmeh. übergeten will, sind gleiche Theile mit gleichen Buchftaben bezeichner. Sig. 4 ift ein Grundrif bes Gerippes ober des Geftelles bes Pauptmagens, woraus man sieht, daß berselbe auf zwblf großen Rabern a, a, a, und auf 24 kleineren Rabern b, b, b ruht. Diese Raber sind an Uchsen aufgezogen, die nach ber Quere des Wagens laufen; die Achsen ber größeren Raber befinden sich auf Unterlagen, welche auf ben oberen Balten bes Gestelles ruhen; jene ber kleineren Raber bingegen laufen in Unterlagen, die an ben unteren Gestellbalten fieier find

Rund um die sechs gebieren Raber a, a, a, und unter den zwblf fleineren Rabern b, b, b hinweg lauft eine endlose biegsame Rabbahn, beren oberer Theil bier nicht dargestellt ist, damit die übrigen Theile um so deutsicher erhellen. Das Gewicht des oberen Theiles dieser Radbahn ist in entsprechenden Entfernungen von einander durch ents sprechende Rader unterstügt; über diese Rader, welche, wie der seitz liche Aufriß Fig. 6 zeigt, von der Platform des Wagens getragen werden, laufen die Eisenplatten der spater zu beschreibenden bewegelichen Radbahn.

Diese endlose blegsame Bahn c, c, c soll meinem Borschlage ges maß aus angestrichenem ober betheertem Segeltuche versertigt werben, welches nach ber Quere iber die Holzer d, d gespannt wird. Diese Holzer sind in Zwischenraumen an die endlosen Streisen Sienblech e, e, auf benen die Adber zu laufen haben, gebolzt. Die Kopfe ber Bolzen, wömit die Holzer au laufen haben, gebolzt. Die Kopfe ber Bolzen, welche mir den Zahnen der Rader m und n in Berührung tommen, won solcher Lange, daß sie nach Innen beit laufig um zwei Zoll vorstehen. Der Raum zwischen ben Abpfen von je zwei Bolzen ist etwas breiter als die Radtranze; auch sind die Abpfe an ihrer inneren Seite schräg abgeschnitten, damit die Rader leichter zwischen die Kopfe eintreten konnen. Die Bolzen dienen demnach nicht nur zur Berbindung der einzelnen Theile der biegsamen Bahn, sondern auch dazu die eisernen Bandstreisen stets in der Radbspur zu erhalten.

In einigen Sallen ichtage ich vor auftate bes Segeltuches eine gebBere Ungahl von bblgernen Spainftuten anguwenden, und fie in nabe an einander angubringen, als man es fur geeignet halt. Diefe Sblger, auf benen das Gewicht des Wagens ruht, haben gleichfalls bas Ginfinten bes Wagens in ben weichen Boden gu verhaten.

Fig. 5 gibr eine bortzeintale Ansicht bieses Wagene, woraus man die Platforin, auf der der Reffel, Die Maschine, das Raberwerk und bie sonftige Maschinerie firirt wird, ersieht. Aus dem seinlichen Aufrisse Fig. 6 erhellt der Ressel und eine der Dampsmaschinen mit den dazu geborigen Theilen. In Fig. 7, welche gleichfalls einen Aufriss von der Seite zeigt, ist bloß die Art und Weise, auf welche eine der Trommeln für das Tau aufgezogen ist und umgetrieben wird, anges deutet. Fig. 8 gibt eine Endaissicht des Locomotivwagens und der Maschine; man siehe bier bie endlosen biegsamen Bahnen über die Rader laufen.

Der Galfemagen ift in Sig. 9 im Grundriffe ober in einer borgontalen Unficht, in Sig. 10 bingegen in einem feitlichen Aufriffe bargeftete; et ruht auf breiten Rabern ober auf Balgen. Dan fieht

bier das Rad oder die Rolle, um die das von bem Sauptmagen ber gezogene Zau lauft. Fig. 11 zeigt in febr fleinem Mafitabe die gegenseitige Stellung des Saupt: und der Hilfsmagen, so wie auch die Urt und Weise, auf welche die Kraft der Maschine mittelft Tauen, Laufbandern oder Ketten an die Pfluge oder an die sonftigen Allerbaugerathe fortgepflanzt wird.

Sich giebe überall, mo es ber Boden, mit bem ich an thun babe, aulaßt, ju beiben Gelten ber Bagengeleife Graben, wie man fie in Rig. 11 angebeutet fieht. Diefe Graben bienen nicht nur gum Ero: Benlegen ber Dege, auf benen die Bagen ju laufen baben, fondern auch gur Ableitung bes Baffers aus jenen Graben, die allenfalls amifchen ben far ben Daupt : und ben Gulfemagen bestimmten, parallelen Begen gezogen werben muffen. Diefe legteren. Graben, welche mit ben Begen rechte Bintel gu bilben baben, tonnen gum Theil mittelft ber Dampfmafdine und ben biegn bestimmten Pflagen gezogen werben; nur beren Berbindung mit ben neben ben Begen laufenden Graben ift burch Sandarbeit berguftellen. Die Bege follen mit Gras bebaut werben; benn bas Darüberlaufen ber Bagen wirb eber eine vortheilhafte, ale eine nachtheilige Ginwirtung barauf ques Aben. Diefe Methode ift hauptfachlich auf folche Moos: ober Moor: grunde anwendbar, Die wegen ihrer Musbehnung bas Unlegen von parallelen Degen, welche in gemiffen Entfernungen unter rechten Binteln von abnlichen Wegen burchtreugt werben, gulaffen; man erfpart babei bie Roften ber Unlage von feften Strafen, und es gebt fein Land verloren. 3ch glaube abrigens, baß bie Beftellung folder Landereien mit meinen Mafchinen felbft bann noch mobifeiler und ametmäßiger, ale jene mit Pferden fenn burfte, menn ber Boben bereite eine folche Reftigleit erlangt bat, baß er Bagen und Pferbe ober Dofen zu tragen vermag.

Die Maschine, welche mir jum Betriebe meines Apparates am geeignetsten ericbien, ift eine hochtrut Dampfmaschine mit zwei borizontglen Cylintern, welche burch Berbindungestangen die Rurbelwelle in Bewegung sezen.

Der Dampf, der die Kolben treibt, wird in dem Keffel A erzeugt, und gelangt aus diesem durch die Robren B, B an die Eintrittsventile und in die Splinder C, C, die mit den gehörigen Bentilen versehen sind. Der verbrauchte Dampf entweicht nach jedem Rolbenhube durch die Robren D,D in den Rauchfang E, E, Der Keffel wird mittelft der Drutpumpen F, F mit Wasser gespeist, und biese Pumpen werden durch Stangen, die an den Schiebern der Rolbenstangen angebracht sind, in Bewegung geset. Die Rraft der Dampfmaschine wird durch die Rurbelwelle f an jene Raschinerie

fortgepflangt, bie ben Bagen und bie abrigen Gerathe in Bewegung au fegen bat.

An der Welle f befindet sich ein verschiebbares Getrieb g, welsches, wenn es in das Rad h eingreift, das Riderwert h, i, k, l, und daburch das große an der Welle der Rader a, a ausgezogene Stirns rad m, und mithin auch die Rader a, a selbst in Thatigkeit versezt. An einer Berlangerung der Spindel des Getriebes l, welches in Sig. 2 zu größerer Deutlichkeit der übrigen Theile weggebrochen ist, ift ein ahnliches Getrieb befestigt, welches in das Stirnrad n eins greift. Die Folge hievon ist, daß die endlose biegsame Bahn zugleich mit den Radern umläuft. Auf diese Weise konnen also durch die Berbindung des verschiebbaren Getriebes g mit dem übrigen Raders werke sowohl der Waschinerte so oft als es nothig ist, in Bes wegung gesett werden.

An beiben Enben ber Rurbelwelle f befindet fich ein kleines Gestrieb 0,0, welches in die an ber Belle q firirten Raber p, p einzgreift. Un jeder diefer Bellen lauft lofe ein Paar Binkelrader, bie in die 3ahne eines ahnlichen, an dem Ende ber Achse der Trommel'r befestigten Binkelrades eingreifen. Ueber diefe Trommeln laufen die Taue, Bander ober Ketten, welche die Pfluge 2c. zwischen dem Saupt- und den Sulfswagen bin und ber bewegen.

Un jeder der Bellen q schiedt sich zwischen den Binkeleddern eine Klauenbuchse s, die, wenn eine oder die andere der Trommeln in Bewegung gesezt werden soll, so verschoben werden muß, daß sie eines der Binkeledder sperrt, wo dann die Trommel in Folge ihrer Umdrehung die Kette oder das Tau aufwinden und mithin den Pflug oder das sonftige Gerath über den Boden hinziehen wird. Doß die Umdrehung der Trommeln umgekehrt werden kann, indem man die Klauenbuchse in das entgegengesezte Binkelrad einschiebt, versteht sich von selbst.

Benn ich nun die Pfluge ober die sonftigen Alerbaugerathe arbeiten laffen will, so stelle ich die Hullswagen zuerft in gehöriger Entfernung von dem Hauptwagen und parallel damit auf, und besteines Taues, eines Laufdundes oder einer Rette. Dann winde ich von diesem Taues dere dieser Kette so viel auf die Trommel, als die Entfernung der Hilfswagen von dem Hauptwagen erfordert. Dierauf ziehe ich eine Berlangerung diese Taues oder dieser Kette von der Trommel, um die auf den Hilfswagen besindlichen Kollen to und führe das Ende wieder an den Hauptwagen zurüt, um es daselbst auf solche Beise an den Auptwagen zurüt, um es daselbst auf solche Beise an den Trommeln r zu besestigen, das, wenn diese

Erommeln umlaufen, bas Zau ober bie Rette um bie Rollen ber Sulfswagen lauft, und fich babei mit bem einen Ende auf bie Erommel aufe, mit bem anderen bagegen bavon abwindet.

Benn nun die Pfilge oder die sonftigen Gerathe an diesen Gauen oder Ketten sestgemacht worden sind, und wenn die Dampsmaschine zu atheiten begonnen bat, so seze ich die Trommeln r mittelst der Rlauenbuchsen s,s in Thatigkeit, wo dann die Taue oder Retten über das zwischen dem haupt- und den hulfswagen besindliche Land hinlausen und in derselben Linie auch die Pfilge 2c. durch nud über den Boden suhren werden. Ist der Pfilg am Ende seines Lauses angelangt, so wird er von dem an dem Hilsewagen aufgestellten Arbeiter umgewendet; zugleich fast man die Trommel r nurs mehr in entgegengeszter Richtung umlausen, wodurch der Pfilg dann wieder gegen den Hauptwagen zurütkehren wird.

Es erhellt offenbar, daß das Raberwert leicht fo eingerichtet werben tann, daß sich der Bagen während der Zeit, die der Pflug, die Balze, die Egge ic. brauchte, um zwischen dem Haupt und Halfswagen bin und ber zu gelangen, um eine Strete, welche der Breite des zu bearbeitenden Landes gleichkommt, vor oder zurüfterwegt. Ober, daß der Hauptwagen während der Bewegungen der Pfluge u. in Stillstand verbleiben, und nur in den erforderlichen Iwischenzeiten in Bewegung gefezt werden kann, indem man das Betrieb g mit einem entsprechenden Raderwerke in oder außer Berubrung sest.

Die Halfswagen muffen sich in einem bem hauptwagen entsprechenben Beibaltniffe vor, und ruftwarts bewegen: die Bewegung bieses lezteren mag eine ununterbrochene sepn oder in Imssischenzeiten von Statten geben. Diese Bewegung ber Hulfswagen wird, wie Big. 9 und 10 zeigen, mittelst eines Getriebes n, welches in die Idhne eines an ber Welle ber Walzen oder Trommeln w, wangtsbrachten Rabes v eingreift, und die Umdrehung der Achse des triebes mittelst "einer Handspeiche 'x hervorgebracht." Eine andere Methode die Bewegung mitzutheilen, und zwar eine, wie beren Halfe man dem Hulfswagen verschiebene Geschwindigkeiten geben kann, beruhe in der Anwendung von Rabern und Getrieben, die mit Aurybeln in Tharigkeit geset werden, und welche in die an den Wellen der Beiden Brommeln bestolichen Stirnrader eingreifen.

Die Sulfewagen milfen fo schwer' fenn, daß fie dem Juge, der ausgedbt wird, wenn die Pfilge ict- von ihnen aus gegen den Saupt wagen bingezogen werben, zu widerstehen im Stande find. Dus biebet eine febr große Kruft angewendet werden; fo muß man den Pulfswagen dieser gemäß beschieden mober mit Ketten oder Lauen

an Pfosten befestigen, die in gewissen Entfernungen von einander in den Boben einzuschlagen sind. In solchen Fallen, wo die Arbeiten in bedeutenden Entfernungen von einander vorzunehmen find, und Pftige, die einen großen Kraftaufwand erheischen, angewendet wers den muffen, tann man die Rolle, um die das Tan von dem Hauptswagen aus gezogen wird, an Pfahlen, welche in gehörigen Entfernungen eingerammt sind, befestigen. Auch tann man sich zu diesem Imete eines beweglichen Krahnes bedienen.

Die bier bargestellte Dampsmaschine erkidre ich burchaus niche fur einen Theil meiner Ersindung; denn man kann sich auftatt ihrer anch anderer Arten von Dampsmaschinen, so wie auch anderer Artebekräfte als des Dampses bedienen und Torfe oder Moorgrunden, wo man Steinkohlen oder Holz gewähnlich nicht leiche und nur fur schweres Geld bekommen kann, schlage ich vor, die Waschine mit Torf zu beizen. In diesem Falle mußte der Ofen oder die heizstelle des Ressels jedoch so geräumig gemacht werden, daß er so viel von diesem voluminden Brennstoffe, als zur Erzeugung der gehörigen Wenge eines Dampses von hinreichender Stärte notig ift, zu fassen vermag. Da es unter diesen Umständen gewähnlich nicht an Wasser zu sehlen pflegt, so schlage ich vor, den Ressel dieset von den Erds den aus, oder aus Gruben, die zu blesen Behuse gegraben sind, und in die man den Schlauch der Pumpe leitet, zu speisen.

Ich beschränte mich durchaus auf teinen bestimmten Bau und auf teine Dimensionen der Theile bes haupts und ber halfswagen; noch auch auf eine bestimmte Berbindung berselben mit den Massichinen, noch auch auf eine bestimmte Entfernung, in welche die Bagen von einander gestellt werden sollen. In einigen Fallen konnte man 3. B. einen Wagen mit einer einzigen endlosen, biegfamen Bahn anwenden, und auf diesen die Maschine sezen; unter biesen Umständen mutte ber Rauchsang jedoch eine Strete weit in horis zontaler Richtung gesuhrt werden, damit der Raud des oberen Theisles der endlosen biegsamen Bahn frei bliebe.

Rach einer anderen Mobisication, welche ich vorschlage, thunte man ben Bagen auch auf breiten Balgen ober Trommeln; die durch Dampf ober eine andere Triebkraft in Bewegung gesest werden, ansbringen, um baburch ben Doben fester zu machen, oder Erbschlen un bergl. zu zertrummern. Manchmal wende ich einen auf brei breiten Balgen oder Trommeln angebrachten und mir einer kleinen compendibsen Dampsmaschine versehenen Bagen au, wie man ihn in Sig. 12 und 13 siebt. Die Triebkraft kun durch ein entsprechendes Raberwert an die beiden hinteren Trommeln fortgepflanzt werden; während die vordere Trommel jum Lenken des Bagens bestämmt.

murbe. Dief genten tounte geschehen, indem man bie Mchfe ber borberen einzelnen Erommel gegen bie Achfe ber beiben binteren Raber unter biefen ober jenen Bintel ftellee; bief mare baburch gu bewertftelligen, baß: man auf bas, Bapfenlager bes einen Endes ber Achfe eine Bahns ftange und ein Getrieb wirten laft, mabrend bas anbere Enbe in einem abjuftirbaren Bapfenlager aufgezogen ift, wie man bieg in Rig. 13 fieht. Die Bewegung ber Mafchine muß bann umgetehrt werden; eine der beiden Trommeln muß von ber Dafdine unab: bangig fret an ihrer Uchfe umlaufen, mabrend bie andere an bie Das foine gefdirrt ift, und alfo von ihr umgetrieben wird. Auf bieje Beife tann man bie Dafdine auf frifden Grund und Boben bringen; obne daß man fie volltommen umgumenben braucht. Much biefe Dafdine fann man in Berbindung mit ben bulfemagen jum Treiben von Pfingen und anderen Aterbaugerathen ambenben, indem man an ihr Troms meln anbringt, die ben bereits beschriebenen abnlich find, und bie auch auf abnliche Beife in Bewegung gefegt werben. Es burfte gu Diefem Behufe nothig fepn, an beiben Seiten ber porberen einfachen Balge ein Rab angubringen, wodurch bem Bagen bie geborige Gta: bilitat gegeben murbe. Diefe Raber, welche man in Rig. 13 gus gleich mit ben Trommela, burch punttirte Linien angebeutet fiebt. find an temporaren, an bas Geftell gebolgten Achfen aufgezogen, bas mit fie nach Belieben abgenommen werben tonnen.

Die Raber a, a, a bes hauptwagens find bargestellt, als batten sie bbigerne Speichen und Felgen und gußeiserne Rabtrange. Da wo dieß wegen der Schwere des Bagens und der Radcinen notbig ift, schlage ich jedoch vor, die Rader badunch zu verstärfen, abah man die Inssechen zwischen den Speichen so mit holgftuten ausfullt. daß die Rader volltommene Scheiben bilben. Noch vortheilhafter durfte es sepn, guß, ober schmiedeiserne Rader anzuwenden. Sollten die Rader eine Reigung zeigen, innerhalb der endlosen Bahn umzulausen, ohne sie mit sich zu suhren, so tonnte man die beiben inneren Eisenstreisen o, ein entsprechenden Zwischenraumen mit Ichnausstaten, die in die Zwischenraume der Rader m, neingreisen mußten.

Deine hiemit beichriebene Erfindung ift, wie gefagt, hauptiachlich gur Urbarmachung folcher Landftreten dienlich, die nicht wohl
mit Pferden oder Ochfen bestellt werden tonnen, und welche, wenn
man dieß ja versuchen will, zahlteiche Bruten erfordern, auf benen
ble Thiere über die Graben gelangen tonnen. Wie meinem Appar
rate tann folcher Mooden ober Moorboben bagegene troten gelegt,
umgebrochen, gewalzt, und auf verschiedene Beise bearbeitet werden,

fo laffen fich mit feiner Sulfe bie Graben offen erhalten, reinigen und vertiefen, um dem Baffer Abzug zu verschaffen, und um ben Boben zu befestigen. Findet man, baß das Land hinrelchend troten geworden ift, fo tann man die Graben, deren Jahl anfangs fehr groß fenn foll, nach und nach ausfullen, um die Kultur zu erleichtern.

Die Bortheile, welche meine Erfindung in ftaatewirthschaftlicher-hinficht daburch gewährt, baß mit ihrer Sulfe viele Landftreten, bie bieber nichts ober wenig eintrugen, jum allgemeinen Nuzen bebaut werben tonnen; baß viele Menschen burch Zubereitung bes Torfs jum heizen ber Dampsmaschinen Beschäftigung finden, u. bergl. m., find offenbar.

Ich bemerke nur noch, daß man den hauptwagen, wenn man feiner nicht auf dem Felde braucht, an Orten aufftellen kann, wornan feine Dampfmafchine jum Mablen von Getreide, jum Drefchen, jum hatfelfchneiden, jum Pumpen oder ju anderen 3weten verwens ben kann 3).

#### LXV.

Ueber ein neues Spstem der Fluß: und Canalschifffahrt. Bon Hrn. J. B. Bonniot.

Aus bem Recueil industriel, Januar 1856, S. 1.
Wit Abbildungen auf Aab. IV.

D'Alembert, Condorcet und Boffut, welche im Jahre 1775 in Auftrag ber Regierung Bersuche über ben Widerstand ans ftellten, den das Baffer ben auf bessen Oberstäche schwimmenden Korpern entgegensezt, schrieben diesen Widerstand hauptsächlich dem Stoße des Wassers gegen den untergetauchten Theil des Fahrzeuges oder des sonstigen schwimmenden Korpern zu, indem sich das Basser, welches bei der Bewegung des Fahrzeuges aus der Stelle getrieben wird, vor dem Bordertbeile aufstaucht, während man am hintertheile eine Sentung oder eine Furche in dem Wasser bemerkt. Diese Wirtungen sind den angeführten Gelehrten zu Folge um so merklicher, je größer die Geschwindigkeit des Fahrzeuges ist; auch

<sup>59)</sup> Das London Journal last auf die hier mitgetheitte Patentbeschreibung einen Auffag über bie neueren, mit dem Dompspluge angestellten Bersuche folgen. Da in demselben jedoch nichts weiter enthalten ift, als das, was wir dereits im Polyt. Journal Bb. LXI. S. 295 berichteten, so verweisen wir auf diesen Arztifet. Bemerken muffen wir, daß in der Driginalzeichnung viele der einzelnen Theile der Dampsmaschine zc. nicht mit den im Aerte angezogenen Buchftaben bezeichnet sind. Die Zeichnung ift jedoch bessen ungeachtet vollkommen verftanblich.

wurde von ihnen ermittelt, daß ber Biberftand des Baffers bei übrigens gleichen Berhaltniffen fich wie das Quadrat der Geschwins digkeiten der schwimmenden Korper verhalt. Da nun die Triebkraft immer mit der Geschwindigkelt des zu Bewegenden im Berhaltniffe steht, so folgt hieraus, daß die zur Bewegung eines Fahrzeuges angewendete Triebkraft dem Quadrate der Geschwindigkelt, die diesem gegeben werden soll, entsprechen milfe. Der Transport oder die Fortschaffung auf den schiffbaren Wässern kommt demnach um sont beurer, je reißender sie sind.

In neuerer Zeit entdette man jedoch ein anderes Princip, welches die Wirtung bes eben entwikelten mobificirt und schmakert, so-bald der schwimmende Abrper ein Mal eine gewiffe Geschwindigkeit erlange hat. Aus der Anwendung dieser Entdetung muffen nothewendig wichtige Resultate und wesentliche Beranderungen in den Communicationsswiftemen folgen.

Benn ein Rorper borizontal auf ber Dberfidde bes BBaffers hingeschleudert wird, fo finte er, welches specifische Gewicht er and baben mag, nicht ein; fondern er gleitet ober rollt auf berfelben gleichfam wie auf einer feften Ridche bin, bie fein Bemegungemoment burd bie biebei Statt finbende Reibung allmablich fo vermidbett wird, baß ber Rbrper ben Gefegen ber Schwere unterliegt. Eben Diefe Ericbeinung muß nun auch ein Rabrzeug barbieten, menn es ein Dal eine große Gefchwindigfeit erlangt bat; b. b. es muß in bem Daage, ale Die Geschwindigfeit gunimmt, an Die Dberflache bes Baffers emporfteigen, und auf ihr angelangt über fie bingleiten. ohne Baffer aus ber Stelle ju treiben ober aufzuftauchen. Es mare alfo in diefem Ralle bem oben ermabnten Gefege des Widerftandes bes Baffere nicht langer mehr unterworfen, fondern lediglich jenem, nach welchem fich Geschoffe in ber Luft und auf einer ebenen Rlache bewegen; mithin murbe auch eine mittelmäßige und gleichbleibenbe Rraft genugen, um die feinem Laufe entgegenwirtenben Biberftanbe ju überminden, und die Bewegung gu unterhalten.

Diese Theorie murbe burch bie Bersuche, welche man in ben legten Jahren in England anstellte, volltommen bewährt. 4) Dan las nämlich in einer englischen Zeitschrift vom Jahre 1833, baß bei einer Geschwindigkeit bes Fahrzeuges von 4—8 engl. Meilen (6400 bis 12,800 Meter) ein bedeutendes Rielwaffer und starte Schwanzungen entstanden, mahrend diese bei einer größeren Geschwindigkeit

<sup>60)</sup> Bir haben von biefen Berfuchen, auf welche fich fr. Bonniot bezieht, ohne' weitere Rachweifungen barüber zu geben, feiner Belt im Polyt. Journal Bb. XLIX. S. 183, Bb. L. S. 326, und Bb. LII. S. 15 ausführlich gehandelt.

progreffip abnahmen; bag bie von bem Dynamometer angebeutete Rraft ebenfalls im Berbaltniffe ber Bunahme ber Gefchwindigfeit abnahm; und bag bei noch grbferer Gefdwindigfeit ber Mufruhr Des Baffers beinabe unmertlich geworben mare. Dan bat baber auch auf einigen englischen Canalen ben Dienft nach Diesem Brincipe eingerichtet, mobei jedoch bie Gefdwindigteit ber Rabrzeuge bochftens auf 10 engl. Deilen (16,000 Meter) in ber Beitftunde gebracht wurde. Gine großere Geschwindigfeit mare allerdings megen Berminderung bes Biberftandes noch bortbeilhafter, indem fich bieraus eine Erfparnif an Rraft und Beit ergeben murde; alleis die Geichwindigfeit ber Pferde, von benen die Rahrzeuge gezogen werben, und beren Bugfraft im Berbaltniffe ber Gefchwindigfeit abnimmt, bat ihre naturlichen Grangen. Mus Diefem Grunde verbient befhalb auch die Unwendung bon Dafchinen in folden Rallen, mo es fic um Befdleunigung ber Schifffahrt handelt, por ber gewohnlichen Unhaltmethobe ben Borgug.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß der ungunstigste Fall der ift, in welchem die Geschwindigkeit des Fahrzeuges nur 12,800 Meter in der Zeitstunde beträgt, und daß der Transport also um so wohlsseiler kommt, je weiter man sich von diesem Punkte nach Auf oder nach Abwärts entfernt. Uebrigens darf nicht vergessen werden, daß dieß nur auf die Schifffahrt auf stehendem Basser seine Anwendung sindet, und daß auf Flussen das Berhältniß je nach der Strömung ein anderes ist. In lezterer hinsicht ware sehr zu wanschen, daß man die in England auf dem Great Junction Canale angestellten Bersuche wiederholte, um mit Genausgkeit das Gesez der Abnahme des Widerstandes des Wassers unter allen Umständen zu bestimmen, und um hiedurch die Resultate der im Eingange erwähnten Bersuche vom Jahre 1775 zu ergänzen.

Kein Fahrzeug kann aus dem Stillstande sogleich in eine Bes wegung mit seht großer Geschwindigkeit übergeben; es muß vielmehr nothwendig alle Zwischengrade durchlaufen. Es muß demnach auch die Intensität der Triebkraft in jedem Augenblike wechseln, bis die Geschwindigkeit ihr Maximum erreicht hat, wo dann der Kraftaufswand zugleich auch das Minimum erreicht haben wird. Die auf das Fahrzeug wirkende Maschine muß also so gebaut seyn, daß sie diese Intensitätsunterschiede der Kraft darbietet. Nicht minder nothwendig ist es aber auch, daß der freien Sirculation der Fahrzeuge keine anderen hindernisse im Wege liegen, als jene, welche durch die Schleußen bedingt sind; denn wenn die Fahrzeuge des wegenden Schiffen begegnen, anhalten oder siere Geschwindigkeit mins

bern muffen, fo wird viel Beit und Rraft verloren geben, um bie Tragbeit neuerbings zu überwinden, und um abermale bie geeignete Geschwindigkeit ju erlangen.

Da der Biderstand, den die Schiffe bei der beschleunigten Fabrt ju überwinden haben, weder auf benselben Gründen beruht, noch auch dieselben Birtungen hat, wie jener, der sich bei der gewohn- lichen langsamen Schifffahrt ergibt, jo muß nothwendig auch die Form der Fahrzeuge in beiden Fällen verschieden seyn, wenn man den möglich größten Nuzessect der Triebtraft erzielen will. Da die spize Form des Bordertheiles der gewöhnlichen Schiffe und die Krämmung ihrer Seitenwände keinen anderen Iwel, als Berminderung des Biderstandes des Bassers hat, so sind diese Bedingungen bei der schnellen Fahrt, wo die Schiffe nur auf dem Basser zu schwimmen, nicht aber dasselbe zu zerschneiden haben, nicht nothig. Für diesen Fall wird vielmehr jene Form die zwekmäßigste seyn, welche die Bassertracht des Fahrzeuges möglichst verhindert, und das Emportteigen des Schiffes an die Basserssäche, so wie dessen hingleiten aber lextere so viel als möglich erleichtert.

Die Baffertracht eines Schiffes ift um so geringer, je gebher ber horizontale Durchschnitt bes untergetauchten Theiles im Berhaltniffe zur Totalmasse ist. Diese Bedingung wird erreicht, wenn man 
bie Seitenwände bes Fahrzeuges sentrecht auf bessen Boden, ber 
slach, parallelogrammartig geformt, und 10 Mal langer als breit ift, 
sezt. Die untere Fläche bes Bodens barf teine Borsprunge oder 
Mauhheiten, welche dem hingleiten bes Fahrzeuges schaden, haben. 
Diese Form, welche obigen Bedingungen entspricht, ift überdieß zugleich auch die einsachste und wohlfeilste, abgesehen von einigen anberen Bortheilen, von denen noch weiter unten die Sprache sepn wird.

Um das Emporsteigen des Schiffes an die Oberfläche zu begunftigen und um den Widerstand des Wassers beim Uebergange
vom Justande der Rube zu einer großen Geschwindigkeit zu verminbern, bringe ich an jedem Ende des Fahrzeuges ein leeres Faß an,
bessen Länge erwas geringer ist als die Breite des Schiffes, so daß
es unter den zu diesem Behuse verlängerten Seiten: und Bodenverkleidungen untergebracht werden kann. Dieses Faß, welches in
Tig. 2 mit H bezeichnet ift, besit in seiner Achse zwei Zapfen, die
sich in Pfannen, welche in den seitlichen Berkleidungen etwas über
der Schwimmlinie des beladenen und stillstehenden Fahrzeuges angebracht sind, drehen. Der untere Theil des Fasses entspricht dem
Niveau des Bodens des Fahrzeuges.

Wenn das Sahrzeug in Bewegung ift, fo wird ber Stoß des Baffers bloß an dem Bordertheile bes Sahrzeuges und an der unteren

Oberfliche des Fasses seine Wirtung ausüben; das Faß wird bann, indem es diesem Impulse nachgibt, sich um seine Achse breben, ohne dabei merklich auf das Fahrzeug zurükzuwirken: es wird so zu sas gen auf dem Basser fortrollen, ohne dieses vor sich ber auszustauschen. Durch dieses sehr einsache Mittel, welches auch auf die langsame Schiffsahrt anwendbar ift, wird der Widerstand des Wassers gegen das Fahrzeug bedeutend geringer werden, als er an den ges wohnlichen Fahrzeugen ihrer spizen Form ungeachtet zu seyn pflegt; auch wird er nicht mehr wie das Quadrat der Geschwindigkeiten wachsen. Die Borzüge dieser Methode lassen sich siglich mit jenen vergleichen, welche die Rädersuhrwerke vor den Schlitten voraus haben. Um hintertheile des Fahrzeuges ist ein ahnliches Faß anges bracht, damit das Fahrzeug eben so gut nach entgegengesezter Richtung getrieben werden kann, ohne daß man es umzusehren braucht.

Da die Seitenwande des Fahrzeuges mit einander parallel laus fen. so wird, wie groß auch die Lange des Fahrzeuges seyn mag, kein anderer Widerstand Statt sinden, als jener geringe, auf die Uchse des Fasses am Bordertheile wirkende. hangt man demnach mehrere derlei Fahrzeuge so an einander, daß sich ihre Enden gegens seitig beruhren, so wird der Widerstand nicht größer seyn, als an einem einzelnen Fahrzeuge: ein großer Bortheil, der an den gewöhnt lichen Fahrzeugen unerreichdar ist. Es ware fur dergleichen Schiffesige sogar genügend, wenn nur das vorderste Fahrzeug allein wit einem Fasse ausgestattet ist.

Ich will nun untersuchen, auf welche minder toftspielige Beife bie Fahrzeuge in Bewegung gesetzt werden tonnten, und zwar zuerst bei der langsamen Schifffahrt und bei Unwendung der gegenwartig gebrauchlichen Fahrzeuge.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Unbohlen (halage) fur diese Art von Schiffsahrt am wohlfeilsten kommt. Dieses Anhohlen gesicheht gewöhnlich durch Menschen oder Pferde nach der Geschwinzbigkeit und Last, womit man zu thun hat. Die Geschwindigkeit eines Menschen, der auf einem Canale ein mit 50 bis 60 Tonnen beladenes Fahrzeug zieht, beträgt 150 meter in der Zeitstunde; jene eines Pferdes beläuft sich bei einem gleich beladenen Fahrzeuge auf 3600 Meter. Hieraus folgt, daß hier der Nuzessect des Pferdes nur 2% Mal größer ist, als jener des Menschen, obschon ersteres eine 6 oder 7 Mal größere Zugkraft besizt. Der Grund hievon ist in der Zunahme des Widerstandes des Wassers bei der Zunahme der Geschwindigkeit gelegen. Da die tägliche Unterhalbung eines Pferdes mit seinem Treiber offenbar mehr als das 2% sache Gentlen

bas Unhohlen der Fahrzenge mit Menschentraften offenbar vor jenem mit Pferden, obichon es langfamer von Statten geht, den Borzug. Bollte man hingegen mit Menschen dieselbe Geschwindigkeit wie mit Pferden, b. h. eine Geschwindigkeit von 3600 Meter in der Zeitsftunde erzielen, so waren 6 anstatt einem Menschen erforderlich!

Beim Aufmartefabren auf Stromen und Rluffen, die eine mebr ober minder rafche Stromung baben, machft ber burd bie Gefdminbigfeit bes Sahrzeuges bedingte Biberftand noch um bie Gefdwin. Digfeit bes Baffers, welches fich in entgegengelegter Richtung bewegt. Go muß man auf ber unteren Geite, wo die mittlere Ge. fcminbigfeit ber Strbmung 2500 Meter in ber Zeitftunde beträgt, ju ben 1500 Metern ber Geschwindigfeit bes von Menfchen gezoge: nen Rabrzeuges noch jene 2500 bingugablen, fo daß bie Gefammt: gefdwindigfeit 4000 Meter in ber Beitftunde ausmacht. ber Biberftand im Berhaltniffe bes Quabrates ber Gefconindigfeit macht, fo merben alfo bier jum Unboblen eines Sabrzeuges von 50 Tonnen, mozu auf einem Canale nur ein Menich erforderlich mar, bei gleicher Geschwindigfeit 7 Denfchen nothig fenn. aber iberdieß noch die Rraft gerechnet werben, die gur Ueberwindung Des Biderftandes (ber burch ben Abfall bes Bluffes, ben bas gabr: geng nach Urt einer ichiefen Rlache binanfteigt, erzeugt wirb, und ber mit bem Gefalle und bem Gewichte bes Rabrzenges im Berhalt? eiffe ftebt) nothig tft. Diefe Rraft ift fur ben fraglichen Sall jene eines Menfchen, wonach man alfo bier 8 Menfchen ober bie 14malige Rraft eines Pferbes bebarf, um bas gabrzeug mit einer Befcminbigfeit von 1500 Metern in der Zeitstunde gu treiben. Unter Diefen Umftanden wird es vortheilhafter, bas Unhohlen von Pferben verrichten gu laffen, und beren lauf um fo Bieles langfamer gu maden, baf nur 1500 bis 1800 Meter auf die Stunde tommen. einer großeren Gefdwindigfeit mußte namlich die Babl ber Pferbe in einem großeren Berhaltniffe fteigen, ale ber Rugeffect, ben fie ge: ben; beffen ungeachtet wird jedoch ber Rugeffect immer noch um ein Drittheil geringer ausfallen, weil die Pferde ohne großere Ermubung innerhalb berfelben Beit einen brei Mal grbferen Beg gurdtlegen Sieraus ergibt fich, daß ber Gang bes Pferbes gum Un: holen weniger geeignet ift, als jener bes Denfchen.

Diefe Betrachtungen veranlaßten mich, nach einem anderen Unhohlspsteme zu forschen, welches hanptsächlich ba anwendbar mare, wo wegen der raschen Strdmung eine bedeutende Kraft nothig wird, und welches eine vortheilhaftere Benuzung der menschlichen Kraft, als beim horizontalen Zuge zuließe und bei welchem diese Kraft per Individunm und bei einer Geschwindigkeit von 1500 Metern in ber Zeitstunde nur auf 12 Kilogr. angeschlagen wird. Diese Ges schwindigkeit des Anhohlens ist beinahe derjenigen gleich, die ein Mensch in einem Tretrade (roue à chevilles) hat; allein in lezterem Falle erzeugt er eine Kraft von 65 Kilogr., welche der Halfte des Gewichtes seines Korpers gleichkommt, und welche um 5 Mal großer ist, als die Zugkraft des Anhohlens: abgesehen von ber Muskelstraft, die der Mensch wenigstens augenbliklich ausüben kann.

Auf diefes Princip habe ich mein Berhoblfuftem (systeme de tonage) fur Die langfame Schifffahrt, welches man in Sig. 1 im Durchichnitte und im Grundriffe fieht, gegrundet. In ber Rabe bes Bordertheiles eines nach gewöhnlicher Art gebauten Rabrzeuges fiebt man borigontal eine Trommel A, Die die Form eines abgeftugten Res gele bat, angebracht, und gwar fo, baß fie fich in Bapfenlagern, welche fich in ben Seitenwanden des Schiffes befinden, brebt. Diefe Trommel besteht aus mehreren Schelben, durch welche eine Achse lauft; swifden biefen find in Entfernungen von 20 Centimetern von einander Brettchen befestigt, welche als Tritte fur die Derfonen Dies nen, ble fich auf der einen Geite bee Rades in den horizontalen Ras Dius ftellen, und in bem Daafe, ale fich Die Trommel umbrebt, von einer Stufe auf Die andere fleigen. Soll bas Schiff anhalten, fo treten die Arbeiter von der Trommel auf den Boden B ab. Bum Muflegen ber Urme mabrend bes Tretens ift über ber Trommel ein unbewegliches Querbolg angebracht, wodurch bie Arbeiter augleich auch in Stand gefest werden die Birfung ibrer Schwere auch noch durch iene ber Mustelfraft ju verftarten, um die tegelfbrmige Trommel, je nachdem fie mehr ober weniger Biderftand erfahrt, gegen ben großen ober gegen ben fleinen Durchmeffer umgutreiben.

An dem Umfange der Scheiben find jur Aufnahme des Anhohle seiles Austehlungen angebracht, deren Inneres, da das Seil nur eie nen Theil ihres Umfanges umfassen tann, jur Berhatung des Absgleitens des Seiles ausgeschweift ift. Das Seil muß auf jene Scheibe gebracht werden, deren Durchmeffer der Geschwindigkeit, die man dem Fahrzeuge geben will, und der Intensität der zu Gebot stehenden Kraft entspricht. Die beiden Theile des Seiles laufen, nachdem sie die Rehle verlassen, über zwei Rollen C, welche am Bordertheile des Schiffes und an jener Seite angebracht find, von der aus das Anhoblen Statt zu finden hat. Lezteres selbst geschiebt auf solgende Weise.

Die beiden Enden des Seiles werden abwechselnd von zwei Menschen, welche fich nach einander auf dem Leinpfabe bewegen, angezogen; so zwar, daß der eine ruht, nachdem er das Ende des Seiles an einen Pfosten am Ufer gebunden hat, mahrend der andere

Das andere Ende in dem Maafe anzieht, als fich das Seil abroutt. hierauf steigen eine oder mehrere Personen auf die Arommel, um dieser eine solche rotirende Bewegung mitzutheilen, daß sie an dem angebundenen Theile zieht. Nach entgegengesezter Richtung wird gearbeitet, wenn das Fahrzeug in der Nahe des Pfostens angelangi ift, und wenn der zweite Anhohler seinerseits das Tau an einen and beren Pfosten gebunden hat, u. s. f.

Bei dieser Arbeit wird das Fahrzeug beständig auf einen firen Punkt verhohlt, wobei die Arbeiter keine andere Gewalt auszudben branchen, als das Seil zu halten, indem sie dasselbe in dem Maase anziehen, in welchem es sich von der Trommel abwindet. Die Geschwindigkeit der Bewegung der Anhohler wird doppelt so groß sept als jene des Fahrzeuges (d. h. sie wird 3000 Meter oder "Meilen in der Zeitstunde) betragen; da sie jedoch durch hausiges Rasten, welches so lange dauert, als die Bewegung dauerte, unterbrochen wird, so konnte sie, wenn es nothig ware, eben so leicht noch verboppelt werden. Die Anhohler muffen übrigens mit ben an der Trommel verwendeten Arbeitern wechseln; indem leztere diese Arbeit. welche hauptsächlich nur einige Muskeln anstrengt, in die Länge nicht ausbalten wurden.

Diese Berhohlmethode ließe sich auf die Canalichifffahrt nur bann mit Bortheil anwenden, wenn man die Geschwindigkelt der Fahrzeuge erhöhen wollte; denn bann wurde ein einziger auf dem Rade tretender Arbeiter die Arbeit von 5 Unhohlern vollbringen, wo man dann die Geschwindigkeit von 1500 Metern in der Zeitstunde verdoppeln tonte. Das Seil mußte jedoch hier um eine Scheibe laufen, deren Dalbmeffer mit bieser Geschwindigkeit im Berhaltniffe ftunde, damit jene bes Arbeiters nicht wechsle.

Die Bortheile dieses Spftemes werden sich jedoch bei der Flußschifffahrt noch fuhlbarer zeigen, indem diese wegen der Stromungen
die Anwendung mehrerer Unhohlpserde, deren Geschwindigkeit zur Erzielung des moglich größten Ruzeffectes auf das Drittheil der Geschwindigkeit eines Pferdes an einem Lastwagen oder auf die Geschwindigkeit eines in dem Tretrade tretenden Arbeiters vermindert wird, fordert; so daß unter diesen Umständen der Ruzeffect eines Menschen beinahe jenem eines Pferdes gleich wird.

Diefes Resultat ift, so außerordentlich es auch scheinen mag, nichts weniger als eine Sopothese; es grundet sich allerdings auf Die Theorie, ift aber durch die Praxis bewährt. Gine nach demselben Principe erbaute Baggermaschine wird seit zwei Jahren zur Retnigung bes hafens von La Rochelle verwendet; wobei sich ergab, daß funf mit einem abnischen Rade arbeitende Personen eben so viel

leiften, ale fruber vier Pferbe, bie ju bemfelben 3mete an einer ans beren Baggermafchine verwendet murben.

Die von mir in Borschlag gebrachte Maschinerie ist eben so eins sach als wohlseil, und gestattet überdieß bie Intensität der Kraft mit leichtigkeit nach jener der Stromungen, welche hausig wechselt, absandern zu konnen: ein sehr wichtiger, weder bei der Anwendung von Pserden, noch bei der Anwendung von Dampf erreichbarer Bortheil. Dabei muß noch in Anschlag gebracht werden, daß bei gleichem Kostenauswande die Kraft des Menschen vor jeder anderen Triebkraft den Borzug verdient, weil die von Menschen betriebenen Maschinen im Allgemeinen im Berhaltnisse des geringen Kaumes, den sie einznehmen, einfacher und leichter sind; weil man von der Intelligenz der Menschen und von der Geschmeidigkeit ihres Körpers bei den bäusig nothigen Modificationen der Kraft, der Geschwindigkeit und ber Richtung Nuzen ziehen kann; weil sich die Menschen leicht zu vielen anderen Iwesen verwenden lassen; und endlich weil hiedurch der arbeitenden Classe Borschub geleistet wird.

Bollte man bie hier besprochene Berhoblmethode auf bas oben beschriebene rollende Fahrzeug anwenden, so murden hieraus gewiß febr große Bortheile erwachsen, namentlich fur die Flußschifffahrt.

Ich habe oben bemerkt, daß, um von bem Principe der Abnahme bes Widerstandes des Wassers sur bie schieffahrt vollem Gewinn zu ziehen, die Geschwindigkeit des Fahrzeuges eine solche senn muffe, daß dieser Widerstand beinahe nichtig wird, und daß daß Tahrzeug nur mehr jenem Widerstande, den ein Geschoß erfährt, ausgesezt ist. Obschon sich nun nach den in dieser Hinselt angerstellen Bersuchen dieser Punkt nicht wohl bestimmen läßt, so glaube ich, der Analogie mit dem Geseze der Junahme des Widerstandes des Wassers nach zu schließen, daß die Geschwindigkeit des Fahrzeuges 20 bis 24,000 Meter (5 — 6 franz. Meilen) in der Zeltstunde betragen muffe, wenn jener Punkt, bei welchem dieser Widerstand nicht mehr fühlbar ist, eintreten soll. Da nun eine solche Geschwindigkeit selbst im Galopp, wobei die Jugkrast der Pferde beinahe auf Rull herabsinkt, nicht erreicht werden kann 61), so muß man zur

<sup>61)</sup> Dies gilt jedoch nur von stehendem Wasser; benn auf einem Flusse ift biefes Biel. um so niederer gestelt, als die dem Fabrzeuge entgegenwirkende Stromung eine größere Intensität hat, und bemnach das Fahrzeug aus dem Wasser berauszuhrben trachtet. Dann more die Anwendung von Pserden zur Erzielung iner schnellen Schiffahrt vielleicht in einigen Fallen thunlich. Doch ist zu bewesten, daß, obschon der Wiederstand des Bassers durch die Wirtung der gemeinschaftlichen Geschwindigkeit des Brwegten und der Strömung sehr vermindert wird, für diese Balle doch ein so bedeutendes Flusgestal erforderlich ift, das hier bette Balle doch ein so bedeutendes Flusgestal erforderlich ift, das hier bette für die Bestehand entsteht, der von Pserden in Galopp ober in geskreitem Arotte nur schwer überwunden werden durfte.

Erreichung dieser Birkung zur Anwendung von Schaufelrädern oder zu Berhohlmitteln seine Juflucht nehmen. Man darf hiebei nicht vergeffen, daß wenn das Fahrzeug ein Mal einen solchen Impuls erlangt hat, daß es dem aus seiner Untertauchung solgenden Bidersstände des Wassers nicht langer mehr ausgesezt ift, die geringste Kraft zur Unterhaltung der Bewegung ausreicht. Diese Schifffahrt wird demnach Zeit und Kosten ersparen, und überdieß auch noch den Borthell gewähren, daß sie nur eine geringe Wasserhöhe erfordert, indem die Fahrzeuge gleichsam auf der Oberstäche hingleiten werden. Bei der Anwendung von Dampsbooten mit Ruderrädern werden jezoch die Rader in dem Maaße tieser gestellt werden mussen, in welschem sich die Fahrzeuge aus dem Wasser erheben, wozu abermals ein eigener Mechanismus erforderlich ware.

Bei ber Benugung Diefer Urt von Sahrzeugen vermeldet man allerbinge die ichiefe Richtung, in welcher bas Berhohlen gefchieht, und welche einen großen Berluft an Rraft veranlaft, indem fie bie beftanbige Unwendung bee Steuerrubere, auf welches ber Biberftand bes Paffers zu mirten bat, erforbert. Allein biefer nachtbeil ift febr unbedeutend im Bergleiche mit bem Berlufte an Rugeffect, ber fich an ben Schaufelrabern ergibt , indem 1) biefe Raber , wenn bie Strbmung bes Baffere fehr bedeutend ift und in ber Richtung der Schaufeln Statt bat, taum einen Stugpuntt fur Die Schaufeln finben, und alfo eine febr große Befdwindigfeit befigen muffen; und indem 2) die untergetauchten Schaufeln, ba fie gegen bie Bewegungerich. tung bes Sahrzeuges mehr ober weniger ichief geftellt find, nur un= volltommen gur Kortichaffung bes Sahrzeuges wirten, fo bag ber größte Theil ber Triebfraft rein verloren geht. Denn biefe Schief. beit verurfacht nicht nur einen Berluft an Effect; fondern ber Biberfand bes Baffere, ber in fenfrechter Richtung wirft und ber feines: wege auf ben Bang bes Sahrzeuges Ginfluß ubt, ift weit großer ale jener Biderftand, ber in borigontaler Richtung eine nugliche Kraft ausubt; indem fich in erfterem galle Die Gromung burchaus nicht ber Birtung ber Schaufeln entzieht, wie im zweiten.

Das Berhohlen ber Schiffe um einen firen Puntt, wobei bie Triebfraft direct mittelft Tauen oder Ketten ausgeübt wird, ist zwar nicht mit denselben Nachtheilen verbunden; allein es ist bei ben Krummungen ber Flusse schwer Stugpuntte berzustellen, welche sich fortwährend in der Bewegungerichtung bes Fahrzeuges befinden: woraus denn Berlust an Zeit und momentane Unterbrechung der Bewegung erwächst. Diese Schwierigkeiten scheinen troz mancher sunreicher Erfindungen, die wir besigen, nicht einmal fur die gewohnsliche Schiffsahrt auf eine genugende Weise gehoben worden zu senn;

um fo weniger find baber biefe Methoden auf Die ichnelle Schifffahrt, welche teine Rubepuntte geftattet, anwenbbar.

Erftaunt über bie Binberniffe, welche bie von ben gahrzeugen getragenen Schaufelraber barbieren und von ben Schwierigkeiten bes Berhoblens betroffen, fucte ich ein gemischtes Berfahren, welches Die Bortheile beiber in fich vereint, und beren Schwierigkeiten fo viel als moglich befeitigt, ausfindig ju machen. Dan bedurfte gum Berhoblen allerdings eines firen Stugpunttes, allein beffen Unbeweglichteit war blof in Begiebung ju bem Rabrgeuge nbibig; ferner mußte ber Snigpunft vor bem Sahrzeuge und in der Richtung ber Bemes gung beffelben angebracht werben, ohne in einer feinem Laufe ents gegengefesten Richtung barauf jurutzuwirten. Diefen Stagpuntt tonnte ich nun lediglich in dem Biberftanbe bes Baffere gegen ble Schaufeln eines Rabes finben, welches mittelft einer endlofen Rette gegen bas Sahrzeug angezogen wirb, wobei bie Rette ober bas Zau burch einen Puntt lauft, ber fich unter bem Smpreffionemittelpuntte bes Wiberftanbes ber Rluffigfeit befindet, bamit ber Bug nicht auf bie Mofe bes Rabes und bann auf bas Rabrzeug guriffmirten tonne.

Bei biesem einfachen Berfahren, bei welchem bas Fahrzeng von bem Gemichte ber Raber befreit wirb, wird ber Wiberstand bes Baffers gegen bie schiefen Schaufeln lediglich bazu mitwirken, bas Jahrzeng in Gang zu erhalten, weil ber Jug hier auf diesen Widerastand, berselbe mag waages ober sentrecht wirken, ausgelbt werben wird. Un ben Dampfbooten bingegen wird der größere Theil ber Triebtraft, wie bereits gesagt worden ift, ohne ingend einen Nuzeffect zu erzengen, bloß zur Neberwindung best in sonfrechter Richtung Statt sindenden Widerstandes verwendet.

In Sig. 2 ersieht man biefes Rab, welches ich bas Berhohltab (tone) nennen will, mit A bezeichnet. Seine Uchse oder seine Zapfen breben sich in Pfanuen, welche an dem vorderst Eude zweier an dem Babrzeuge besestigter Urme A, womit das Rad 5 bis 6 Meter vor dem Bordertheile des Fahrzeuges erhalten wird, angebracht sind. Die Länge der Uchse des Rades tommt der Breite des Fahrzeuges gleich. Das Rad selbst besteht aus einem leeren Fasse, welches ihm Schwimmtrast glot, und welches mit Schaufeln, die durch eiserne Reisen verbunden sind, umgeben ist. Der außere Umsang des mittsleren dieser Reisen ist mit einer ausgeschweisten Kehle versehen, und in dieser Kehle läuft ein endlosed Tau oder eine derlei Kette C, welche zugleich auch um ein anderes, in dem Bordertheile des Fahrzeuges besindliches Rad D geschlungen ist. Un der Welle dieses leze teren Rades besindet sich ein kleines Rad E, in dessen Auskehlung ein zweites endloses Tau läuft, und welches durch dieses von der

tegelfdrmigen, bereits oben beschriebenen Trettrommel G in Bewegung gefest wird.

Das Spiel dieses Apparates ist leicht zu begreifen. Wenn mam namlich die Trettrommel durch Arbeiter, welche man an der Seite G'aufstellt, in rotirende Bewegung versezt, so wird diese Bewegung durch das endlose Tau F an die beiden dan einer und berselben Belle aufgezogenen Rader E,D, und vom diesen durch das endlose Tau C an das Berhohlrad A fortgepflanzt. Dadurch wird dieses Rad von dem unteren Taue C'angezogen, so daß das Fahrzeug nach dieser Seite vorwarte schreitet; will man se dagegen nach der entgegengesezten Richtung treiben, so brauchen die Arbeiter nur auf die Seite G" der Trommel zu steigen, um zu bewirken, daß das Rad A durch das obere Seit C" nach der entgegengesezten Seite gezogen wird.

Die Durchmeffer ber Trommel und ber 3mifchenraber muffen ber Gefdwindigfeit; welche man erzielen will, und ber Intenfitat ber Triebfraft und bes Biberftandes angepaßt fenn. Bei ber ichnellen Canalidifffahrt, mo bie Gefdwindigteit ber Rabrzeuge menigftens 20,000 Meter (5 frang. Meilen) in ber Beirftunde beträgt, mirt jene ber Schaufeln des Berhohlrades beilaufig' 24,000 Meter ober 16 Mal bie Gefdwindigfeit eines im Tretrade tretenben Arbeiters betragen. Da fich mun' an allen' Dafdriten bie Rraft umgefebre wie bie refpectiven Gefchivindigfeiten gu bem Biberftande verhalt, fo folgt' bieraus, bag bas Durchfchnittegewicht reines jeden auf bie Erommel geftiegenen Arbeitere, namlich febuftitogr., auf Die Schaus feln bes Berhoblrades nur eine Gewalt von 4 Rilogr. aneibr. Der Biberftand, ben ein Schiff von 50 Tounen, welches mit ber angegebenen Gefchwindigfeit auf einem Canale fahrt, finder, laft fich auf 12' Rilogr. anfchlagen, und Diefer' Biberftand tommt fenem gleich, ber fich bet einer Geschwindigfelt von 1500 Metern in ber Beitftunde ergibt, wenn bas Rahrzeng' von einem Menfchen gezogen wird. Es werben bemnach brei Perfohen gu biefem Manbver bin: reichen; benn ber Biderftand wird auffibas Minimum berabfinten, meil bas Rahrzeug nicht langer mehr ber Birtung bes Baffers aus: gefegt fenn wird, wenn es ein Mal ben gur Erzielung ber gebbrigen Befdwindigfeit erforberlichen Impule befommen bat, und wenn es fich alfo nur mehr um Unterhaltung einer gleichmäßigen Befdwin: bigfeit handelt. Die Babl ber Arbeiter fann fbrigens im Rotbfalle augenbliflich vermehrt werten, wenn bie Tragbeit bes Sabrzeuges übermunden und ihm eine Gefdwindigfeit von 20.000 Deter in der Beitftunde gegeben werben foll; ober bie Bermehrung tann bei ber B'ufichifffahrt wegen bee bem Gefalle entfprechenden Biberftanbes

eine bleibenbe fepn, obwohl diefer hier jum Theil burch ben grbferen Ruzeffect ber Triebfraft, welcher fich aus der hier eintretenden Berminderung ber Geschwindigfeit des Fahrzeuges ergibt, ausgegliden wird. Die Erfahrung allein wird übrigens zeigen, welche Kraft ben verschiedenen Fällen dieser Art von Schifffahrt entspricht.

Bei der Anwendung dieses Berhohlrades wird der Biderstand, den das Baffer beständig gegen das Steuerruder leistet, wenn die Schiffe schief gezogen werden, wegfallen; indem bier das Fahrzeug beständig in der Richtung seiner Achse gezogen wird, so daß es gar keines Steuerruders bedarf. Um jedoch das Schiff umwenden oder auch seine Direction abandern zu konnen, bringe ich austatt des Steuerruders eine Art von Haspel K an, deffen Flügelstächen, da sie mit der Achse des Fahrzeuges parallel laufen, von Seite des Baffers keine Stofe zu erleiden haben. Dieser Haspel wird mitzeist der Kurbel L von dem Steuermanne in Bewegung geset, und genügt, um das Schiff nach allen Richtungen umzudrehen.

Es verftebt fich von felbft, bag man ftatt der Trettrommel auch eine Dampfmafdine anwenden tann , um bas Berhohlrad in Bemes gung ju fegen, im Ralle bie Menfchentraft bie und ba ungureichenb befunden wird. Doch follte man fo viel als moglich ju vermeiden fuchen, ju biefen Dafdinen feine Buflucht nehmen ju muffen, inbem beren Unwendung auf bie Schifffahrt, und namentlich auf jene, bei welcher ein großer Bechfel in der Intenfitat der Rraft und der Befcwindigteit erforderlich ift, bamit bas Rabrgeug vom Rubeftande gu einer ichnellen Bewegung übergebe, oder wenn die Stromung mech. felr; mit großen Unannehmlichkeiten verbunden ift. Der Dechanismus der Dampfboote und die Triebtraft felbft laffen fich diefen Dos bificationen betanntlich nur fchmer anpaffen; und zweitens erhobt bas Gewicht ber Mafchine mit ben bagu geborigen Theilen bie Baf. fertracht und ben Biberftand, fo baß bie Ladung nur mehr febr gering fepn fann, und baf mithin bie Transportfoffen bedeutenber merben, ale bei irgend einem anderen Berfahren : befondere menn man bedenft, baß man Mafcbinen von 60 bis ju 80 Pferbefraften braucht, um eine großere Geschwindigfeit ale burch bas Unhohlen gu erzielen. Das von mir vorgeschlagene Guftem bat bemnach vor ben bieber gebrauchlichen außerordentliche Bortheile voraus. oberflächliche Renneniß ber Grundfage ber Statit und Sybrobynamit wird genugen, um fich von ber Richtigfeit ber Theorie und bee Effectes, ber fich überdief leicht burch Berfuche bemabren laft, gu überzeugen. Ich ließ mich bei meinen Forschungen lediglich von bem Streben nach Forberung bes allgemeinen Beften leiten, und wenn ich mir meine Erfindung auch burch ein Datent ficherte, fo gefcab

bieß boch nur in ber Abficht, um mir eine geringe Entschäbigung gu fichern, auf bie ich jedoch gleichfalle verzichten will, um andere gu Berfuchen gu ermuntern, welche ich in meiner Stellung nicht unternehmen kann. 63)

## LXVII.

Ueber eine verbesserte, von J. Flight ersundene Methode im Falle des Brechens oder Reißens von Seilen das Herabfallen der an ihnen aufgehängten Lasten zu vers huten.

Mus ben Transactions of the Society of Arts. Vol. L. P. II. S. 84. Wit Mbbildungen auf Tab. VI.

Die Gesellschaft hat bereits im Jahre 1818 Orn. Prior fit eine ber gegenwärtigen abnliche Erfindung, welche bestimmt war in ben Steinsohlengruben im Falle bes Brechens bes Aufzugseiles bas herabsturzen ber Rubel zu verhindern, eine Belohnung zuerkannt; sie fand sich jedoch veranlaßt diese Belohnung zu wiederholen, da es bergestellt ift, daß Flight gleichfalls ein Originalersinder ift, und da seine Borrichtung doch in einigen Dingen von der alteren abweicht. Sie fuhlt sich um so mehr biezu aufgesorbert, als J. Flight ein Junge von nicht mehr als 12 Jahren ift, und bei einiger Aufmunterung vielleicht noch Manches leisten kann.

In ber auf Taf. VI. Fig. 24 beigegebenen Zeichnung ift a die aufzuziehende Laft und b, b ein Durchschnitt eines Theiles des seutzrechten Schachtes, in welchem sich die Last bewegt, und bessen gegenzüberliegende Seiten so ausgeschnitten sind, daß sie gleichsam zwei Zahnstangen bilben. Unter der Last befindet sich der Blot c, an welchem mittelst Schrauben, jedoch lose, die Arme oder Sperrkegel d, d festgemacht sind. Bon den unteren inneren Enden der Arme laufen die Orähte oder die dunnen Stabe e, d aus, an deren oberen Enden sich Dehre befinden, die an einem Zapsen sirirt sind. Un demselben Zapsen ist aber auch das Seil f und die Spiralfeder g befestigt. In dem Blote c ist ein Kalz angebracht, worin sich der Zapsen frei bewegen kann. Es erhellt nun offenbar, daß zwei entgegengesetzte Rrafte: nämlich die Spiralfeder g und die Spannung

<sup>62)</sup> Weitere Aufichluffe uber bie Bebingungen, welche ber Patenttroger fiellt, fann man bei bem Director ber polytechnifchen Gefellichaft in Paris erholen.
A. b. D.

<sup>63) 3.</sup> Flight erhielt von ber Gefellichaft bie filberne Ifis-Mebaille. X. b. R.

Des Seiles f, die der gangen aufgehangten Last gleichkommt, auf den Bapfen wirken. So lange die leztere dieser Rrafte größer ift, als die erstere, wird der Japfen in dem oberen Ende des Falzes zurakzgehalten werden, und babei werden die Stangen e, e die aus der Zelchnung ersichtliche Stellung beibehalten. So wie hingegen das Seil f bricht, wird sich die Spiralfeder g, indem sie keinen Widerz land mehr ersährt, zusammenziehen, und indem sie dieß thut, die Stangen e, e aus einander treiben. Die Folge hievon ist dann, daß die Arme in die durch punktirte Linien angedeutete Stellung gelangen, und hiedurch, indem sie in die Jahnstangen an den beiden Seiten einfallen, das Herabstarzen der Last verhüten.

## LXVIII.

Ueber verbefferte Methoden Rohlen zu brennen.

(Aus bem American Railroad Journal.)
Mit Abbitbungen auf Tab. VI.

Der große Berluft an Roble und der gangliche Berluft der fluchtigen Bestandtheile, der bei der gewöhnlichen Methode Roblen gu
brennen Statt findet, führte zur Erfindung zweier Berfahrensweisen,
bei benen die Quantitat der erzielten Roblen beinahe eben so groß
ift, wie beim Bertoblen in eisernen Cylindern, und bei denen die
flüchtigen Bestandtheile zugleich auch aufgefangen werden tonnen.

Die erste dieser Methoben, die sich hauptsachlich fur bartes Solz, welches nur wenig harzige Substanzen enthält, eignet, wird in einem Ofen von der Form eines Eplinders, oder vielmehr von der Form eines abgestuzten Regels, dessen Basis nach Oben gerichtet ift, vorgenommen. Dieser Ofen kann unmittelbar über dem Erdboden aus Rasen oder Lehm gebaut werden; bester ist es jedoch, wenn man ihn so tief in den Boden einsenkt, daß die ausgeschlagene Erde zur Bollendung des oberen Theiles des Ofens dienen kann. In einem einzigen Falle, nämlich an der Gießerei von West Point, sahen wir einen derlei Ofen mit Bakteinen ausgeschlttert.

Um einem folden versenkten Den die zur Unterhaltung ber Berbrennung notifige Luft juguführen, werden von der Oberflache bes Bodens bie an die Sohle des Dfens irdene Rohren geführt. Diese Rohren, die hinter der Futterung liegen, treten entweder in der Rahe des Bodens in die Sohle, oder sie find in kleine gemanerte Gewollbe, welche mit dem Inneren des Ofens communiciren, eingeziezt. Um Scheitel kann der Ofen mit einem Bekel aus Elsenblech geschlossen seyn; zum Aufsezen von diesem muß, wenn nicht schon

die Fütterung bes Dfens aus Mauerwert besteht, wenigstens oben ein Ring aus Baksteinen gemauert seyn. Der Dekel muß rings berum um drei bis vier Joll über den Ofen hinausragen, und mit mehreren Deffnungen versehen seyn, von denen sich die eine im Mittelpunkte, die anderen hingegen im Umkreise herum besinden. Durch jede dieser Deffnungen führt eine kurze Rohre aus Gisenblech, und jede dieser Rohren ist mit einem eisernen Stopfer versehen.

Dumas gibt für diese Defen 10 Fuß Durchmesser und 9 Fuß Tiefe an; die mittlere Robre hat 9 30ll im Durchmesser; von ben 4 kleineren im Umfange befindlichen hingegen hat jede 4 30ll im Durchmesser. Der Ofen in West Point hat bei 9 Fuß Tiefe 12 Fuß im Durchmesser.

Bum Behuse ber Berdichtung ber fluchtigen Bestandtheile ift in ber Rahe bes Scheitels bes Ofens eine Deffnung angebracht, in welche eine gußeiserne ober irdene Rohre eingesett ist. Diese Rohre communicire mit einer kleinen aus Bakftelnen gemauerten Kammer von beiläusig 18 Joll Lange auf einen Fuß in der Breite und auf 15 Joll Hohe; in diese Rammer tritt die Rohre beiläusig in der Mitte ihrer Sohe. Bom Scheitel der Kammer läuft eine Rohre aus Gisenblech aus, die, nachdem sie 4 bis 5 Fuß hoch senkrecht emporgestiegen, eine wagrechte Richtung annimmt und in dieser noch 15 Fuß weit fortläuft. Da in dieser Entfernung keine Gefahr der Eutzündung mehr Statt sindet, so kann die Rohre von hier an aus Holz bestehen. Die Berlängerung der Rohre communicirt mit einem nach dem Woolfschen Principe eingerichteten Berdichtungkapparate, der jedoch aus gewöhnlichen Fässen zusammengesezt werden kann.

Wenn man den Ofen sullen will, so pflanzt man in deffen Mitte zuerst einen Baum auf, ber an Sobe der Tiefe der Ausboblung gleichkommt, und der mittelft eines um ihn gelegten haufene Holztohlen an Ort und Stelle aufrecht erhalten wird. hierauf mablt man eine Anzahl größerer Scheite aus, und legt diese in solcher Art auf den Boden des Dsens, daß sie strahlensbrmige Zuge bilden, welche sich da endigen, wo die Luftrohren durch die Fütterung drinz gen. Quer über diese Scheite wird dann eine horizontale Schickte von Scheiten gelegt. Die strahlensbrmigen Scheite dursen weder den mittleren Pfosten, noch die Fütterung des Ofens berühren. Die auf sie gelegten Schichten hingegen mulfen sich von dem einen bis zur anderen erstreten. Die weiteren Schichten mulfen auf solche Weise auf einander gelegt werden, daß so wenig freier Raum als moglich awischen ihnen bleibt; besonders ist in der Rahe des Umfanges dierzunf zu sehen. Wenn der Ofen sonach gefüllt ift, so wird der mitte

lere Baum ausgezogen, ber Detei aufgesest, und biefer auf zwei 3oll Sbbe mit trotener Erde bebett.

Racbdem man die Stopfer aus ben in bem Detel befindlichen Robren ausgezogen bar, werden burch bie mittlere Robre glubende Robs len eingetragen, Die auf ben Roblenbaufen fallen, womit ber mittlere Pfoften umgeben murbe, und welche benfelben angundet. Bierauf wird bie mittlere Robre verftopft, bamit ber Bug gegen die Mugenfeite ber Solgmaffe bin geleitet wirb. Die übrigen Rohren beginnen Dann Rauch auszuftoffen, ber mit einer Rlamme umgeben ift. Cobald biefe Rlamme jedoch ihre blaue Karbe verliert und weiß undwollig ju werden beginnt, fo werden ble Renerzuge leicht verftopft, Damit Die Mundungen ber absteigenden Luftstrome folder Dagen verfleinert werden, und bamit ber Bug gegen ben Berbichtungeapparat bin geleitet werbe. Bollte man feine Gaure auffangen, fo mußten Die Robren in dem Detel nur jum Theil verftopft merben. innerhalb bes Dfens von Statten gebenbe Berbrennung tann mittelft Der Luftrobren und ber in ben Detel eingefesten Robren regulit merben. Go laft fich eine ju rafche Berbrennung, welche an irgend einer Stelle Statt findet, unterbrechen, indem man bie einzelnen Enferbhren und ben ihnen gegenuber liegenden Bug volltommen verfoließt; follte die Berbrennung bingegen gu trag fenn, fo muffen Diefe Robren moglichft weit gebffnet werben, bie bie gehorige Lebbaftigfeit bergeftellt ift.

Un einem Dien von 10 guß Durchmeffer auf 9 guß Sobe Dauert der Brand 60 bis 80 Stunden. Man ertennt Die Bollendung beffelben, wenn fich bie obere Bolgichichte in Gluth befindet. Ift dief ber gall, fo bffnet man fur eine turge Beit fammtliche Buge, mit Ausnahme bes mittleren, bamit eine Quantitat Roblenwafferftoff. gas ausgetrieben werbe, bie, wenn fie auch bem Producte in Binfict auf Quantitat feinen Gintrag thun murbe, boch baffelbe bei ben Raufern in geringere Gunft ju fegen pflegt. Gobald Die eigenthum. liche Bafferftoffgas. Rlamme verschwindet, muffen fammtliche Luftrobren und Buge nicht nur mit ihren Stopfern verschloffen, fonbern auch noch mit Thon verlegt werben; auch foll man biefelben gu noch arb. Berer Sicherheit mit Deteln, worin Thon enthalten ift, bedefen. Bon bem großen Detel felbft wird bie trotene Erbe befeitigt, bamit man ibn mit Thon, ber mit Baffer angerubrt worden ift, verfitten fann. Die auf Diefe Beife eingeschloffene Roble braucht 60 bie 80 Stunden jum Abfablen.

Die auf Taf. VI. beigefügten Zeichnungen geben einen beutlichen Begriff von einem Ofen biefer Urt. Big. 8 und 9 ift ein Grundriß und Durchschnitt eines in die Erbe eingefentten Dfens. 'Fig. 10 und

11 zeigen einen unmittelbar auf ber Erdoberflache gebauten Dfen. Fig. 12 ift ber Detel aus Gifenblech, ber sowohl auf ben einen, als auf ben anderen anwendbar ift.

A ift bas Innere bes Dfens. B bie Futterung aus Erbe ober Ball. C ble Rammer, worin ber Theer verbichtet werben kann. d die Rohre, die an den fur die brenzelige holzsaue bestimmten Berdichter fuhrt. 0,0 die Luftlocher; f, f die Mundungen, bei denen die außere atmosphärische Luft eintritt.

In Bennington wurde ein abnlicher Ofen aus Batfteinen uns mittelbar auf ben Erbboden gebaut, und mit einer Ruppel aus Batskeinen überwöllt. In der Mauer war eine Thure gelaffen, bei der bas holz eingetragen werden konnte, und die nach geschehener gullung des Ofens zugemauert ward. Für Luftzüge wurde dadurch gessorgt, daß man einige Ziegel in dem Gemäuer lose ließ. Das Austloschen des Feuers nach vollendetem Brande bewerkstelligt man mit Baffer: eine Methode, die sich unerwartet vortheilhaft zeigte, indem die mit Bafferdampfen gesätzigte Roble unmittelbar angewendet wert den konnte, und eben so gut war wie solche, die bereits vor mehreren Monaten zubereitet wurde.

In Frankreich nimmt man an, daß Defen diefer Urt beinabe um 25 Proc. mehr Ertrag geben, als die gewohnlichen Roblenmeiler. In Best Point ergab sich ein noch gunstigeres Resultat; benn man erzielte um 50 Proc. mehr als nach der gewohnlichen Methode. Dieser Unterschied erklärt sich daraus, daß man in Frankreich sein haupt augenmert auf die brenzelige Holzsäure richtete, während man diese in Best Point vernachlässigte. Auch legt man in Frankreich die Scheite auf die oben beschriebene Beise, während man sie in Best Point senkrecht stellt.

In Schweden murbe von Sen. Schwart ein Upparat erfun: den, ber bauptfachlich auch jur Gewinnung bes Terpenthines geeignet ift, ben bas bortige Sohrenholy liefert. Diefer Dfen befteht aus einem Gemblbe ober aus einer Ruppel, Die aus Batfteinen ober Sandfteinen mit einem Gemifc aus Thon und Cand gebaut wird. Gembhnlicher Mortel barf biegu nicht genommen werden, weil er nicht nur burch bie Sige leiben, fonbern von ber brengeligen Bolg: faure gang und gar gerftbrt merben murbe. Dief Gemblbe ift an den Enden von einer fentrechten auf gleiche Beife aufgeführten Mauer gefdloffen. Der Boben bes Dfens besteht aus Erbe und bat Die Form zweier ichwach geneigter ichiefer glachen, welche in ber Mitte gwischen ben langeren Geiten bes Gewolbes in einer Rinne In jeder Endmauer befinden fich zwei Teuerftellen; aufammenftogen. und in einer berfelben find vier Deffnungen angebracht, Die jum Gin:

tragen des holges und jum herausichaffen ber Roble bienen. Der Rauch und Dampf wird in gußeifernen Robren, welche in gleicher She mit bem Erdboben gelegt find, und die von der Mitte der langeren Seiten des Gewblbes auslaufen, abgeleitet; und diese Robren endigen fich in Canale, in denen der Dampf verdichtet wird, wahrend fie ben Rauch in zwei senkrechte Rauchsage entweichen laffen. Ginen Ofen dieser Urt sieht man in Fig. 13 im Durchschnitt abgebilbet.

Diefer Dfen gemahrt ben Bortheil, baß teine Luft in ibn eintreten tann, ausgenommen burch die Reuerftellen, Die ftete mit bren: nenbem Brennftoffe erfallt erhalten werben, and bag gerabe jenes Brennmaterial, aus dem feine Roblen bereitet werden, namlich bie fleinen Mefte und 3meige, am beften gur Unterhaltung bes Reuers auf ben Beigftellen geeignet find. Beim Gintragen bes Solges mer-Den bie Scheite mit ben langeren Gelten bes Bemblbes parallel und fo gelegt, baß fo wenig leerer Raum ale mbglich bleibt; ausgenom: men in ber Rabe ber Reuerauge, Die jum Bebufe bes Entweichens Des Rauches und ber Dampfe frei gelaffen werben muffen. 3mei Tage Beit reichen bin, um bas Soly in Roble gu verwandeln : man ertenne bas Ende ber Operation aus bem Ericbeinen ber blauen Rlamme von getobltem BBafferftoffgafe an ben Schornfteinen; ift bieß eingetreten, fo merben fammtliche Deffnungen verschloffen und mit Thon vertittet. Rach Ablauf von zwei Tagen bffnet man gwei Deffnungen in bem Bogen des Gewolbes, Die bisber forgfaltig verichloffen gemeien find, gießt jum Bebufe bes Abfablens ber Roblen Baffer ein, und verschließt bann bie Deffnungen abermale. Ablauf von weiteren brei ober vier Tagen bffnet man eines ber Thurden in ber' Endmauer, und tragt noch mehr Baffer ein. Entleeren ber Roble tann jedoch nicht eber porgenommen merben, als bis fammtliche außere Theile bes Apparates bis auf Die Temperatur der außeren ihn umgebenden atmofpharifchen Luft abgefühlt worben finb.

Diese Art von Defen, beren man fich in einigen Gegenden Europa's haufig bedient, liefert um 1/3 Roble mehr als die gewohnlichen Roblenmeiler; auch wird ber Terpenthin und die Saure, Die sonft verloren gingen, gewonnen. Er burfte baber in jenen Gegenben America's, in benen Gisen mit Fichtenkohlen ausgebracht wird, gleichfalls mit Bortheil eingeführt werden tonnen.

Belche Urt von Defen man auch anwenden mag, so ist zu berechnen, ob es wohlfeller tommt, die Roble gleich an Ort und Stelle in ben Balbern auf die gewöhnliche Beise zu erzeugen, oder das holz an ben Ofen zu transportiren. Das Gewicht ber zu trans-

portirenden Roble beträgt allerdings nur den siebzehnten Theil von dem Gewichte des holzes, allein die Defen geben dafür um 'A Roblen mehr als die Meiler, so daß dieser Mehrertrag die höheren Transportfosten wenigstens ausgleichen durfte. Auch ist in Betracht zu ziehen, daß die an Ort und Stelle bereitete Roble beffer ist ale solche, die auf unebenen Straßen weit versahren wurde; und daß bei diesem Berfahren kein Berlust Statt sindet.

### LXIX.

Die Branntweinbrennerei in Niederfüllbach bei Coburg. Vom E. Zeller, Sek. des Großherzogl. badischen landwirthsch. Bereins und Lehrer ber Landwirthschaft am Großherzogl. Schullehrer-Seminarium in Karleruhe.

Dit Abbifbungen auf Sab. VI.

So viel auch in unferer Beit über bas Brennereigewerbe geidries ben murbe, wodurch baffelbe feiner jezigen Bervollfommnung allerdings mehr und mehr entgegengeruft ift, und in welcher Begiebung wir einem Reuenban, Bermbftabt, Schmibt, Diftorius, Dorn, Roll, Sorfter u. a. mancherlei ichagenswerthe Mittbeis lungen zu verdanten haben, fo bat man boch der Lehre von der Un: lage ber zu biefem Gewerbeberrieb notbigen Locale, ibrer zwefmäßigen inneren Ginrichtung, namentlich aber bem nothwendigen Busammenbang und ber Berbindung aller einzelnen Gerathe unter fich immer noch viel zu wenig Aufmertfamteit geschentt. Die Bichtigfeit einer folden Lebre lagt fich indeffen eben fo menig in Abrede gieben, ale Die Babl ber gu bem fraglichen Gemerbebetrieb Dienlichen Gerathe nicht gleichgultig erscheint; bieg bedarf auch um fo weniger einer naberen Begrundung, wenn man bebentt, welch großen Ginfluß jene Berhaltniffe auf die Große bes Baucapitals, auf Erfparnif an Ur: beit und Material außern, und wie gar ju baufig noch aus Mangel an Sachtenntniß felbft große Capitalien auf berartige Ginrichtungen auglos vermenbet merben.

Ram fich nun immerblu eine Lehre, wie die fragliche, bei der Bielfeitigkeit der auf die Anlage folder technischen Ginrichtungen einwirkenden Umftande nur auf allgemeine Grundsage und Andeutungen beschränken, so wird fie boch jedenfalls eine in der That sebi fahlbare Lute ausfüllen.

Ihre Nothwendigkeit ift aber geboten durch den im Gangen ger nommen noch allgu fehr mangelhaften Buftand berartiger Berkftatten, durch die Anforderungen, die man in unseren Tagen an den gebilbeten Theil Des gemerbtreibenden Publicums machen fann, überhaupt aber burch ben Standpunkt, auf ben fich ber ubrige Theil bes Brennereis

gemerbes bereite erhoben bat.

Diegu boffe nun Ginfenber biefes einen nicht gang jumpfctigen Beltrag burch bie Beschreibung einer Brennerei gu liefern, melde fich vermoge ihrer Ginrichtung, inebefondere aber burch finnreiche Berbinbung ber barin aufgestellten Gerathe mefentlich auszeichnet, und bie feiner Unficht nach in jeder Sinficht als vorzugliches Mufter einer Brennereignlage erflatt merben barf.

Es ift dief die von bem Pringen Leopold von Coburg, iezigem Ronige ber Belgier, auf feinem Gute Die berfallbach bei Coburg etablirte Brennerei, welche Ginfender auf einer vor zwei Jahe ren ungernommenen Reife burch Mordbeutschland, tennen gelernt, Die aber auch feine Aufmertjamteit unter ben vielen in ben preugifchen und anderen nordbeutschen Staaten von ihm besuchten berartigen -

Gemerbeanftalten am meiften auf fich gezogen bat.

Das zur Brennerei in Dieberfullbach bestimmte Gebaube ift erft, por wenigen Jahren unter ber Leitung bes bortigen frn. Bermalters Lubloff, eines eben fo vielfeitig wiffenschaftlich als praftifch gebils beten Dannes, aufgefilhrt, aber icon gleich aufanglich nach allen Theilen feiner Conftruction mit Rufficht auf Die jegt barin etablirten technischen Gewerbe angelegt worden. Die gut ihm biefe gelungen, wie finnreich namentlich ber Bufammenhang ber barin aufgeftellten Berathe unter fich gewählt ift, und welch große Raum :, Arbeite: und Materialersparnif biefer gemabre, wird bie nachfolgende Befdrels bung des Gangen barthun. Da diefe aber nur burch Beichnungen beutlich werden tann, fo find folche gu biefem Behuf bier beigefügt.

Sie zeigen nun unter

Sig. 1 ben Grundriß bes Dachbobene;

Sig. 2 den Grundrif des Gebaudes ju gleicher Erde; 199 man

Sig. 3 ben bes Couterraine, und

Big, 4 ben Durchfchnitt, bes Gebaudes nach feiner Lange.

Befdreibung ber einzelnen Riffe, und zwar:

Sig. 1 Grundrif bes Dachboben 6. Diefer enthalt unter ginen Behalter, ber bie gange Brennerei mit Baffer verfieht,

b) bie mit dem Wafferrabe einer benachbarten Muble in Berbindung ftebt, und durch Diefes in Gang gefest wird, ans einem c) eine Rufe jum Bafden ber Rarroffeln, mit zwel Boben,

wovon ber obere aus Latten, die 1/2 Boll von einander liegen, gut

mengefest ift, bamit die beim Bafchen ber Kartoffeln burch bas Waffer anfgeloffen unreinen Theile fich in ben Raum gwifchen jemen gwei Boden gieben tonnen.

d) eine Deffnung, burch welche bie gereinigten Rartoffeln in bas

barunter ftebenbe Dampffaß entleert werben.

e) ben Plat gur Aufbewahrung ber fur Die mochentliche Berarbeitung bestimmten Rartoffeln.

1) eine Malzobrre, in welche der Rauch Des Dfens p geführt

wirb, endlich

g) eine zweite, aber großere Malgborre jum Gebrauch ber Braules tann aber auch, wenn es nothig ift, burch bie befondere Teuerung d, d geheizt werben.

h) bie Schlaftammer fur bas Brau = und Brennereiperfonal.

Big. 2 Grundrif gu gleicher Erbe." Diefer zeigt unter b bie unter gleicher Biffer bereite ermabnte, bier mit einem Sahn verfebene Rohre. Durch legtere tann bas jum Ginmaliden und fonftigein Gebrauch nothige Waffer abgetaffen werben.

i) eine Ginmaifchtufe.

k) eine Rublfufe, in welche ein Thell ber Maifche, wenn ibe fcnelles Abfublen nothig fenn follte, aus ber erfteren übergelaffen wird, wellhalb fie auch etwas tiefer ale bie Ginmaifchtufe ftebt. Bon biefen beiben Gefdirren tomme bie Daifche burch

1) einen Trichter in bas Gabriocal.

m) ein Dampffaß jum Rartoffelbampfen, in bas fich bie aus bem Bafchapparat c tommenben Rartoffeln burch die Deffnung d (fiebe Sig. 1) entleeren. Jebes Dampffaß bat nach feiner gangen Bobe einzelne burch Ctopfel verfchliefbare Deffmungen, Die jum Untersuchen ber Rartoffeln mahrend bes Dampfens blenen. 136

n) eine Duble gum Bertleinern ber legteren mit zwei feinernen Balgen. Gie fieht fo nabe am Dampffaffe, baf fic biefes ber gahr getochten Kartoffeln beim Deffnen eines jundchft am Boben an-gebrachten Thurchene unmittelbar in Die Kartoffelmuble entreeren

reibung ber er., inen Brife o) einen Behalter fur die Aufbewahrung des jum Ginmaifchen

beffimmten Dalsidrotes.

p) einen Dampfteffet, aus bem bie im Dampffaffe m befindlichen Kartoffeln die nothigen Dampfe erhalten, und ber Bugteich burd ben Sahn ubbe ibanie rome bonragien bie id (d

q) bas jum Unmalfchen nothige warme Baffer abgibt. Wufferdem bient diefer Reffel jur Alqueurfabricorion, woau ber legtgenammee Sabu vericolen, bagegen ein jum Deftillteappafat

בשבט פער פצוונ מחה o ALLA wy man . A got Protocotte an r) führender Sahn gebffnet wird.

Das für biefen Apparat ubthige Rublmaffer leitet Die Robre .

s) aus bem mehrermabnten Referboir a.

Eine abuliche Abbre bringt auch auf die Ruhlbeten bes haupts apparats (t) bas nothige Baffer.

t) ben eigentlichen Brennapparat mit zwei Blafen, einem Bors marmer und ber Abfahlftanbe

- welche außerhalb bes Brennereigebandes fieht. Diefer Sauptapparar ift nach ber bekannten Erfindung von Piftorius conftruirt.
- v) ben Berschluß bes burch bas erstermahnte Rihlfag laufenben Schlangenrohrs. Er nimme bas aus der Schlange fließende Destillat auf, und biefes ziehr sich dann in die im Reller des Souterrains liegende Borlage.

Jener Berfchluß ift oben durch ein in Blech gefastes Glas, das einem Uhrglas gleicht, bedett, so daß sich zwar das Quantum des ablaufenden Destillats jederzeit beobachten lagt, dasselbe aber unzusgänglich und vor Entwendung gesichert ift. Ferner ift in dem Bersichluß ein Alfoholometer eingesest, um auch den Gehalt des ablaufens den Destillats beobachten zu tonnen.

w) eine Pumpe, welche die gegohrene Mafiche aus dem im

Couterrain ftebenden Maifchbehalter in den Bormarmer fordert.

x) ben Sahn gum Ablaffen bes Gpulichte ober ber Golempe aus ber erften Deftillirblafe, welches bann in bem unter

z) erfichtlichen Canal ablauft und fich in ber vertieft liegen-

ben Rufe

aa) fammelt.

bb) bolgerne Rufen, welche gur Effigbereitung bienen.

Um namlich bie in Folge bes Betriebs ber Brennerei und Dampferzeugungegerathe ausgestromte und im Brennlocal verbreitete warme Luft, fo weit es thunlich ift, nicht unbenugt zu laffen, werz ben jene Rufen zur Effigbereitung benugt.

cc) bas Schurloch jur Beigung ber Blafen, bei

dd) die besondere Feuerung der unter g angeführten Malgborre mit zwei Seitenbffnungen fur die einftromende talte Luft.

ee) bas Courlod eines jur Detonomie geborigen Batofens.

Die Molbung beffelben nimme einen Theil bes Brennlocalen ein, aund auf fie find einige ber oben ermabnten Rufen gestelle andrienent bie beim Gebrauch bes Batofens ausströmende marme Lufte unbenngt zu laffen.

ff) bas Schurloch bes Dampferzeugers, ....

- gg) einen Brunnen, welcher fowohl bem Malgemblbe, ale auch ber Detonomie bas notbige Baffer liefert.
  - pp) ben Solg = und Borplag ber Brennereiniam, Iliba auch t
- biefe Art gur Brufthohe ftehen.
- Sig. 3. Grundriß bes Sputerrain & Diefes enthalt ben Gabrteller, worin fich befindet:

Baffer, abgibt, und von mo que baffelbe unmittelbar in die Raifche fufen abgelaffen werden tann.

Unter I ift der bei Sig. 2 mit gleicher 3iffer angegebene Trichtee ersichtlich, welcher die oben zubereitete Maifche nach dem Gahrgewblbe führt. Die Maifche fließt durch aufgelegte bblgerne Rinnen
mit dem zugelaffenen talten Stellwaffer in die jedes Mal dazu ber
ftimmte Gahrtufe, deren 8 im Gewblbe steben und die mit i, i begeichnet sind.

Unter m,m ift eine fortlaufende Rinne ersichtlich, in welche bie abgegobrene Maifche durch Bieben eines Stopfels aus fammtlichen Gahrfufen abgelaffen werden kann; sie fammelt fich dann in dem im Boden vertieft liegenden Maifchrefervoir ich.

In diesem fteht auch die unter w angegebene Pumpe, welche bie Maische nach dem Bormarmer des Destillirapparats fordert. Da fie wie gesagt, bis jum Bormarmer hinaufreicht, und der zur Bedienung des Apparats angestellte Arbeiter die Ziehstange der Pumpe somit zur hand hat, so ist ihm auch beim Ginfüllen des Bormars mers nicht nur jeder Schritt fur die herbeischaffung der Maische erz spart, sondern es sindet auch nicht der mindeste Abgang an Mater rial Statt.

II) ift die Borlage, in der verschloffenen Abtheilung bes Ges wollbes liegend; welche das aus dem Rublfaffe abfliefende Deftillat aufnimmt.

Det Grundriß Des Couterrains zeigt ferner unter

nn) zwei zu ber anftogenben Brauerei geborige Gelaffe.

00) ben Bachefeller, ber auch fur bie Brauerei benugt wirb.

Big. 4 und 5 Durchfchnitte und Queranficht.

Sammtliche im Durchschnitt und ber Queransicht bes Gebaubes ersichtlichen Gerathe find icon in beir Grundriffen naber bezeichnet worden bauid unter ben gleichen Biffern, Die fiel borte ethielten auch bierngu finden.

tebipeinnach zeige: odnoming im eingen ben genare it mitte auf

a) das Bafferrefervoir.

b) die Wafferpumpe. dri . . . . . . . . . destelle ont (?)

inderingt gu lagen.

- : ...... bas Rartoffelmafchgefåß.
- d) bas Roche und Dampffaß.
  - g) bie grbfere Malgbbrre.
- i) bie Unmaifchtufe.
  - k) bie Rubltufe.
  - m) bas Rartoffelbampffaß.
  - n) bie Rartoffelquetschmuble.
  - o) ben Dalgbehalter.
  - p) ben Reuerheerd bes Dampferzeugere.
    - r) bas jum fleineren Deftillirapparat, gehbrige Rublgerathe.
- 3) die Bafferleitungerobre fur bas Rublfaß beffelben.
  - t). ben Sauptbeftillirapparat.
    - u) die Abfahlftanbe.
    - v) ben Berfchlug ber in legterer befindlichen Rublichlange.
  - w) die Maischpumpe:
    - bb) bie Effigfufen.
    - cc) ben Renerheerd bes Sauptapparate.
    - ee) bie Batofenmunbung.
    - ss) die Reuerung bes Dampfteffele.
    - hh) die Bafferleitung fur bie Gahrfufen.
- iar ii) die Gabrinfen felbft.
  - II) bie Borlage. Jun
  - nn) einen gur anftogenben Brauerei gehörigen Raum.

Die in Borftehendem beschriebene Berbindung der einzelnen Ges
rathe unter fich wird eine turze Angabe des Ganges, den das Masterial bei feiner Berarbeitung nimme; noch mehr verdeutlichen.

Die bei I vorrathig liegenden Kartoffeln werden in der Rufe c. gewafchen, wozu ber Behalter a bas Baffer liefert.

Bon hier aus kommen sie durch die Deffnung d in das Dampfsober Rochfaß m, und wenn sie hier gahr gekocht sind, durch Deffnen eines unten am Fasse befindlichen Thurchens auf die Rartoffelquetschmuhle n, mit der sie zerkleinert werden. In der Ruse i geht nun das Einmaischen vor sich; wozu aus dem Kasten o das nothige Malzschrot genommen wird. Das hiezu erforderliche Wasser kann durch Deffnen des Hahns d an der Wasserleitungerdhre, welcher kaltes; und des Hahns q am Dampftessel, welcher warmes Wasser liefert, zugelassen werden. Ift das Einmaischen vollendet, dann wird ein Theil der Maische, wenn es nothig ist, in die Abkühltuse w, von hier aus aber nach obligem Abkühlen mit dem anderen Theil durch den Trichter ! in das Gahrzewblbe gebracht. Hier vertheilt man die Maische in die ausgestellten Bottiche und stellt sie mittelst Bulassens von kaltem Wasser auf die nothige Temperatur. Nach

vollendeter Gabrung wird die Maische burch Bieben eines Bapfens zunächst in die unter ben Rufen liegende Rinne, welche fie in den Maischsammler k, k führt, abgelassen. Dier steht eine Pumpe, welch die bis an den Borwarmer bes hauptapparats t reicht, und mit der jener gefüllt wird. Bahrend das im Borwarmer besindliche Gut durch die an ihm vorbeistromenden, aus ben Blasen kommenden Dampfe zur Destillation vorbereitet wied, geht in lezteren die Trennung der Alfoholicheile von der Maische vor sich: Diese ziehen sich dann durch das Ruhlgerathe w und treten condensitet als Beingeist in den Berschluß v, von dem sie welter in die Borlage u kommen.

Die abgebrannte Maifche wird bagegen als Spulicht burch ben an ber erften Blafe befindlichen Sahn x abgelaffen, butch ben Canal z in bie Spulichtfufe a, a geleitet und hier jur Futterung nach ben Stallungen abgeholt.

Erlaubte es die Localitat, fo tonnte man von bier aus bas Spillicht burch Leitungerbhren in die Stallungen überpumpen, und baburch viele handarbeit ersparen.

## LXX.

Ueber bas Verfahren bei ber Branntweinfabrication in Großbritannien und Frland.

Mit Mobilbungen auf Zab. VL

Man wendet bei der Branntweinfabrication folgende Gefäße an:
1) Eine Mahle jum Mahlen des Malzes und Setreides. In England und Irland, wo wenig oder gar kein Branntwein bloß auf Malz bereitet wird, mablt man das Getreide mit Steinen: in Schottsland hingegen, wo man den Branntwein hauptsächlich aus Malz darstellt, wird das Malz zwar ebenfalls bisweilen mie Greinen, oft aber auch zwischen zwei metallenen Balzen geschrotet, und in Neineren Anstalten wendet man auch eine sogenannte handuble au, welche von einem oder mehreren Arbeitern getrieben wird und beren Einrichtung einer Kaffeemuhle ziemlich ahnlich ist. Die anderen Muhlen hingegen werden nach Umständen durch Maffer, Dampf oder Pferde in Bewegung geset.

2) Große Reffel, welche gewohnlich aus Rupfer verferrigt find und jum Erhizen bes Waffere fur ben Maifchproceg zes bienen.

3) Einen Maifchbottich, namlich ein großes, gerobbnich freisformiges, aus Solg ober Gufeifen verfertigtes Gefaß. Daffelbe muß mit einem falfchen Boben verfeben fenn ber einen ober groti

399

Boll vom wirklichen Boben entfernt und mit pielen fleinen Lochern verjeben ift. Der faliche Boben, welcher jum Reinigen bes Bottichs berausgenominen werben tann, wird por jeder Maifchoperation an feine Stelle gebracht, worauf man bas gebrochene Maly ober Getreibe in ben Bottich fouttet und bann Baffer von beilaufig 64° R. 64) unter bem falfden Boben bineinlagt und bas Gange entweder mit= telft einer Dafdinerje ober mit Barten (Rubrichelten) von Arbeitern burcharbeiten lagt, bie alles Schrot mit bem Baffer vollig gleich= formig gemengt ericeint. Dan lagt bann bas Gange einige Beit jugebelt fteben, bis bas Baffer mbglichft viel Buferftoff aus bem Getreibe aufgenommen bat, worauf man burch Sabne, Die in bem Maifchbottich angebracht find, bie Burge in einen fleineren Bottich abgiebt. Es wird bann wieder heißes Baffer in ben Daifcbottic gebracht und ber Malfcproceff fo oft wiederholt, bis bem Getreibe aller Buterftoff entzogen worden ift, mas gewohnlich nach brei ober vier Overationen ber Kall ift, wo fobann in bem Daifchbottich nur noch die Gulfen gurufbleiben, welche man ale Biebfutter verwendet.

Die beim erften und zweiten Malfchen erhaltene Burge, welche in ein neben bem Maischbottich stehendes Gefaß abgelassen wurde, pumpr man aus demselben dann in die Maischkulter, aus denen sie nach hinreichender Abkultung in die Gahrtonne kommt. Die schwäschere Burge vom dritten und vierten Malschen wird hlngegen in die Keffel gepumpt und nachdem sie darin auf die geeignete Temperatur gebracht worden ist, statt Wasser bei den folgenden Maischoperationen angewendet; bisweisen koch man sie aber auch so weit ein, bis sie das für die Gahrbottiche erforderliche specifische Gewicht erlangt hat; lezteres wird durch den sogenannten Saccharometer bestimmt.

Das erfte genaue Inftrument dieser Art wurde vor etwa dreißig Jahren von Dr. Thom son in Glasgow erfunden und von herrn Allan in Soindurg versertigt, nach welchem es auch benennt wird. Daffelbe besteht aus einer eistrmigen, beschwerten messingenen Rugel, die oben mit einem Stiel versehen ift, welcher eine Grableiter der specifischen Gewichte bei 12°,4 R. enthält; überdieß ist noch eine Differenzengradleiter beigesugt, nm die Correctionen machen zu konnen, je nachdem die Zemperatur iber ober unter 12°,4 R. ist. Dieser Sacharometer wird auch von den Accisebeamten in Schottland gebraucht; in England bedienen sich dieselben hingegen des Sacharometers von Bate, welcher sich von Allan's dadurch unterschelbet, daß er seine

<sup>64)</sup> Die Temperatur beffelben ift nach umftanben verfchieben, inbem Datgeine Beifete Bluffigfeit ale Getreibe erforbert.

Gewichte unter ber Gluffigfeit bat; bei Mllan's Juftrument werben biefelben bingegen aber ber gluffigfeit angebracht; beibe Inftrumente geigen aber bas fpecififche Gewicht an, namlich bas Gewicht eines gegebenen Bolume Burge, in Der Borausfegung, baf baffelbe Bolum bestillirtes Baffer 1000 wiegt.

Die Starte ober ber Berth ber Burge wird nach ihrem fpecis fifchen Gewichte bestimmt; man bat namlich Tabellen, welche anges ben wie viel Buterftoff ober fefte Gubftang bie Burge bei jebem fpecififchen Gewicht enthalt. Folgende Daten find aus ben Tabellen bon Bate's Cacharometer ausgezogen:

| Specififches Gewicht. | Pfund Buterftoff in 1 |
|-----------------------|-----------------------|
| 1,030                 | 1,504                 |
| 1,035                 | 1.808                 |
| 1,040                 | 2.066                 |
| 1,045                 | 2.326                 |
| 1,050                 | 2,586                 |
| 1,055                 | 2.844                 |
| 1,060                 | 3.104                 |
| 1.065                 | 3.364                 |
| 1.070                 | 3.764                 |
| 1.075                 | 3.882                 |
| 1,080                 | 4.142                 |
| 1.085                 | 4.403                 |
| 1,090                 | 4.664                 |

Der Sacharometer ift fur ben Branntmeinbrenner ein febr wich: tiges Inftrument; burch benfelben erfahrt er namlich mit ziemlicher Genauigfeit, wie viel Branntwein Burge von irgend einem fpecififchen Bewicht liefern tann;66) vermittelft beffelben ichagt er auch ben Berth bes angewandten Getreibes, weil er nach ber Starte ber Burge meiß, wie viel Pfund Buterftoff ibm ein bestimmtes Gewicht ober Daag gemengtes Getreibe liefert.

4) Rubigefaße. Man bedient fich verschiedener Rubigefaße, um die Burge ichnell auf die Temperatur abzufuhlen, bei welcher

A. b. R.

0 Maaf. 65)

<sup>65)</sup> Dabei ift angenommen, baf bie Daas Boffer 2 Pfund wiegt.
66) Bebes Pfund Buterftoff, welches in ber Burge bei ihrer Gahrung versichwindet, wird namlich burch ein halbes Pfund abfoluten Altohol erfest. Benn man burch ben Saccharometer erfahren will, um wieviel fich ber Gehalt einer Burge an festen Substangen burch die Gabrung vermindert hat, so mus man ein bestimmtes Bolum ber gegohrenen Burge etwas über bie halfte ein tochen, bamit aller Altohol baraus verjagt wird und bann bas anfanglicher Bolum berfetben burch Bufag bon reinem Baffer wieber ergangen, worauf man ben Sachare. meter in bie Fluffigfeit fentt, um ihr fpecififches Gemicht und baburch ihren Behalt an fefter Substang gu erfahren, Der Gahalt einer Burge an fefter Substang ober ber Gehalt einer weingahren Maifche an Beingeift und fefter Substang lagt fic ubrigens noch viel fcarfer burch ble hallymetrifche Probe von guds (fiche G, 302 in biefem Banbe bes polytechniften Journals) beftimmen.

mit Siderheit bie hefe jum Ginleiten ber Gabrung jugefest werden tann; wenn fie namlich nicht raich abgefahlt wird, tann fich barin effiglaure erzeugen, worauf fie nicht mehr fo leicht in die geiftige Gabrung übergeht. Gewbhnlich verwendet man jum Abtuhlen ber Burge langliche Gefafe, worin diefelbe nur einen bie brei ober vier 30ll hoch fteht, fo daß fie also der Luft eine große Oberflache dars bietet und bald auf die erforderliche Temperatur berabfintt.

Muger biefen niederen aber weiten Rublgefagen, melde gembbnlich angewandt merden, bat man noch verschiebene andere Borrich: tungen gu biefem 3met eingeführt; man laft namlich and bie beife Burge burch Robren ftreichen, mabrend ein Strom talten Baffers außen um biefelben lauft; bieweilen wird aber auch bas umgefehrte Berfahren befolgt, fo baß taltes Baffer burch die Robren ftreicht und Die beife Burge fich außen um Diefelben befindet. Bir faben neue lich in Schottland eine febr compendible Ginrichtung eines Robrens apparates, burd welchen nicht nur bie Burge rafc abgefühlt, fonbern auch an Brennmaterial erspart wird, indem namlich bie ber Burge entzogene Barme ju ben nachfolgenden Overationen benugt wirb. Diefer Apparat befteht aus einer großen Angahl von Robren, melde nur beilaufig einen Boll im Durchmeffer haben, feche bis fieben Rug lang find und fentrecht und febr nabe an einander fteben. Das untere Ende einer jeden Robre ift in ben oberen Theil einer niedrigen gefchloffenen Rammer eingelaffen und ihr oberes Ende in ben Boden eines niedrigen und offenen Befages; jebe Robre ift alfo offen und juganglich, fo baß fie nothigenfalls, fogar mabrend ber Abtublunges proceft por fich gebt, gereinigt werben tann. In ber unten befind: lichen gefchloffenen Rammer ift ein Sabn, um die abgefühlte Burge ablaffen ju tonnen und ber gange Apparat ift in einen Bafferbebalter getaucht, welcher gerade groß genug ift, um ibn gu faffen. laft bie beife Burge burch bas oben befindliche offene Gefaß in bie Robren fliegen, mabrend eine gleiche Quantitat Baffer in ben Bafferbebalter an beffen Boben eintritt und am oberen Theile ber tupfernen Robren wieder abfließt, alle ber Burge entgogene Barme mit fich fortführend. Wenn die Burge auf Diefe Urt von 52° R. auf. 16° R. abgefühlt merden foll, fo mird bas BBaffer um 35° marmer werben und an ben Enden ber Robren mit einer Temperatur von 39 bis 43° R. anftatt 3°,5 ober 8° R. anlangen. Diefer Robrens apparat, melder feinen 3met recht gut ju erfallen icheint, murbe von Drn. Coffen, einem Brauntweinfabritanten in Dublin, erfunben, welcher auch filr einen Deftillirapparat patentirt ift, movon wir unten bie Befchreibung mittheilen.

5) Gabrungebottiche. Wenn bie Burge auf Die geeignete

Temperatur abgefuhlt ift, welche fich nach ihrer Starte, ber Lufttemperatur und nach bem Bolum richter, welches bavon in einem einzigen Gefaß gesammelt und in Gabrung gebracht werben fell-

wird fie in ben Gabrungebottichen gefammelt.

Diese Gefäße haben manchmal die Gestalt eines Regels, welcher auf seiner geberen Basis steht und find entweder rund oder obal, bisweisen aber auch vieretig; sie werben entweder aus holz oder ane Gußeisen betferrigt, und jedes dieser Materialien hat seine Bortheile nud seine Nachteile; da das Eisen ein besterer Barmeleiter ift, so bieter es ben Bortheil bar, baß in einem außeren Gehäuse beißes oder taltes Basser angewandt werden tann, um die Temperatur ber im Gabrungebortich enthaltenen Mitze zu regutiren, was ein wichtiger Punkt ist; benn wenn die Temperatur; was leiche geschen tann, zu hoch steigt, so wird die Gabrung aufgehalten und kann nur schwer wieder eingeleiret werden, lind wenn die Temperatur zu tief sinkt, treten ahnliche Wirkungen ein, die Mittel ergriffen werden, sie wieder zu erheben. Eine zwesmäßige Leitung ber Gahrung etsfordert überhaubt viel Geschilchkelt und Ausneitsaturett.

Rruber pflegte man bie Bilrge blog mit Bierbefe ju berfegen, him die Gabrang einzuleften, aber bie Roftfpieligfeit biefer Enbftan und bie Schwierigfeit fich blefelbe iberall frifc und gut ju berfchaffen, bat bie Branntweinbrenner in bet neueften Beit verantage ein Surrogat bafur angumenben, welches Barme (bub) genaufer und folgender Maffen bereitet wird; man bringt warme Burge und Baffer mit Debl und erwas Sefe in ein Gefag, mifcht Miles ant mit ein: ander und beft es gut ju; es erfolgt fast augenblitfich eine beftige Gabrung und in blefem Buftanbe wird bie funftliche Defe bet Burge in ben Gibrungebortichen jugefest und erregt nun bie Gabrung in Gellte bie Bahrung nach einiger Beit nachlaffen, ber gangen Daffe. fo miffre man erwas Defe gufegen; nach ben Accifegefegen barf bie Barge jedoch nur mit funf Procent Barme und Sefe berfest werben und bie Erfahrung lebrt auch, bag blefe Quantitat mehr ale binreichend ift. Balb nach bem Bufag ber Barme ober Befe fangt bie Durge ju gabren ant gnerft' zeigt fich namlich um bie Geiren bee Borriche auf ber Dberfidde ber Burge eine fcaumartige Gubftam und es treten fleine Blafen ane, welche fohlenfaures Gas enthalten; bie Temperatur erhbbt fich mir bem Fortidreiten ber Gabrung; balb geigen fich große Blafen ben toblenfaurem Gas und fejen bie gange Aldffigteit in Bewegung, fo baff es ben Unichein bat ale mare fie im befrigften Gieben; es fammelt fich enblich eine große Denge Schaum auf ihrer Dberfiache, und grar nicht felten fo fonell, bas mehrere Arbeiter norbig find, um ibn mit Rubriceifen hiebergafdlagen,

vamit die Flaffigtete nicht abeitauft; man tonnte auch bfreis schon mit den Rahtscheiten ber Bervegung nicht mehr Meister werden und war gendrigte eine Portion ber gegobrenen Massche in die Rahlgesfaße binaufzühunipen, um ihre Temperatut zu erniedrigen und sie dann wieder in den Gahrungsbottich zurukzubringen, wo die Gahrung dann maßiger fortschrite; in allen Fallen vermindert sich aber die Heftigkeit der Gahrung allmahlich gegen ihr Ende und die Temperatur fallt, die zulezt die weinguhre Malsche die Temperatur des Gahrungezimmers annimmt und rubig bleibt. Die Gahrung muß narurlich so weir als mbglich getrieben werden, damit man indglichst viel Welngeist erzielt.

Rachbeni die Maifche auf die angegebene Weise gegohren hat, tommt fie in ben sogenannten Maifchbesch ifter, welcher bloß ein Meggefäß ist; feln Detel und feine Berbindungen mit bem Destillif-apparate und ben Maischbottichen fieben unter ber Controlle bes Accisebeamten; sie bleiben namlich immer verschloffen, außer wenn welngahre Maische aus ben Bortithen in ben Beschler und bon blessem in die Blase gelaffen werden soll.

6) De ft titrbtafen. Eife im Jahre 1801 gelang es Souarb Mbam, einem Branntweinfabritanten in Mont pellier, einen Destilltrapparat zu conftruiren; um fogleich bei ber erften Deftillation ftarten Spiritus zu erhalten; diefer Apparat wurde balb darauf in einer großen Angahl frangofischer Breinereien eingefilhte. Ifat Berard erfand nachber zu demfelben 3wet einen Apparat, welcher weniger complicitt und toffipielig als ber Abam'iche ift und baher von vielen lezterem vorgezogen wurde, ofigleich er teineswege biefelbe Ersparnif an Brennmaterial bewirft.

Die Ginfuhrung biefer zwei Berbefferungen in einem für Frantreich fo wichtigen Industriezweige erregte fogleich die Aufmerkfamtelt
vieler talentvoller Perfonen und von 1800 bis 1825 wurde eine große
Anzahl von Erfindungen behufs ber Berbefferung ber Deffillirapparate
bekannt gemacht. Solimani, Eurandan, Cardonel, Chaptal, Element zo. versuchten sich auf diesem Gebier und es wurde
endlich ein Apparat construirt, welcher die Bortheile von Abam's
und Berard's Erfindungen in sich vereinigte.

Um biefelbe Beit tam Baglioni, ein Branntweinfabritant in Borbeaur, auf Die Ibee einen Apparat ju machen, welcher ohne Univerbrechung bestüller, namlich beständig einen Strom Bein ober Malfche an einem Ende empfangt, welcher siedenbeiß und feines Alfohols beraubt am anderen Ende in einen geeigneten Behalfer wieder abflieft. Baglioni's erste Bemuhungen waren aber nicht nand entsprechend; fein Apparat entibg namlich bein Weln nicht

allen Alfahol, fo baß ein Theil beffelben verloren ging Seine Ibee wurde aber pon Blum enthal, verfolgt und endich von Dero & ne ein Apparat, conftruirt, ber bie Aufgabe volltommen ibste und ohne Bweifel jur Deftillation flarer Fluffigfeiten, wie Bein, der volls tommenfte ift.

Mehrere Umftande verbinderten Die Ginfahrung Diefer Berbefferungen in ben Branntmeinbrennereien Großbritanniens und Felands:

- 1) tonnten bie neuen Apparate mehreren Accifegefegen, welche in ben Brennergien befolgt werden mußten, nicht augepaßt werden;
- 2) da der Branntivein bei uns aus Getreibe gewonnen wird, so find große Quantitaten beißes Wasser zum Maischen desselben ersforderlich und die Dampfe von den gewöhnlichen Blasen erhisten während ihrer Berdichtung Basser zu diesem Zwett; die hize desselben ging also nicht wie in den franzolischen Brennereien, wo man Bein destillitt, verloren und die Ersparnis an Brennmaterial, welche die verbesseren Apparate erzwetten, war für eine Brennerei, die Maische destillite, bei weitem nicht so wichtig als für eine solche, welche Bein anwandte.
- 3) Die Getreidemaische eignet fic nicht fo gut fir das neue Berfahren wie der Bein; fie enthalt immer eine große Menge veges tabilischer Subftanz, welche, fo lange fie in Bewegung ift, mechanisch in ihr suspendirt bleibt, aus der in Rube befindlichen Maische fich aber schnell niederschlägt und dann auf ben verdichtenden Oberflächen bes Apparates einen bifen Saz bilder, so daß deren Birfiamteit vernichtet wird. Derosne's Apparat, der volltommenste, aller bisbet in Frankreich erfundenen, eignet sich durchaus nicht zum Destillieren von diter Getreidemaische.

Babrscheinlich wurden biese Arfachen die Einsihrung des neuen Destillirspstems in Großbritannien und Irland, bis auf ben heutigen Tag verhindert haben, hatte nicht im Jahre 1823 eine große Beranderung in dem Accisegesez Statt gefunden. Friher wurde namlich der Malschproces und die Destillation in den Brennereien gleichzeitig betrieben; um die Steuern sicherer erheben zu konnen, ging aber nun ein Gesez, durch, welches dem Branntweinsabrikanten das Maischen von Getreibe oder die Bereitung neuer Burze und weingabrer Maische verbot, sobald er die vorrättige zu destilliren begann. Er war also gendthigt seine Arbeiten in die Braus und Destillirperiode abzutheis len und in Folge hievon wurde das von den Dampsen seiner niedris gen Blasen erhiste Wasser unnüg; erst jezt zeigten sich unsere Brens nereibesiger geneigt, die auf dem Continente gemachten Verbesserungen zu benuzen.

Den erften Apparat biefer Urt brachte ein gewiffer St. Marc

fer finnreiche Apparat war jedoch nicht feine, sondern Alegre's Giffindung und zum Deftillten von tlarent Bein feht geeigner, blief gegen wie alle anderen in Frankleich erfundenen Brennapparate jum Deftillten von Gerreidemaische nicht paffend. Man findet eine feht ausführliche Beschreiding biefes Apparates, welcher aus dem ans gegebenen Grunde bei uns nicht in Gebrauch tommen tonnte, in der London Encyclopaedia Met.: Destillation.

Bald barunf nahm Robert Stein ein Patent auf einen Der filltrapparat und fpifter ein zweites auf Berbesteungen baran: bei blefem Apparate wird die (weingahre) Maisthe beständig in Bewegung erhalten, indem man sie mittelst Drutpumpen in Gestalt eines Regengusses in verschiedene Rammern treibt, worln sie mit Dampf in Beruhrung tommt und dadurch ihres Alfohols befandt wird. Die biezu notige große Augahl von Drutpumpen macht ben Apparat seht complicitt und erfordert eine bedeurende Triebfrast. Go sinntreich derselbe in mechanischer hinsicht auch eingerichtet wat, tam er bestwegen doch nicht sehr in Aufnahme.

Der britte und leste Destillirapparat, welchen wir ermathient muffen, ist berjenige von Aeneas Coffey, welcher im Jahre 1832 patentirt wurde und alle anderen Destillirapparate fur Getrelbemaische übertrifft. Aus der Zeichnung auf Tab. VI wird man eine ziemlich flure Borftellung von demselben so vie von allen neuteren Berbesserungen an ben Destillirapparaten erhalten; benn ste sind sammtlich bei Coffey's Apparat benuzt.

## Befdreibung von Coffeh's Deftilltrapparati

Damit man unfere Beschreibung um fo leichter verfteben tann, wollen wir einige Thatfachen vorausschiften, welche ber Lefer im Be-

- 1) Baffer tocht bei 80° R., und bet reinfte Allfohot, welchen man bibber erhalten tonnte, bei 620 R.
- 2) Gemifche von Alfohot und Baffer tochen bei Temperaturen swifchen 800 und 620 R.; ihr Ciebepunte ift idmitich nach beit Berbattuig ves Baffets bibber ober niebriger.
- 3) Wenn man Wasserbampf burch eine aus Wasser und Melobol bestehende Bussezeit stromen lagt, wird berselbe so lange verbichter werden; bis er Dize genng abgegeben hat, um die Mischung auf ihren Siebepunkt zu bringen; stromt dann noch ferner Wasserd dampf in die Mischung, so wird ein Antheil Alkohol versichtigt und als Dampf fortgeführt.
  - 4) Went ein Gemifch von Baffer : und Altobolbampf burch

eine ans Waffer und Alfohol bestebende Mischung getrieben wird, finden abnliche Wirkungen Statt; wenn namlich die fillsige Michung ihren Siebepunkt erreicht bat, gibt der durch fie getriebene Dampf Baffer ober Bafferdampf ab, und es wird eine entsprechende Renge Allfohol verstuchtigt, und zwar führt der gemischte Dampf, nachdem er die Flusigkeit durchstrichen bat, einen gebberen Autbeil Alfohol mit sich fort, als er aufangs mitgebracht bat.

5) Benn ein Gemisch von Baffer; und Alloholbampf in einen Berdichter ober in ein Rublrobr tritt, enthalten die zuerft verdichter ten Dampfe mehr als den mittleren Antbeil Baffer; und wenn die Große bes Berdichters (oder Ribbrobre) nicht hinreichend oder die Temperatur des Bades, in welche er getaucht, ift, zu hoch ift, um allen Dampf zu verdichten, so wird der unverdichtet entweichende

Theil mehr Alfohol enthalten als ber verdichtete.

Der Korper von Coffe pie Apparat, Sig. 6, besteht aus einem langlichen Gefaße B.B' und zwei barauf errichteten Gaulen C, D, E, F und G, H, I, K.

Die erfte biefer Gaulen nennt man ben Berfeger (analyzer),

bie zweite ben Regtificator (rectifier).

Das Gange ift aus Sols verfertigt und mit Rupfer beichlagen; ba bas Sols funf bie feche Boll bit ift, fo tann wenig ober teine

Dize burch Musftrablung verloren geben.

Mitten durch bas langliche Gefaß geht eine Aupferplatte oder Scheibemand c. d., welche es in zwei Kammern B. B' theilt. Diefe Scheibewand ift mit einer großen Anzahl kleiner Locher verseben, bar mit ber Dampf mahrend bes Processes aufmarts hindurchgehen kann; auch ist fie mit miehreren Beutilen in, a. e. e verfeben, die fich nach Dben bffnen, wenn ig der Dampf in so großer Menge vorhanden senn sollte, daß er durch die Locher keinen freien Ausgang faude.

Eine Robre V, V geht von dieser Scheidemand bis beinabe auf ben Boben der unteren Kammer B in eine Pfanne berab, die einen Dampfabsperrer bilder; am Obertheil bieser Robne ift ein Bentil, welches mittelft einer Stange t, die am Obertheil bes Gefafes durch eine Stopfbuchse geht, beliebig gediffnet oder geschlossen werden kann. Durch Glastohren bei x, x kann man ju jeder Zeit die Sibe der

Milfigleit in ben Rammern B.B. feben.

Die Gaule C.D.E.F., welche man ben Berfeger nennt, befteht aus swolf Rammern f. C.f. welche burch swolf, tupferne Scheibewande ghe ge it, gebildet werden, die ber großen Scheibewand c.d
abnlich find; diese eilf Scheibewande find namlich ebenfalls mit sabtreichen Lochern und mit Bentilen, die fich nach Den bffnen, verfeben. An ieber von ihnen ift auch eine Tropfebbre p. p. p. 2c. an-

gebracht, burch welche die Fluffigkeit von Platte zu Platte laufen fann; bas obere Ende einer feben biefer Abfren reicht einen Joll ober zwei über die Platte binaus, in welche es eingelassen ift, so daß es mabrend der Destillation beständig eine Schichte Malfche von dieser Tiefe auf jeder Scheidewand zurukhalt; das untere Ende jeder Abbre taucht ein wenig in eine niedere Pfanne, die auf der darunter besfindlichen Scheidewand angebracht ist und also einen Dampfabsperrer bildet, so daß tein Dampf durch die Abbre entweichen tann. Die Robren sind abwechselnd bald in dem einen, bald in bem anderen Ende einer Scheldewand eingelassen, wie man dieß aus der Zeichnung ersteht.

Die Saufe G. H., I, K ift anf eine abnliche Beife burch tupferne Platten ober Schelbemande in Rammern abgetheilt. Es find 15 Karrimern in diefer Saule, wovon die unterften gehn R.K.K. ic. ben Rectificator bilben, beffen Scheibewande gerade fo wie die des Berfegers durchlochert und mit Bentiten und Teopfrohren versehen lind.

Die obersten funf Platten bilben ben Berbichter (Conbensaitor) bes fertigen Spiritus, und find von ben anderen zehn burch eine Rupferplatte ober Scheibewand obne fleine Lodder getrennt, ble aber eine weite Deffnung bei VV, jum Durchlassen bes Spiritussbampfes und eine Tropfrohre bei S hat. Um bie Deffnung VV ift ein hals angebracht, ber beildufig einen Boll über bie Scheibewand binaufreicht, bamit fein fertiger Spiritus burch biese Deffnung querdtebren tann.

Unter bef Tropfrohre S ift eine viel tiefere Pfanne deb bei als len anderen Tropfrohreit, und von Befer Pfanne gehe eine Robre y aus bem Apparate beraus und fuhrt ben verdichteren, jedoch noch febr helfen Spiritus in ein Schlangenroht ober legend einen Refris

gerator, worin er fich abtubit.

Die Rammern K', K', K', K' bes Berbichters bestehen aus flas den undurchlocherten Scheibewanden von Aupfer mit abwechselnden Deffnungen an ben Enden, die wert genug find, bamle ber Dampf binauf und ber berbichtete Spirttill berab gelangen tann; man beabsichtigt namtlich burch biese Scheibewande blog ben Dampf langs ber Robeten m, m in einer Jigzagrichtung zu fuhren, damie et fo viel als möglich mit ihrer verbichtenden Oberstäche in Berihrung tommt.

In jeber Rainmer, fonobl bes Berblotere als bes Rectificators, if eine Reife von Aggagröbren, wie man fie in Fig. 7 lin Grundstiffe fiebt; febe Robrenreihe ift mit ben Abigen bulth gebogene Robsten 1, 1, 1, berbunden, und fo bilben fie eine einzige ununterbrochene

Robre m, m, welche von ber Maifchpumpe Q bis auf ben Boben bes Rectificators fuhrt, von wo fie endlich bei N ausgeht und bann aufftelgend in ber oberen Kammer bes Berfegers einmundet, wo fie fich bei n' entleert.

Mift ber Maischbehalter; I. ein kleinerer Maischbehalter, ber mit jenem und jugleich mit der Maischpumpe verbunden ift. Resterres Gefaß ift eigentlich kein wesentlicher Theil des Apparats, und bient bloß dazu, eine binreichende Reserve von Maliche zurukzuhalten, damit der Apparat mahrend der Bergdgerung, welche die Accises Regulirungen zwischen dem Leeren und Wiederfullen des Maischbeshalters unvermeidlich machen, nicht zu feiern braucht.

Die Pumpe Q wird mahrend ber Destillation beständig in Bes megung erhalten, fo baß fie ben Apparat mit einem regelmäßigen Maischstrome beschift. Sie ift so eingerichtet, baß fie etwas mehr als nothig ift, liefert; durch bie mit einem hahne versebene Rohre n kann man namlich einen Theil der hinaufgepumpten Maische weber

in ben großen Bebalter gurutlaufen laffen.

A ift ein gewöhnlicher Dampfteffel; ber Dampf gelangt aus ibm burch bie Rohre C in ben Boben bes Maifdrecipienten B und gerthellt fich barin in einer Angahl fleinerer burchlocherter Rohren, fo baß er an gablreichen Stellen mit ber Maifche in Berührung tommt; biefe burchlocherten Rohren find in ber Zeichnung meggelaffen.

Behandlung bes Apparates. — Wenn man eine Operration beginnt, sest man zuerst die Maischpumpe in Gang, um alle Zigzagedhren m, m, m zu beschier, bis die Maische in die Zersezer bei n' übergebt. Dann beingt man die Pumpe zum Stillstand und läst den Dampf durch die Rohre b,b in den Boden des Apparates. Der Dampf streicht dann durch die Kammern B, B' und durch die Rohre z in die Zersezer hinauf, und von diesen auf den Boden des Rectificators bei N herab; dann steigt er wieder durch die Kammern K, K, welche die Zigzagebbren einschließen, hinauf und erhijt schnell die in lezteren enthaltene (weingahre) Maische.

Wenn der Aufseher beim Anfahlen der Buge 1,1,1 bemerkt, baf die Maische in mehreren (etwa acht ober zehn) Lagen dieser Robren erbizt worden ift, sezt er wieder die Pumpe in Gang, und die nun beinahe fiedendheiße, immer in rascher Bewegung befindliche Maische fließt von der Robre m bei n' aus und gelangt von Kammer zu Kammer durch die Tropsebbren sin der Richtung, die in einigen ber oberen Kammern durch Pfelle angedeuter ist hinab. Ich muß hier bemerken, daß durchauß keine Maische durch die kleinen locher in en Scheidewänden, welche die Kammern von einander trennen, hürrchgeht. Diese kocher sind namlich in der Anzahl und Große so

regulirt, daß der Dampf unter einigem Drute gerade durch fie him aufstreichen tann. Die Aufsigkeit kann also, da sie durch die Locher nicht zu dringen vermag, nur in dem durch die Pfelle angedeuteten Bigzaglaufe hinabsließen. Es ist daher einleuchtend, daß die Maische beim Herablaufen über eben so viele Schichten ausgebreitet wird, als Scheidemande vorhanden sind und so der eindringendsten Wirkung des beständig durch sie hinaufblasenden Dampfes ausgesezt ist. Wahrend sie von Kammer zu Kammer herabgelangt, wird ihr durch den hindurchströmenden Dampf ihr Allschol entzogen, und sie ist, wenn sie einmal die große Kammer B erreicht hat, in der Regel alles Alstohols beraubt.

Babrend bie Daifche vom Berfeger berablauft, fammelt fie fich in ber oberen großeren Rammer B' an, bie biefe Rammer beinahe gefullt ift; ift bieß ber gall, mas ber Auffeber burch Befichtigung ber Glaerbhre ertennt, fo bffnet er bas Bentil ber Robre V, und entleert ben Inhalt von B' in B; bann fchlieft er bas Bentil wies ber, worauf fich bie Maifche vom Berfeger nochmale in B' anbauft: wenn biefes jum gweiten Dale beinabe voll ift, wird ber Inbalt ber unteren Rammier B burch ben Sabn N gang aus bem Apparate ge= laffen, worauf man bie Rluffigteit in B' burch Deffnen bes Bentils wie vorher in B gelangen tagt, und fo geht ber Proces fort, fo lange noch Maifche gum Speifen ber Pumpe vorhanden ift. Benn alle Daifche verbraucht ift, lagt man eine Quantitat Baffer in ben Behalter L und pumpt es burch bie Robren m,m, um ben Procef ju beenbigen und bie legten Portionen Altohol gu erhalten. Befchließen ber Operation, inbem man Baffer burch die Robren treibt, findet nach ber Deftillation jebes Stulfaffes Maifche Statt, weil ein Accifegefes bem Brennereibefiger vorschreibt, bas Product jebes Stuffaffes befondere zu halten. Außerdem murbe bie Deftilla: tion ohne Unterbrechung fortgefest werden tonnen, fo lange noch Ralfche vorhanden mare, und bas Speifen ber Robren mit Baffer murbe mabrend ber Deftillirperiobe nur ein Dal nbebig fenn; ber Fabrifant murbe baburch viel Beit und Brennmaterial erfparen, welche jest burch biefe Unterbrechungen verloren geben.

Ich habe schon bemerkt, daß bei dem gewöhnlichen Berlaufe ber Operation die Maische alles ihres Allohols beraubt ift, wenn sie einmal den Boden bes Zersezers erreicht hat; als Borsichtsmaßregel wurden jedoch noch die Kammern B', B angebracht, in beren jeder die abgelaufene Maische eine halbe Stunde lang der Einwirtung des Durchblasenden Dampfes ausgefest wird.

Durch einen fleinen (in' ber Beichnung nicht abgebildeten) Ups parat wird ein Theil bes Dumpfes in ber Rammer B' verbichtet,

Bir brauchen, nachdem wir den Lauf der weingahren Maifche beschrieben haben, nur wenig mehr über ben bes Dampfes gu fagen.

Der Dampf wird zuerft burch bie abgelaufene Daifche in ben Rammern B', B hindurchgeblafen und geht von ba burch bie Daifches icbichten auf ben eilf Scheibemanben bes Berfegere. Muf feinem Bege entzieht er biefen Schichten Malfche ihren Alfohol und feat an beffen Stelle eine entsprechenbe Quantitat Baffer ab. Dacbem er den gangen Berfeger burchlaufen bat, geht ber nun viel Allebol enthaltende Dampf burch bie Robre i, i in ben Boben bes Rectific cators; bei feinem Auffteigen umbullt er alfo bie Robren m.m. erbist die Maifche und theilt ihr zugleich von feinen mafferigen Beftandtheilen mit, die verdichtet werben und in fiebenbem Buftande auf Die verschiedenen Scheidemande Des Rectificators berabfallen. Bis ber Dampf endlich die Deffnung VV im Boden bes Spiritusverbichters erreicht, ift er fast reiner Altobol, wird nun burch die Dalfche in ben Robren verdichtet, fallt auf bie Scheibewand und wird burch Die Robre y in ein Rublgefaß geleitet. Um oberen Ende bes Spiritusperbichtere ift ein weites Robr R, burch welches, bas mabrent Des Proceffes allenfalls entbundene unverdichtbare Gas einen Mus: gang findet, und diefes Robr fteht ebenfalls mit bem Abtubler in Berbindung, fo bag, wenn ja einmal nicht aller Spirituebampf im Apparat verbichtet merben tonnte, berfelbe boch nicht perforen geht. ... Die auf ben verschiedenen Scheidemanden bes Rectificatore verbichtete Rluffigfeit gelangt, nachdem fie von bem von Platte gu Platte auffteigenden Dampfe burchblafen worben ift, auf ben Boben gerabe fo berab, wie bie Daifche in bem Berfeger von Rammer gu Rammer berablauft; aber biefe verbichtete Gluffigfeit enthalt noch immer einen Antheil Allohol und wird durch die Robre S gur Pumpe Q geführt, burch welche fie mit ber Daifche aufgepumpt wird, um nochmale bestillirt gu merben.

Ein Thermometer bei m' zeigt bem Auffeber die Temperatur an, welche die von der Rohre mam in den Zersezer gelangende Maische hat, und dieß ist Alles, was er braucht und die Operation gehörig leiten zu konnen; denn wenn die Temperatur auf dem geeigneten Grade ist, muß Alles in Ordnungageben. Soute der There mometer eine ju bobe Temperatur anzeigen, fo mußte mehr Maifche in ben Apparat gelaffen werben, und umgetehrt; bie Quantitat berfelben lagt fich aber burch ben habn an ber Robre n reguliren. Die Erfahrung hat gelehrt, baß eine Schwantung von wenigen Gras ben über ober unter ber geeigneten Alze von geringem Ginfluffe ift, ind ich habe mich auch überzeugt, baß man nur sehr selten bie Speisung mit Maische abzudndern braucht.

Das Basset, womit der Dampstessel gespeist wird, geht burch ein langes Schlangenrohr, welches sich in der fiedendheißen, aus den Saulen abgelaufenen Maische befindet und seine Temperatur wird also sehr erhöht, ehe es in den Kessel gelangt. Da der durch diesen Apparat streichende Dampf ganz durch die Maische und nicht durch Basser verdichtet wird, so geht keine hize verloren, wie bei dem gewöhnlichen Berfahren, so daß beilaufig drei Biertel von dem bei legterem erforderlichen Brennmaterial erspart werden.

Man hat auf bem Continent keinen Begriff von ber außerors bentilichen Grobe einiger Destillirapparare des vereinigten Ronigreichs. Der oben beschriebene Apparat des hrn. Coffen in Inverkeithing bestillire fundlich 2000 Gallons (6360 Wiener Maag) Maische und ein sparet in Leith für dieselben Fabritanten errichteter sogar 3000 Gallons stündlich. Die Maische enthält im Durchschnitt 11 bis 12 Proc. Probespiritus. 69)

#### LXXI.

Ueber einige Eigenschaften ber Gallussaure und einen rothen Farbstoff, welcher bei Behandlung derselben mit Schwestelsaure entsteht; von frn. Robiquet.

Mus bem Journal de Pharmacie. September 1836, S. 483.

Bei einigen Untersuchungen über die Bildung und Eigenschafren ber Gallussaure mar ich so gluftlich mehrere mertwurdige Mobificatios nen berfelben zu entbeten.

Ich hatte gefunden, daß man durch rafches Deftilliren ber Gals lusfaure außer der Pprogallusfaure eine gelblichroth gefarbte Substant erhalt, die man von jener leicht durch Waffer trennen tann, well fie darin unauflbelich ift. hiebei entsteht aber nur eine fehr

<sup>68)</sup> Der Probespiritus ist Weingeist von 6,923 specifisches Gewicht bei 4 % R. und besteht also aus 100 Maasteiten absolutem Albohof und 67 Maaße theiten Wasser. Für jeden Gallen Weingest von bieser Starte muß der Brannte weindreaner in Großbritannien 19½. Schilling Steuer bezahlen; also sur allener Maaß Weingeist von 22° Baume 3 fl. 41 tr. A. b. R.

unbedeutende Menge von biefer gefarbten Gubftang, fo bag men große Daffen Gallusfaure aufopfern mußte, um fo viel bavon gu erhalten, als man ju ihrer Untersudung braucht. Doch tonnte ich mit ber febr geringen Denge, welche ich auf biefe Urt bavon gemann, einige Gigenschaften berfelben ausmitteln, woburch fie fich febr ber Ellagfaure nabert; nun weiß man aber burch bie Berfuche von Delouge, baf fic bie Gallusfaure von ber Ellagfaure nur burch ein Atom Baffer unterscheibet. Um die gefarbte Gubftang bervorbringen zu tonnen, bandelte es fich alfo bloß barum, Diefe Dobification ber Gallusfaure in grbferer Menge ju erzeugen, und ich bers muthete, baf bie concentrirte Schwefelfaure megen ihrer großen Bermanbtichaft jum Baffer biegu ein Mittel fenn burfte. febr ju befurchten, baf ein fo fraftiges Agens einen fo leicht gerfegbaren Rorper wie die Gallusfaure ganglich gerftbren mochte, baber ich bei bem Berfuche febr vorfichtig verfahren mußte. menate alfo 10 Gramme Gallusfdure mit 50 Grammen concentrirter Schwefelfaure; biefes anfangs febr fluffige Gemenge nahm balb bie Confifteng eines bunnen Breies an, welcher etwas fcmierig in einen Rolben zu bringen mar. 3ch erhigte anfange febr gelinde und icon bei ber erften Ginwirtung ber Barme murbe ber Brei meniger con: fiftent und etwas burchicheinend; Die Gallusfaure Ibfte fich namlic gang auf, aber ohne bag bie Rluffigteit fich mertlich farbte. Bei fortgefestem porfichtigem Erhigen nahm fie guerft eine falbe, bann rofenrothe garbe an, und bon legterer ging fie burch alle Ruancen jum iconften Duntelcarminroth über, indem fie jugleich flebrig murbe. Ihre Temperatur betrug nun 140° C., und es zeigten fich einige Spuren von ichwefliger Caure. Ich ließ nun bas Gemifch ertalten und berbunnte es hierauf allmablich mit taltem Baffer; es entftand ein reich. licher, fobn braunrother, jum Theil flotiger, jum Theil forniger und fruftallinifder Dieberfdlag. Diefe beiden Producte treunte ich burd bloges Schlammen von einander, fammelte jedes auf einem befonderen Bilter und fußte fie bis gur ganglichen Entfernung ber Schwefelfaure Der thrnigfte Theil bestand aus fleinen glanzenden Rroftallen, welche, gut ausgesußt, teine Spur von Schwefelfaure gurufhalten. Sie haben bie glangenbe braunrothe garbe eines fcbnen Rermes: im Gangen beträgt ihr Gewicht immer über bie Balfte ber anges manbten Gaure, und es tann bis auf 1/3 fteigen, wenn bie Operation bollftandig gelang. Wenn man fie in einem Trofentaften auf 120° C. erhigt, fo vermindert fich ihr Gewicht um 10,5 Proc., und ihre garbe wird fcmugig. Ueber blogem Rener erbigt gerfegen fich biefe Rroftalle fcmer, vertoblen fich aber boch endlich und übergieben fich mit tleis nen ginnoberrothen prismatifchen Rruftallen. Als ich fie mit Rupferorpb analpfirte, entfprach bas Resultat ber Formel C'H'O', wels ches bie ber Ellagfaure ift.

Diefe Substang befigt gang bie Unauftbelichteit ber Glagfaure, denn tochendes Baffer toft bavon nur 3 10,000 feines Gewichts auf. Die Barme wirtt auch auf ahnliche Beife auf jeben biefer beiben Rbrper, bagegen findet in bem Berhalten ber Alfalien ein wefents licher Unterfchied Statt: man weiß 3. B., baß überfchuffiges Megtali bie Ellagfaure turge Beit aufgelbft erhalt, und baf in bem Draage, als fich bas überschuffige Alfali mit ber Roblenfaure ber Enft verbindet, fleine Schuppen von fcmer Ibelichem ellagfaurem Rall in der Rluffigfeit niederfallen; nichts Mehnliches findet aber bei ber rothen Gaure Statt. Sie Ibft fich jeboch ebenfalls in Megfali auf und benimmt ibm feinen altalifden Gefdmat, aber erft nach febr langer Beit fegen fich gefarbte Rryftalle ab, welche febr ibelich find und eine Berbindung ber rothen Caure mit Rali gu feyn Icheis Befonders unterfceiben fich aber biefe beiben Subftangen in ber garbe von einander; ich bemubte mich vergebens ber Ellagfaure burch Behandlung mit Schwefelfaure eine rothe garbe ju ertheilen; fie wiberftand volllommen, benn nachdem fie bei 140° C. bamit in Beruhrung gemefen mar, nahm fie ihren anfanglichen Buftand wieber an, als man fie mit Baffer fallte. Diefe beiben Rorper von gleis der Bufammenfegung zeigen alfo fowohl Mehnlichteit ale Berichiebenbeit in ihren Eigenschaften, und find nicht bas erfte Beifpiel bies fer Urt.

Um zu erfahren, wie sich die rothe Saure als Farbstoff verhalt, tochte ich damit einen mit Eisen und Maunerde gebeizten Zeug; ich erhielt so ziemlich dieselben Nuancen wie mit Krapp, nur waren sie nicht so lebhaft; die Elsenbeizen von verschiedenen Graden lieserten namslichalle Nuancen vom hellviolett bis zum Dunkelschwarz, und die Maunerbebeizen alle Nuancen von Roth. Diese Farben widerstehen tochenzer Seife sehr gut, werden aber durch Chlor leicht zerstort. Es erzitärt sich hiedurch einiger Maßen der Nuzen der Gallapfel beim Lärtischrothsärben; denn es ist moglich, daß diese rothe Saure urssprünglich in ihnen enthalten ist: auch hat Dr. Chevreul schon vor langer Zeit bemerkt, daß unter den Bestandthellen der Gallapfel ein rother Farbstoff vortommt; oder sollte sich diese Saure während bes Färbens selbst bilden? So viel ist gewiß, daß das Galliren dem Lärtischroth mehr Körper gibt und daß man bis jezt davon leinen wahrscheinlichen Grund anzugeben wußte.

Eine fehr mertwurdige Thatfache ift bie, baß auf 130 ober 140° C. erhite Schwefelfaure ber Gallusfaure ein Atom Baffer

Google

entzieht, welches ju ihrer Bufammenfegung gebort, und daß fie ihr bingegen ihr Arpftallmaffer nicht benimmt, ober fie menigftens bale felbe beim Seftwerden wieder aufnehmen laft. Dan tann nicht ans nehmen , baß bas jum Musfufen angewandte Baffer es ift, welches fich mit biefer Gaure verbindet, benn ihre Arpftalle bilben fich mit: ten in ber concentrirten Schmefelfaure; überbieß babe ich bie Borficht gebraucht, fie von ber Gaure mittelft mafferfreien Altohole gu trennen, und fie verloren bann an freier Luft ausgetrofnet, wie bie anderen auch ungefahr 10 Proc. an Gewicht, als man fie auf 100. C. erhiste. Diefe Thatfache fpricht febr fur eine pon mir icon bfreit geaußerte Unficht, bag namlich bas Daffer in manchen Rhrpern, wovon man fagt, baf es gu ihrer Bufammenfegung gebore, barin nur in feinen Elementen und nicht bereits gebildet porbanden ift. benn fonft mußte man annehmen, baß ber Untheil Baffer, welcher gur Bufammenfegung ber Gallusfaure gebort, mit ihr nicht fo innig verbunden ift als basjenige, welches teinen mejentlichen Beftanbrbeil berfelben ausmacht. Bemertenswerth ift auch bas Berhaleen bes Mmmoniate gur Gallusfaure. Betanntlich tann baffelbe, fo mie bas Rali und Matron, mit biefer Caure nur bann in Berbinbung bleiben, wenn fie nicht mit Cauerftoff in Beruhrung tommt, benn in diefem Falle erleidet fie eine Beranberung. 3ch babe, ale id von ber mertwurdigen Bermandlung des Dreing in einen Farbfteff fprach 69), die unter bem Ginfluß von Ummoniat, Cauerftoff und Baffer erfolgt, bemertt, bag bei ber Gallusfaure unter benfelben Umftanden eine abnliche Meramorphofe erfolgt, indem fich eine ftite ftoffbaltige gefarbte Berbindung erzeugt. Die auflbelichen gellus: fauren Galge tonnen alfo nur temporar eriftiren, baher man auch ihre Eigenschaften nicht genau ausmitteln tann. 3ch habe jeboch gefunden, bag wenn man unter gewiffen Umftanben Gallubfaure mit Ammoniat, beibe im mafferfreien Buftanbe, in Beruhrung bringt, wirklich ein beständiges Cals gebilbet wird, welches fich fowohl in beißem ale taltem Baffer aufibsen und baraus fryftallifiren lagt. ohne bag es felbft nach langer Zeit in Beribrung mit ber Luft eine Beranderung erleibet. Dieß gilt aber nur vom zweifachgallusfauren Calge, und wenn man mafferfreie Gallusfaure fo viel trotenes Um: moniatgas verschluten lagt, ale fie aufnehmen tann, fo erhalt man immer ein bafifches galluefaures Galg, felbft wenn man das Product lange im luftleeren Raume liegen lagt, um alles burch Porgfitag abforbirte Ummoniaf zu verfluchtigen; man erhalt fogar tein beftanbiges Gals, wenn man die überichuffige Bafis neutralifirt, fondern

<sup>69)</sup> Pothtechn, Journal Bb. LVII. E. 215.

man miß burchans ble Denge ber Saure verboppeln, alfo ein zweifachgallussaures Ammonial erzeugen. Wenn man flatt ber mafferfreien Saure die frystallisirte anwendet; so erfolgt wie im vorhergehenden Falle eine starte Temperaturerbhung, und es wird überdieß
das Arpstallwaffer ausgetrieben; da bieses während seiner Entbindung
aber Ammonial aufnimmt, so zersezt es bie Saure, womit es in
Berührung tommt, und schwärzt sie, während bie darüber befindlichen
Schichten farblos bleiben.

Da eine Auflbfung von Gallusfaure in Baffer beim Sieben feine Beranderung erfelbet, fo wollte ich verfuchen, ob bief auch noch bei einer Erbohung bes Siedepunttes ber Sall ift. Siegu bebiente ich mich bes falgfauren Ralte; ich lofte namlich Gallusfaure in ber Barme in einer Phing von 2 Thellen reinen Chlorcalciums in 5 Thelle Baffer auf. Beim Rochen Diefer Rluffigfeit entband fich unaufborlich toblenfaures Gas, und nachdem bas Gieben fo lange unterhalten worden mar, baf bie Temperatur in Rolge ber Concens tration auf 122° C. flieg, entftand faft augenblitlich ein torniger, etwas gelblicher Rieberfclag. Benn man benfelben auf einem Gil ter fammelt, mit Salgfaure ausfußt, gut abtropfen lagt und nach und nach mit fleinen Portionen Alfohol von 40° Baume befenchtet, bann gwifden bftere erneuerten Lagen von Kiltrirpapier und bierauf noch bei 25 bis 30° C. trofnet, fo fann er ohne eine Beranderung au erleiben, ber Luft ausgefegt werben. Diefer Diederfchlag ift eine Berbindung von mafferfreier Gallusfaure mit Chlorcals cium, oder wenn man will, ein faures gallusfaures Chlorcalcium, woringlegeeres die Rolle der Bafis fpiele. Behandelt mangibn, mit tochenbem Baffer, fo ibft er fich ganglich auf und man erhalt beim Erfalten ber Rluffigfeit lange Rabeln von Balluffaure.

Erhizt man diefes neue Product vorsichtig in einer Glastrtorte über freiem Feuer, so erhalt man zuerst eine, farblose, aber sehr saure Bidfigteit, hierauf erscheinen rosenrothe Dampfe, die sich zu einer burchschtigen Bulfsteit verdichten, und daun tommen andere Dampfe, welche erstarren und trystallisten; so lange rothe Dampfe entstehen, entbindet sich Kohlensaure. Benn man nun das Product dieser trotesnen Destillation untersucht, so findet man, daß es eine sehr große Menge freier Salzsaure enthält, ferner einen sehr fluchtigen rothen Farbstoff - welcher unter dem Einfing der Sauren ungebeizte Banm-wollgewebe rosenroth und mit basischen Korpern gebeizte lilas farbt - endlich auch Pyrogallussaure, die man fast farblos erhalten kann, wenn man das Product mit Basser verdunte und einige Zeit Baumswöllsofen, welche sich bes Farbstoss bemächtigen, hineinhalt. Man braucht dann diese Baumwolle nur auszudrüfen, die Flüssgleitezu

filtriren und abjudampfen, um beim Ertalten bie Pprogallusfaure gu erhalten. Der Rufftand in ber Retorte beftebt, wenn bie Sige febr fart mar, aus Roble und bafifchem Calciumchlorid.

#### LXXII. DATE.

# Mit 6 a e l'ile ni

Alphabetifches Bergeichniß ber im Jahre 1835 in Frantreich ertheil ten Patente. ?)

Abfil Dabame, in Paris rue Mandar, No. 4, ben 23. Darg, fur 10

Jahre: auf ein neues Bruchbanb. (B. I.) ... Mlais B., in Feure, Dept. de Loire, ben 16. Junius, fur 15 Jahre:

auf ein neues Gifenbahnfoftem. (B. I.)

Albinolo &., in Paris rue Neuve-Samson, No. 3, ben 10. Rob., fur 10 Jahre: auf ein neues Berfahren Leber fur Buchbinber, Zapezierer ze. gu grup-

biren, ju marmoriren und ju glatten. (B. I.) Am affa . Stone, in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 21. April, for 15 Jahre : auf Berbefferungen an ben Bebeftublen fur verfchiebene Beuge, melde auf alle Arten von Sand : und Runft . ober mechanifchen Bebeftublen anwendbar

find, (B. Imp. P.) Amiot J. E., Jarry F. und Late J., in Paris rue Tixeranderie, No. 29, ben 4. Auguft, fur 5 Jahre: auf einen Apparat um Baffer gu bigen und lange beiß ju erhalten, melder Apparat fur Bagen beffimmt ift. (B. I.)

Antoine G., in Paris rue Grand Montrouge, No. 49, ben 10. 3un., für 10 Jahre: auf ein neues Berfahren Branntwein aus Mepfelmart ju gemin-(B. I.)

Armanb &., in Cabore Dept. de Lot, ben 2. Junius, fur 5 Jahre: auf

bie Fabrication und Desinficirung von Dunger. (B. I.)

Aune 3. B., in Paris boulev. St. Martin, No. 43, ben 28. Ottober, fur 5 Jahre: auf Billardbanben aus Rautschut. (B. I. P.)

. Ballen, f. Bibbowfon.

Bajon, f. Protte.

Barbeau D. E., in Chatillon, Dept. Cote d'or, ben 9. April, fur 15 Jahre: auf eine Dafdine jum Gewinnen, Dablen, Brennen, Pulvern und Gieben bes Oppfes. (B. I. P.)

Barthelemy und Royet, in Paris rue du Boulov, No. 1, ben 23. Darg, fur 5 Jahre: auf eine Methobe Dubneraugen ohne Operation gu beilen.

Baftiné Ch., in Paris rue Bourbon-Villencuve, No. 49, ben 29. Mai, fur 5 Jahre: auf einen neuen Dechanismus, welcher an allen gur Gee und auf bem Banbe gebrauchlichen Bocomotivmafdinen die Reibung bedeutenb verminbert.

Bebforb 3. 6., in Paris rue Favart, No. 8, ben 4. Gept., fur 15 Jahre: auf Berbefferungen im Schneiben, Schleifen, Poliren und anderen Be-

banblungen ber Rrpftalle und anberer Glafer ac. (B. Imp.)

Bebfort R. und Repveu A., in Paris passage des Panoramas, No. 26, ben 31. Darg, fur 5 Jahre: auf eine neue Art von optifcher Borrichtung, Diorama de salon genannt, (B. I.)

Bellocq, f. Baffalle.

Benoit R. A., in Paris rue du Faub. du Temple, No. 57, ben 94. Julius, fur 5 Jahre: auf die Fabrication von hutgerippen aus Baumwolle ohne Rath, welche gur Berfertigung bon Geibenbuten beftimmt finb. (B. I. P.)

<sup>70)</sup> Die Buchftaben am Enbe baben folgenbe Bebeutungen: (B. I.) = Brevet d'invention; (B. I. P.) = Brevet d'invention et de perfactionnement; (B. Imp.) = Brevet d'importation; (B. Imp. P.) = Brevet d'importation et de perfectionnesent; (B. I. Imp.) = Brevet d'invention et d'importation.

Batenger 3. unb Maag 3. B., in Epon, ben & Dec., für 10 Jahret auf Berbefferungen an ben tragbaren Schnellmagen fur Dagagine und jum Bagen von Bagen, Schiffen und großen Baften. (B. L) L. ... . 9 123 . H a

Bergier 3. und Dallan X. M., in Glermont-Herrand, Dept, Puy-de-Dome, ben 5. Dary, fur 5 3abre: auf eine neue Dreffmafdine, Rouleau-batteur genannt. (B. I.)

Bernhardt M. J. und Lacarrière, in Paris rus St. George-Olivier, No. 9, ben 10. Mars, für 15 Jahre: auf ein Berfahren, wonach alle Samen ohne Ausnahme, namentlich aber bie Traubentorner jur Bewinnung von Beuchtgas geeigneter gemacht werben tonnen. (B. I. P.)

Berthon 3. 3., in Paris rue Notre-Dame-des-Victoires, No. 16, ben 8. December, fur 5 Jahre: auf einen Upparat, womit man Baber bet haufe

nehmen tann. (B. I.)

Bibault D., in Borbeaur, ben 3. April, fur 5 Jahre: auf einen Strumpfe

wirferftubl, Tricoteur-Bidault genannt. (B. I.)

Biffo Mabame, in Paris rue St. Denis, No. 120, ben 27. Febr., für 5 Jahre : auf Berbefferungen an ben Bebftublen. (B. I.)

Blad, f. Dadu.

Blant, f. Ruban.

Blonbeau M., in Paris rue Conde, No. 22, ben 13. Det., fur 5 Jahre:

auf einen neuen, bie Berbauung beforbernben, altalifchen Buter. (B. I.)

Boboeuf D. M., in Paris rue des Martyrs, No. 27, ben 9. 3an., für 10 Jabre : auf eine Dethobe alle Arten von hobiftiden fo erhaben ju machen, baf fie in ber Buchbeuterpreffe abgebrutt werben tonnen," welche Dethobe auch auf ben Mufitatiens, Calicos und Tapetenbrut zc. anwendbar ift. (B. 1. P.)

Bobmer J. G., in Paris rue de Choiseul, No. 47 ben 15. Mai, für 15 Jahre: auf Berbefferungen an ben Dampfteffeln und Dampfmafdinen und an beren Deigmethobe, welche legtere Berbefferungen auch auf bie Defen ber Brannt. weinbrennereien, Butetraffinerien, Pubblirofen et. anwenbbar finb. (B. Imp. P.)

Boille D. M., in Paris rue d'Assas, No. 3, ben 4. Dec., fur 5 Jahre: auf Berbefferungen an bem Jacquartflubte. (B. I. Imp. P.)

Boivin 3., in St. Etienne, Dopt. de Loire, ben 10. Rovember, fur 10 Sabre : auf eine mechanifche, auf bie Babe mit mehreren Schiffchen anwendbare Bewegung. (B. P.) Bonnant jeune, in Rantes, ben 27. Ottober, fur 5 Jahre: auf ein In-

ftrument gum Ballfichfange, Fusil- ober Mortier-barpon genannt. (B. I.) ?! Bonhomme J. P., in Paris rue St. Germain-l'Auxerrois, No. 87,

ben 30. Januar, fur 10 Jahre: auf einen neuen Streichbaum. (B. I.)

Bonnevin A., in Paris rue Favart, No. 8, ben 29. Dec., for 10 Jahre: auf eine neue Dethobe verfchiebene Begenftanbe aus Rautiout ju verfertigen. (B. I. P.)

Bonvallet, f. Ricelle.

Bouche A., in Paris rue de l'Université, No. 48, ben 27. Jun., für 5 Jahre: auf eine rotirenbe Dampfmafchine. (B. I.) hn 15.

Bouderie, f. halette. 'n: "

Bouchet 3., in Montenbre, Dept. Charente-Inférieure, ben 17. 3an. für 10 Jahre: auf bie Fabrication von fogenannten havannabs, Manillas, Meris caner = und anberen buten. (B. Imp. P.)

Bouchotte E., in Des, ben 27. Rov., fur 5 Jahre: auf eine Dafcine

jur Stetnabelfabrication. (B. I.)

Boube DR. &, in Paris rue St. Maur, No. 68 ben 39. Sept., fur 10 Jahre: auf Berbefferungen an bem Jacquattftuble. (B. f. P.)

Bouland DR., in Paris rue Bleue, No. 17, ben 8. Dat, fur 10 Jahre:

auf einen Reinigungefprup. (B. I.)

Boulanger &. g., in Paris rue du Faub. St. Denis, No. 43, ben 8. September, fur 5 3abre: auf eine neue Dampftaffeemafdine. (B. I. P.)

Boularb M. DR., in Orleans, ben 3. Dtt., fur 10 Jahret auf eine Des thobe ben gelben und rothen Oder in grunen gu verwandelning (B. I)

Bourree D. g., in Boulogne - sur - mer, ben 27. Dit., fut 15 Jahre? auf Bieberbelebung ber thierifchen Roble in vollerenben Retorten, aus benen ble wieberbelebte Roble in bem Daafe austrift, als fie eingetragen worben ift nache bem fie mit ben rothglubenben Banben ber Retorte in Berührung geftanben ift, und nachbem bie Anachen bieburch vertoble worben finb. (B. L) munt ::

Bouvret 2. 3., in Paris rue de Vendome, No. 25, den 2. Dtt., far

10 Jahre: quf eine Dethobe bie Toilettefeife' einguwifeln. "(B. I. P.)

Braff 3 9. Rif Parte rue St. Honoré, No. 108, ben 22. Dai, für 10 Jahre: auf ein Berfahren alle Arten von Bollen ., Baumwoll : und Ceiben: grugen maffet a abet' hicht tuftbicht ju machen. (B. I. P.)

Brame. Chevallier, in lille, ben 28. Mug., fur 10 Sabre: auf einen Apparat jum Rlaren ber Onrupe, und jur Reinigung ber Runtelruben = und anberer Gafte burch rafches Cicben ber Bluffigleit. (B. I. P.)

Breugin Sand, min Paris rue du Bac, No. 15, ben 16. Junius, für 10 Jahre: auf eine Bampe, welche felbft bas jur Speifung ber glamme nothige Got erzeugt, Lampe anto gazogene genannt. (B. I. P.) ....

Bremer D., in Piris rue du Faub. St. Honoré, No. 5, ben 14. Mug.,

fun 5 Johre: auf eine Mafdine gur Papierfabrication. . (B. I. Imp. P.) Brian sen. , in Gainte : Fon Dept. de la Gironde, ben 17. Juline, für 5 Jahre: auf eine Dafdine jum Pulvern von Gope, Cementglegein z. (B. 1.)

Bridwood 3., in Paris rue des Pyramides, Nov 2, ben 10. Jul., für 15 Jahre : auf Berbefferungen an ben Buchbruterpreffen und an ben Preffen im Allgemeinen. (B. Imp.)

Bruet 9. in Dijon Dept, Cate d'Or, ben 5. Febr, fur 5 Sabre: auf ein allgemeines Snftem ber Bezeichnung und Berfegung burch Anwendung ber: fchiebener Geduffel und obener und unterer Berfegungegeichen." (B. L.)

Bruneel 3., in Boon, ben 22. Bun., fur 10 Jahre tauf Berfertigung bon Schiefgewehren aller Art, welche nach Belieben von ber Kammet aus, ober mit bem Babftote geleben werben tonnen- (B. I. P.)

Benan Donbin, in Paris ruerde Choiseul, No. 4, ben 25. Aug., für 5 Jabre: auf Berbefferungen an ben Dafchinen gur Papierfabrication. (B. Imp.) sid Buiffen Mis in Grenoble, ben 28: Mug., fur 5 Johre: auf einen Spar: ofen jum Beigen von Spitalern, Rafernen u. bergi. (B. I.) "

Bunet, f.Desbaffnns be Richemont. .

Buran, f. Panen .. 51:15 0:11

Buffel, f. Bibbomfon.

Cabrol &:. in Paris rue des Filles St. Thomas, ben 6. Januar, für 15 Babre; auf Gerichtung von Feuerheerben im Inneren ; ber: Binbrobren ber Gebiafe, und auf ein Dittel gerfegte Buft, Roblenftofforpbgas und anbere Bafe in \$2.5 mil \$ 10

Gailly, L. Guben,

No. 24 1 " Pt .. / B1 Gaiman: Duverger, in Goifvefous-Gtioles, Dept. de Seine et Oise, ben 6. Jan., fur 5 Jahre: auf eine neue Art von Reber, welche er ascos nennt. (B. I.)

Der felb aniben 17. Jul., für 5 Jahre: auf ein neues Pferbegebis lycos genannt. (B. I.) 1 .21 3 "to as " 12 . 2 4 4

Derfetbe, ben 18. 900., für 10 3abre: auf eine bybrautifche Dafdine

nuin lil ... Cante gril R., in Paris rue des Cordiers, St. Jacques, No. 7, ben

25. Gept., fur 5 Jahre: auf einen neuen tunftlichen Rug. (B. l.)

Sapbeville 2., in Gentilly Dept. de la Seine, ben 9. Dtt., für 10 3.:

auf eine Dethobe thierifche Roble wiederzubeleben. (B. L.): ... Garbon J. Big in Sa Bleche, Dept. de la Sarthe, ben st. Aug., fur 5 Jahre: auf einen auf Beuergewehre jeber Art anwendbaren Dechanismus. (B. 1.)

: .. Carpenfer St, in Paris rue de Choiseul , : No. 14. ben 51. Det., für 10 Jahre: auf eine neue Art von Bruchbanbern, burch beren Gebrauch fich alle Arten von reponiblen Bruchen rabical beilen taffen. (B. Imp. P.) ne

true tilly

Carpentier, fo Coulon. : Garrée Belette, in Châlons, Dept.-de la Marnoy ben 30. Mars, für 5 Jahre : auf! Gufggung ber thierifchen Roble burch eine ale Dunger anwendbare Crbe. (B. b.)

acreer 3, 8, in Paris rue Simon le-Franc, No. 17, ben 8. Mai, 110 6 für 5 Dabre: auf eine Methobe, wanach man ben bei ber Bereitung ber gebraum ten 3wiebeln gewonnenen Saft anftatt ber gebrannten Bwiebeln felbft anwenben tann. (B. I.)

Cartier & 3., in Corbeil, Dept. de la Seine et Oise, ben 27. Febr., für 5 Jahre: auf eine Dafdine jum Sieben der Gruge, bes fein Betornten Beigenmehles u. bergl. (B. I.) ( 1 41) harteler Mark

Derfelbe, ben 5. Sun., fur 5 Jahret aufreinen beweglichen Golinber gur Reinigung von fcmargem pber brandigem Betreibe. (B. I.) " ... antiinif ein and

Ca jal R., in Paris rue Montmartre, No. 169, ben 25. Stpf., fur 5 Jahre ! auf Berbefferungen an ben Regenfchirmen." (B. I. P.)

Sellier 2, 3., in Paris rue St. Martin, No. 46, ben 21. Jugi, fur's 3abre: auf Berbefferungen an ben lebernen Bugbetleibungen. (B. J. P.)

Geffier 3. 8., in St. Glienne, Dept., de la Loire, ben 10. Jun., fut

10 Jabre: auf eine neue Art von Percuffinieffinte. (B. I.) in Datie rue de la Monnaic, No. 9, ben Z, Mars, für 5 Jahre: auf eine neue Art von Campenionabein. (B. I. P.)

Champonnois, f. Martin, Chanter 3., in Paris rue d'Enghien , No. 26, ben 15, Dal, fur 10 Johce: auf einen verbefferten, auf Dampfmafdinen und anbere Apparate anwendbaren Dfen. (B. Imp.)

Charpy 3., in Epon, ben 22. Jun., fur 15 Jahre: auf eine Gastampe,

bie ihren Bebarf an Gas felbft erzeugt. (B. L)

Derfelbe und Dommier, ebenbafelbft, ben 5. Darg, fur 10 Jahre: auf einen verbefferten Rahmen, Rame sans fin genannt, jum Muebehnen und Appretiten aller Arten von Beugen. (B. I. P.)

Charriere, 3. g., in Paris rue de l'Ecole de Medecine, No. 7 bis, ben 9. Jan., fur 5 Jahre: auf Berbefferungen an ben dirurgifden Inftrumenten

jum Einfoneiben von Anochen. (B. 1. P.) Chatelain DR., in Rouen, Dept. de Seine Infer., ben 31. Dec., fur 10 Jahre: auf eine Dafdine, womit man 8 bis 10 garben auf, Baumwoll., Bollens und Seibenzeuge, fo wie auch auf Papier bruten tann. (B. Imp. P.)

Chaumonot C., in Paris rue du Houle, No. 12, ben S. Gept., fur

5 Jahre: auf Bubereitung eines Galfaparillaiveines. (B. I.)

Chauvel, in Paris rue St. Avoic, No. 14, den 9. April, fur 5 3 .:

auf einen abforbirenben Bilg. (B. I. P.)

Shavaffigur 3 E., in Egon, ben 24. Jun., fur '5 Johte: auf eine Ra-

C bemin D. 3., in Paris rue de la Ferronerie, No. 4, den 21. Aug., for 5 Jahre: auf eine neue Sprige mit Kurbel und ohne Rolben, welche einen

ununterbrochenen Straht gibt. (B. I.)

Cheronnet E. B., in Paris ruc St. Honore, No. 354, ben 9. Japuar, für 10 Jahre: auf einen Bentilator jum Desinficiren ber Canale, Ausguffe, Schwindgruben, Dofraume, Abtritte, Laboratorien, Bereftatten, Stalle ic., melder auch benugt merben tann, um die Luft in' ben Bimmern, Dagaginen, Rafernen, Gefangniffen, Schifferaumen zc. gu' trofnen und gefund gu machen. (B. I.)

Cherubin D. E. und Chriften D. 3., in Paris rue Chapon, No. 8, ben 24. Rov., fur 5 Jahre: auf Unwendung ber in ber Rattunbruterei gebrauche lichen Rupfertafeln (planches plates) auf bie Fabrication von Papiertapeten. (B. I.)

Chomet 3. B., in Montreuit-furmer, Dept. du Pas-de-Calais, ben 30. Rarg, fur 5 Jahre: auf einen Apparat und eine Methode ben Saft aus bem Runtelrubenmarte ausguziehen, und ben Buter mittelft einer Urt von heber von ber Melaffe ju reinigen. (B. I.)

Chriften, f. Cherubin.

Claubet A. F., in Choify, Dept. de la Seine, ben 6. Febr, fur 10 3. : auf eine Mafching bie Blautugein ober Eplinder ze. mittelft eines Bagens, ber einen Diamant fuhrt, ju fchneiben. (B. 1.)

Clapbot: Dumont, in Paris rue du Rocher, No. 23, ben 7. Julius, für 15 Jahre : auf ein Desinfectionspapier, womit auch Bunben gereinigt werben tonnen. (B. L)

Derfelbe, ben 1. Dec., fur 5 Jahre: auf eine neue Dethobe Leuchtgas

gu erzeugen, unb aus ben biebei gewonnenen Probucten und Rutfanben Rugen au sieben. (B. I. P.)

Clement. Deformes, in Paris rue du Faub, St. Martin, No. 84, ben 27. Bebt., fur 15 Jahre: auf bie gabrication von bannen Spiegel . und Benfterglafern. (B. I.)

Derfel be, ben 11. Auguft, fur 15 Jahre: auf eine Dafdine gum Schleis

fen und Poliren von Spiegel : und anberen Glafern, (B. I.)

Clere 3., in Paris rue Martel, No. 10, ben 7. Dorg, fur 15 Jahre: auf einen Apparat gum Berbampfen von Bluffigleiten burch Ginblafen von Euft. (B. Imp. P.)

Clegeat Ab., in Paris rue des Bernardins, No. 3, ben 28. April, fur 45 Jahre: auf einen Mechanismus jum Deffnen weiter und tiefer Brunnen, bie er pults sanguinaires nennt. (B. I.)

Coignet R. C., in Bincennes, Dept. de la Seine, ben 10. Rov., far 5 Jahre: auf eine Dafchine, womit Erbe und anbere Materialien fentrecht empor:

geschafft werben tonnen. (B. I.)
Coront : Ducluseau, in St. Julien Molin Molette, Dept. du Rhone, ben 29. Mal, fur 5 Jahre: auf neue Borrichtungen jum Geibenabhaspeln. (B. I.) Corrabi 3. B., in Batignoles Monteau, Dept. de la Seine, ben 4. Dai, fur 5 Jahre: auf verbefferte Laben mit Colinbern gum Berfchließen von Gewols

(B. I.)

Cofme 2., in Mourour, Dept. de Seine et Loire, ben 9. April, fur 5

Jahre: auf eine neue Reinigungsmethobe bes Betreibes. (B. I.)

Coftil A. E., in Paris rue de Verneuil, No. 47, ben 3. April, fur 5 Jahre: auf tunftliche Blumen und Infecten, welche fich burch Dechanismen beleben taffen. (B. Imp. P.)

Cote B., in Enon, ben 17. Jul., fur 5 Jahre: auf einen Bebftubl gur

Fatrication von glattem Cammet mit einem einzigen Gange. (B. I.)

Derfelbe, ben 22. Sept., fur 5 Jahre: auf einen Bebftuhl gur gabrica.

tion aller Arten von Beugen. (B. I.)

Coulon D. und Carpentier J., in Paris rue des Deux-Ponts, No. 3, ben 11. Dec., fur 15 Jahre: auf eine bybraulifche Dafchine, melde alle betannten Triebtrafte erfegt, und teinen Roftenaufwand verurfacht, und bie fie Moteur ober Pompe-Coulon nennen. (B. I.)

Couturier, Roelagnes und Lebuhotel, in Cherbourg, Dept. de la Manche, ben 22. Dai, fur 10 Jahre: auf bie Bewinnung von 3ob und Brom

aus ben Salgen und Mutterlaugen ber Geetang: Coba. (B. I. P.)

Crevecoeur &., in Calais, Dept. du Pas-de-Calais, ben 24. Dct., fur 5 Jahre: auf ein Rad, welches fich auf alle Arten von Tullwebftublen, und baupt. fachtich auf die nach bem treisformigen Sufteme erbauten anwenden lagt. (B. I.) Grevier, f. Piolaine.

Dalmafin A., in Paris rue Bergere, No. 17, ben 23. Darg, fur 5 Jahre: auf eine Buchbruterpreffe, womit ein einziger Arbeiter in einer Minute

mehrere Bogen auf beiben Geiten bebruten tann. (B. I.)

Danbre 3., in Glinghem Dept. du Pas-de Calais, ben 18. Muguft, for 5 Jahre: auf eine Dethobe, nach welcher man an ben Bindmubiflugeln, mahrend fie umlaufen und ohne bag man aus ber Duble berauszutreten braucht, ben Beug abnehmen und aufgieben fann. (B. I.)

Darrier D., in Paris rue Miromenil, No. 47. ben 19. Mai, fur 5 3 .: auf Berfertigung von Dfenrohren aus Rupfer : und Gifenblech und von Ablauf.

robren aus Bint ohne Riethen und ohne Bothung. (B. I.)

Dartois E., in Befançon, Dept. du Doubs, ben 11. Febr., fur 5 3abre: auf eine Dethobe Streifen von vergolbetem und bemabitem Blafe an bolgernen Rahmen fo angubringen, bag man außertich nichts von bem angewendeten Mittet bemertt. (B. I.)

Daubree E., in Lavaur, Dept. du Tarn, ben 31. Det,, fur 5 Jahre: auf in neues Berfahren thierifche Roble jugubereiten und wieber ju beleben, und an-

Robten gu verbeffern. (B. 1.)

aubville U., in St. Quentin, Dept. de l'Aisne, ben 17. Julius, fur te: auf einen erhaben gearbeiteten, ein ober mehrfarbigen Robeigeng aus volle, (B. I.)

Dauphin 2. D., in Seban, Dept. des Ardennes , ben 5. gebe., får 6 Jahre: auf neue mafferbichte gufbetleibungen ohne Rath. (B. L.)

Debas P. B., in Paris rue du Coq. St. Honoré, No. 6, ben 27. Rov., fur 5 Jahre: auf eine neue Dethobe Rappiere, Degen, Dolde, Deffer und Rline

gen aller Art aufzugiehen. (B. I.) De Bourges A., in Billesfur. Sceaux, Dept. de la Meuse, ben 4. Mai, für 10 Jahre: auf Berbefferungen an ben englifden Dafdinen jur Papierfabris cation. (B. I.)

Derfelbe, ben 30. Gept., fur 10 Jahre: auf ein neues Berfahren Das

ichinenpapier gu erzeugen. (B. I.) Degenetais Ch., in Paris rue St. Honore, No. 300, ben 23. Marg, für 5 Jahre: auf Bruftzeltchen aus Ralbelungen, Tresor de la poitrine genannt. (B. I.)

Dealeene 2. G., in Paris rue du Petit-Carreau, No. 18, ben 4. Dec., für 10 3abre: auf ein Berfahren weifgegerbte und latirte leber jugubereiten und

ju farben, (B. I.)

Delabarre C., in Rouen, ben 22. Sept., fur 5 Jahre: auf eine neue Dethobe Fenfter und Tharen ju verschließen.

De la Morre, in Borbeaur, ben 27. Rebr., fur 15 Jahre: auf eine neue Methode frifden Statfifd und anbere Rahrungsmittel, fo wie auch anbere Stoffe in Erofenftuben gu trofnen, in benen bie beife Luft mittelft einer Dampfmafchine beftanbig erneuert und in Bewegung gefest wirb, und in benen gugleich eine Reis nigung und Reutralifirung ber Beruche Statt finbet. (B. I.)

Delattre, f. Ricolle. Delavelane M., in Dijon, ben 14. Julius, fur 15 Jahre: auf eine

Dampfmafdine mit centralem Rubrer. (B. I.)

Delherm R., in Much, Dept. du Gers, ben 27. Mai, fur 5 3abre: auf

eine Drefcmafcine, Dépiquoir avec le tourne-paille genannt. (B. I.)

Delieuvin 3. &., in Indinville, Dept. de la Seine-Infer., ben 22. Jupius, fur 10 Jahre: auf ein Spftem fentrechter, an beiben Enben unterfrugter

Spinbeln jum Spinnen aller Arten von Faferftoffen. (B. I. P.)

Derfelbe, ben 24. Junius, fur 10 Jahre: auf ein verbeffertes Spinnsipftem, nach welchem ber Baferftoff fo wie er aus ben Stretwalgen tommt, ges nommen und volltommen verfponnen wirb. Das Onftem beftebt aus zwei Das foinen, von benen erftere Double étireur genannt, ben aus ben Strefmalgen tommenben Baferftoff aufnimmt und ausgieht, mabrend bie andere, welche eine Art pon Mute-Jenny vorffellt, und weiche ben Ramen Biparalleli Partiaire fuhrt, bas Spinnen vollenbet. (B. I. P.)

Delpech G., in Cabore Dept. du Lot, ben 14. Mug., fur 5 Jahre: auf eine Preffe gum Auspragen von verfchiebenen Thon., Fapences und Porgellans magren. (B. I.)

Derobe M. R., in Paris rue St. Benoit, No. 10, ben 20. Rov., fur 15

Jabre: auf Berbefferungen in ber Gasbeleuchtung. (B. Imp. P.)

Deroene G. 2., in Chaillot rue des Batailles, No. 7, Dept. de la Seine, ben 27. Dft., fur 15 Jahre: auf eine Methobe Knochentoble, Schiefer und anbere Subftangen, die bereits gur Reinigung und gum Rlaren ber Buterfprupe gebient haben, wieder zu beleben. (B. I. P.) Defanbate J. R., in Rérac, Dept. de Lot et Garonne, ben 9. Dit.,

fur 5 Jahre: auf ein mechanisches Berfahren Pferbe und Rinber zu befchlagen, und im Balle bes Erfrantens ju operiren, ohne bag manuelle Beibulfe nothig

ware. (B. I.)

Desbaffnns be Richemont und Bunet, in Paris rue du Faub. St. Honoré, No. 83, ben 30. Januar, fur 15 Jahre: auf Aufbewahrung von Rahrungsmitteln aller Art ohne Anwendung von Barme. (B. 1.)

Deftraborbe M., in Paris Palais-Royal, No. 154, ben 24. Jul., fur 5 Jahre: auf einen Daten, Tono-Crampon genannt, gur Befestigung ber Bahne in bem Babnapparate. (B. I. P.)

Des lauriers & J., in Paris rue de Clery, No. 51, ben 41. Febr., fur 5 Jahre: auf Bruftzeitchen, Tablettes anticatarrhales à la Vauquelin genannt. (B. I.)

Desmouline G., in Boiron, Dept. de l'Isère, ben 4. Auguft, fur 5 3. :

auf eine Art bon Bagen, woran jur Berbutung bes Ummerfens ju beiben Geiten ein Dechanismus angebracht ift, und bie er Dame blanche nennt, Deffart D., in Reine, Dept. de la Marne, ben's. Jun., far 10 Johre:

auf eine Dafchine gum Bafchen und Mufbreben ber Spinnerelabfalle. (B. 1.)

Deverte g., in Paris rue Pierre Levee, No. 11, ben 10. Mary, für 10 Jahre: auf eine Maschine jum Ausstrelen ber getammten Bolle. (B. I.) Dez Maurel und Gnitton L. in Lon, ben 27. Der., für 15 Jahre: auf einen Webstuhl, wemit man mehrere State Cammet auf ein Pal weben tann, und auf eine Maschine zum Ausschneiben bersetben. (B. I. P.)

Dhomme und Romagny jeune, in Patis rue Martel, No. 17, ben 8. Gept., fur 15' Jahre: auf einen neuen Dechanismus gur gabeitation faconnirter

(B. I. P.)

Dibot Firmin und Thuvien, in Paris rue Jacob, No. 24, ben 8.

Dat, fur's Sabre: auf eine neue Druterpreffe. (B. I.)
Dies Ch., in Paris rue de Charenton, No. 102', ben 6. Februar, fur 10 Jahre: auf einen Dampfmagen Remorqueur genannt, welchet auf ben gemobnliden Strafen lauft. (B. 1.)

Dimoff Ch., in Thionville, Dept. de la Moselle, ben 22. Dec., fur 15 Sabre : auf eine neue Art von Dachgiegeln, bei beren Unwendung bie jum Deten eines Daches erforberliche Menge von Biegeln um bie Balfte verminbert wirb. (B. I. P.)

Digi R. 3., in Paris rue Cadet, No. 9, ben 14. 3an., fur 15 Jahre :

auf eine neue Art von Piano. (B. I. P.)

Doute &. und Dercier fils, in Bers, Dept. de l'Eure, ben 9. 3an., fur 5 Jahre: auf eine neue Dafchine gur Berfertigung von Spiralfebern (boudins continus). (B. I.)

Dropfy B., in Paris boulev. Beaumarchais, No. 83 his, ben 21. Jul., fur 15 Jahre: auf Unmenbung ber Lava vom Mont ber anftatt ber gapence:

Raceln jum Dfenbane. (B. I.)" Dubois, in Breft, ben 3. ben 3. Uptil, fur 5 Jahre! auf neue Dethoben unb

Apparate gur Bermanblung bes Seemaffers in Suswaffer. (B. I.)

Duboft B. 3., in Epon, ben 17. 3an., fur 15 3abre: auf gabrication von fcmefetfaurer Bittererbe gur Erzeugung eines Mlauns mit Thone und Bitter: erbe ale Bafie. (B. I.)

Duboft freres, in Lyon, ben 30. Jan., fur 5 Johre: auf einen neuen on bem Strumpfwirterftuhte anmenbbaren Dechanismus. "(B. I.)

Ducel 3., in Paris rue de Provence, No. 6i, ben 30. Mars, für 5 Jahre: auf eine Methobe Aunkelrubengutet ju erzeugen. (B. I.) Duchesnan g., in Paris rue St. Jacques, No. 11; ben 7. August, für

5 Jahre: auf ein neues, auf atte Arten von Catinirpreffen und Befchneibmafdie

nen anwendbares Berfahren zu preffen. (B. I.) Dur ote G., 'in Counters, Dept. de l'Eure, ben 15: Jun., fur 5 Jahre: auf eine Mafchine, welche an ben Rarbatfcmafchinen far Bolle und Baumwolle auf eine Maschine, weiche an ben Karbatschmaschinen für Wolle und Baumwolle anwendbat ist, und die er Detacheur cylindrique par mouvement de rota-

tion continu nennt. (B. I.)

Dugas freres, in St. Chamond, Dept. de la Loire, ben 17. Jul., fut 5 Jahre: auf eine Dethobe Banber von jeber Art von Berebe mit Geibe von veifchiebenen garben ju brofdiren, und Deffins von jeder Art auf ben fogenannten Metiers a la barre, ohne irgend einen anderen Bebftuhl babei ju brauchen, ju erzeugen. (B. I.)

Dunn D., in Paris rue Favart, No. 8, ben 5 Febr., fur 15 Jahre: auf verbefferte Inftrumente gum Galvanifiren bon Rranten. (B. Imp.)

Dunogue Gh. und Zaupier A., in Paris rue St. Honoré, No. 319, ben 4. Dec., fur 5 Jahre: auf eine Methobe, wonach man Befen, Schreiben umb Rechnen gugleich lebren tann. (B. I. P.) Dupun De Granbpre D., in Borbeaur, ben 22. Sept., fur 15 Jahre:

auf eine Dafchine, welche er Hydraucelere nennt, und welche entweber in ihren eingelnen Abeilen ober als Banges gu berfchiebenen 3meten, namentlich aber gum Fortschaffen ber Schiffe gegen bie Stromung, tienlich ift. (B. I.)

Durand A., in Paris rue de l'Abbaye, No. 10, ben 21. Jul.; fur's Jahre: auf eine neue Art von Bindmunte. (B. I.)

auf eine Methobe bie Cocone mit Schwefelmafferftoffgas gu tobten. (B. I.)! 11)

Dutton B., in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 15. Dat, fur 10 Jahre: auf Berbefferungen an ben Defen, womit holg erfpart und ber Rauch vergebrt wird. (B. Imp. P.)

Dner Ch, in Gamage, Dept, de la Somme, ben 10. Mars, fur 15 3.: auf eine Mafchine gur Fabrication von Papier jeder Große. (B. Imp.)

Eboli 3., in Evon, ben 7. Darg, fur. 5 Jahre: auf Fabrication einer eigenen Art von Rergen, welche er Baugie-Chandelle nennt. (B. I. P.)

Ebwarbe D. D., in Paris Quai de Billy, No. 4, ben 20. Dtt., fur 15 Jahre: auf einen Apparat jum Abtuhlen bes Dampfes. (B. I. P.)

Eude P, J. und Cailly J., in Offranville, Dept. de la Seine-Infer., ben 27. Mai, für 5 Jahre: auf eine Methobe einem kleinen, an einem Pendel aber an irgend einer Berzierung befindlichen Gefäße sämmtliche durch das Meer herworgebrachte Bewegungen mitzutheilen. (B. I.)

Face 3., in Strafburg, ben 8. Mai, fur 10 Jahre: auf Fabrication von Schnupftudern und fdmargfeibenen Saletudern nad Mantanber. und Eiberfelber-

façon. (B. P.)

Fagueretabaullee, in Paris rue de Richelieu, No. 93, ben 30: Sept., fur 5 3abre: auf eine Methode Coilettefeifen gu neutraliftren und gu verfüßen. (B. I.)

Fan : 3 voll Di, in Paris rue des Marais du Temple, No. 42, ben 11. August, fur 10 Jahre: auf eine Maschine jum Abholesn Stigerner, gum Bergolben bestimmter Simswerte, so wie auch folder aus Stutarbeit. (B. I. Imp.)

Fauri A., in Paris rue des France-Bourgeois, No. 8, ben 25. Sept.,

fur 5 Jahre: auf eine neue Art von Wagenrabern. (B. l. P.) ..

Ferrand D., in Paris rue Nouve St. Catherine, No. 11, ben 5. Mars, für 5 Jahre: auf eine neue Methode Luftballons mit Ergeln, die mit Gas gefüllt find, zu dirigiren. (B. I.)

Rilleul B., in Rennes, Dept. d'Ille et Vilaine, ben 24. April, für 5. Jahre: auf eine Maschine Moteur perpetuel, womit man Alles, was butch eine

Rraft in Bewegung gefest wirb, bewegen tann. (B. I.) ... int Tall

Flandin. 2. 3., in Paris rue de Richelleu, No. 6177bin 14. Bul., fur 5 Jahre: auf einen Deig jum Reinigen ber Daut, Pate Oleagine genannt, (B. I.)

Flouvens &., in Paris rud de la! Calandre, No. 149, ben 4. Dai, fur 15 Jahre: auf Berbesserungen an ben Dampfmagen ober kocomotivmaschinen, welche auf sogenannten Kantenschienen (edge raile) gu laufen haben. (B. Imp.)

goin S.; in Gens, Dept. add WYonne. ben 11. Febrogafut 5 Jahre't auf ein neues Spftem rotirenber Pumpen. (B. I.)

Comielle & Ch., in Paris rue Montholon, No. 20, ben 27. Rov., fur

fur 10 Jahre: auf eine Dafchine gur Brobfabrication. (B. 1.)

Boffin pere et fils, in Patis rue de Richelieu, No. 62, ben 15. Darg, für 15 Jahre: auf eine neue Methobe Gold und andere Stoffe auf Edelfteinen und ben harteften Subftangen angubringen, ober auf eine neue Art von Mofait. (B. I. Imp. P.)

Diefelben, ben 25. Mug., fur 5 Jahre: auf Ergeugung von emaillirtem

Bermeil. (B. I.)

Foucarb M. A., in Paris rue des Enfans Rouges, No. 7. ben 28. April, fur 5 Jahre: auf glatte, faconnirte und belegte Rnopfe aus horn, an benen biegfame Schenkel ober Bapfen angebracht finb. (B. I. P.)

Fouque 3., in Toulon, ben 3. Jul., fur 5 Sabre: auf eine Dafchine gur

Berbinbung bon Rettentauen. (B. I.)

Fourn fer aine, in Aigre, Dept. de la Charente, ben 30. Sept., für 18. Jobre: auf einen Apparat, ber hauptsächlich jur Branntweinbrennerei bestimmt ift. (B. I.)

Ballais X., in Paris rue des Saints-Peres, No. 26, ben 28. April, für

5 Jahre! auf eine neue Art von Bunberaut fur alle Arten von Bertuffionsflinten.

GalpeCagalat, in Paris passage Colbert, No. 2, auf eine neue

Lampe, bie er Lampe etheree nennt. (B. I.)

Bauthier Delatoude, in Paris rue Godot de Mauroy, No. 1,

ben 20. Febr., fur 10 Jahre: auf einen neuen Rochapparat. (B. I.)

Beorget M., in Arras, Dept. du Pas-de-Calais, ben 5. Jun., für 5 Jahre: auf einen Apparat gur Gewinnung bes Muntelrubensaftes, ben er Macérateur à double cylindre concentrique nennt. (B. I. P.)

Germain D., in Paris rue de Castiglione, No. 10, ben 4. Dai, fur 5 Sabre: auf eine neue Art von Bunbtraut fur alle Arten von Percuffioneflinten.

B. I.)

Gepelot aine, in Paris rue Notre-Dame des Victoires, No. 24, ben 18. Sept., fur 5 Jahre: auf eine neue Art von Bunbfraut, Capsule bombe

impermeable, a prompte percussion genannt. (B. I.)

Gillot Ch. und hauriot 3., in Ruits Dept. de la Côte d'or, ben 13. Mai, fur 5 Jahre: auf eine Mafchine, womit man Flaschen schnell und obne Gefahr bes Betbrechens verpfropfen fann. (B. I.)

Girord 3. R. und Thomann, in Befangon Dept. du Doubs, ben

50. Jun., fur 15 Jahre: auf Pumpengeblafe. (B. 1.)

Giroubot Ch., in Paris rue du Val-de-Grace, No. 6, ben 50. Julius, für 6 Jahre: auf mechanische Preffen nach bem Comperifden Spfteme. (B. I. P.) Giubicelli 3. D., in Paris rue St. Jacques, No. 71, den 23. Dec.,

får 5 Jahre: auf eine hybroftatifche Beterpenbeluhr. (B. I.)

Gobert S. B., in Boiffp:St., Leger, ben 7. Dai, für 10 Jahre: auf eine

neue Befeftigung fur Commeriaben. (B. I.)

Soin C., in Paris rue des Boucheries St. G., No. 19, ben 24. Darg, fur 5 Jahre: auf eine neue Methobe bie Pfropfe in ben Balfen ber Blafchen gu befestigen. (B. 1.)

Goin F., in Saint-Quentin, Dopt. do l'Aisne, ben 26. Junius, für 5 Jahre: auf eine neue Art Baumwollens ober Geibenblonden mit 6 Spizen und großen Maschen auf dem treisförmigen Aulistuhle mit 42 Spizen zu erzeugen.

(B. I.)

Grangier freres. in Saint Shamans, Dept. de la Loire, ben 24. Datg-far 5 Jahre: auf eine Wethobe Banber jeber Art von einer ober mehreren Farben mit einem einzigen Schiffden zu wirten, mabrend man fonft fo viele Schiffden brauchte, ale garben vorhanben waren. (B. I.)

får 15. Jahre: auf Anwendung von orgbirter Satgfaure ober Chtor bei ber Fa-

brication ber Geifen. (B. Imp. P.)

Guigo Ch. und Daniquet M., in Boon, ben 31. Jan., fur 15 Jahre:

auf Berbefferungen an bem Jacquartftuble.

Guillemin : tambern, in Autun, Dept. de Saone et Loire, ben 11. Cept., fur 10 Jahre: auf Percuffioneflinten, welche von ber Rammer aus zu laben find, und auf Patronen fur biefelben, (B. I. P. Imp.)

Guillon, f. Deg. Maurel. Guiraub J., in Rimes, Dept. du Gard, ben 20. Dit., fur 5 Jahre:

auf einen Apparat jur Bereinfachung bes Jacquartftubles. (B. 1.)

Dall G., in Paris rue d'Enghien, No. 9, ben 1. Sept., fur 15 3abre :

auf eine Dampfmafchine ohne Balancier. (B. Imp.)

San, fur 5 Jahre: auf einen neuen Apparat, Macérateur continu à effet constant genannt, womit man ohne Preffe aus allen Frückten und namentlich aus ben Runtetrüben ichneller und regelmobiger allen Soft gewinnen fann. (B. I.)

Ballette und Zurner, ebenbafelbft, ben 9. Dtt., fur 10 Jahre: auf

einen neuen Dampferzeuger. (B. I.)

Panot 2. M., in Amiens, Dept. de la Somme, ben 18. Cept., fur 5 Jahre: auf einen hybraulischen Apparat fur geruchlofe Abtritte. (B. I.)

Sanviot, f. Gillot. Sanon g., in Lille Dept. du Nord, ben 27. Jun., für 5 Rabres auf einen Spartochofen. (B. I.)

Dennetart 3. F., in Paris rue Thevenot, No. 14, ben 5. Dary, für 5 Sabre: auf eine neue Art von Bigen gur Berfertigung von Beuteltuch aus Beibe nach englischer Art. (B. Imp.)

Derouerbelormeront, in la Couture, Dept. de l'Eure, ben 27. 3un., fur 10 Jahre: auf einen gibtentopf aus Gitber ober Deffing, ber fich nach

Belieben mittelft einer regelmäßigen Bewegung verlangern laft. (B. P.)

Dervieur G., in Rantes, ben 20. Jan., fur 15 Jahre: auf eine Dafdine jur Benugung einer Triebtraft. (B. I.)

Dinb 3., in Paris rue Favart, No. 8, ben 27. Dat, fur 15 3abre : auf eine Dafdine jur gabrication von glattem und gestittem Bobbinnet. (B. Imp.)

Doene Bronsti, in Paris rue du Faub. Poissonnière, No. 71, ben 24. Julius, fur 15 Jahre: auf ein Rrafterzeugungefoftem fur Dampfmafchinen. (B. I.)

Boulbeworth, in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 51. Dary, fix 15 Jahre: auf Berbefferungen an ben Dafchinen, womit Bolle und andere gafera

ftoffe gum Beinfpinnen vorbereitet werben. (B. Imp. P.)

Doufton, f. Beavers.

Bougeau: Duiron, in Reime, Dept. de la Marne, ben 10. Darg, für 15 Jabre: auf ein neues Spftem Leuchtgas ju erzeugen und auf einen Apparat

jum Berbrauche beffelben. (B. I.)

Derfelbe, ben 18. Dec., fur 15 3abre: auf eine neue Methobe Glafer und verglatbare Eubstangen ju erzeugen, welche bauptfactich auf bie gabrtcation von Stafchen anwendbar ift, und auf eine Dethobe beren Starte gu prufen. (B. I.)

Bubfon 3., in Paris rue Favart, No. 8, ben. 6. Rev., fur 15 Jahre: auf Apparate, womit man auf Geiben :, Bollen :, Baumwoll : und anbere Beuge,

fo wie auch auf Papier mobifeil bruten tann. (B. I.)

Buet A. 3., in Paris rue Neuve des Capucines, No. 5, ben 18. Jul., fur 5 Jahre: auf eine bybraulifde Dafdine, Pompe-Huet genannt. (B. I.P.)

Duet R., in Paris rue Neuve-St.-Eustache, No. 18, ben 3. Rov., für

5 Jahre: auf ein wohlfeiles Berfahren Bollen gu fetten. (B. I.) Dynes D., in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 30. Sept., fur 15 Jahre: auf neue Dechanismen, womit fammtliche ober einzelne Bagenraber obne Bremfen und Rabichube gefperrt werben tonnen. (B. I. P.)

Briger X., in Paris rue du Faub. Poissonnière, No. 74, ben 29. Dai,

fur 5 Jahre: auf eine Dafdine gur Fabrication von Stefnabeln. (B. I.)

Ifoard DR. und Pichenot 3. B., in Paris vieille rue du Temple, No. 10, ben 30. Jul., fur 10 Jahre: auf eine neue, auf verfchiebene Dufitinftrumente anwendbare Dethobe Tone bervorzubringen. (B. I.)

Jacquet Bruber, in Epon, ben 3. April, fur 5 Jahre: auf einen Dfen jum Beigen, womit man gugleich Gas jur Beleuchtung ju erzeugen im Stanbe

ift. (B. I.)

Jacquot, f. Bincent. Jallabe, f. Bescoeur.

Sarry, f. Amiot.

Jauffret D., in Galon, Dept. des Bouches-du-Rhone, ben 13. Jun.,

für 5 Jahre: auf gabrication eines Dungers. (B. I.) Jannot freres, in Paris rue de Bondy , No. 75, ben 8. Gept., für 5 Jahre: auf neue Berfahrungeweifen beim Unftreichen bes Lebers und ber Daute.

(B. J. P.)

Beannot I., in Paris rue du Faub. St. Martin, No. 99, ben 22. Jun., fur 5 Jahre: auf eine neue Dethobe Bagenraber eingufperren. (B. L.)

30ffi D. A., in Paris rue du Verthois, No. 33, ben 13. Dai, fur 5

Jahre: auf eine neue Raffeemafdine. (B. I. P.)

Julienne A., in Rouen, ben 14. Darg, fur 5 Jahre: auf einen Apparat, womit man ben bei ben hochbrutbampfmafchinen verloren gebenben Dampf benu= gen und eine Erfparnis an Brennmaterial von mehr bann 100 Proc. machen (B. I.)

Junot Gl., in Paris rue Menilmontant, No. 86, ben 24. Rovbr., fur 5 Jahre: auf einen Schraubenfoluffel jum Umbreben von Schraubenmuttern je-

der Große, Clef-tourne-écrou genannt. (B. I. P.)

Rrafft 3., in Dulhaufen, ben 14. Darg, fur 5 Jahre: auf eine Gplin-

bermaldine, womit man Bagen aller Art ohne Reibung in Bemegung fegen tann. (B. I.) E'Abbe, f. Bincent.

Lacarrière, f. Bernharbt.

Bair. Lamotte, in Saint Dalo, Dept. d'Illo et Vilaine, ben 14. Dary, fur 15 Jahre: auf bie Appretirung von leber mittelft Theer. (B. I.)

Balle, f. Amiot.

Banet Cb., in Borbeaur, ben 27. Febr., fur 15 Jahre: auf eine Dethobe Schriften, Beichnungen ac. fcnell ein ober mehrere Dale ju copiren, melde Des thobe er mit bem Ramen Zarapographie ober Prompte copie belegt. (B. I.)

La salfalle und Belloca, in Paris rus St. Dominique, No. 25, ben 30. Jun., für 5 Jahre: auf Berbesseungen an ben sien und tragbaren Deizapparaten für Bohnzimmer. (B. I.)
La urent, in Beaucatre, Dept. du Gard, ben 16. Jun., für 5 Jahre: auf eine Binbmuble, die fich felbft orientirt, getragen, und gum Betriebe aller Arten von Dafdinen benugt merben tann, ohne baß fie Beauffichtigung bedurfte, ober Untoften veranlaßte. (B. 1.)

Laurn D. , in Paris rue Tranchee , No. 15, ben 8. Dai, fur 5 3abre:

auf einen Ruchentamin. (B. I.) Lavenne 3., in Paris rue Coquilière, No. 37, ben 20. Febr., fur 5 3 .:

auf neue mobiriechenhe mapiere. (B. 1.)

Cravere Ab. und Doufton 3., in Rouen, ben 5, Marg, fur 5 Jahre: auf eine neue Art von Dampfbuchfe fur Feuerfprigen. (B. I.)

Derfette unt Ertmann, iu Grand Couronne, Dept. de la Seine. Infer., ben 46. Mun., fur 5 Rabre: auf eine Dethobe Geiben . und Rlache . ober Danfe tull mit Blondenmafchen auf bem jur Rabrication von Bobbinnet mit gewohnlichen Mafchen bestimmten Bebeftuble zu verfertigen. (B. Imp.) Lebes nier Ih., in Rennes, Dept. d'Ille et Vilaine, ben 7. Jul., für 5 Jahre: auf eine neue Art von Bandagen. (B. I. P.)

Beblanc G., in Paris rue de Rochechouart, No. 47, ben 8. Sept., fur 5 Jahre: auf Apparate jur Reinigung ber Buter von ben Sprupen, fur bie Co: tonien fomobl. ale intanbifche Buterfabriten geeignet. (B. I.)

Leblanc 2. M., in Epro-fur-Geine, Dept. de Scine et Oise, ben 5 Rov., fur 5 Jahre: auf eine verbefferte Pumpe mit boppeltem Rotben, (B. I. P.)

Bebrun Birlop, in Baroulte, Dept. de l'Ardeche, ben 31. Decbr., fur 10 Rabre : auf Anwendung von Aermel - ober Cupolobfen jum Erhigen von Luftftromen. (B. I.)

Bebuhotel, f. Couturier. Beclere P. A., in Saint-Gtienne, ben S. April, für 5 Jahre: auf eine Dethobe gefdmeibiges Gifen im Großen und ohne Bufag einer Gubftang, welche beffen Gigenschaften beeintrachtigt , ju fcmelgen und ju gießen; theile um verfdiebene Begenftanbe mobifeiler ale burch Musichneiben gu erhalten, theils um bie

Qualitat bes Elfens zu verbeffern. (B. I.) Lebonr E. B., in Paris ruo do l'Echiquier, No. 23, ben 15. Febr., fur 15 Jahre: auf Berbefferungen an dem mechanischen Mobel, womit man eine große Angabl von Druterlettern aus einem Guffe gießen tann. (B. I. P.)

Bebru B., in Marfeille, ben 23. Decbr., fur 15 Jahre: auf eine neue bpe

braulische Maschine. (B. I. P.)

Bebru D. und Saget g., in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 18. April, fur 15 Jahre: auf eine tragbare bybraulifche Dafdine, womit man Brunnenwaffer auf jebe Sobe emporfchaffen tann, und welche fich auch gu ver-Schiebenen anberen 3meten benugen laft. (B. I. P.)

Lefevre C., in Paris rue St. Honore, No. 221, ben 50. Mary, für

5 Jahre: auf Berbefferungen an ber Riote. (B. I. P.)

Lefevre-Rievet, in Zourcoing, Dept. du Nord, ben 51. Decbr., fur

5 Jahre: auf einen Sparofen: fur Arme und Bandwerter. (B. I.)

Leiftenfcneiber, in Poncepiles: Pelleren, Dept. de la Côte d'or, ben 16. Jun., fur 10 Jahre: auf Berbefferungen an ber Dafdine jur Fabrication von enblofem Papiere, worauf er im Jahre 1816 ein Patent nahm. (B. I. P.) Beleu D. B., in Canbrieur, Dept. de, la Haute - Garonne, ben 9. 3un.,

får 10 Jahre: auf eine neue Art von Dampfmafdinen, welche im Bergleiche mit

ber Rraft, bie fie erzeugen, einen geringen Raum einnehmen, menia Brennmates rial verzehren, und große Sicherheit gegen Erplofionen gemabren. (B. I.)

Bemolt X., in Paris rue St. Honore, No. 333, ben 14. 3an., fur 5 Jahre: auf funftliche Mineralmaffer bon Buffang, Geltere und Bichy. (B. I. P.)

Benfant M., in Paris passage Saulnier, No. 11. ben 28. Decbr., für 5 Jahre: auf Mobezeichnungen in ein eigenes Spftem gebracht. (B. I. P.)

Benfle 3. G., Patte B. und Bernhardt R., in Paris rue Olivier St. George, No. 9, ben 30. Jul., fur 10 Jahre: auf Erzeugung eines neuen Faferftoffe, Laine arachnoïde genannt, aus Artifchoten, und auf Fabrication von Gemeben, Arachnoides genannt, aus bemfetben; fo wie auch auf bie Be: winnung von Effig, Sagmebt, Chlorophyll, und farbenber Amibine aus berfel: ben Pflanie. (B. I. P.)

Bepaul G., in Paris rue de la Paix, No. 2, ben 50. Jul., fur 5 Jahre: auf einen Apparat gur Berhutung bes Rauchens ber Ramine. (B. I.)

Derfelbe, ben 18. Rovbr., fur 10 Jahre: auf eine auf alle Arten von Schlöffer anmenbbare Borrichtung. (B. I.)

Beperbriel, f. Proft.

Berour, in Rouen, ben 17. Jul., fur 5 Jahre: auf eine Dethobe Baums

molle ju foinnen, ohne bie Spindeln in Bewegung gu fegen. (B. 1.

Bescoeur G. und Jallabe D., in Byon, ben 30. Jun., fur 5 Jahre:, auf einen mechanischen Auftrag fur Danbbruterpreffen, mit beffen Bulfe biefe

Preffe von einem einzigen Denfchen bebient werben tann. (B. L.) Lespermont, in Fonteny bei Galins, Dept. du Jura, ben 20. Det., für

10 Jahre: auf eine Maschine gur Papiersabrication, Presse coucheur mécanique genannt. (B. I. P.) Levesque frères, in Lillebonne, Dept. de la Seine-Infer., ben 1. Decbr.,

fur 5 Jahre: auf berbefferte Dandwebeftubte. (B. I ) Little G., in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 13. Febr., fur 153.:

auf Berbefferungen im Baue ber Maagen mit Platform und Schnellbalten. (B. I. P.)

Coire E. R., in Paris rue St. Martin, No. 255, ben 31. Oft., fur 5 3.: auf eine mechanische Schreibfeber mit Tintenbehalter aus Rautschuf. (B. I.) Colot R. R., in Charleville, Dept. des Ardennes, ben 28. April, für 15 Jahre: auf Berbefferungen an ben Dafcbinen gur gabrication von Rageln. (B.I.)

Louvrier : Gaspard, in Paris rue Popincourt, No. 71, ben 1. Sept.,

für 15 Jahre: auf Abbampfapparate. (B. I.)

Buppi G., iu Boon, ben 18. Ceptbr., fur 15 Jahre: auf einen continuirs lichen Deftillirapparat. (B. I. P.)

Maag, f. Berenger.

Dachu file und Blat D., in Lille, ben 3. Jul., fur 5 Jahre: auf eine Methobe glatte und banbirte Baumwollen : und Geibenblonden ju fabriciren. (B. Imp.)

Diefelben, ben 18. Septbr., fur 5 Jahre: auf Fabrication glatter und banbirter Geiben: und Baumwollenblonden auf einem rotirenden Stuble mit Rur.

bel . (B. I.)

Dabben 3., in Paris rue Grange-Batelière, No. 3, ben 14. 3an., für 10 Johre: auf eine Baggermafdine, Charrue hydraulique genannt.

Dabiet Ch., in Chinon, Dept. de l'Indre et Loire, ben 20. Dft., für 10 Jahre: auf eine neue Triebtraft, welche alle Urten von Dampfmafchinen gu erfegen im Stanbe ift. (B. I.)

Mailleux M., in Recroy, Dept. des Ardennes, ben 24. Dft., für 10 3 .:

auf bas Gramafden mittelft Unmenbung eines Cplinbers. (B. I.)

Mallay, f. Bergier,

Maniquet, f. Buigo.

Daneville be, in Gonneville fur Donfleur, Dept. du Calvados, ben 22. Jun., fur 10 Jahre: auf ein neues Suftem mechanifcher Gagmublen. (B. I.)

Darchat D., in Paris rue du Mont-Blanc, No, 71, ben 14. Decbr., für 5 Sabre: auf ein neues Gifenbahnfoftem, Chemin de fer mouvant ges

nannt, (B. Imp.) Rarechal 3. B., in Mennebret, Dept. de l'Aisne, ben 24. Sul., fur 10 Jahre: auf Berbefferungen an bem Jacquartftuble. (B. 1.)

Marion S., in Paris passage de l'Opéra, No. 13, ben 24. 3ul., fur 5 Jahre: auf Brillen mit Febern. (B. Imp.)

Marion de la Brillantais, in Paris rue de Bellefonds, No. 35, ben 24. Febr., für 15 Jahre: auf eine neue Art von Wahlmühlen. (B. I)

Derfelbe, ben 14. Mug., fur 15 3abre; auf eine neue Dampfmafchine von ber Erfindung bes frn. Cramer in England. (B. Imp.)

Derfelbe, ben 28. Mug., fur 15 Jahre: auf eine neue Benugung bes Dar ges und bes Thecres. (B. I.)

Derfelbe, ben 25. Sept., fur 15 Jahre: auf eine neue Dafdine jum Schneiben bes Tafelholges, welche bas Gagen, bas Dobeln, bas Balgen erfest.

Marleir 3., in Epon, ben 9. April, fur 15 Jahre : auf eine elaftifche Be: ber aus Rauticut, welche bie bermalen gebrauchlichen Banben ber Billarbe er:

fegen foll. (B. I.)

Martin A. X. und Champonnois D., in Paris rue Mauconseil, No. 18, ben 30. Jun., fur 10 Jahre: auf ein volltommenes, auf gang neue De: thoben begrunbetes Spftem ber Runtelrubenguter . Fabrication. (B. I.)

Maugenest, in Paris rue du Four-St. Germain, No. 37, ben 22. 3un.,

fur 10 Jahre: auf ein Argneimittel, Vin - Maugenest genannt. (B. I.)

Mercier, f. Douté.

Deffier. Abam, in Elbeuf, Dept. de la Seine Infer., ben 27. Febr., fur 5 Jahre: auf eine mohlfeile Composition, welche bas Spinnen ber Bolle er. trichtert. (B. I.)

Deper G. D., in Paris rue St. Honore, No. 315, ben 13. Det., für

5 Jahre: auf eine neue Art von geflochtenen Duten. (B. I.)

Diles Berry, in Paris rue de Choiseul, No. 4; ben 8. Mai, für 15 Jahre: auf Berbefferungen: 1) an ben Dafdinen, welche Locomotiomafdinen in Bewegung gu fegen ober ale fire, jur Schifffahrt bienliche Beweger gu bienen haben; 2) an ben Dampfeffein; unb 3) an ben auf bie Defen biefer legteren anwendbaren Rauchfangen. (B. Imp. P.)

Detfelbe, ben 13. Daf, fur 15 Jahre: auf eine verbefferte Baffermaage.

(B. Imp. P.)

Moireau 3. 8., in Paris rue St. Honoré, No. 156, ben 14. Jul., für 5 Jahre: auf eine Schonbeitefeife, l'Ami de la peau genanut. (B. I.)

Mouvalle D. A., in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 2. Jun., für

5 Jahre: auf einen verbefferten Reberhalter. (B. I. P.)

Muel.Dublat, in Abainville, Dept. de la Meuse, ben 24. Mars, für 5 Jahre: auf Anwendung von Gifenbanbern, Fers a cercles genannt, an Bangebruten, Bafferleitungen, Gifenbahnbruten und Dachern. (B. I.)

Duller 2., in Epon, ben 10. Jul., fur 5 Jahre: auf ein meffingenes

Blasinstrument, Cornet à trois pistons genannt. (B. I.)

Reron 3., in Deville, Dept. de la Seine Infer., ben 31. Dary, für 10 Jahre: auf eine Methobe auf Geiben ., Baumwollen . ober andere Beuge mit Formen ober Balgen gu bruten, wobei nur tleine Formen ober Theile von Cotinbern angewenbet, und bas Ginpaffen ber einzelnen Theile ber Dufter auf me-

danifde Beife vollbracht wirb. (B. Imp.)

Ricotte 2., in Doetot, Dept. de la Seine Infer., ben 26. Jun., für 5 Jahre: auf einen Sandwebeftuhl, womit alle Arten von Beugen burch Anwenbung eines Dechanismus, ber bewirtt, bag fich bie Rette in bem Daage abrollt, in welchem fich ber gewebte Beug auf ben Beberbaum aufwindet, mit großerer Regelmäßigfeit und mit großer Gefcwindigfeit gewebt werben tonnen. (B. I.)

Ricolle &. M., Bonvallot &. und Delattre &., in Pont : Remp, Dept. de la Somme, ben 8. Dat; fur 5 Jahre: auf Methoben, wonach fic

Bollen mit allen Arten von vegetabitischen Faserstoffen vermengen laffen. (B. I.) Robler 3. B., in Paris rue Bleue, No. 15, ben 24: Marg, fur 10 3: auf Berbefferungen an ben Dablen mit fentrechten Rabifteinen. (B. I. P.)

Roel, Rollet und Saboureau, in Rochefort, ben 3. Rovbr., für 15 3.: auf Aufbewahrung von Bleifc. (B. 1.)

Roelagnes, f. Couturter.

Dbern &., in Enon, ben 10. Jul., fur 10 Jahre: auf eine Appretirmethobe fur alle Arten von Rrepp. (B. I.)

Dpbenbofch'g., in Bille, ben 19. Dai, fur 15 3abre: auf rotirenbe

Dampfmafdinen. (B. Imp.)

Demond 3. 2., in Paris rue du Temple, No. 49, ben 21. Jul., fur 10 Jahre; auf eine neue Methode Marmor erhaben ju arbeiten. (B. I.)

Paillette, in Paris rue de la Montaigne St. Genev., No. 52, ben 19. Dai, fur 5 Jahre: auf ein eigenthumlich gebautes Geblas, welches 4 Dal fo viel Bind gibt, ale bie gewohnlichen Blasbalge, und boppelt fo viel ale bie boppeltwirkenben Blasbalge. (B. I.)

Pafferon 3. D., in Tarascon, Dept. de l'Arriège, ben 21. Jul., für

5 Jahre: auf ein Toilettemaffer, Eau d'Arquebusade genannt.

Pafteur D'Etreillis, in Paris rue de Braque, No. 4, ben 21. Febr., fur 5 Jahre: auf Anwendung bes Cumpfmoofes (Sphagnum) und noch mehr bes Seegrafes ju einer neuen Urt von Bett. (B. I.)

Pattu, f. Benflé.

Pauwels pere, in Paris rue Menilmontant, No. 10, ben 30. Jun., fur 5 Jahre: auf eine Bebelvorrichtung fur Dampfmafchinen. (B. 1.)

Papen und Buran, in Grenelle, Dept. de la Seine, ben 25. Marg, fur

5 Jahre: auf ein Berfahren bie Sagmeble gu reinigen. (B. I. P.) Péan frères und Bouchet, in Chaumontsfur-Boire, Dept. de Loire et Cher, ben 18. Ceptbr., fur 10 Jahre: ouf einen fupfernen Reffet mit boppeltem, cannelirtem Boben, welcher jur Abbampfung und Ginbifung von Stuffigfeiten mit fourer, altalifder und guterftoffhaltiger Bafis bestimmt ift, und mit Dampf von bobem Drute gebeigt wirb. (B. 1.)

Perbrifat &., in Bourges, Dept. du Cher, ben 9. April, fur 5 Jahre : auf ein mechanisches Berfahren bie Beschienungen ber Bagenraber talt ju bter

(B. I.)

Petitbon 3. 2., in Paris rue des Noyers, No. 8, ben 4. Muguft, für 5 Jahre: auf einen neuen mechanischen Model gum Giegen ber Bettern und ber Bignetten fur Buchbinder aus Deffing, mahrend man fie fruber aus Blei und (B. I.) inn fabricirte.

Didenot, f. 3foart.

Picot Ch., in Chatons, Dept. de la Marne, ben 10. Jul., fur 15 3abre? auf Berbefferungen an einer Dafchine jum Schneiben bes Solges fur Runftichreis

ner, Butftenbinder, Lithographen, Papparbeiter zc. (B. P.)

Pilliot &. X., in Paris rue St. Martin, No. 147, ben 23. Marg, für 5 Jahre: auf eine Borrichtung mit boppeltem Rauchvergebrer, womit man Bani? pen und andere gur Beleuchtung bienenbe Gerathe an beweglichen Rorpern, wie i. B. Schiffen, Bagen it. anbangen tann. (B. I. P.) Piolaine D. J. und Crevier G., in Dieppe, Dept. de la Seine In-

fer., ben 1. Geptbr., fur 5 Johre: auf einen Medanismus, ber bie Bewegung

von einem ober mehreren Sabrzeugen gur Gee nachabint, (B. I.)

Plenel G., in Paris rue Neuve-Samson, No. 3, ben 17. Det., fur 10 3 .:

auf perbefferte Billardbonben. (B. I. P.)

Poinfot G. F., in Parie rue Sainte-Avoic, No. 57, ben 27. Det., für Jahre: auf eine Dethobe Bute aus Palmenblattern ju flechten. (B. Impl) Dommier, f. Charpy.

Doole DR., in Paris rue Favart, No. 8, ben 20. Bebr., fur 10 Jahre: auf verbefferte Dafdinen but Fabrication von Stefnabein, Rabein, Rieten, Bolge fcrauben und Ragein. (B. Imp.)

Derfelbe, ben 11. Septbr., fur 10 Jahre: auf Berbefferungen an ben rog ticenben Dampfmafchinen. (B. Imp.)

Derfelbe, ben 9. Dir, fur 15 Jahre: auf Berbefferungen an ben Mafdia nen jur Fabrication von Rageln, Rieten und Botgen. (B. Imp.) GHA Travel 10 Pergier 3., in Saint-Etienne, ben 4. Mai, für 5 Jahre: auf eine medja-

nifche Labe fur alle Arten fogenannter Burcher. und Jacquartftuble. (B. I.) - "

Perpigna X., in Paris rue de Choiscul, No. 4, ben 20. Inuar, fur 15 Jahre: auf mechanische Borrichtungen fur bie auf ben Canbitrafien fahrenben Dampfmagen, womit Diefen auf ebenem Bege eine große Gefdwindigleit gegeben

werben tann, und mit beren Gulfe fie fich ohne Bermehrung bes Dampfbrutes uber Unboben treiben laffen. (B. Imp. P.)

Derfelbe, ben 28. Aug., fur 10 Sabre: auf eine befonbere Bubereitung bes Rleifches, woburch baffelbe gegen ben Ginfluß aller Rlimate gefcut werben

(B. Imp. P.)

Perreire: Dedevailes, Savoure und Banbelle D., in Paris rue St. Martin, No. 226, ben 18. Sept., fur 5 3abre: auf eine neue Art von Ber: denfpiegel aus Deffing ober irgend einer anberen Gubftang, welcher auf jebe Art von Jagbflinte anwenbbar ift. (B. I.)

Perrot 3., in Rouen, ben 11. Sept., fur 15 Jahre: auf eine Dafchine jum Drufen von Beugen und Papier. (B. I. P.)

Derry 3., in Paris rue de Choiseui, No. 4, ben 30. Marg, fur 5 3.: auf Berbefferungen in ber Fabrication bes Maillechort, moburch baffelbe gefunder, glangenber und fconer wirb. (B. I. P.)

Porgeton DR., in Epon, ben 27. Jun., fur 10 Jahre: auf eine neue Art

von Tobtenfreug. (B. I.)

Pouillet frères, in Paris rue St. Dominique, No. 211, ben 20. Febr., fur 10 Jahre: auf eine neue Schornfteintappe. (B. I.)

Prabat D., in Carcaffonne, Dept. de l'Aude, ben 14. Dars, fur 10 3 .:

auf einen Bintelreflector fur bie Spiegellampen. (B. I.) Prabal, in Rantes, ben 18. Cept., fur 5 Jabre: auf Berbefferungen in

ber Rabrication von Ifchatos. (B. I.)

Prabier D., in Paris rue Bourg-l'Abbe, No. 13, ben 23. Darg, fur 5 Jahre: auf Rafierzeuge und Receffatres von perfchfebenen formen. (B. 1.)

Proefchel &., in Paris Quai Napoleon, No. 23, ben 6. 3an., fur 5 3 .: auf Rabrication eines fogenaunten vegetabilifchen Daares (crin vegetal) und beffen Unwendung ju allen Breten, ju benen gewöhnliches Saar und Bolle an: gewendet wird. (B. I.)
Progin &, in Darfeille, ben 20. Febr., fur 5 Jahre: auf eine neue Arc

von Dampfmafdine. . (B. I.).

Proft D. C. und Leperbriet, in Paris rue St. Lasare, No. 26. ben 18. Decbr., fur 10 Jahre: auf Unwendung von Kautichut jur Bereitung von Fontanellen jeglicher Grofe und form, Pois clastiques en caoutchou genannt. (B. I. P.)

Protte 3. und Bajon P., in Paris rue du Faub. St. Denis, No. 6, ben 22. Jun., fur 10 Jahre: auf ein neues Berfahren bei ber Danbfcun : Fabri:

cation. (B. I.).

Queneffon &. 3., in St. Quentin, Dept. de l'Aisne, ben 10. Jul., fur Sabre: auf Unwendung bes 2Boolfichen Softemes auf bie Feuerfprige; b. b. auf Unmenbung eines einzigen flachen Schiebers, womit bie Communication gwis fchen bem tleinen und großen Colinber und jwifden bem großen Colinber und bem Berbichter bergeftellt wirb. (B. I.)

Quinet M. R., in Paris, rue du Faub. Montmartre, No. 4, ben 14. 3ul.,

fur 5 Jahre: auf eine lithographifche Preffe mit firem Drute. (B. 1. P.)

Raucourt X., in Baris rue de Bourgogne, No. 14, ben 24 Ropbr., für 10 Jahre: auf neue Anwendungsmittel ber Conellmaagen und Reberdynamo: meter. (B. I. Imp.)

Manmont 3., in Paris, rue de la Rochefoucauld, No. 16, ben 4. Cept.,

fur 15 Jahre: auf Berbefferungen an ben Bagenrabern. (B. I.)

Reboul 3., in Paris rue Godot de Mauroy, No. 28, ben 29. Decbr., für 5 Jahre: auf ein neues Schloß mit boppeltem Rnopfe. (B. I. P.)

Renette I., in Paris rond-point des Champs Elysées, No. 1, ben 15. Mai, für 5 Jarre: auf eine Percuffionsflinte, melde von ber Rammer aus gelaben und mit einem Ercentricum gefchlaffen wirb. (B. I. P.)

Repitton Th., in Macon, Dept. de Saone et Loire, ben 9. Dit., für 10 Jahre; auf eine colindrifche Preffe mit Stichhahn jum Auspreffen aller Arten von Bluffigteiten. (B. I.)

Ricard J. und Beraub 3., in Epon, ben 24. Jul., fur 10 Jabre: auf Kabrication aller Arten von farbigen Glafern, Bobenplatten, architectonifchen Bergierungen und Dachziegeln. (B. I.)

Rigollet 3., in Paris rue des Blancs-Mantcaux, No. 41, ben 4. Dat, fur 5 3ahre: auf eine neue Art von Seibenbuten. (B. Imp. P.)

Rieter D., in Gernay, Dept. du Haut-Rhin, ben 4. Sept., fur 10 3 : auf bie Bubrication von Rarbenbefegen gum Rarbatichen von Baumwolle. (B. I.)

Rivet 3. B., in Paris rue Richer, No. 6, ben 18. Decbr., fur 5 3.: auf einen aus Indien eingeführten beiltraftigen Rahrungeftoff, Indostane pour potages analeptiques genannt. (B. Imp.)

Roard be Clichy, in Paris rue du Faub. Montmartre, No. 13, ben 23. Drarg, fur 15 Jahre: auf eine neue Methobe aus bem Rubfamen, Leinfamen,

und allen anderen Arten von obtigen Samen Debt ju gewinnen. (B. I.) Robert, in Paris rue d'Orleans St. Honore, No. 2, ben 24. April, für

15 Jahre: auf eine neue, nach bem Syfteme bes Beronsbrunnen gebaute Lams (B. I.)

Roblot Ch. G., in Paris rue Neuve Samson, No. 6, ben 18. Decbr., für 15 Jahre: auf medjanifche Burften jum Satiniren ber Tapetempapiere, (B. I. P.)

Rochefort S., in Galais, Dept. du Pas-de-Calais, ben 6. Rovbt., für 5 Jahre: auf eine arcanographifche Dafdine, (B. I.)

Rollet, f. Roel.

Romagny, f. Dhomme. Rouen P. J., in Paris rue du Temple, No. 437 bis, ben 19. Dai, für 5 Jahre: auf eine neue Lampe fammt Bugehor. (B. I. P.)

Rouffel 3., in Berfailles, ben 30. Jun., fur 5 Jahre: auf eine Methobe Bagen obne Anwendung von Pfetben ober Dampf in Bewegung ju fejen! (B. I.) Rover 3. B., in Parts rue du Faub. du Temple, No. 137, ben 31. Rat, für 40 Jahre: auf eine Daffe gum Befchmieren ber Streichriemen, bie et Bar-beiero nennt. (B. I. P.) Rovet, f. Barthetemp.

Ruban fils und Blanc aine, in Grenoble, Dept de l'Isere, ben 3. Jul.,

für 5 Jahre: auf einen Gopet zum Mahlen bes Mortets. (B. I.)
Rufffer Lauche, in Paris rue St. Avoie, No. 8, ben 8. Septbr., für 3abre: auf eine Wichfe für Immerboben. (B. I.)
Sabre: auf eine Wichfe für 3immerboben. (B. I.)

Saboureau, f. Roel.

Saget, f. Bebru,

Salieres 3., in Carcaffonne, Dept. de l'Aude, ben 27. Jun., for 10 3. auf eine Dafdine, moburth bas Betteln ber Bolle gur Tuchfabrication vereinfact, abgefürgt und mohlfeller gemacht wirb. (B. I. P.)

Salomon b., in Det, ben 22. Jun., fur 15 Jahre: auf eine neue Art

von Buchbruferel. (B. I.) Sarragin & D., in Labaftibe, Dept. de la Gironde, ben 18. Decbr., får 15 Jahre: auf eine neue Att von Beug, ber weber ein Spinnen, noch fin Beben erforbert, und welcher jum Buttern von Schiffen, jum Deten von Dachetni, ju Rleibern, und verschiebenen anberen Bweten benugt werben tann, (B. T.)

Saunders 3., in Paris rue Favart, No. 8, ben 27. Dte., fur 15 3.: auf ein Berfahren ben Robrguter : und Runtefrubenfaft, fo wie auch andere suterhaltige Gafte talt burch Unwenbung von Gubftangen, welche fich mit ben fcleimigen, obligen und anberen Beftanbtheilen verbinden und fie nieberfchlagen, ju tiden und zu entfarben. (B. Imp.) ... no nopous me en swing et

Sabouré, f. Perreire.

Scott R., in Paris rue Favart, No. 8, ben 22. Jun., für fo 3abre: auf verbefferte Dabne jum Abgieben von gtuffigteiten: (B. Imp.)"

Seguin freres, in Paris rue Gaillon, No. 15, ben 10. Juf., fur 5 3.1:

Sellique, in Paris cour des Petites-Ecurics, No. 2, ben 3f. Det., fur 5 Jahre: auf eine neue Art von Jagb und Militarflinten , Piffoten u. bergli, melde bon ber Rammer aus gelaben werben tonnens und auf eine neue Art Schloß, das sich auf einfache und Doppelflinten, so wie auf Garabiner jeder Art amwenden last. (B. Imp. P.)

Serrupot, s. Thilorier.

Sollier B., in Coon, den 13. Jun., für 5 Jahre: auf eine neue Methode Billardtafeln zu fabriciren. (B. I.)

Colly R. R., in Paris rue des Saints Peres, No. 18, ben 15. Deche

fur .15 , Sabre: auf eine neue Berrennmethobe jur Berbefferung ber Erzeugung bon Odmiebeifen. (B. Imp.)

Sorir Dabame, in Paris rue Ferou, No. 24, ben 30. Dars, fur 53: auf zwei Eleine bewegliche, an ben Pianos anwenbbare Rlaviaturen. (B. L)

Stevenaur &., in Balan, Dept. des Ardennes, ben 5. Marg, fur 10 3. : auf eine Dafdine jum Musbauchen von Ruchengefdirren und anberen Gerath. fcaften. (B. I.)

Stobbard, in Paris rue de Clery, No. 9, ben 23. Darg, fur 15 3 .: auf eine rotirenbe Dampfmafchine, welche je nach ber Rraft, bie man erhalten

will, in Anwendung gebracht werben tann. (B. Imp. P.)
Stole G., in Paris rue Coquenard, No. 22, ben 30. Jun., fur 5 3.: auf neue Giebe mit inneren Agitatoren jur Rabrication von Rartoffelftartmebi. (B. I.)

Gubfol R., in Toffe, Dept. des Landes, ben 29. Decbr., fur 5 3 .: auf ein neues Berfahren reinen Zerpenthin aus ber Deerftranbetiefer au gewin-

(B. I.)

Smansborough, in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 15. Dai, für 15 Rabre : auf Berbefferungen in ber Anordnung ber ftebenben Taumerte und Stagen fur Schiffe, und in ber Art und Beife, fich ihrer ju bedienen.

Zacquet P. 3., in Paris rue St. Andre-des-Arcs, No. 12, ben 27. Dft., für 15 Jabre: auf Berbefferungen in ber Rabrication in und austanbifcher Bus

tet ... (B. I.)

Marbe 3. C., in Paris rue de Madame, No. 4, ben 11. Decbr., fur 15 3abre: auf ein neues Berfahren bas Giefen ber Druterlettern zu befchleunis

gen und ju erleichtern. (B. I. P.)

Zarbn G. D., in Paris rue Neuve des Capucines, No. 6, ben 7. Dai, fur 5 Jahre: auf einen neuen Dechanismus gum Beichlagen ber Thuren, fo bas fie fich nach beiben Geiten ober nur nach einer offnen, und von felbft foliegen. (B. Imp.)

Thébe aine, in Agrees, Dept. des Hautes Pyrénées, ben 4. Aug., für 10 Jahre: auf eine Dafdine jum Appretiren und Satiniren ber Daviere und

jum Glatten ber Zapetenpapiere. (B. I. P.)

Thilorier a. und Gerrurot, in Paris rue Bouloy. No. 4. 19. Mai, fur 15 Jahre: auf eine bampe, lampe autostatique genannt, in melder bas Debt beftanbig auf gleichem Riveau bleibt, und bie meber eines Pfropfes noch irgend anberer beweglicher Stute bebarf. (B. I.)

für 15 Jahre : auf einen tragbaren Apparat, ben er Cone dessicateur nennt, und ber gum Eroknen von Getreibe, Debliamen , Reiß, Raffee zc. bient, fo bas man ben burd hafereien, Schimmel und Infecten verurfacten Schaben befeitis gen, und bie Camen weiter aufbewahren tann. (B. I.)

Thues 3. g., in Charenton St. Maurice, Dept. de la Seine, ben 30. Ceptbr., fur 5 Jahre: auf ein mechanisches Berfahren Startmehl ju ger winnen. (B. I.)

Shuvien, f. Dibot.

Toplis Ch., in Paris rue de Choiseul, No. 4, ben 18. Rovbr., fur 15 Jahre: auf Berbefferungen an ben Dampfgenergtoren und ben Defen ber Dampfmafchinen. (B. Imp.)

Touboutic D. DR., in Paris rue de Clery, No. 26, ben 23. Dars. fur 5 Jahre: auf einen Apparat, Rame axiale genannt, momit man gabrzeuge

in Bewegung fegen und Berlabungen vornehmen tann. (B. I.)

Tranchat &., in Egon, ben 14. Mug., fur 5 3abre: auf runbe Dafdinen jum Abhaspeln von Seide, Baumwolle zc., und jum Strabnen. (B. P.)

Eremeau D. D., in Drupes, Dept. de l'Yonne, ben 17. Jul., fur 15 3 .: auf ein Berfahren, wonach man Der von verschiedenen Farben erhalt. (B. I. P.) Tripier &. E., in Bille, ben 27. Dtt., fur 5 Jahre: auf ein mobifeiles Berfahren die Bollen ju fetten. (B. I.)

Aripot 3. F., in Paris rue des Rosiers, No. 34, ben 6. 3an., fur 53 .: auf eine Dafchine gur Bubereitung ber Lumpen gur Papierfabrication. (B. L.)

Aurner, f. Pallette.,

Uberti P., in Paris rue St. Apolline, No. 23, ben 24. Roobr., fur 53.: auf eine chemifche Composition, welche por allen Arten von Epibemien und na-mentlich vor ber Cholera fchugt. (B. I. P.)

Unberwood 3., in Billey, Dept. de la Côte d'or, ben 14. Jul., fur 10 Jahre: auf eine bybraulifche Dafdine, womit man alle Arten von Gemerten betreiben tann, und gwar fowohl mit als ohne Bafferftromung. (B. I.)

Balbeiron 3., in Marfeille, ben 24. April, fur 10 Jahre: auf eine bobrautifche Rafcine, ber er ben Ramen Pompe marseilleise beilegt.

Ballette 3. B., in Paris rue de Bondy, No. 66, ben 21. Jul., fur 5 Jahre: auf Babmannen aus tunftlichem Marmor. (B. I.)

Ballery Ch., in St. Paulssur, Riele, Dept. de l'Eure, ben 18. Sept., für 10 Jahre: auf eine Dafchine jum Dahlen ber Farbholger. (B. I.)

Derfelbe, ben 28. Decbr., fur 15 Jahre: auf einen Apparat gum Auf-

bewahren von Getreibe. (B. I.) Bantoutilae aine, in Lavaur, Dept. du Tarn, ben 20. Febr., fur's 3 .: auf eine Borrichtung gum Erftiten ber Cocons. (B, 1.)

Bauffin Charbanne, in Berfailles, Dept. de Seine et Oise, ben 11. Aug., fur 5 Jahre: auf ein neues Inftrument, Celerimetre genannt, welches bie Def: feite erfegen foll. (B. I.)

Bergniais 3. 2., in Enon, ben 17. Jul., fur 15 Jahre: auf eine Dasschine, welche er Moteur de Pompe nennt. (B. I.)

Berrier G., in Amiens, Dept. de la Somme, ben 13. 3un., fur 10 3 .: auf eine Triebtraft, welche mittelft mehrerer Bebel eine continuirliche Bewegung erzeugt. (B. I.)

Biel 3., in Indinville, Dept. de Seine-Inférieure, ben 3. Mai, für 5 Jahre: auf eine fentrechte, an beiben Enben firirte Spindel mit beweglichen und umlaufenben Saleftuten jum Spinnen aller Arten von gaferftoffen. (B. 1.)

Bignal 3., in Gainte Stienne, ben 25. Mug., fur 5 3abre: auf ein neues

Betfahren Seibe gu breben. (B. I.) Billeroi A., in Paris, ben 21. Aug., fur 5 Jahre: auf eine Borrichtung, womit fich bie Baffertracht ber Schiffe verminbern laft , um fie auf feichten Stellen ftromaufwarts fchaffen ju tonnen. (B. I.)

Billet 3. B., in Epon, ben 3. April, fur 10 Jahre: auf eine auf ver-

fciebene Dafdinen anwenbbare Triebfraft. (B. I.)

Bincent G. F., Cabbe und Jacquot, in Reime, Dept. de la Marne, ben 5. Darg, fur 5 Jahre: auf eine Dafdine, womit gegen von Bollengeugen wieber in fpinnbare und webbare Bolle verwandelt werden tonnen. (B. I.)

Biolard G., in Paris rue de Choiseul, No. 2 bis, ben 30. Jan., fur

5 3abre : auf eine neue Art von Spigen, Julle und Blonben. (B. I. P.) Bibbomfon, Buffel und Bailen fils; in Paris rue Mauconseil, No. 18, ben 10. Jun., fur 10 Jahre: auf Berbefferungen an ben Bobbinnetftub. len, benen ju folge man gestitte Tullftreifen, und Spigen und Blonden, welche in ber Rabme geftitt worben finb, nachmachen tann. (B. Imp.)

Bieenegg 3., in Paris rue St. Jacques, No. 72, ben 18. Gept., für

10 Jahre: auf einen neuen gampenfcnabel. (B. I.)

Boolff S., in Patis rue Vivienne, No. 14, ben 9. Jan., fur 10 3.: auf einen beigapparat mit Beingeift, womit man in jebem Mugenblit ein Bimmer beigen tann, und ber fich bauptfactich fur Reifenbe eignet. (B. Imp.)

Die Babl ber im Jahre 1835 erthritten Patente betrug 370, movon 316 fur Erfindungen und 54 fur Ginfuhrung von folden. 3m Jahre 1834 hatte bie Babl bir Patente 426 betragen , wovon 73 auf Ginführung von Erfindungen tamen.

## Preise ber Society of arts in London.

Die Society of Arts in Bonbon ertheilte am 7. Jun. unter ber Prafibente foft bes Biceabmirals Gir G. Cobrington folgenbe Preife.

1. Dem Stn. E. Golly jun., Gurgon-Street, Dansfair, bie filberne 3fies Rebaille für ein Inftrument jum Gintreiben von Schrauben innerhalb Robren.

2. Dem Drn. D. Bellingham, Freberick-place, Sampfteab-roab, bie filberne Rebaille für einen verbefferten Bimmermannshobel.

3. Dem frn. P. Death. Chwarbi Etreet, hampfteaberoab, bie große fitberne Debgille fur eine Binirmafdine fur Grapeurs.

4. Dem frn. 3. Deighan, Bolland: Street, Bladfriare, bie filberne 3fise

Debaille und 5 Pfb. Sterl. fur fein tarmmadenbes Schlof.

5. Dem frn. p. Biltinfon, Pallmall, die große filberne Debaille fur ein Ochlof gur Berbatung von Diebftablen in Garten, Parten zc.

6. Dem Brn. Jofeph Gretton, in Timberfielb bei Chefterfielb, bie große filberne Debaille fur fein Rivellirinftrument fur Bergleute.

7. Dem Orn. Cornelius Barb, Great Titchfield - Street, bie golbene Ific. Debaille fur feine Berbefferungen an ben Reffeltrommeln. 8. Dem brn. Coper bie filberne glie-Debaille und 5 Pfb. Et, fur feine

Rettungeboje.

9. Dem brn. b. G. Dearce. Brunsmid . Zerrace, Bladwell, bie große filberne Debaille fur feine Baterne fur Dampficiffe.

10. Dem felben bie große filberne Debaille fur feine Borrichtung gum Cos:

machen eines Rettentaues.

11. Dem brn. 3. Ringston, in Boolwich, bie große filberne Debaille für feine Bange jum Batten von Metallftaben.

Dem frn. James Ring, in Reu . Gubwallis, bie große filberne Des

baille fur Entbetung von Quargiand fur Glasmacher in ber Golonie.
13. Dem frn. Joseph Glynn, in Butterley bei Derby, bie golbene Mis-Debaille fur feine Anwendung ber Dampftraft jum Trotenlegen von Gumpfen.

14. Dem Drn. 3. Remman, in Regent. Street, bie große filberne Debaille

für feine verbefferte Giderheitstampe fur Bergleute.

15. Dem Drn, James Darfb, in Boolmid, bie große golbene Rebaille fur feine Dethobe bochft Bleine Quantitaten Arfenit ju entbeten. (London Journal. Julius 1836, G. 320.)

#### Ueber bas Mufichaumen bes Baffers in ben Dampfleffeln.

or. 2. Laubale bemertt im Mechanics' Magazine, No. 681 gu ben Berluchen; welche in Amerita uber bie Dampfteffel angeftellt murben, bas jeber Dafdinift mit bem Mufichaumen bes Baffere in ben Bochbrutbampfteffeln, weldes man in England mit bem Ramen Priming ju belegen oflegt, befannt fen. Er machte bie Berbachtung, bag biefes Aufschaumen in ben erften Sagen nach ber Reinigung ber Reffet gar nicht ober nur in geringem Grabe Statt finbet; et laft baber feine Reffel wochentlich reinigen, wo fich bann nur in ben legten Sa: gen ein ftarteres Auficamen einftellt. Er zweifelt nicht, baf ber fich bilbenbe Bobenfag bie Urfache biefer Ericheinung ift, inbem fie fich um fo fruber geigt, je unreiner bas Baffer ift; und inbem fie jebes Dat bann' eintritt, wenn man, um Lete ber Reffel gu verftopfen, nach ber Lieblingsmethobe ber Mafdiniften Erbfenmehl ober Pferbemift in bie Reffel bringt. Moos eignet fich viel beffer biegu, benn es verlegt bie Lete, ohne ein Aufschaumen gu erzeugen. Auf welche Beife bie Ansammlungen von Unreinigteiten, bie fich in ben Reffeln bilben, biefes Auffcaumen bewirten, überlaßt or. Lanbale auberen gu ertlaren.

#### . Borfchlag jur Bestimmung ber Sohe bes Bafferftanbes in ben Geebafen.

fr. Capiten 2. Bouvier folagt vor, in ben Geebafen fogenannte Regula: toren ju errichten, welche fowohl bei Racht als am Jage bie Dobe bes Bafferftanbes in benfelben anbeuten. Dan foll namtich in einem Colinder von geboris ger Große einen Schwimmer anbringen, in ben eine Stange eingefest fenn mußte, an welcher in 3wifdenraumen von 1 ober 2 guf Laternen ober fogenannte Dd. fenaugen von verschiebener Karbe befeftigt find. Steigt ber Schwimmer in Folge bes Gintretens ber Biuth, fo murbe ... wenn bas Baffer am Gintritte bes Dafens bond bis 6 guß geftiegen ift, bas erfte Licht über bem Cylinber fichtbar werben; bei einem Steigen um 6 bis 8 Bug murbe auch bas zweite gum Borichein tommen, u. f. f. bie bie Bluth ihr Maximum erreicht bat. Fallt bas Baffer binges gen, fo wirb ein Bicht um bas anbere wieber verfdwinben. Der Gplinber muß unten offen fenn, damit bas Waffer leicht und ohne Stofe eindringen und auf ben Schwimmer wirten tann, ohne bas biefer ben Bellen ausgefegt ift. Bum Behufe bes Angundens der Laternen muß ber Chlinder an ber Seite mit einem Thurchen versehen fenn. (Hermes, No. 39.)

Biberlegung des Borurtheiles, daß Bafferrader bei Nacht schneller umlaufen als am Tage.

Da wir das Borurtheil, das Bafferrader bei Racht mit größerer Geschwindigkeit umlausen als am Age, welches in Amerika allgemein verbreitet ift, auch schon in einigen Gegenden des alten Continents trosen, so bemerken wir, das dr. Prof. Elea veland es der Rübe werth fand, dasselbe durch genaue Beodachtungen und Abatsachen, durch die man minder Gedilbet durch genaue Beodachtungen und Abatsachen, durch die man minder Gedilbet durch genaue Beodachtungen und Abatsachen, durch die man minder Gedilbete allein zu überzeugen versmag, zu widertegen. Er nahm admitich an einem schonen Auge. um 2 Uhr Rache mittag in einer Rühle den Barometerstand, die Temperatur bes Wassere, die höhe bes Basserkandes und, die Jahl der Umgänge des Ababes. Ein Gleiches ihat er um Mitternacht, wo der Druf der Luft um 7 hundertel Joll zugenommen hatte, während die Temperatur und der Aussertland eben so gleich blied, wie die Jahl der Umgänge. Das Argument wurde als richtig anerkannt; allein die Arbeiter waren doch noch nicht überzeugt, sondern meinten, an einem trüben Tage wäre das Resutat anders ausgesallen! Als Grund der geberen Geschwinz digkeit der Räder dei Racht geben sie an, daß die Luft nach Sonnenuntergang setzene.)

# Lecour's rauchverzehrender Dfen

or. Becour bat einen Apparat erfunden, in welchem ber bei unvolltommer ner Berbrennung entftebenbe Rauch ganglich berbrannt werben foll. Die vom Beerbe emporfteigenbe Rauchfaule wird beim Gintritte in biefen Apparat von einer Luft. faule getroffen, burch beren Drut fie wieber auf ben Berb gurutgetrieben wirb, um bafelbft bolltommen verbrannt gu merben. Es ergibt fich biebet eine bebeus tenbe Erfparnif an Brennmaterial, ohne eine Berminberung ber Rraft bes Barmeftoffes. Bei einem Berfuche, ben man am 17. Darg 1. 3. vornahm, wurbe ber Apparat an bem Rauchfange einer Dampfmafchine von 8 Pferbetraften ange: Die Dafdine arbeitete 7 Stunden lang mit einem Drute von 4 2tmofpharen, ohne bag irgendmo Rauch ausgetreten mare, und verbrauchte babei um 1/3 meniger Brennmaterial, ale fie ohne ben Apparat innerhalb berfelben Beit vergebrt baben murbe. Der Apparat gemabrt nicht nur ben Bortheil ber Erfparnis an Brennmaterial, und ber Berhutung bes ungefunden, beim Fabritbetriebe mit Steintoblen fo laftigen Rauches, fonbern er beugt auch Teuersbrunften vor, ins bem er bie Ansammlung von Rus binbert, fr. Lecour glaubt, bas er fich felbft bet großen Beuersbrunften benugt last, namentlich bei ben ben in ben Rellern ausgebrochenen, bei benen fich fo ungeheure Rauchmaffen, welche bie Bofchenben an der entfprechenben Bulfeleiftung hindern, entwiteln. (Memorial encyclope. dique. Junius 1836, S. 347.)

## Ueber Srn. Dr. Ar nott's neue Art von Defen.

Bei einer ber legten Sizungen ber Philosophical Society in Ebinburgh wurde die von frn. Dr. Arnott erfundene neue Art von Defen vorgegeigt. Der Den besteht aus einem tanglichen Gehäuse von beitäusig 3 Fuß Lange auf 2 Fuß Breite und eben so viel Tiefe, welches an allen Wanden sorgsättig luftidit gemacht ift. Eine Scheibewand theilt diese Gehäuse in zwei Facher. welche jedoch durch eine oben und unten angedrachte Deffnung mit einander in Communication gesezt werden können. Jum Behufe des freien Eintrittes der Luft und zum Behufe des Austrittes der Austrittes des Rauches sind zwei Desnungen angebracht; das Brennsmeterial wird bei einem luftlicht schließenden Aburche eingetragen. In der einen Sette der Scheibewand besindet sich der aus Topfertbon gebaute Dsen, welcher das ersorderliche Brennmaterial ausnimmt; die heiße Luft circulirt mehrere Rat

um bie Scheibewand, bevor sie burch ben kleinen rohrenformigen Schornftein entweicht. Der heißen Luft ift auf biefe Beise eine Oberstäche von 32 Quabratfus bargeboten, sie entweicht baber aus bem Rauchsang nur nachbem sie alle Barme abgegeben hat. Der Often bedingt eine große Ersparnis an Zeit und Bremmaterial, und macht burchaus keinen Staub und Rauch. Diese sehr unbertliche Rotig ift Alles, was bierüber im Mechanics Magazine, No. 678 gu lefen ift.

#### Ueber eine Glasmaffe mit boppelter Strahlenbrechung.

Es ift orn, Suerarb burch Jusammensegung von Prismen aus gebartetem und nicht gehärtetem Glase gelungen, Paralleloptpeben zu erzeugen, welche boppelter Bilder geben, und die baber einen boben Grad von doppelter Strahlendre, dung bestigen. Man wußte bereits, daß bite, schnell abgekühlte, ober int Sewalt ausammengedrütte Glasplatten regelmäßige und lebhast gefärbte Farben zu geben im Stande sind, wenn man sie zwischen zwei Ausmalinplatten ober zwischen zwei Saulen aus gewöhnlichen, aber in entgegengesezten Richtung geneigten Glasplatten betrachtet, und wenn das Licht, nachdem es durch sie gedrungen, in zwei rectangulären Richtungen zwüsgeworsen wird. Gben so wußte man bereits nach einem von Fresnet angestellten Versuche, daß start comprimitte Prismen, wenn man sie mit gleichen, nicht comprimitten Prismen zu Paralleloptpeben verband, das durch sie betrachtete Bild doppelt zu zeigen im Stande waren. Dr. Guérarb hat seboch durch Verdindung dieser beiden Bersuche gegetäst, daß man nunmehr zur Versertigung von Mitrometern keinen Bergutystall mehr bedürfe. (Hermes, No. 4.)

#### Babl ber Gifenmerte in Schottland.

3m Junius 1836 beftanben in Schottlanb folgenbe Eifenwerte: jene ber Carron Comp., gerrichtet im 3. 4767, mit 5 Defen ergenaenb .. 8000 T. Gifen

| Cinde       | - | 1786    | 4   | -      | . 12,000 |   |
|-------------|---|---------|-----|--------|----------|---|
| Bilfontown  | 1 | 1786    | 1   |        | 3000     |   |
| Muirtirt    | - | 1790    | 3 . | 117    | 6000     |   |
| Gielanb     | - | 1790 B. | 1   |        | 2500     | - |
| Devon       | - | 1790    | 3   | -      | 7000     | - |
| Galber :    |   | 1805    | 5   | -      | - 15,000 | - |
| Shotte      | - | 1805    | 1   | - 1 to | 3000     |   |
| Montlanb: - | _ | 1825    | 3   |        | 8000     | - |
| Bartfherrie | - | 1828    | 5   |        | 15,000   | _ |
| Dunbyvan    | - | 1834    | -4  |        | 12,000   | - |

Summa 35 Summa 92,000 Tonnen.

Außerbem find noch 8 Defen im Baue, die, wenn fie fertig fenn werben, johrlich 20,000 Ionnen Gifen liefern werben. Alle biefe Gisenwerte befinden fich mit Ausnahme von funfen in der Rachbarichaft von Glasgow; und felbst von diesen 5 ift keines über 50 engl. Reilen von dieser Stadt entfernt. (Mechanics Magazine, No. 683.)

# Glasgow's Reichthum an Spinnmublen.

Leonard horner fagt in feinem Berichte, ben er im Iabre 1834 an bas Parliament exflottete, bas Schotland 354 Rammwallmublen, spite, welche mit Ausnahme einiger großen Fabriten in Ivertben und einer in Stanten im Perth, fammtlich auf einen Umtreis von 25 engl. Meilen um Ibisgow concentrirt find. Selbst die außer diesem Rayon gelegenen Fabriten, wie z. B. die große in Stanten, gehören Blasgower haufern. In Lamartsfire, worin Glasgow felbt liegt, zohlt man 74. in Renfecussfire 41, in Dunbartonsbire 4, in Butefhire 2, in Argelessielte 1 und in Perthsbire 1 berlef Fabrit. (Mochanics' Magazine, No. 684.)

# Dife's unauelbichliche alfalifche Tinte.

Dr. Dife ift ber patentirte Erfinder einer fogenannten unauslofdlichen atta: Ufden Tinte, welche allen demifden Reagentien, die die gewöhnlichen Tinten gera

fioren, wieberfteben, Die metallenen Schreibfebern nicht angreifen, und überbieß leicht aufbewahrbar und transportabel fenn foll. Dem Journal des connaiss. usuelles, Junius 1836, G. 274 gemaß wird biefe Tinte bereitet, inbem man ein Ritogramm Druterfcmarge und eben fo viel Ernftallifirtes bafifch toblenfaures Ratron in einem Reffel mit 10 Rilogramm reinem Baffer bis jum Sieben er: bigt, und die Daffe umruhrt, bis fie eine teigige Confifteng erlangt bat, und bis die baburch entftehende feifenartige Berbinbung vollendet ift. Dan ertennt bies an ber Bleichartigfeit ber Daffe und an ber Bergroßerung ibres Bolumens. Mittlerweile loft man in einem anderen Reffel in 5 bis 6 Rilogr. Baffer 5 Rilogr. gefcmolgenen Tafellat (laque plate fondue) und 375 Gramm bafifch toblen. faures Ratron auf, um bann in biefer Muflofung noch 500 Gramm Givet'ichen Beim gergeben gu laffen. In biefe Auftofung ruhrt man bann obige teigigfeifene artige Daffe, worauf man bas Baffer verbunftet, bis man einen Zeig erhalt, ber fic mit ben banben abarbeiten lagt ohne an ben Kingern fleben zu bleiben. Diefen Zeig formt man endlich in fleine rechtetige Parallelogramme, bie man an trotener Buft trotnet und in Staniol einwifelt. Da biefe Tinte blog in Baffer aufloslich ift, fo wird fie burch Bufag von gewöhnlicher Tinte, von Gauren und anberen Substangen unbrauchbar; man ift hieburch gegen alle Rachtheile, bie aus gufälligen ober abfichtlichen Berunreinigungen ber Tinte erwachfen tonnten, gefichert.

# Lane t's Methode fonell Sandfdriften und Beichnungen ju copiren.

Die Société d'encouragement ertheilte am 6. Jul. 1. 3. in ihrer Generalberfammlung frn. Banet, Mitglieb ber Atabemie ber Biffenfchaften in Bor: beaur, auf ben Bericht einer Commiffion, beren Berichterftatter Dr. Papen mar, ibre filberne Debaille fur feine Dethobe Briefe, Febergeichnungen ac. fcnell gu copiren. Bir haben biefen Bericht im Bulletin ber genannten Gefellichaft Muguft. beft 6. 308 mit Aufmertfamteit gelefen, und babet auch nicht bas Beringfte gefunden, wodurch fich bie Dethobe und bie Apparate bes frn. Banet, bie unter bem Ramen Prompt-Copiste befannt gemacht werben, von jener Dethobe unter: scheiben, auf welche sich Thomas Duntin, ehematiger hufarenofsigier, am 13. Rai 1835 in England ein Patent ertheilen ließ, und welche wir im polytechn. Journal Bb. LIX. G. 188 aus bem London Journal entnahmen. Bir miffen nicht, wem bie Ehre ber Erfindung jugufdreiben ift; jebenfalls ift es aber febr ju munbern, bag, wenn beibe Erfinder gleiche 3bee hatten, ohne etwas von eine ander ju wiffen, bie aus ben bo. Baron Gilveftre, Alerimee, Amebee Duranb, Gaultier be Claubry und Papen beftebenbe Commiffion im Julius 1836 noch teine Rotig von bem batte, mas am Schlaffe bes Jahres 1855 in ben englischen Beitschriften befannt gemacht murbe.

# Reue Methode Solg erhaben ju graviren.

Dr. 3. Straker hat eine neue Methobe erhabene Dessins auf holz ju etziugen ersunden. Das Princip ber Ersindung, beren man sich entweder für sich allein oder in Berbindung mit der gewöhnlichen holzschnizmethode bedienen kann, deruht darauf, das wenn man holz mit einem kumpfen Instrumente eindrukt, die Eindruke sich wieder erheben, wenn man bas holz in Baffer einweicht. Man zeichnet baber diefem Berfahren gemäß das verlangte Dessin du bas zubereitete Stut holz, und treibt die einzelnen Theile desselben mit stählernen Pungen oder anderen entsprechenden Instrumenten so tief ein, als man dem Delfin Erhabenheit geben will. Dieses Eintreiben hat natürlich forgfältig zu geschehen, damit die holzsafer dabei nicht gebrochen wird. Ist man damit fertig, so hobelt ober feilt man den Grund ab, dis das holz wieder ganz eben ist, und nachdem auch dies geschehen, legt man die so bebandelten Stüte in heißes oder kaltes Wasser, in welchem die eingebrütten Stellen wieder ihre frühere hohe ernagen werden. Bo is selbt, wird zulezt mit dem Schnizmesser nachgeholsen. (Mochanics' Magazine, No. 681.)

### De Braine's Dannerbute jum Bufammenlegen.

Ein hr. Bictor be Braine in New-York nahm kurglich ein Patent auf einen sogenannten Reisehut, welcher in einen kleinen Raum gepalt werben kann, indem sich bessen Geitenwände wie das Leber eines Blasbalges' zusammensalten lassen. Es ist zu diesem Behuse an dem oderen und unteren Abeile der Krone des hutes ein dunner metallener Reisen angebrocht; und diese beiden Reisen burch dunne stählerne Stabeton, welche in der Mitte mittelst eines Angelgewindes abgebogen werden konnen, mit einander in Berdindung. Um dem Buge der hute gebere Regelmäßigkeit zu geben, kann man an der Abdiegungsstelle auch noch einen britten Reisen andringen. Will man sich des hutes bedienen, so braucht man nur die Städichen gerade zu richten Mir haben hiezu nur zu bemerken, das diese Ersindung durchaus nicht neu ist, sondern das in Frankreich schon seit einigen Jahren ahnliche hute versertigt werden, und das namentlich der mechanische Dut des Prn. Si bus, den man im polytechn. Zournal Bb. LIX. S. 290 beschrieben sindet, vor den amerikanischen huten durchte.

### Fortschritte der Runtelribenguter : Fabrication in Rugland.

Das Mechanics' Magazine enthalt in seiner Ar. 681 von Petersburg aus eingesandt eine Rotiz über die Aunkelrübenzuker-Fabrication in Ausland, woraus bervorgeht, das dieses kand bereits 25. große derlei Fabriken zahlt. Eine der ausgezeichnetsten verselband bereits 25. große derlei Kadriken zahlt. Eine der ausgezeichnetsten verselbande sich im Gouvernement von Aula auf den Gatern des Grasen Bobrinsky. Man verarbeitete daselbst im Jahre 1885 nicht weniger als 260,000 Pub oder 85,357 Intr. 16 Psd. (engl. Gewicht) Küben; und gewann daraus 15,600 Pub oder 5014 Intr. 1 Du. 4 Psd. Juker. Das Pub Rüben kam auf 15 Kopeten; die Bearbeitung des Pubs auf 35 Kopeten. Ein Pub Rüben tieserte 22/3 Psd. Rohzuker. Jur Erzielung obiger Quantität Rüben waren 550 Declatinen oder 945 engl. Arres Land nöttig. Die Kadrik Jählte 250 Arbeiter. Das einzige Uebel, womit man zu tämpfen datte, ist die Ausbewahrung der Rüben, die man so schwierig sand, daß man die Fadrikation so schwichten schwieden Wusker von gereinigtem Kübenzuker dem besteut hiezu, daß die sim eingesendeten Muster von gereinigtem Kübenzuker dem besten engl. Kassisnadezuker nicht nachstehen. Ein Pub 40 Psd. ist — 36 Psd. engl. Fin Rudet zu 400 Kopeten ist — 101/2 Den. oder 311/2 tr.

## Pecqueur's Mafchine fur Runtelrubenguter . Fabriten.

fr. Pecqueur, ein rühmtich bekannter Mechaniter in Paris, hat bem Moniteur de la propriété zu Folge eine sehr wohlseite Maschine ersunden, welche in den Runtelrübenguter-Fadriten die hobraulischen Pressen, die Macerationsgestäte, die Gestechte und Sate ersezen, und vielen Arbeitslohn ersparen soll, indem ein einziger Arbeiter zu deren Bedienung hinreicht. Das aus der Reibe tommende Mart wird in die neue Maschine gebracht, mit der man um 5 Proc. mehr Saft gewinnen soll, als nach irgend einem der disherigen Versahren; und aus der das Mart beinahe volltommen troten herauskommt. Hr. Pecqueur dat eine Parishent für 15 Jahre auf seine Erssindung genommen. (Mémorial encyclopédique. August 1836, S. 476.

### Aufbewahrung von Bleifch in Stifftofforpogas.

Pr. Buepin hatte bekanntlich angezeigt, bas es ihm gelungen fen, mittelft Stiftfofforphgas Bleisch aufzubewahren, indem biefes Gas allen Sauerstoff, ber sich in ben Befafen befindet, in welches man bas Fleisch berigt, an fich ziebt. Dr. Golin hat, wie bas Institut in Rr. 114 schreibt, hierüber Bersuche angeftelt, welche bie Wirkfamkeit biefes Bersahrens zu bestätigen scheinen. Eine Taube, die in einen mit diesem Gase gefüllten Potal gebracht worben war, hatte noch nach 48 Stunden ein sehr schones Fleisch, und Fliche auf gleiche Beife ber handelt befanden sich nach 6 Wochen in volldommen geniesbarem Justande. Das Bersahren babt ist folgendes. Man beingt das aufzubewahrende Fleisch in einen

Potal, in welchem man es so aufbangt, bas es ringsum mit Luft umgeben ist; bann verschließt man diesen Potal luftbicht, wobei man jedoch ein kleines Loch latt, welches mit einem Stöpfel verschlossen werben kann, und durch weiches sich eine Glasrobre führen latt. Diese Glasrobre, welche am besten gedogen ift, sezt man an dem anderen Ende mit einer glaserone Phiole, in die man Dueksliber und Salvetersaure bringt, in Berbindung; und die Cinwirtung dieser Gubstanzen auf einander last man so lange fortdouern, die sich Ueberschus von Stiksstoffdeutoryd daraus entwikelt hat. Ift dieß der Fall, so nimmt man die Robre ab, und verschließt auch diese Definung. Das auf diese Weise ausbewahrte Fleisch soll keine seiner Eigenschaften vertieren.

### Aufbewahrung ber Speifen nach Uppert.

Dr. Kapitan John Bog übergab ber Societe d'encouragement eine Buchfe aus Weißblech, die er im Jahre 1832 in bem in ben Polarmeeren gescheiterten Schiffe Fury auffand, und in welcher seit 16 Jahren nach bem Berfahren ber PD. Samble nob Don tin behandeltes Fleisch außerwahrt war. Die Buchfe ward von einer Commission geöffnet, wobei sich bas in ihr befindliche Fleisch vollssommen gut erhalten, vom besten Aussehen und sehr schmasbatz zeigte. Dr. Ches vat li er fand, bag bieß Fleisch sogar noch 10 Auge nach Eröffnung ber Buchfe vollsommen genießbar war. Was die Ausbewahrungsmethobe selbst, und namente ich bie Anwendung ber metallenen Buchsen betrifft, so scheint die Ehre der Ersinsdung noch zahlreich beigebrachten Documenten Drn. Appert zu gebühren, wors über man in den früheren Banden unserer Zeitschrift Alles sindet, was bekannt geworden ift.

### Dattelferne als Raffeefurrogat.

fr. Malebergne gibt im Journal des connaissances usuelles au, baß ihm unter allen ben vielen Kaffeelurrogaten, die bereits empfohlen und angewendet wurden, die Kerne der Datteln, die man zu gar nichts benuzt, den Borzug zu verdienen scheinen. Diese Kerne werden namlich, wenn man sie nach Art der Kaffeebohnen rostet, dunkelbraun, und schwizen noch mehr Dehl aus als der Kaffee. Mit Basser abgesocht geben sie einen Absud, der beinahe eben so bitter schweit, wie der Kaffee, und der auch ein angenehmes Arom bekommt, wenn man die Dattelkerne mit einer geberen oder geringeren Quantität ächten Kaffees verwengt.

### Ueber die Rartoffel von Rohan.

Eine Kartoffel von der Sorte, pomme de terre de Rohan genannt, welche 3 Ungen wog, wurde im Frühighte 1835 in 9 Stüke, von denen jedes ein einziges Auge hatte, geschnitten. Diese Stüke legte man je 30 30ll von einzadder entsernt in leichtes Erdreich, wobei man in jede Grude jugleich mit der Kartoffel 2 Liter eines aus gleichen Abellen thierischer Kohle und Erde bestehenden Gemenges brachte. Die ersten Blätter entwikelten sich am 3. Mai; die Blütkenknospen, welche vor dem Ausblüben abselen und keine Früchte ansezten, zeigten sich gegen Mitte Junius. Um 8. Jul. wurden die Planzen gut gehaufelt. Bei der am 26. Okt. vorgenommenen Ernte wurden 159 Knollen eingessammelt, von denen einer 3 Pfd., der zehnte Apell 1½ Pfd., der konlen einer 3 Pfd., der zehnte Apell 1½ Pfd., der vierte Abell 1 Pfd. wog. Die Wurzel dieser Sorte ist 25 — 30 30ll lang, besigt schöne Jasen, ist von der Dite einer Federspule und treibt horizontal. In den ersten 50 Aagen nach der Ernte hatten die Kartosseln deten Abeil ihres Gewichtes versoren, während andere Barietäten innerhalb derselben Zeit nur den zwanzigsten Abeil verloren. (Journal des connaissances usuelles. März 1836.)

### Außerordentliche Große, welche die Runtelrube erreicht.

Dr. Pommier fandte ber Société centrale d'agriculture in Paris eine Runtelrube von 26 Pfb., welche in Bois-le-Comte bei Bitry gezogen worben ift. Man erinnerte bei biefer Gelegenhelt, bag or. v. Lafa vette fruber eine folde Rube

von 28 Pfb., und B. Bilmorin fogar eine von 54 Pfb. Schwere gefunden batte. (Recueil industriel. Julius 1856.)

# Labbe's Dethode Ralber mit gelben Ruben aufzugieben.

Das Bohlbesinden der Rube bei der Kutterung mit gelben Ruben brachte hen. Labb e auf die Idee, diese Kutter auch zur Ernahrung der jungen Katber auzuwenden, da das Aufziehen derselben mit Milch in der Rabe großer Stödte sehr theuer zu stehen kommt. Er ließ zu biesem-Beduse ein hatbes Pfund gelbe Ruben in Brei verwandeln, und warf sie in ein hatbes Pfund sieden Baffer, welches er nach 4 bis 5 Minuten vom Feuer nahm. Die Masse wurde zu Wittag und Abends zur hatfte mit Milch vermengt, und dann einem fühltsägigen Kalbe gegeben. Den nächsten Tag nahm er ein Psund gelbe Rüben und einen Liter Basser, und in diesem Maasse vermehrte er täglich die Rüben und das Basser, wöhrend er die Quantität der Milch verminderte, so daß das Kald am eisten Tage bereits gar keine Milch mehr unter den Arant bekan. Im achten Augenverde jeder der Keine Milch mehr unter den Arant bekan. Am achten Augenverde jeder ber drei Mahzeiten eine in Asche gebratene Kartosse; Dos Thier besach sich die dieser Rahrung vortresstich, war nicht einen Augenbilt krant, und mußte am zwanzigsten Aage dereits spärlicher gefüttert werden, indem es sie Konnte man wahrschielich führ derinschlich mit Bortheit einen kleinen Höffet voll getroknetes Beis dennehl beisezen. (Annales d'agriculture, Januar 1836.)

### Ueber Fliegengitter mit weiten Dafchen.

Bor ber entomologischen Sefellschaft in London wurde im April I. 3. eine Abhandlung über bas Abhalten der Fliegen von den Wohnungen vorgelesen. Als vollommen diesem Zweke entsprechend will man ein Rez aus mehrfardigen Waschem von 3/4 Boll im Gevierte befunden haben, indem selbst dei seier Beite der Maschen auch nicht eine Fliege oder Wesee durchteingen soll. Ein Gesellschafts: mitglied will sogar mit Rezen, deren Naschen 11/4 Boll im Gevierte hatten, ausgereicht baben. Man schreibt dieß der optischen Tauschung zu, welche sich mit den Augen dieser Thiere wegen ihrer großen Bergrößerungstraft und ihrer geringen Brennweite norhwendig ergeben soll. (Mechanics' Magazine, No. 663.) (Wit unsererseits mussen unserer Ersabrung gemäß odiges Factum eben so sezweiseln, als wir die gegebene Erklärung gegen den gesunden Menschenverstand verschosend sinden.)

# Ueber die fogenannte Muscardine, eine Rrantheit der Geldenraupen.

Dr. Aubouin berichtete in einer Sizung ber Akademie in Paris über bie Arbeiten, welche er über bie unter bem Ramen Muscatbine be bekannte Krantbeit der Geidenraupen, anstellte. Rach ben Beobachtungen Baffi's ift biese Krantbeit, bei ber sich auf ben tobten, roth und hart gewordenen Raupen weißlick Effiorescenzen bilben, durch eine auf ben Raupen wachsende Schmarozerpsianzs aus der Classe ber Kryptogamen bebingt. Diese Beobachtungen, welche von Bielen bezweiselt wurden, sind nun durch Den. Au dou in volltommen hergestellt. Die Krantbeit latt sich nicht nur durch Einimpfung sortpflanzen, sondern auch von den Siebentaupen auf andere Raupen übertragen. Die Pflanze entwikett sich nicht erst nach bem Tobe des Thieres, sondern sie entwikett sich im tebenden Thiere und zwar auf Kosten seines Kettes und der Tacheen, welche die zum endlichen Tode eine immer mehr und mehr zunehmende Beränderung erleiben. Anatomische und naturbistorische Details bierüber sindet man im Hermes, No. 25.

# Polytechnisches Journal.

Siebenzehnter Jahrgang, vierundzwanzigstes Heft.

#### LXXII.

Berbefferungen an ben rotirenden Dampfmaschinen, worauf sich Sir Thomas Cochrane, gewöhnlich genannt Lord Cochrane, von Regen-Street in der Grafschaft Middlesfex, am 11. November 1830 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Sept. 1836, S. 404.

Fig. 35 zeigt einen Querdurchschnitt durch ben Eylinder, ben Rolben und die Rolbenftange ber Maschine, die der Patenttrager als seine Ersindung in Anspruch nimmt.

Der Eplinder a, a ift auf Pfosten befestigt; durch ihn lauft eine 'Belle oder eine Spindel b, an der sich der innerhalb des Eplinders umlaufende Rolben a befindet. Innerhalb des Eplinders a, jedoch ercentrisch mit ihm, ist ein hohler, in die beiden Fächer a und f absgetheilter Eplinder d, d angebracht. Auch dieser Eplinder läuft um, und die Peripherien beider berühren einander am Grunde, wo zur Bildung eines dampfdichten Gesüges eine Liederung angebracht ist. Die Enden des Eplinders d, d passen gleichfalls ganzugenau, und zwischen ihnen und dem Inneren des Eplinders a ist für eine Liederung gesorgt, damit kein Dampf durchdringen kann.

Der Dampf wird von einem Reffel her mittelst einer Mohre in das eine Ende des Cylinders a geleitet, von wo er durch eine Deffenung in das Zach f des inneren Cylinders gelangt, um dann durch einen in dem Rolben befindlichen Canal in den Theil g des Cylinzbers a zu treten, der dadurch mit Dampf erfüllt wird. Während dieß geschieht, wird der andere Theil h dieses Cylinders und das Fach e des inneren Cylinders, womit ersterer frei communicitt, im Zustande eines Vacuums unterhalten.

Hieraus erhellt daß, indem der Dampf feine Kraft in bem Raune g ausibt, ber Kolben in der Richtung des Pfeiles umgestrieben wird, und daß die Welle b hiedurch in eine rotirende Bemesgung verfest wird, die zum Betriebe verschiedener Maschinerien benuzt werden tann. Während der Kolben o mit seiner Welle b umläuft, breht sich ber innere Cylinder d, d in der ihm eigenen excentrischen Stellung gleichfalls um; und so wie er sich hiebel dem unteren Theile des Cylinders a annahert, wird der Kolben vollsommen in das Fach f Dinglers polyt. Journ. 186. LXII. p. 6.

Dig ros V Google

bes inneren Cylinders eintreten. Bu gleicher Zeit wird der Dampf in Folge der Stellung der Deffnungen aus der halbmondfdrmigen Rammer g,h anstreten, so daß dieser Theil der Maschine jum Bacuum wird. So wie der Rolben an dem tiefsten Punkte seiner Rotierung vorüber gegangen ist, wird er wieder aus dem inneren Cylinder hervorzutreten beginnen, wo dann der durch den Canal im Kolben tretende Dampf den Rolben abermals umtreiben wird.

Der Patentträger gibt mehrere leichte Mobificationen ber bier beschriebenen Anordnung der Theile an; er erklart zugleich aber auch, daß seine Ersindung nicht in dieser Anordnung, sondern lediglich in der Anwendung einer halbmondsbrmigen Rammer, die durch zwei, ercentrisch in einander angebrachte Cylinder von ungleichem Durchmesser, deren Peripherien einander berühren, gebildet wird, besteht, so wie auch in der Anwendung eines Kolbens, der sich in dem kleieneren Cylinder aus und ein schiebt.

# LXXIII.

Einiges über die rotirende Dampsmaschine des Drn. Avery in New-York. 71)

3m Auszuge aus bem Mechanics' Magazine, No. 684, S. 412.

Die Anwendung des alten her o'schen Principes auf die Dampfmaschine hat zu beiden Seiten des atlantischen Decans einiges Aufsehen erregt; und wenn auch die Angaben des Erfinders hrn. Avery, anfangs überall mit Mistrauen aufgenommen wurden, so scheint doch in neuerer Zeit die wieder erfundene Maschine in Amerika bedeutend in Gunst zu kommen. Das American Railroad Journal, aus welchem wir gegenwärtige Notizen hauptsächlich eutnehmen, sagt namlich, daß die Nachfrage nach derlei Maschinen so groß ist, daß eine mit 100 Arbeitern versehene Werkstätte nicht allen Bestellungen Gesnüge leisten kann. Eine derlei Maschine soll auch für die preußische und eine andere für die russische Regierung versender werden.

In ben westlichen und subwestlichen Staaten von Nordamerifa besteben bereits mehrere Mahl: und Sagemublen, Baumwollpreffen (cotton-gins) und andere Werkstatten, die int Uvern's rotirenden Dampsmaschinen arbeiten, und zwar angeblich mit bem besten Erfolge. Unter ben zahlreichen Zeugnissen, welche hiefur vorgelegt werden,

<sup>71)</sup> Wir baben im Polytechn. Journal Bb. LIX. S. 81 eine Befchreibung biefer Maschine gegeben, auf die wir gur Berftanbigung bee fer Bortommenden verweisen. A. b. R.

find die vorziglichsten von hrn. Kinnen, Maschinenbauer in Louiss ville im Kentucky, der diese Maschinen zuerst in den sudwestlichen Staaten einsührte. Er errichtete in Shelbyville eine Mahlmühle, welche mit zwei Paar Mühlsteinen von 31/, Fuß arbeitet, und stündz lich 10 Bushels Beizen in Feinmehl verwandet. Eine andere Mühle, die er für hrn. henry ausstellte, besit drei Kessel von 20 Fuß Länge und 22 Zoll Durchmesser; sie treibt zwei Gänge von 31/, Fuß und selbst 4 Fuß Durchmesser. Die Steine machen 135 Umgänge in der Minute und mahlen stündlich 7 Bushel. Eine andere Maschine mit einem Kessel von 23 Fuß Länge auf 26 Fuß Durchmesser treibt zwei Baumwollpressen und ein Paar Mühlsteine von 31/, Fuß Durchmesser; ihre Kraft ist jedoch so groß, daß man auch noch eine Sägzmühle damit in Verbindung bringen will.

Br. Felt, für beffen Cagmuhle die BB. Lynds und Cobn in Syracuse eine rotirende Dampsmaschine nach Avery's System erbauten, berichtet, daß er ganz überzeugt sey, daß die rotirende Masschine nur 3 von jenem Brennmateriale verbrauche, welches eine Rolbenmaschine erfordert; und daß sie dabei innerhalb berselben Zeit das Doppelte leiste. Er halt diese Maschine außerdem fur die einsfachste und am leichtesten in Ordnung zu haltende, so daß er ihr zu allen mechanischen Zweten unbedingt den Botzug gibt.

Sr. Sarris, Borftand einer Goldgrube in North Carolina, richtete an Srn. Minor, ber mit bem Railroad Journal in Bersbindung steht, folgendes Schreiben: "Ich habe die Ehre auf die in Betreff unserer rotirenden Dampfmaschine an uns gerichteten Ansfragen zu erwidern:

1) Der Durchmeffer ber Daschine ober die Lange bes Urmes beträgt 5 guf.

2) Ihre Kraft murbe von bem Mechaniter, der fie erbaute, auf 20 Pferbetrafte berechnet, und biese Kraft ubt fie auch seit ihrer Errichtung volltommen aus. Ich tann nicht angeben, welche Kraft die Maschine bei erhohtem Drute bes Dampfes ausüben murbe; wir wendeten jedoch nie einen größeren Drut als 100 Pfo. per Quadratzoll, und gewöhnlich nur einen Drut von 80 Pfo. per 30ll in ben Keffeln an.

3) Unfere Maschine treibt 6 Chillianer Milhlen (Chillian mills), 2 Arrestren, eine ungarische Waschmaschine, 4 Schittelsiebe (shakers), und eine Pumpe von 6 30ll im Durchmesser und 110 Fuß Lange. Die Chillianer Milhle ist dem Principe nach der Barterichen ahnelich; sie besteht aus einem großen Steine von 6 Fuß im Durchmesser und 14 30ll Dite, der in sentrechter Stellung in einem aus Faße dauben gesormten, und zur Aufnahme von Wasser geeigneten Bottiche

umlauft. Das Erz wird mit Schaufeln unter ben Stein gebracht, der es ju Pulver germalmt; bas Pulver mirb von einem fortmabrend burch ben Bottich ziehenden Bafferftrome fortgefcwemmt. jum Betriebe biefer Art von Dublen erforderliche Rraft betrifft, fo bangt febr viel von ber barauf vermenderen Aufmertfamteit, fo wie auch von ber Datur bes Erges, womit man es ju thun bat, ab. Bir rechnen auf jebe unferer berlei Muhlen 11, Pferbefrafte. Arreftremublen unterscheiben fich fomobl in Sinficht auf ihren Bau, als auch in Bezug auf Die zu ihrem Betriebe nothige Rraft von ber eben beschriebenen Urt von Mublen. Gie befteben aus einem maffis ven Granitbodenfteine von 9 Ruf im Durchmeffer auf 12 bie 18 3oll Dife, welcher mit einem aus Sagbauben gebilbeten Bottiche umgeben ift. In ber Mitte biefes Bottiches ift eine fentrechte Belle anges bracht, burch welche beilaufig zwei guß boch über bem Boben bes Bottiches zwei borigontale Urme laufen, ble fic burch ben gangen Durchmeffer des Bottiches erftreten. Un diefen Urmen werden 4 bis 6 große Gewichte, jedes ju 200 bis 300 Pfunden aufgebangt; und wenn bas Gange burch ein oberhalb befindliches Raberwerf in Bewegung gefegt und mit einer Gefdwindigfelt von beilaufig 10 Um: gangen in der Minute umgetrieben wirb, fo erfolgt unter Beifag von Baffer die Bermandlung des Erzes in eine Urt von Teig. Proces bangt gleich bem obigen in Sinficht auf die baju erforderliche Rraft gar febr von der barauf, verwendeten Sorgfalt und von ber Befchaffenheit bes Erges ab. Bei uns rechnet man fur jebe folche Muble brei Pferbefrafte. Die ibrigen Apparate verbrauchen verbaltnifmaffig nur eine geringe Rraft. Die Pumpe bebt gegenwartig in jeber Minute beilaufig 67 Gallone Baffer, und erforbert baber mit bem Bafchapparate gegen 5 Pferbefrafte.

4) Die Mafchine war feit ihrer Errichtung bestandig in Thatige

feit, die Conntage und eingetretene Sinderniffe abgerechnet.

5) Benn fie fich in pollfommener Thatigfeit befindet, wie dieß in ben legten vier Monaten der-Fall war, so find drei Rlafter Holz binreichend, um so viel Dampf zu erzeugen, daß die Maschine 24 Stunden lang arbeitet.

6) Die Quantitat bes verdampften Baffers beträgt, wenn bie Mafchine mit ganger Kraft arbeitet, in fo fern ich mich bavon über-

jeugen fonnte, gegen 60 Gallons.

7) Die Maschine murde Ansangs September 1835 in Thatigteit geset und diente bis jum Mars 1836 jum Betriebe der Pumpe und 3µ jenem von vier Mublen; seit dieser Zeit find sammtliche Apparate angebracht.

8) Die Quebefferungetoften maren fehr unbedeutend, und mogen

fic, in fo fern fie die Mafchine felbft betreffen, die gange Beit uber taum auf 10 Dollare belaufen baben.

- 9) Bei gehöriger Uchtfamteit gerath bie Mafchine nicht leicht in Unordnung.
- 10) Bergleicht man die Betriebetoften mir jenen einer gewohn= lichen Kolbenmaschine, so burfren fie fich taum hbber als auf die Balfte biefer letteren belaufen.
- 11) Benn ich einer weiteren Maschine von 20 Pferdefraften bedarf, so gebe ich unftreitig einer rotirenden Dampfmaschine von fraglicher Urt den Borgug, weil diese Maschinen meiner Unsicht nach Bieles vor den Kolbenmaschinen voraus haben, und da ihre Bediesnung namentlich von minder gewandten Individuen bewerkstelligt, und deren Aufrichtung fur geringere Kosten bestritten werden kann.

Das unter ber Leitung bes Brn, Dr. Jones flebenbe Franklin-Journal enthalt folgenden von einem feiner Correspondenten einges fandten Bericht über eine Avern'iche Dampfmafdine. "Ich fann nach perfonlich genommener Ginficht und nach ten Aufschliffen, Die ich von Cachverftanbigen und Betbeiligten über bie Leiftungen einer berlei Mafchine mit 30gblligen Urmen einzog, folgende Resultate, beren Genauigfeit ich verburge, angeben. Die Mafchine, um bie es fic bier handelt, befindet fich in New: Dort, Attournen: Street, feit mehreren Monaten in Thatigfeit; hunderte von Sachverftandigen, die fie befahen, maren über ihre Berrichtungen, und namentlich über Die Rube und Stille, momit fie biefelben vollbringt, erstaunt. Un= eingeweihte frugen fogar, nachdem fie fich bereite im Mafchinenhaufe befanden, und ben Reffel, die Pumpe und die Mafchinerle vor fic hatten, nach ber Maschine! Go gering in Sinficht auf auferes Musfehen bie Mehnlichkeit zwischen ber neuen Maschine und ben bisberigen Dampfmaschinen ift, eben fo febr fceint fie von biefen auch in Bezug auf die Ausbefferunge : und Beauffichtigungefoften abgus meichen.

"Die Arme ber Maschine meffen vom Mittelpunkt ber Welle bie zu ben Deffnungen 30 30ll in ber Lange, und jede der Deffnungen hat 1/19 30ll im Gevierte. Die Arme befinden sich in einem kreidrunden gusteisernen Gehäuse. Die Welle nimmt an bem einem Ende den Dampf auf, während an dem anderen Ende eine Rolle für das Laufband angebracht ist. Die Maschine treibt folgende Apparate: eine aufrechte Säge mit 303bligem Juge oder 153bliger Aurbelbewegung, welche im Durchschnitte 110 Jäge in der Minute macht; eine 243blige Rundsäge (buz-saw), welche einen Schnitt von 1/16 30ll gibt und 22 bis 2400 Umgänge in der Minute macht; brei 243blige, kreisrunde Fournirsägen; eine derlei 263blige, eine eben solche 273blige,

welche mit einer Geschwindigkeit von 12 bis 1500' Umgången in der Minute umläuft; eine 15zblige Rundsage mit 1200 Umgången in der Minute; eine Sage zum Schneiden von Eurven mit 250 Zugen in der Minute und 9zbliger Eurve; einen Schleifstein; einen Blas-balg für den Ofen, und eine Pumpe, welche das Wasser 30 Fuß. hoch in einen zu ihrem eigenen Bedarfe dienenden Behälter emporzschafft. Diese Maschinen sind zwar nicht sämmtlich und immer zu gleicher Zeit in Bewegung, allein sie konnen wenigstens von der Dampsmaschine sämmtlich eine beliebige Zeit hindurch in Ihätigkeit erhalten werden, und zwar mit einem Verbrauche an Wasser, der nicht über 40 Gallons per Stunde beträgt. Der Kessel der Maschine ward ursprünglich für eine Kolbenmaschine von 15 Pferdekräften bezstimmt.

"Dan bat bfter gefragt, welche Rraft biefe Dafcbine befigt: eine grage, die nicht fo leicht zu beantworten ift. Doch fann man fur die aufrechte Cage, welche ftundlich 110 guß fagt, 5; fur die große Rundfage, welche ftundlich 120 Ruß fagt, ebenfalls 5; fur die fleine 11/4; fur die 5 Fournirfagen|5; fur Die Curvenfage, Den Schleif: ftein, bie Dumpe, ben Blagbalg 11/, in Gumma alfo 18 Pferbe-Dimmt man jeboch nur 15 Pferbefrafte an. fo frafte rechnen. merben biefe fur 10 Arbeiteftunden mit einem Berbrauche von 40 Gallone Baffer, von 1 Dollar fur Brennmaterial, und von 1 Dollar 25 Cent. fur Beauffichtigung ber Mafchine und bes Reuers erzeugt. Dabei barf nicht vergeffen werben, baß fammtliche Gagen mit Mus: nahme ber legteren, bie fur Solg von jeder Art bestimmt ift, bartes Mahagonpholy ichneiden; und daß die Rraft fo wenig verbraucht wird, bag man bemnachft auch noch eine Drebbant mit ber Dafci: nerie in Berbindung ju bringen gebenft. Da man fur die Rolben: mafchinen, wenn ich nicht irre, ftundlich 7 bis 9 Gallone Baffer per Pferbefraft rechnet, fo erhellt hieraus, baß bie rotirende Dafdine meit meniger Brennmaterial und Baffer verbraucht, als die Rolben: mafdine; und follte fich in Bezug auf die Unschaffunge:, Unterbal: tunge: und Beauffichtigungetoften fur erftere eine eben fo große Ers fparnif ergeben, fo burfte es mohl feinem 3meifel unterliegen, baf bie rotirende Dampfmaschine in Rurge in allgemeine Unwendung tommen muß."

Dr. Jones felbst macht über die Maschine Avery's folgende Bemerkungen: "Bir find über die Resultate dieser Maschine im Bergleiche mit jenen, welche die Dampfmaschinen mit Bechselbemes gung ober andere rotirende Dampfmaschinen geben, noch nicht so aufgektart, daß wir über den Berth derselben eine bestimmte Reinung fassen konnten. Bier bis funf Jahre sind jedoch seit der

Patentirung dieser Maschine verstoffen, und sie arbeitete seither sowohl in Spracuse, als an mehreren anderen Orten zur Zufriedenheit. Wir druften frn. Avery, bevor er sein Patent nahm, unsere Unsicht das hin aus, daß wir in diese Urt von Maschinen im Allgemeinen und in die von ihm gemachten Ersindungen inebesondere tein Bertrauen sezen konnten, und daß wir daher meinten, daß seine Maschine die längste Lebensdauer aller bisherigen rotirenden Maschinen, nämlich 2 Jahre, nicht überleben durfte. Allein die Maschine lebt noch immer und alle Berichte, die uns über sie zukommen, zeigen noch durchs aus keine Symptome ihres Berfalles."

Bir unsererseits, sagt bas Mechanics' Magazine, finden alle die Angaben, die uns bisher über diesen Gegenstand zutamen, zu oberflächlich, zu wenig auf numerische Daten begründet, als daß man glauben kann, baß die neue Maschine in England, wo man grundslicher zu Werke geht, als in Amerika, hienach schon Eingang finden durfte. Wir empfehlen daher den amerikanischen Patentträgern eine ihrer besten Maschinen nach England zu schaffen, und sie bei uns solchen Proben zu unterwerfen, wie sie kurzlich mit der Maschine von St. Austen vorgenommen wurden.

Bum Schluffe geben wir noch aus ber Patentbeschreibung jenen Theil, aus welchem hervorgeht, was fr. Avery eigentlich fur feine Erfindung erklart.

"Es ift von größter Wichtigfeit, beißt es namlich bafelbft, baß ben umlaufenden Urmen eine folche Bestalt gegeben werbe, daß fie von Seite ber Luft ben moglich geringften Wiberftand erfahren. Bir verfertigen fie baber nicht, wie es bieber gefchab, aus runden Rbb= ren, fondern aus zwei Segmenten großer Rreife, welche an ben Bers bindungeftellen icharfe Ranten bilben. Uebrigens tann man ben Urs men auch eine elliptifche ober ovale Form geben. Bas bie 3abl ber Urme betrifft, die wir an einer Belle anbringen, fo behalten wir es une por, diefe ben portommenden Rallen und 3meten angus Bir erflaren une burchaus nicht fur ble Gifinber ber rotis renden Dampfmafdine oder des Bebaufes ober ber Trommel, worin bie Urme umlaufen; fonbern unfere Erfindung befteht lediglich barin, baß wir ben Urmen im Berbaltniffe zu ihrem Rauminhalte eine flache Geftalt geben, bamit fie einen weit geringeren Wiberftand gegen bie Luft barbieten, und mithin eine großere Rraft erzeugen.

1:

# LXXIV.

Ueber eine von Brn. William Shulf in Philadelphia erfundenen Funkenauffanger fur Dampfwagen.

Mus bem Mechanics' Magazine, No. 683.

hr. William Shults in Philadelphia erfand eine neue Borrichstung, mit deren Sulfe bas laftige und felbst gefährliche Sprühen von Funten aus den Rauchfängen der Locomotivmaschinen oder Dampfswagen verhatet werden tann. Die von dem Franklin-Institute in Pennsplvania zur Prufung dieser Erfindung niedergesete Commission erstattete darüber folgenden Bericht.

"Gleich wie die früheren, zu demselben 3wet bestimmten Borrichtungen, so beruht auch jeue des hrn. Shult auf der Anwendung eines Drahtgitters zum Auffangen der Funken. Anstatt daß
dieses Gitter jedoch in Form einer Kappe an dem oberen Ende des
Rauchfanges angebracht ist, wie dieß bisher der Fall war, bilder
daffelbe in der Nahe des unteren Endes eine horizontale Flache, indem hier eine kegelsbrmige Erweiterung des Rauchfanges besteht,
damit fur den freien Durchzug des Rauches und der erhizten Luft
hinlanglich Raum gelassen ist. Ein kleines, unmittelbar über dem
Drahtgitter in der Seite des Rauchfanges angebrachtes Thurchen
gestattet zum Behufe der Reinigung 2c. Einsicht und Zutritt zu dem
Mitter.

"Diese Gintichtung gewährt einen dreifachen Bortheil. 1) ift es hiebei möglich, daß der verbrauchte Dampf über dem Drahtgitter in den Rauchfang geleitet werden kann, woraus denn folgt, daß das Gitter nicht so leicht verlezt wird, als es geschieht, wenn der Rauch und der Dampf zugleich durch das Gitter zu geben haben. 2) ist das Gewicht der ganzen Borrichtung besser vertheilt, und der Rauchfang wird nicht kopfschwer, wie dieß der Fall ist, wenn man sich der gewöhnlichen Rappe für ihn bedient. 3) endlich sind sammtliche Borrichtungen mehr und vollkommen in den Bereich des Maschinisten gebracht.

"Abgesehen von dem Sauptfeuerzuge ift noch fur drei andere beträchtliche Feuerzuge gesorgt, welche gelegentlich durch Schieber gesbiffnet werden tonnen. Diese Feuerzuge, welche sich an verschiedenen Seiten des Rauchfanges befinden, und außerhalb des Drahtgitters laufen, gestatten dem Rauche und der erhizten Luft beim Anzunden des Keuers freieren Durchgang.

"Un einem Apparate Diefer Art, welcher auf ber Germantowns bahn probirt worben ift, hatte ber erweiterte Theil bes Rauchfanges einen Durchmeffer von brei Fuß im Lichten, mahrend ber eigentliche Rauchfang wie gewöhnlich nur einen Durchmeffer von 15 Boll hatte. Der damit angestellte Bersuch soll, so weit fich nach einzelnen Proben schließen lagt, genugend ausgefallen fenn.

"Die Commission weiß wohl, daß man das Princip, das Drahtsgitter unter der Austrittsstelle des Dampfes anzubringen, bereits früher schon dadurch zu benuzen suchte, daß man ihm seinen Plazin der sogenannten Rauchkammer anwies. Der Einwurf, den man gegen diese Methode machte, sußte sich auf die schnelle Berzehrung oder Berbrennung des Drahtes durch die auf ihn wirkende Size. Allerdings mag dieser Einwurf auch die neue Borrichtung treffen; allein wenn man berülfsichtigt, daß das Gitter bei Abnahme des oberen Theiles des Rauchfanges immer sehr leicht durch ein neues ersezt werden kann, so durfte die neue Borrichtung dennoch als die beste unter allen jenen erkannt werden, die bisher zur Kenntniß der Commission kamen."

#### LXXV.

Berbesserungen an den Radern für Eisenbahnwagen, wors auf Hr. Arundius Tiers in Pennsplvania ein Patent nahm.

Aus dem Franklin Journal for July im Mechanics' Magazine, No. 683.
Wit Abbildungen auf Tab. VII.

Das Rad bes Patentträgers ift ein gußeisernes, an welches ein schmiedeiserner Radkranz angelegt wird. Der aus Fig. 25 ersicht: lichen Form und Gestalt der einzelnen Theile gibt der Patentträger den Borzug. An dem aus Gußeisen bestehenden Theile des Rades wird der Randvorsprung A, B auf dieselbe Weise, nach welcher man das Eisen beim Gießen in die Schale zu harten psiegt, gehärtet. Un der inneren Seite des Rades wird der kleine Randvorsprung C, D angegossen; seine Aufgabe ist, den später anzulegenden Radkranz sest an Ort und Stelle zu erhalten. Der schmiedeiserne Reisen E, F wird zuerst in gehöriger Form zum Radkranze aufgebogen, dann so weit erhizt, daß er eben über den erwähnten kleineren Randvorsprung gessührt werden kann, und endlich abgekühlt, damit er sich auf dem gußeisernen Theile des Rades zusammenziehe.

Diefes Rad, welches aus der Zeichnung hinlanglich beutlich ersbellt, besigt alle die Bortheile, welche ein geharteter gußeiserner Randsvorsprung und ein schmiedeiserner Radfrang gewähren tonnen; es verdient daher bei weitem den Borgug vor den gußeisernen Radern

mit schmiedeisernen Randvorsprüngen, an denen sich leztere besonders bann schnell abnuzen, wenn die Eisenbahn mehrere Curven hat. Un dieser Urt von Radern ist auch einer der größten Einwürfe, welche man bieber gegen die in die Schale gegossenen Rader machen konnte, beseitigt. Die Nabe (hub) ist nämlich nicht gespalten, sondern massiv, was bei der geringen Metallmasse, die an diesem Rade geshärtet werden muß, allerdings moglich ist. Der Radkranz gibt in seiner Masse einen länglich vierekigen Durchschnitt, so daß diese Radkranze leicht auf den gewöhnlichen Balzwerken ausgewalzt wers den konnen.

#### LXXVI.

lleber bas verbefferte Permutationsschloß bes grn. A. Madinnon von Sheffielb.

Aus den Transactions of the Society of Arts. Vol. L. P. II., S. 86.

Die Principien jener Urt von Schloffern, beren Sicherheit, wie es 3. B. an ben Barron'schen ber Fall ift, barauf beruht, baß mehrere Tummler mittelst unregelmäßiger Austerbungen bes Schlissels auf verschiedene Sobe gehoben werden, sind hinreichend bekannt, und bedurfen baher keiner Erläuterung. Der Zwek der Ersmdung bes Hrn. Madinnon ist ein doppelter: 1) soll Jedermann, ber sich eines solchen Schlosses bedienen will, in Stand gesezt werden, bas sogenannte Muster ober die Anordnung der beweglichen Theile seines Schlosses und seines Schlosses und geines Schlosses und beines Schlosses und geines Schlosses und beines Schlosses und genes man ihn abgezogen hat, so veränzbern konnen, daß er fur Jedermann, ausgenommen fur den Eigenzthumer, unbrauchbar ist.

Der Bart des Schliffels besteht aus einem Stute, welches in Fig. 8 mit o bezeichnet ift und auf den Riegel wirkt, und aus mehreren anderen Stuten 1, 2, 3, 4, 5, deren Anzahl den in dem Schlosse besindlichen Tummlern entsprechen muß. Diese Theile des Bartes und die ihnen entsprechenden Tummler muffen mit gleichen Jahlen bezeichnet seyn. Jener Theil des Schlusselschaftes, an welchem sich der Bart besinder, ift nider cylindrisch, sondern keilfbrmig, wie Fig. 9 zeigt; in dieser Figur ist namlich der Schlusselbart vom Ende her und mit dem daran besindlichen Stute o abgebildet. Die einzelnen Theile des Schlusselbartes konnen sich bei dieser Form nicht um den Schaft bewegen; um sie jedoch noch unbeweglicher zu erzhalten, ist an der unteren Fläche des Stutes o, wie durch punktirte

Linien angebeutet ift, ein Bapfen angebracht, ber burch sammtliche Barrftute von 5 bis zu 1 geht. Das Stuf o ift mit einer fleinen Schraube an Ort und Stelle befestigt.

Wir brauchen taum zu erinnern, daß, wenn der Eigenthumer die Ordnung der Bestandtheile seines Schluffels andert, er die Unsordnung der Tummler im Schlosse genau auf eine entsprechende Beise abandern muß. Dieß hat zu geschehen, wenn man vermuthet, daß ein Abdruf des Schlussels genommen wurde; auch fann man auf diese Beise verhuten, daß das Schloß selbst durch Entswenden des wahren Schluffels nicht wohl erbffnet werden tann.

In Fig. 10, worin ein Theil bes Schloffes abgebildet ift, ift a, a der Tummler Rr. 1. b zeigt von der Seite her eine breite Feder, welche auf sammtliche Tummler zugleich wirkt, und sie herzaddruft, nachdem der vieretige Japfen des Riegels durch den Schlusses aus einer Auskerbung des Tummlers in eine andere gebracht worden ist. Es ist offenbar, daß die gegenseitige Stellung der Tummler nicht füglich abgeändert werden kann, so lange diese starte Feder auf sie wirkt; dreht man jedoch die Schraube omit einem Schrausbenzieher, und richtet man dadurch den an ihr befindlichen Japfen oder Daumling empor, so wird der Druk der Feder aufsbren, wo dann die Tummler ohne alle Schwierigkeit nach Belieben versezt werden können.

Aus der freierunden Platte e ragt ein halbring oder eine gesspaltene Rohre d hervor, welche Rohre den ganzen Bart hart umsichließt, und sich auch mit ihm umdreht, wenn man sich bes Schlufsfels bedient. Dadurch wird verhütet, daß keines der Bartstuke durch eine Unnachgiebigkeit des Riegels oder der Tummler, oder durch irgend ein anderes zufällig in das Schloß gebrachtes hinderniß versbogen werden kann.

## LXXVII.

Ueber die sogenannte Schlagmuble (Beating Mill), deren man sich in England zum Appretiren der Leinewand bes bient. Bon Fr. Marquardt.

Mit Abbildungen auf Tab. VII.

Unter den zum Appretiren der Leinewand in Anwendung gekommenen Maschinen ist es die sogenannte Schlag muble (Beating Mill), deren Ginrichtung bis jest, so viel wenigstens dem Berfasser dieses Auffages darüber Kunde geworden ift, so gut als unbekannt blieb. In England bedient man sich dieser Maschine sehr haufig, und auch in Deutschland ift biefelbe g. B. in Bielefeld angewender, aber auch zugleich fo gebeim wie moglich gehalten worben. Durch Berbaltniffe, beren Erorterung nicht bieber gebort, empfing bie Sammlung bes Gewerbevereins fur bas Ronigreich und auch biejenige ber boberen Gemerbeschule in Sannover jebe ein Dobell ber Beating Mill, welche amar von zwei verschiedenen Deiftern angefertigt find, aber boch in ber Sauptfache übereinstimmen und nur in einigen Rebenfachen von einander abmeichen, wie ich biefes fpaterbin bemerflich machen werde. Die Appretur, welche die Leinewand unter ber Ginmirfung ber Beating Mill erhalt, ift von gang anderer Art wie die durch ben Ralander ober eine andere Glattmafchine ergeugte; benn ba fie, wie bief bie Folge zeigen wird, burch ein Bufammenftampfen ber Leinewand bewirtt wird, fo tann biefe nicht fo glangend erfcheinen, als ob fie burch die polirten Balgen einer Ralander gezogen worden mare, fondern fie wird vielmehr nur feft und eben, und erhalt babei einen gang eigenthumlichen moiretartigen Schimmer, welcher die Rolge ber besonderen Birtungeart ber Das fcbine ift.

Bei ber Zeichnung und Beschreibung bieser Maschine, welche ich hiemit bem technischen Publicum mittheile, ift bas Modell zu Grunde gelegt, welches bie hohere Gewerbeschule in hannover besigt, und welches mir mehr Sorgfalt ausgeführt wurde als bas andere bereits bezeichnete und von bem baher anzunehmen ift, daß es bie Berhalt: niffe des Originals am richtigsten enthalt.

Das ftarte, aus Gidenholz aufgebaute Geruft A, Rig. 1 und 2 bient ben einzelnen Theilen ber Dafchine gur Grundlage. Dben auf bemfelben find die Bapfenlager a, a befestigt, in welchen die Daumen: welle b rubt. Diefe ift mit 60 Daumen befegt, welche in die Belle nach Borfchrift einer boppelten Schraubenlinie fo eingelaffen find, daß in jeder ber Schraubenlinien ber fo entstandenen boppelten Schraube 30 Daumen in gleichen Abstanden und um gleiche Binfel von einander verschieden fich befinden. Jede der eben bezeichneten Schraubenlinien enthalt brei Gange, fo baß alfo in jedem Bange einer jeden der beiben Schraubenlinien 10 Daumen enthalten find. Diefe Daumen bienen bagu, um 30 Ctampfen b, gu beben und fals len ju laffen, welche gwischen ben Balten 1 ... 1 und 2 ... 2 bes Bestelles ficher auf und ab bewegt werben tonnen. Buftande, worin bie Dafchine in ber Beichnung befindlich ift, find Die fammtlichen aus Efchenholz verfertigten und auf ihrer unteren Blace fanft gewolbten und fein abgeschliffenen Stampfen burch Pfible, welche in tiefelben gerabe oberhalb bes Baltens 2 . . . 2

eingestett find, in eine folde Lage gebracht, baf fie von ben Daumen der Belle b nicht berührt merben tonnen. Benn aber biefe Pflote entfernt werben, fo fallen bie Stampfen nach Daafgabe ber Stellung ber Daumenwelle theils auf die Balge c herab, theils merben fie auch von ben Daumen ber Belle b getragen. Die Balge c, beren Lager auf bem Balten 3 . . . 3 des Geftelles A befindlich find, ift mit Papier beflebt, bamit die Leinemand, welche um biefe Balge gewifelt wird, nicht beschmugt wird. Man erkennt leicht, baß bei einer Drebung ber Daumenwelle bie fammtlichen Stampfen gwei Mal gehoben und zwei Mal auf die um die Balge c gewitelte Lels newand herabgefallen fenn muffen, wodurch diefe an den getroffenen Stellen gusammengepreft wird. Es ift aber auch nothig, daß fich Die legtgenannte Belle langfam und gleichmäßig um ihre Uchfe brebe, damit alle Theile der Leinewand von den Stampfen getroffen merden tonnen, und baf fie jugleich in ihren Lagern in ber Richtung ihrer Uchfe bin und ber geschoben wird, bamit nicht die gwischen ben Bes . rührungepunkten zweier benachbarter Stampfen an der Leinewand frei gebliebenen Stellen ungetroffen bavon tommen. Beibe Bemes gungen muffen in einem bestimmten gleichmäßigen Berbaltniffe Statt finden, damit nach ein : oder mehrmaliger ganger Umbrehung ber Leinemandmalge c feine Stelle ber Leinemand vorhanden ift, welche nicht durch die Ginwirfung ber Stampfen geebnet worden mare. Bu bem 3mete ift die Achse ber Daumenwelle b iber ihr Lager binaus verlangert und mit einer Schraube ohne Ende b, verfeben. Diefe greift in das Rad d, welches auf einer, in den am Geftelle A befestigten Lagern f . . . f befindlichen ftebenden Belle o angebracht Diefelbe Belle ift unten mit einem Rronrade d, verfeben, meldes mit bem auf ber Achse ber Balge c befestigten Rabe c, in Eingriff gebracht ift. Da bas Rad d fomohl wie bas Rronrad d, und auch bas Rad c, jebes 19 Babne bat, fo begreift man, baß bei jeder Umdrebung ber Daumenwelle b die Leinemandmalge c um ben neunzehnten Theil ihrer Peripherie herumgebreht werden muß. Es ift aber auch ferner bie ftebende Belle e mit einer excentrifchen Scheibe e, verfeben, welche vermittelft eines 3mifchengliebes e, mit dem zweiarmigen Bebel g in Berbindung gefest ift. Diefer Bebel hat feinen Drehungepunkt in der am Geftelle A befestigten Stille gi und außerdem ift er an feinem unteren Ende mit einer Rlaue verfeben, welche in bie Rute eines auf Die Achfe ber Balge o bor bas Rad c, gesteften Cylinders eingreift, wie bieß am beften aus Sig. 3 erfichtlich ift. Wenn nun bei ben Umbrebungen ber Daumenwelle jugleich die ftebende Belle e in brebende Bewegung gefegt wird, fo muß offenbar nach 9% Umbrebung ber erfteren ber eine Urm bes

Bebels g um die Große ber Ercentricitat ter Scheibe e, von bem Geftelle ber Mafchine abwarts gebogen worden fenn, wenn er vorbin ibr am nachften ftanb, und umgefehrt. Go wie aber ber eine Arm bes Sebels g fich von ber Dafdine entfernt, fo nabert fich ihm ber andere, und ichiebt fo vermittelft feiner Rlaue, burch welche bie brebende Bewegung ber Balge o nicht verhindert werden fann, biefe legtere in ber Richtung ihrer Uchfe in ihren Lagern nach ber ent: fprechenben Richtung bin meiter. Auf Diefe Beife wird ber por: bin bemertte 3met volltommen erreicht, und wenn bie Leinemand burch biefe Operation ein Unfeben etwa bes gemafferten Banbes betommt, fo ertlart fich bieg leicht burch ben Umftanb, bag eigentlich Die Leinewand mit Lagen nabe an einander liegender Punfte bebeft ift, welche unter febr fpigem Bintel über einander bingelegt find und badurch regelmäßige Riguren bilben, wie bieß 3. B. auch mit ben Punften ber Rall ift, welche bie Rupferftecher vermittelft bes Roulets in fcrag über einander gelegten Lagen bervorbringen. welche alebann Figuren zeigen, welche jenen abnlich find.

Die fammtlichen Stampfen find oberhalb ihrer Seblatten noch mit eingestetten Pfloten verfeben, fo baß alfo burch bie Balten 4 . . . 4, melde bie Stampfen umfaffen, und welche an ihren Enden mit ein= anber in Berbindung gefegt find, biefe legteren bann fammtlich in Die Sobe gehoben werden tonnen, wenn ein an ben Balten 4 . . . 4 befestigtes und um bie Rolle 5 gefchlagenes Tau burch Umbreben bes legteren aufgewifelt wird. - Da bie Mafchine gewohnlich burch Elementarfraft in Bewegung gefest werben wirb, fo ift auch ble Einrichtung getroffen, baß ju jeber beliebigen Beit, ohne ble Birt: samteit ber bewegenden Rraft ju hemmen, boch bie legtere außer Berbindung mit der Mafchine gebracht werben tann. Die Rolle h namlich ift auf ber Achfe ber Daumenwelle brebbar und wird nur baburd undrebbar, baß bie auf ihrer Rlache eingefegten Babne 6 . . . 6 in die Bertiefungen bes Stilles i eingreifen, welches auf einem vier: etigen Unfage ber Achfe ber Belle b vermittelft bes Bebels k bin und her bewegt werden, und alfo mit der Rolle h nach Gefallen in ober außer Berbindung gefest merben fann. Dag baburd nach Maaggabe eines ober bes anderen galles die Mafchine mit ber Drebung ber Rolle ebenfalls in Bewegung gefegt merben muß ober nicht, verfteht fich von felbft. - Es ift hier noch gu bemerten, bag bas Rad c, und ber Cylinder C, auf einen vieretigen Unfag ber Mofe ber Belle c geftett und burch eine Schraube barauf befeftigt find, und bag baber, mabrend ber Appretirung ber Leinemand auf ber Balge c eine andere von gleichen Dimensionen mit Leinemand bewifelt werben taun, welche nach Bollenbung ber erfteren und nach vorgenommener Trennung von Rad und Enlinder mit diefen legteren im Berbindung gefest und- fo in ihre Lager zu fernerem Gebrauche eingelegt werden fann.

Schon vorhin bemerkte ich, daß die beiden Modelle, von denen ich Erwähnung that, in einigen Nebendingen von einander abweischen. Diese Bemerkung trifft zuerst die Art, wie die Daumen in der Welle be eingesezt sind. Wie dieß bereits beschrieben ist, so enthält die Welle des einen Modells 3. Gange einer doppelten Schraube, bei dem anderen hingegen bilden die Daumen nur einen einzigen Gang. Wenn bei der ersten Art, wobei die Stampfen mit der laufenden Nummer von 1 bis 30 bezeichnet senn mogen, die erste Stampse herabfällt, so fallen mit ihr die Stampsen 11, 21 der einen Schraubenlinie, und die Stampsen 6, 16, 26 der ander ren, und es tritt die Reihefolge ein, wie sie die nachfolgende Taebelle zeigt.

| a. | 1.  |      | 11. |     | 21. |     |
|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|    |     | 6.   |     | 16. |     | 26. |
| b. | 2.  |      | 12. |     | 22. |     |
|    |     | 7.   |     | 17. |     | 27. |
| c. | 3.  |      | 13. |     | 23. |     |
|    |     | . 8. | 10  | 18. | •   | 28. |
| d. | 4.  | -    | 14. | 17  | 24. |     |
|    |     | 9    |     | 19. |     | 29. |
| e. | 5.  |      | 15. |     | 25. |     |
|    | _   | 10.  |     | 20  |     | 30. |
| f. | 6.  |      | 16. | 1   | 26. |     |
|    |     | 11.  |     | 21. |     | 1.  |
| g. | 7.  |      | 17. |     | 27. |     |
|    |     | 12.  | •   | 22. |     | 2.  |
| h. | 8.  |      | 18. |     | 28. | +   |
|    |     | 15.  | ,   | 25. |     | 3.  |
| i. | 9.  | ,    | 19. |     | 29. |     |
|    |     | 14.  |     | 24. |     | 4.  |
| K. | 10. |      | 20. |     | 30. |     |
|    |     | 15.  |     | 25. |     | 5.  |
| 9  |     |      |     |     |     |     |

Menu bie Daumen wie beim zweiten Mobelle nur eine doppelte Schraube von einem Gange bilben, fo wird jedes Mal, wenn bie ifte Stampfe ber einen Schraubenlinie fallt, auch die 16te der ansberen fallen, so daß sich baraus folgende Labelle barftellen läßt:

| 1  |   | 16 |
|----|---|----|
| 2  |   | 17 |
| 3  |   | 18 |
| 4  | • | 19 |
| 5  |   | 20 |
| 6  |   | 21 |
| 7  |   | 22 |
| 8  |   | 23 |
| 9  |   | 24 |
| 10 |   | 25 |
| 11 |   | 26 |
| 12 |   | 27 |
| 13 |   | 28 |
| 14 |   | 29 |
| 15 |   | 30 |
| 2" |   |    |

etc.

Man überzeugt fich, daß bei ber ersteren Ginrichtung jedes Mal 6 und bei der lezteren nur jedes Mal 2 Stampfen zugleich herabfallen. Belcher von dlefen Ginrichtungen der Borzug zu geben ift,
mag die Erfahrung lehren.

Gine zweite Berichiebenheit findet fich zuerft in dem Berichies bungemechanismus ber Balge c, und bann auch in ber Große ibrer Uchfendrehung im Berhaltniß ju jener ber Belle. Das erftere ift fo unbedeutend, daß es fich nicht lohnt barüber weiter ju fprechen, bas Legtere ift indef fo regulirt, bag bei jeber Umbrebung ber Daumenwelle bie Leinewandwalze fich langfamer breht, ale es vorbin angege= ben murbe. Wenn man babei in Ermagung gieht, bag bie Leines mandmalge 1 Rug, und mit Leinemand bemifelt mohl 2 Rug Durchmeffer hat, fo fieht man leicht, daß die Peripherie ber Leinemand: malge bei jeder Umdrehung faft um 4 3oll gebreht merden muß. 3d bin nicht im Stande zu beurtheilen, ob ber überschlagene, megen ber boppelten Schraube auf 2 3oll ju reducirende Raum ju groß ift ober nicht. Benn man indeß an ber ftebenden Belle e ftatt bes Rronrades d, eine Schraube ohne Ende anbringt, wie bieg bei bem anderen Modelle ber Rall ift, fo murbe bei jeber Umbrebung ber Daumenwelle die Peripherie ber Belle c nur beilaufig um 1/4 Boll gebrebt merben, fo bag bann bie Punttreihen in Abftanben bon 1/10 Boll bie Leinewand trafen. Es icheint inbeg faft, als ob diefe legtere Drebung ju gering mare, mas jedoch nur Berfuche lebren tonnen, welche mit biefer fo febr einfachen und nuglichen Dafcine anzuftellen gewiß nicht unverdienftlich mare.

Charp's verbefferte Dafdinen jum Spinnen von Baumwolle ac. 457

Auf Tab. VII zeigt Fig. 1 ben Aufriß, Fig. 2 ben Quers riß, und Fig. 3 eine Detailanficht diefer Maschine; die ersteren beis ben find im 36sten, die leztere ift im 18ten Theile ber wirklichen Grbfe. —

#### LXXVIII.

Berbesserungen an den Maschinen zum Spinnen und Dubliren von Baumwolle, Seide, Flachs und anderen Faserstoffen, worauf sich Thomas Sharp und Richard Roberts, beide Ingenieurs von Manchester, auf eine von einem Auslander gemachte Mittheilung am 8. Okt. 1834 ein Patent ertheilen ließen.

Aus bem London Journal of Arts. September 1836, S. 393.
Wit Abbilbungen auf Lab. VII.

Diese neuen Berbefferungen bestehen: 1) in einer eigenthumlichen Einrichtung ber Theile bes Droffelstuhles jum Spinnen und Dublisten; 2) in der Anwendung aufrechter Trommeln jum Treiben der Rollen oder Scheiben in dem Droffelstuhle; 3) in einer eigenthumslichen Methode die Spulen und die Fliegen in dem Droffelstuhle so aufzuziehen und so zu treiben, daß sie mit ungleichen oder von einsander verschiedenen Geschwindigkeiten umlaufen; und 4) endlich in der Anwendung eines eigens geformten spiralfdrmigen Führers, der sich um einen freiserunden Reifen bewegt, und der in einer entspreschend gebauten Maschine als Fliege dienen soll.

Rig. 11 zeigt eine Spindel a, a, woran eine bie Spule o fub: rende Scheibe b befestigt ift, und die mit einem von ber Treibtroms mel ber uber bie Rolle ober Drebicheibe d geführten Laufband ums getrieben wird. Die Robre e,e ift mit ihrer Schelbe und mittelft einer Schraubenmutter an einer ftationaren Latte f,f befeftigt; ibr oberer Theil bildet einen Ring , bamit ber Spindel , die in ihr ums laufe, und zugleich mittelft ber Dofenlatte barin auf und nieder bes wegt wird, großere Statigfeit gegeben wird, ohne bag beghalb bie Reibung jundhme. Un die Robre e ift eine andere Robre g gefteft; Diefe tragt bie Bliege h,h und die Drebicheibe i, und wird mittelft eines Laufbandes, welches von ber Treibtrommel ber um Diefe Scheibe geschlungen ift, umgetrieben. Sieraus erhellt, bag bie Spule und die Aliege je nach ben Durchmeffern ber beiben gu ihnen geborigen Drebicheiben von einer und berfelben Trommel aus mit verschiedenen Geschwindigkeiten umgetrieben werden tonnen, und baß in bem bier gegebenen Salle bie Spule bor ber Bliege ber laufen

muß. Wollte man bagegen die Fliege mit einer Gefchwindigkeit treisben, die jener der Spule beinahe gleichtame, fo murde badurch der auf den Faden wirtende Zeug vermindert werden, fo daß man Garn von fehr hohen Nummern fpinnen und auf die Spulen aufwinden tonnte.

Fig. 12 zeigt eine Modification besselben Principes. Die Fliege hift bier am Scheitel ber Spindel a in umgekehrter Stellung angebracht, und die Rohre q, welche die Spule o führt, wird mittelft ber Drehscheibe i mit größerer Geschwindigkeit umgetrleben, als sie bie Spindel mit der Fliege durch die Drehschiebe d erlangt. Es wird bemnach hier berselbe 3wel erreicht wie durch die in Fig. 11 besschriebene Borrichtung.

Rig. 13 ift ein Querburchschnitt einer nach bem verbefferten Sufteme erbauten Droffelmafdine, woran bie Spulen und Aliegen von aufrecht ftebenden Cylindern oder Trommeln umgetrieben mer= Dan fieht bier, wie die Laufbander von biefen Trommeln an bie Drebiceiben der Spindeln und Rliegen geführt find. bie Endgestelle, welche an die Langenriegel b, b, womit beibe gufams mengehalten werben, gebolgt find, und welche die Saupttbeile ber Dafchine tragen. c ift burch Puntte angebeutet, bie fefte und bie lofe Rolle ober ber Rigger, womit die Mafchine von irgend einer Triebfraft ber ihre Bewegung mitgetheilt erhalt. d'ift bie Saupt: oder Treibwelle, burch bie die arbeitenden Theile ber Dafdine in Bewegung gefest merben, und an beren Ende ein Rlugrad und eine Scheibe befestigt find. Um legtere ift ein endlofes Band gefcluns gen, welches über biagonale Leitungerollen und um bie Mubteblungen lauft, die an ben aufrechtstehenden Trommeln h, h, h angebracht find, und womit diefe in rotirende Bewegung verfest werden. Diefe Trom: meln laufen an fentrechten Uchfen oder Spindeln, Die an ihrem ans teren und oberen Enbe in gangenlatten in entsprechenden Pfannen Die Spindeln i, i, i find ju beiden Seiten bes Geftelles in Reiben angebracht, und ruben am Grunde in ben Dofenlatten k, k, mabrend fie in ben unbeweglichen gangenlatten burch Robren und Scheiden laufen. Die Spindeln find auf Die in Sig. 11 befdriebene Urt und Beife gebaut; an ihrem unteren Theile befindet fich eine Drebicheibe ober Rolle; die Spule rubt auf einer an dem oberen Ende ber Spindel angebrachten und mit ihr umlaufenden Scheibe; und bie Rliege ift an einer Robre befestigt, an ber fic, wie oben angebeutet murbe, eine Drebiceibe befindet.

Die Dofenlatten k, k, welche die Spindeln tragen, werden, das mit das gesponnene Garn in gleichsbrmigen Bindungen auf die Spulen aufgewunden wird, auf die gewöhnliche Methode auf und

jum Spinnen und Dublicen von Baumwolle, Geibe tc. 459

nieber bewegt; b. b. fie fieben mit ben an ben Rollen m,m anges brachten und von ihnen herabhangenden Retten in Berbindung; mab= rend eine andere Rette n, die an einer ber Rollen befestigt und über die andere Rolle geführt ift, an bem einen Ende bes Bebels o,o feftgemacht ift. Diefer Bebel ift an einem in ben Querbalten p ein= gefentten Bapfen aufgebangt, und wird durch bas bergformige Rab q in Schwingungen verfegt. Un bem entgegengefegten Ende bes Bebels ift eine Schnur mit einem Gegengewichte aufgebangt.

Bum Behufe bes Umtreibens ber Spindeln und Bliegen find um die entsprechenden Drebicbeiben ber Spindeln i,i und um bie aufrecht ftebenben Trommeln h, h Laufbander ober Schnure gefcluns Aehnliche Banber ober Schnure laufen aber auch von ben Trommeln an die entsprechenden Drebiceiben i, i ber Rliegen, fo baß alfo, wenn die Trommeln auf die eben beschriebene Beife umgetries ben werben, bie Spindeln und Rliegen gleichfalls in Bewegung toms men. In dem Maafe, ale fich die Spindeln auf und nieder bemegen, werben fich bie Laufbanber r,r gleichfalls an bem Umfange ber Trommeln auf und nieber bewegen, und babei immer in gleicher Bbbe mit ben Drebscheiben bleiben, fo baf bie Spannung ber Rauf= banber fortmabrend eine und biefelbe bleibt.

Die Baumwolle ober bas foustige zu behandelnbe Material wird ale Borgespinnft auf großen Spulen u,u,u,u in die Mafchine ge= bracht, und von bier aus durch die Strefmalgen v,v,v geführt. Die oberen ober bie Drutwalgen biefes Balgenfoftemes üben ihren Drut in Folge ber Stabe w, welche auf beren Ichfen bruten, indem an biefen Staben mittelft eines Salene x Die Schnure und Be-

wichte y, y, y angebracht find.

Bir ichreiten nunmehr gur Befdreibung bee fpiralformigen gubs rere, welcher anftatt ber Gliege an ber Droffelmafdine angebracht werben tann. Sig. 14 ift ein Querdurchiconitt einer folden gu bie= fem Behufe eingerichteten Maschine. In Rig. 15 ift a, a eine ber biezu gehörigen Spindeln mit ihrer Spule b, b im Durchschnitte abs gebilbet, eben fo fieht man bie Dotenlatte c,c, ben Bobenriegel d und die Leitungelatte e im Durchfchnitte. In ber Dofenlatte find jum Bebufe ber Aufnahme ber Spindeln und Spulen freierunde Loder ans gebracht. Diefe Locher tonnen entweder offen gelaffen merben, ober man tann die mit einer Schraube gu firirenden cylindrifden Scheis ben f, f in ihnen anbringen. Un ber Dofenlatte wird ferner ein Ring g,g befestigt, ben man in Sig. 16 von Dben, in Rig. 17 von Unten und in Rig. 18 von ber Seite ber und im Durchschnitte fiebt. Diefer Ring wird entweber in einen galg ber Scheibe f, f eingepaßt, ober auf irgend andere geeignete Methode, wie g. B. baburch, baß 460 Charp's verbefferte Mafdinen jum Spinnen von Baumwolle ic. man feinen Rand h, h in die Dokenlatte einschraubt, befestigt. Die Form des Reifens, der den oberen und den inneren Rand des Ringes g bildet, erhellt aus dem in Fig. 19 in großerem Maaßstabe gegebenen Durchschnitte besselben. Diefer Theil ift von Wichtigkeit fur die richtige Bewegung des spiralfbrmigen Fuhrers i.

Diese spiralfbrmigen Filhrer tann man sich verfertigen, indem man einen bunnen Stablstreifen von der Große einer Uhrfeder so meinen Stab rollt, daß er eine spiralfbrmige Gestalt bekommt, wie sie aus Fig. 20 erhellt; und indem man den Stablstreifen, nachdem er diese Gestalt angenommen hat, nach der durch Puntte angedeuteten Linie a,b der Länge nach durchschneidet, so daß man mehrere Stufe von der aus Fig. 21 ersichtlichen Form erhalt. Jedes dieser Stute bildet einen der verbefferten, als Fliege anwendbaren Fuhrer. Uebrigens kann man sich dergleichen Fuhrer auch verschaffen, indem man einen Stabldraht in schiefer Richtung um einen Stab windet.

Eine geeignete Methobe betlei fpiralfbrmige Rubrer an ben Droffelmafdinen, Sig. 14, angubringen, erhellt aus Sig. 14, mo man bas von ben Strefmalgen berab gelangende Garn unter ben an ben inneren Randern bee Ringes g verschiebbaren fpiralformigen Rubrern meglaufen fieht, um bann bon bier aus an die Trommeln ober Rorper ber Spulen ju gelangen. Wenn bie Spindeln wie gemobnlich burch Laufbander, welche von ber Trommel ber uber beren Drebiceiben fuhren, umgetrieben werben, fo wird die Spannung des von ber Spule ablaufenden Garnes bemirten, daß ber fpiralformige Rubrer um den an dem Rande des Ringes befindlichen Rubrer fliegt, und baburch dem Garne Drebung gibt. Die Reibung, melde biebei amlichen bem fpiralfbrmigen Rubrer und bem Ringe entfteht, wird jeboch biefe Bewegung etwas verfpaten; und folglich wird, ba bie Spindel und die Spule ichneller umlaufen muß, ale ber fpiralfbr--mige Subrer, bas Barn fowohl auf die Spule aufgewunden als gebrebt merben. Die Form bes biedurch gebildeten Rogers bangt von ber Aufe und nieberbewegung ber Dofenlatte ab, indem bieburch ber Rubrer gehoben ober gefentt wird. Die Urt ber Rhgerbildung ift jeboch befannt, und gehort nicht mit ju gegenwartiger Erfindung.

Bei der Anwendung der verbefferten fpiralfbrmigen Fliege an den Droffelmaschinen von der beschriebenen Form sinden es die Paetenträger für bester, den Ring, Fig. 16, um dessen Reisen die spistalsbrmige Fliege lauft, an den oberen Enden von Armen anzubringen, welche senkrecht aus einer Scheibe hervorragen, die, wie Fig. 22 zeigt, mit einer Rohre um die Spindel lauft. In Folge dieser Ansordnung kann man den Spindeln mit der Spule eine von der Gesschwindigkeit der spiralfbrmigen Fliege abweichende Geschwindigkeit

Dowarb's und Scartergoob's verbefferte Bebeftuble. 461

geben. Dieburch lagt fich bie Reibung ber fpiralfbrmigen Fliege und mithin auch die Spannung bes Fabens vermindern, fo daß man mir ben Droffelmaschinen bobere Nummern zu spinnen vermag, als es bisher moglich war.

#### LXXIX.

Berbesserungen an ben Webestühlen, dieselben mogen mit der Hand oder mit einer Triebkraft betrieben werden, worauf sich Apelles Koward, Baumwollspinner von Stockport in der Grafschaft Chester, und John Scats tergood, Maschinenbauer von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 5. Oktober 1835 ein Patent ers theilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent Inventions. Julius 1836, S. 1. Wit Abbifdungen auf Tab. VII.

Unfere Berbefferungen bestehen darin, daß wir den gewohnlichen Bebestuhl, er mag mit ber hand ober mit irgend einer Triebtraft in Bewegung geset werben, mit einigen Apparaten ausstatten, wosdurch die Spannung ber Faben ober ber Rettenenden regulirt und die Bewegung bes Rettenbaumes so geleitet werden kann, daß sie mit der gleichmäßigen Aufnahmbewegung des Werkbaumes im Einstlange steht. Die beigegebene Zeichnung wird jeden Sachverständigen in Stand sezen, diese unsere Verbesserungen an jeder beliebigen Art von Webestuhl anzubringen.

Fig. 4 gibt eine Unficht eines fogenannten Rraftwebefluhles vom Ruten ber betrachtet. Fig. 5 ift eine feitliche Unsicht, an ber jedoch ein Theil des Gestelles weggenommen ift, um unsere Berbefferungen anschaulicher zu machen. Fig. 6 zeigt unsere Borrichtungen einzeln für sich, damit beren Bau noch deutlicher erhelle. In Fig. 4 und 5 sind mehrere ber bekannten Theile des Webestuhles weggelaffen und überhaupt von den alteren Theilen nur diejenigen abgebilder, die zur Erlauterung unserer Berbefferungen erforderlich sind.

A ift bie an die Aurbeiwelle geschirrte Treibrolle, womit die Labe in Bewegung geset wird. B der Kettenbaum; C der Berkbaum, und D die Schlagwelle (tappitshaft), womit die Stellung der Geschirre regulirt und bas Deffinen der Kette jum Behufe des Durchs ganges des Schiffchens bei jeder Schwingung der Lade erzeugt wird. Die abrigen Theile, mit Ausnahme derer, die zu unserer Ersindung gehbren, tommen allen Bebefichten dieser Art gemeinschaftlich zu, und beburfen bemnach keiner weiteren Erlauterung. In Fig. 4 und 5

ift E eine Belle, welche unmittelbar über bem Rettenbaume und parallel mit ihm in bem Geftelle bes Bebeftubles rubt. F,F find fleine Urme ober Bebel, Die von biefer Belle E auslaufen und an ibr fefigemacht find; an ben Enden berfelben ift eine zweite abnliche Belle G angebracht. Die Rettenfaben laufen, wie man aus Ria. 5 und 6 erfieht, von bem Rettenbaume B ber über die Belle G und uns ter ber Belle E meg. Legtere bewegt fich frei an ihrer Uchfe, von ber in einer ben Sebeln F,F entgegengefesten Richtung ein Bleiner Sebel f auslauft, an beffen Ende bas Bewicht H aufgehangt ift, mie man bieß am beften aus Sig. 5, und 6 erfieht .- Un bemfelben Bebel befindet fich übrigens auch die fentrechte Stange i, i, dle fic frei burch eine Deffnung ober burch ein Roch in bem unterhalb befindlichen Bebel k bewegt. Lift-ein Schnetenrad, welches an berfelben Belle, an der fich der Wertbaum B befindet, feftgemacht ift, und in welches die endlose Schraube m eingreift. Dit legterer ift an einer und berfelben Belle auch bas Sperrrad M aufgezogen, fo wie auch ber Schwunghebel K, ber in feinen Bewegungen volltommen frei Der Bebel K ift mit einem Bapfen oder mit einem Babne q. ber in bas Sperrrad M eingreift, ausgestattet, mabrend fich an feinem ans beren Ende eine Stange befindet, an ber bas Gegengewicht N aufge: bangt ift. Berfolgt man nun Die Birtung der bier beschriebenen Theile, fo wird man finden, bag, mabrend eine beliebige Rettenlange abges geben wird, indem man den Bertbaum B mittelft bes Burmes ober ber endlofen Schraube m nach der einen Richtung umtreibt, burch Die entgegengefeste Bewegung bes Burmes Diefelbe Lange wieder aufgewunden wird; man wird ferner finden, daß fich bie Stellung der Belle G verandern wird, je nachdem die Rette von dem Werte baume B aufgenommen oder von ibm abgewunden wird. bemnach, die Rette fem mittelft ber fleinen Rurbel o bis auf einen gemiffen Puntt aufgewunden worden, fo wird die Belle G eine ges miffe Stellung befommen, und ber Grad ber Spannung ber Rette von dem Gegengewichte H abbangen, meldes an dem Ende bes Debels f, ber die Belle G fortmabrend emporgubeben ftrebt. aufgebangt Unter diefen Umftanden wird nun , fo bald ber Bebeftuhl in Thatigfeit verfest wird, und bie regelmäßige Schwingung ber Labe beginnt, bas biedurch erzeugte Fabricat auf den Werthaum D aufge. nommen werden; und mithin wird die uber die Belle G laufende Rette Diefe Belle berabzudriffen ftreben, obicon die Spannung ber Rette beghalb nicht mefentlich veranbert wirb, ba fich bas Gegenges micht N immer gleich bleibt. Go wie jedoch bie Aufnahmebewegung fo weit fortgeschritten ift, bag bie Belle G bis auf die burd punts tirte Linien angebeutete Stellung g berabgebrutt worben ift, bebt bie Stange i, i ben hebel k empor, ber bann mittelst bes Jahnes g einen Jahn bes Sperrrabes M erfast; bieser Jahn wird bei ber Rittehr ber Labe von dem Gegengewichte N vorwarts geführt und sest ben Kettenbaum B so in Bewegung, baß er die erforderliche Rettenlange abgibt. Aus dieser Beschreibung und aus der Zeich, nung, in der die Bewegung ber verschiebenen Theile durch punktirte Linien angedeutet ift, geht hervor, daß die regelmäßige Aufnahme bes Zeuges auf den Wertbaum D burch eine entsprechende Abgabe an Kette von dem Kettenbaume B auf die beschriebene Weise ausgeglichen wird.

Beim Bebeir feinerer Beuge haben wir gefunden, bag bie in Rig. 7 abgebildete Borrichtung noch regelmäßiger arbeitet, ale bie eben befdriebene. Gie weicht von legterer jedoch nur barin ab, baß anftatt bes Gewichtes N und bes Schwunghebels K ein Ranger ober ein Babn q an bem unbeweglichen Stugpuntte x angebracht ift, und baf bie Grange i,i nach Abwarts geführt wird und mittefft einer Meinen Reber an bem Bebel y, ber fich frei um ben Stugpuntt'z bewegt, feftgemacht ift. Diefer Sebel y ift unter ber Belle C ans gebracht, und bleibt, wenn eine hinlangliche Menge Garn von bem Baume B abgegeben worben ift, außer bem Bereiche bes fleinen Daumlinges r; fo wie bingegen bie Stange G burch Anfpannung ber Rette berabgebrift wird, wird ber Bebel y emporgehoben, fo baß er mit bem Daumlinge r in Beruhrung tommt, wo er bann unmittelbar berabgebruft wird, und mittelft eines Riemens und bem baran gehangten Gewichte'S bas Sperrrad M umtreibt, indem biefer Ries men namlich um die fleine Trommel lauft, die mit bem Sperrs rabe M an einer und berfelben Belle aufgezogen ift. Diefe gange Anordnung ift jedoch lediglich eine Modification ber fruber befchries benen, und eignet fich, indem fie noch gleichformiger arbeitet, unferer Unficht nach bauptfachlich fur Benge feinerer Urt. Bur Erlauterung unferer Erfindung mußten wir einige bet bereits langer befannten Theile gleichfalls abbilben; bon biefen nehmen wir jeboch burchaus feinen in Uniprud, fondern unfere Patentanfpruche beidranten fic lediglich auf die Unwendung ber Bellen G und E mit den bagu ges bbrigen Theilen, mit beren Sulfe wir im Stanbe find bie Spannung ber Rette und Die Abgabe berfelben von bem Rettenbaume nach ber Aufnahme bes erzeugten Sabricates auf ben Bertbaum gu reguliren; und mit beren Sulfe bie Abgabebewegung fo mit ber Aufnahmebes wegung in Berbindung gebracht werben tann, daß beibe gleichmäßig bon Statten geben. 

1 1611 million

#### LXXX.

Berbesserungen an den Andpfen, worauf sich Humphreps Jeffery, Goldschmied und Juwelier von Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 28. November 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. September 1856, S. 425. Mit Abbilbungen auf Tab. VII.

Die unter biesem Patente begriffene Erfindung betrifft jene Art bon Andpfen, beren metallene Stiele oder Dehren aus jenem Metallfute gebildet sind, welches den Ruten der Andpse zu bilden hat; sie betrifft zugleich aber auch ein verbessertes Dehr aus Draht, der bloß mit Pulse einer Presse und ohne Lothung oder irgend eine and bere fremdartige Substanz an dem Anopfe befestigt werden soll.

Um folde Anbpfe, welche man in England brace buttons ju nennen pflegt, ober um bie Ruten folder Rnopfe, Die mit Geibe ober irgend einem anderen Stoffe übergogen werden follen, ju beis fertigen, nehme ich, fagt ber Patenttrager, ein freisrundes Gruf Gis fenblech ober ein anderes Metallblech von entfprechender Starte, und folage aus biefem ben fur ben Anopf bestimmten Ruten fo aus, baf er einen Randreifen und in ber Mitte eine Berbitung ober In: fcmellung befommt, wie man bieß aus Rig. 36 erfieht. Dierauf ichneibe ich mittelft ber Schneibinftrumente, Fig. 37 und 38, indem ich ben Knopf in ber aus Sig. 39 und 40 erfichtlichen Stellung fefthalte, Die beiden Geiten ber mittleren Unschwellung, welche treisrund ober langlich fenn tann, burch. Bugleich werben biebei bie Ranber bes folder Dagen burchichnittenen Metalles, welches bas Debr bes Anopfes ju bilben bat, unter und nicht über tiefem Debre eingebogen, bamit auf diefe Beife bie Rander bes Debres überall abgerundet werden, und nirgendwo bie Raben abichneiben tonnen. Es ift jedoch nicht genug, bag bie eingebogenen Ranber einander bloß genabert merben; fondern fie muffen wirtlich fo niedergebruft und eingebogen werden, daß fie feft an dem Ruten oder an der uns teren Geite bes Debres anliegen. Die Instrumente, womit dief fowohl in Gifen, als in Deffing und Rupfer vollbracht werben tana, find febr einfach. Das Gifen, welches ju bergleichen Anbpfen benugt merben foll, muß von ber beften, mit Bolgtoblen erzeugten Urt fenn, und vorher noch angelaffen werden.

Die Bertzeuge, womit die Debre ber Andpfe ausgeschnitten werben, und womit zugleich auch beren Rander abgerundet werben, muffen febr genau gearbeitet fepn, bamit fie gar feine Raubbeit an

bem Metalle gurutlaffen, indem fonft bie Rnopflocher und die gaben, womit die Rubpfe angenabet werben, leicht Schaben leiben
tonnten.

Fig. 37 zeigt ben Punzen a und die Matrize b in ber Stels lung, welche fie haben, wenn das Dehr durchgeschnitten und beffen Rander eingebogen werden sollen. In Fig. 38 sieht man bieselben Instrumente, nach vollbrachtem Ausschneiden des Dehres. Fig. 41 ist ein Durchschnitt des Punzen, welcher an der einen Seite flach, an der anderen hingegen abgerundet ist. Fig. 40 gibt eine perspecs twische Ansicht des Punzen mit dem dazwischen gebrachten Knopse. Fig. 39 und 40 zeigen die dußere und innere Seite des Ruttheiles bes Knopses während des Actes des Ausschneidens des Dehres.

Um massive metallene Andpfe zu verfertigen, nehme ich geswöhnliche metallene Anopschiele von der erforderlichen Große, und presse dann in der Rabe der Mitte des Anopsbleches und in gehörisgen Entsernungen von einander zwei kleine vieretige Sohlungen, wie man sie in Fig. 45 angedeutet sieht, aus. Hierauf nehme ich einen gewöhnlichen Anopsstiel von der aus Fig. 46 ersichtlichen Form und passe dessen zwähnten Aushbhlungen ein. Ift dieß geschen, so verbinde ich den Stiel in einer Presse mit dem Anopse, und drute zugleich irgend ein bellebiges Muster auf die vordere Seite des Bleches. Fig. 47 zeigt einen vollendeten Anops bieser Art. ?)

#### LXXXI

Ueber bas von Grn. Sutchifon verbefferte Bett ober Las ger fur die jur Leuchtgas-Fabrication bestimmten Retorten.

Aus dem Mechanics' Magazine, No. 671.

Unter ben zahlreichen Gerathschaften und Maschinerien, beren man fich bei ber Leuchtgas-Fabrication bedient, hat wohl nicht leicht eine so viele Beranderungen erlitten, wie bie Rerorte. Jebe moglicher Beise anwendbare Form wurde probirt, und nicht unbedeut tende Summen wurden innerhalb ber letten 20 Jahre auf Patente verwendet, die lediglich die Sicherung ber einen ober der anderen

<sup>72)</sup> Die Berfertigung ber Anopfobren aus bem ausgeschnittenen und ausgestellebenen Rutenbleche des Knopfes ift nicht neu! Daffetbe Princip lige Jenen Andpign jum Grunde, just welche Dr. Church am 26. Marg 1829 sein Pojent nahm, und welche man Bb. XXXIX. S. 173 unferes Journals beschrieben sinder. Abentich ind auch die Potentienofe von 306n Bo times, vollete im Point. Journal Bb. L. C. 150 beschrieben linde.

biefer Formen, von der man Erleichterung oder Ersparnis bei bem Bertohlungsprocesse erwartete, bezwekten. Ramen, die in wissenschaft- licher hinsicht boch stehen, laffen sich unter deuen aufführen, die auf diese Weise ihre Talente und ihr Geld vergeubeten. Hatte man anstatt sich mit dem Auffinden neuer Formen abzumühen, lieber auf Ausmittelung der geeignetsten Wethode die Retorten zu ftellen und unterzubringen gedacht, so ware man in der Gaserzeugung gewiß schon um Vieles weiter.

Hr. hutchison hatte ichon vor der Errichtung der geußen Gaswerke in Bauxhall gefunden, daß das große Feld fur Berbefferungen nicht in den Retorten selbst, sondern in der Art sie in dem Ofen zu stellen und zu ordnen gelegen sey. Bon dieser Ansicht auszgehend wagte er eine kubne, seiner Zeit far undberlegt gehaltene Neuerung in dem seit 20 Jahren befolgten Systeme, indem er 11 Retorten, von denen jede 4 Bushels Sreinkohlen zu fassen versmochte, über einem einzigen Ofen andrachte. Der Bersuch gelang, und hiedurch ward hergestellt, was er erwartete: nämlich die Mog-lichtelt, mit derselben Quantität Brennmaterial eine doppelt gebsere Quantität Steinkohlen, als nach dem bisher üblichen Berfahren zu verkohlen.

Hauptsachlich, und man tann fagen, lediglich in Folge diefer Berbefferung war die Gasbeleuchtungs-Gefellschaft in Bauxhall gleich von ihrem Entstehen an im Stande, das Publicum mit besserm und dabei um 40 Proc. wohlseilerem Leuchtgase zu versehen, als die alteren Anstalten es vermochten. Bei der Einsuhrung des von Drn. hutcht fon erfundenen Retortenbetres geht auch nicht ein Atom der aus dem Ofen austretenden heißen Luft in die Atmosphäre über; jedes Theilchen derselben wird vielmehr fur den Bertohlungeproces benuzt, während an den frither gebräuchlichen Retortenbetten die Halfte der Warme unmittelbar in den Hauptzug überging, ohne irzgend einen Nuzen gebracht zu haben. Die Thatsache, daß beinabe an allen Gaswerten eine Masse, welche jahrlich auf mehrere 1000 Pfo. angeschlagen werden kann, unbenütt verloren geht, muß alle Gaswertsbestiger in Unruhe versezen, und gewiß wird man machtem ein Mal das Mittel gegen einen solchen Berlust gefunden ist, benselben in Kurze nicht langer mehr dulden.

Ein anderer aus ber Erfindung hutchtion's erwächsender Bortheil ift der, daß die Retorten langer dauern. Das Gifen wird
namlich burch die Beilhrung, in welche es in glubendem Buffande
mit ben erhigten Luftsterbmen gerath, rafch zerfebrt, und biefem Uebelfrande fann fo lange nicht abgehalfen werben, als man bet dem gewohnlichen Systeme, die Feuerzuge zu bauen, beharrt. Bee dem

neuen Systeme verhalt sich die Danerhaftigkeit der Retorten zu jener bei dem alteren Systeme, wie 4 zu 1. hierans erwächst also eine bedeutende Ersparniß an Eisen; und wie bedeutend diese ist, mag man daraus abnehmen, daß die großen Gaswerte Londons jahrlich 2000 bis 3000 Pfd. Sterl. auf Erneuerung der Retorten zu verswenden haben, während sie bei Einführung des neuen Systemes fügzlich die Halfte dieser Summe ersparen konnten. Mehrjahrige Erzsahrung spricht bereits für das System des hen. hut difon, welsches gewiß allgemein eingeschlagen werden wird, wenn man ein Mal allwärts damit bekannt geworden ist.

In ber in Rig. 23 gegebenen Zeldnung find die Retorten o in Binficht auf ben Dfen b fo geordnet, baß fie fammtlich einem gleichformigen und unwandelbaren Grade von Size ausgefegt find. Die fentrecht und maagerecht von bem Dfen auslaufenden Buge far bie beife Luft communiciren mit umlaufenden Bugcanalen, welche bie Retorten umgeben. Diefe Buge theilen wegen ber treieformigen Rich. rung, in ber fie an jeden Theil einer jeden Retorte gelangen, mit volltommener Gleichformigfeit all die Bige mit, die aus ben berfchies benen Deffnungen im Dfen entweicht. Die Temperatur wird auf Diefe Beife beftanbig volltommen gleichmäßig erhalten, und mithin ift bas erhigte Metall nicht langer ber gerftbrenben Birfung ber ers bigten, burch ben Dfen ftromenden Luft ausgesegt. Die Retorte ift, indem fie volltommen mit Feuerzugen umgeben ift, gleichfalls gegen Die Befchabigungen, Die fonft aus ber Ginwirtung ftarter Luftguge fur fie ermachfen, gefdust. Die Bige ftromt, nachdem fie burch bie halbenlindrifchen gangengebaufe aus Mauerwert, womit bie unteren Retortenreihen umichloffen find, gezogen, burch feitliche Deffnungen, welche gu beiben Seiten an den Enden bes Lagers in gleichmäßigen Entfernungen von einander angebracht find; von bier aus fteigen bann bie beiben Luftzuge empor, um fich unmittelbar unter ber Rrone bes Teuergewolbes über ber oberen Retortenreihe mit einanbet ju vereinigen. Bier wird bie Sige, indem fie unmittelbar mit bie fem Gewolbe in Berührung tomint, in ble borizontalen Feuerguge gurutgeworfen, anftatt wie nach bem alten Principe burch ben Scornftein ju entweichen.

il in the second of the second

#### LXXXII.

Ueber einen von hrn. Capitan G. Brown in Untrag gebrachten Leuchtthurm aus Metall.

Mus bem Scoteman im Mechanics' Magazine, No. 678, G. 318.

Man hat den Borschlag gemacht, auf dem sogenannten Bolsefelsen (Wolf Rock) bei Land's End, welcher bekanntlich den heftigeften Sturmen des atlandischen Oceans ausgesezt ift, einen Leuchteturm zu errichten. Hr. Stevenson entwarf in dieser Hinsicht einen Plan, zu dessen Ausschlung nach der Berechnung des Hrn. Brown 15 Jahre Zeit und ein Capital von 150,000 Pfd. Sterl. notig seyn durften. Dieser große Auswand an Zeit und Kosten veranlaste Hrn. Brown, einen anderen Borschlag zu machen, dem gemäß innerhalb 4 Monaten und fur 15,000 Pfd. Sterl. ein Leucht thurm aus Bronze erbaut werden soll, welcher bei 90 Fuß Hobe eben so viel leisten durfte, als der steinerne von 134 Fuß Hobe.

Die Leuchthurme merben gewöhnlich aus großen Steinbloten, Die außen mit eifernen Rlammern verbunden werben, erbaut. berubmte von Smeaton erbaute Leuchtthurm von Eddpftone bat an der Bafie 24 guß im Durchmeffer, und 90 guß Sobe, wovon 72 aus maffivem Mauerwerte. Jener, ben Ctevenfon auf bem Bell Roct bei Arbroath errichtete, mißt an ber Bafis 40 Ruß im Durchmeffer, und bat dabei eine Sohe von 110 guß, movon 102 Rug aus maffivem Mauerwerte befteben. Die Mangel biefer Urt von Bauten fpringen in die Mugen. Giner ber vorzuglichften barunter ift, baß fie aus mehreren taufend Stufen besteben, und baß alfo unter fo vielen Gefugen leicht welche vorhanden fenn tonnen, Die nicht die geborige Grarte besigen. Ferner bieten fie megen ihrer großen Breite ben Binden und Bellen eine ju große Dberflache bar. Brown fchage nach ben Berfuchen, Die er bel einem bef. tigen Binde an bem Ende bes Pfeilers ber Rettenbrufe in Brighs ton anstellte, Die Bewalt, womit die Wellen gegen eine cylindrifche Dherflache von 1 guß Sobe und 1 guß Durchmeffer anschlagen, auf 80 Pfd. Dagu muß aber noch die Gewalt bes Bindes gerechnet werden, die bei einem hefrigen Grurme einen Drut von 40 Pfo. aububt. Dach diefen Daten multe fich die Gewalt, die die Bogen auf den unteren Theil bes von Grn. Stevenfon in Borfchlag gebrachten Leuchtthurmes, und ber Bind auf ben gangen Bau ausuben murbe, auf 100 Tonnen berechnen; mabrend fich fur bie von frn. Brown vorgeschlagene brongene Gaule auf gleiche Beife nur eine Bewalt von 6%, Zonne berauswerfen murbe. Die naturliche Bbbe

ber Bogen beträgt bei einem Sturme nicht über 18 bis 20 guß; allein die Brandung, welche jur Salfte aus Baffer, jur Salfte aus Schaum befteht, folagt zuweilen über ben Leuchtthurm von Godyftone hinaus, fo bag fie manchmal fogar bie Lichter auslbicht. Gine großere Sohe ber Leuchtthurme gemahrt leiber feine großere Gicherbeit fur bie Lichter; benn ba man bei großerer Sobe ber Bafie mehr-Breite geben muß, fo wird die Brandung nur um fo ftarter. bem Bell Rod, der boch feiner fo fturmifchen Gee ausgefest ift, wie der Edbyftone, ichlagt die Brandung bei Sturmen bfeer bis gu ben Lichtern empor, obicon biefe 100 guß boch über bem gewöhnlichen Bafferftande angebracht find. Unter folden Umftanden bemertt man auch, baf ber gange Thurm gittert, wenn er von ber ungeheuren und aufgeregten Baffermaffe getroffen wird; Die gleich Seembven auf dem Thurme figenden beiden Bachter halten fich in folden Rals fen, wie fie felbft eingesteben, beinabe jedes Dal fur verloren, und machen ihre Rechnung mit bem Irbifchen.

Der metallene Leuchtthurm, ben Gr. Brown vorfcblagt, foll bei 90 guß Sobe an der Bafie 14, und an dem dunnften Theile 4 guß im Durchmeffer betammen. Die untere Salfre, Die fos genannte Bafie, foll aus vier Stufen befteben, von benen jedes einen Theil eines boblen Regels von beilaufig 10 guß Sobe bildet. Das unterfte Stuf, meldes an feinem unteren Ende gegen 14 Ruß im Durchmeffer mißt, foll 3 Rug tief in Die Relemaffe einges laffen werden; bas vierte Gruf foll an bem oberen Enbe 6 guß im Durchmeffer betommen. Diefe muffen in einander paffen, und gwar bas untere immer in bas junachft obere; babei merben fie fammelich burch Randvorfprunge mit einander verbunden, fo bag bie Gefüge gemiffer Dagen ftarter find, ale bie gangen Theile. Ueber Diefen vier, Die Bafis bilbenben Gtuten foll ber bunnere Theil bes ginnen, welcher aus brei Theilen von belnabe gleicher gange auf bie befdriebene Beife gufammengefugt werden mußte. Bon bier aus barte fic ber Thurm in einen umgefehrten, aus einem Stufe gu beftebenden Regel, welcher gur Aufnahme ber haupttheile bienen foll, ju erweitern. Diefe Theile find: 1) bas Saus bes Bachters, meldes 8 guß im Durchmeffer und 7 guß Sobe hat, und um welches ein Bang lauft, auf bem ber Bachter berumgeben fann. 2) bie Laterne, Die bei 9 Rug Beite bis gur Ruppel 10 Buß in ber Sobe mißt, und gur Aufnahme ber Lichter bient. Das Saus muß, damit die Temperatur in bemfelben etwas ausgeglichen wird, aus zwei concentrifchen, mit Dieten an einander befestigten, und 9 Boll meit von einander getrennten Cylindern aus Rupferblech befteben; man tann in bemfelben Racher jur Aufnahme von Buchern, Banten,

Schranten und auch einen Ofen anbringen. Unmittelbar unter bem Saufe in ber Erweiterung bes Thurmes maren bie Schlaffiellen uns terzubringen. Der obere Theil ber Bafis tonnte gwel Bebalter faffen, von benen ber eine gur Aufnahme von Debl und ber andere jur Aufnahme von frifdem Baffer bestimmt mare; junachft oberhalb tonnten fich Behalter fur Steintohlen und Mundvorrathe befinden, und über biefen liefe fich eine allgemeine Borrathstammer anbrins gen. Der Butritt gu bem Thurme mare burch eine bie in bie Gee berabreichende Strifs ober Rettenleiter ju vermitteln, und eben fo tonnten im Inneren Leitern berab fuhren. Gin Thurm Diefer Art wurde, wenn er gang aus Bronge gebaut murbe, auf 16 bis 17,000 Pfb. Sterl. zu fteben tommen; 11,300 Pfb. murben binreichen, wenn die Bafis aus Bronge und ber obere Theil aus Gufeifen beftunbe; und fur 9000 Pfb. liefe fich ein folder Bau berftellen, wenn man lediglich Gufeifen bazu verwenden wollte. In pier Dos naten Beit tonnte ber gange Bau vollenbet fenn.

Die Bortheile, welche fich Br. Brown von feinem Bauplane verspricht, find folgende: 1) werden baburch bie Bautoften fo bebeu: tend verminbert, baf man fur baffelbe Gelb, meldes bieber fur eis nen einzigen Leuchtthurm verwendet werden mußte, ihrer 6 berftellen tonnte. 2) wird bie gum Baue erforberliche Beit von einer bestimms ten Ungahl von Sahren auf eben fo viele Monate reducirt, weghalb benn auch bie Lebensgefahr beim Baue felbft bedeutend vermin-3) werden die Bogen wegen ber Dunne des Thurmes und ber fleineren Ausbehnung ber Biberftand leiftenben Dberflache nicht halb fo boch emporschlagen, wie an ben gewohnlichen fteiners nen Leuchtthurmen, fo bag biefe Thurme bei 3/3 ihrer bieberigen Sobe ben Bachtern und Lichtern eben fo großen Schus gemabren 4) wird die bei Sturmen auf fie wirtende Gewalt ber Brandung und ber Binde nur ben gehnten Theil von jener Gewalt betragen, Die auf Die fteinernen Leuchtthurme einwirft. 5) tommen bier vom Grunde an bis zu ben laternen empor nur 8 Gefuge vor, mabrend man an ben gewohnlichen Leuchtthurmen ihrer mehr bann 1000 gablt; abgefeben bavon, bag man ben brongenen Gefugen jebe beliebige Starte geben fann. 6) tonnen alle einzelnen Theile, indem fie volltommen maffiv gegoffene Rreife bilben, icon an und fur fic jeber feitlichen Gewalt, von woher fie auch tommen mag, binreichens ben Biderftand leiften, fo daß der Thurm nur durch einen queren, auf beffen gange mirtenden Drut beschäbigt werden tonnte. Die Cobaffon bes Materiales ober bie Rraft, womit es einem queren Drute miberfteht, mahrscheinlich hundert Dal fo groß, ale bei einem gleichen, aus Stein aufgeführten Thurme. 8) muß bie naturliche

Festigkeit eines bronzeuen Thurmes schon wegen des Drukes, den er nach Abwarts ausübt, bedeutend größer senn, als jene eines steinernen. Abgesehen davon ift der Thurm oder die Saule mittelst zahlereicher Bolzen 10 Auß tief in der Felsmasse zu befestigen, so daß sie nicht in Bewegung gebracht werden kaun, ohne daß die Felsmasse selbst gleichfalls mit in Bewegung geset wird, wozu ein Druk von mehreren 100 Tonnen erforderlich ift.

Bas die Dauerhaftigkelt der Bronze unter Baffer betrifft, so sind, wenn die gehörigen Schuzmittel vorgekehrt worden, durch die Gutachten von Brande und Faraday alle Zweifel, die allenfalls hierüber obwalten konnten, gehoben. Die beiden Chemiker glauben überdieß, daß sich Guseisen sehr gut für den oberen Theil des Thurmes eignen durfte. In hinsicht auf die durch den Bligbedingten Gefahren sprechen sich diese herren zwar nicht aus, allein es scheint, daß der Thurm, da er ganz aus Metall besteht, als ein vollkommener Leiter für die Elektricität wirken, und sie ohne allen Rachtheil für die Wächter herab leiten wurde.

Bu bemerten tommt noch, bag nach Srn. Brown's Unficht: ein folder brongener Leuchtthurm felbft auf Sandbanten mittelft Eintreibens von Pfablen, und überhaupt unter mehreren Umftanben, unter benen fteinerne Thurme unthunlich find, errichtet werden tonnte. Die Bichtigfeit ber Leuchttburme erhellt, wenn man bebenft, bag. jabrlich 550 ober taglich 11, englische Schiffe burch Schiffbruch gu Grunde geben. Da nun ein Sanbeleschiff im Durchschnitte 110 Tonnen wiegt, fo macht bieg bie Tonne ju 5 Dfb. 10 Schill. anges fclagen, für jebes Sahrzeug 600 Pfb., im Gangen alfo 330,000 Pfd. Sterl., welche nach Ubjug bes Berthes ber Segel, ber Maften 20., bie am Strande gerettet werben, auf 300,000 Pfb. berabfinten. Rechnet man nun den Werth der Ladungen eben fo boch, fo gibt bieß einen jahrlichen Berluft von 600,000 Pfo. Sterl. Diefe Berechnungen grunden fich übrigens auf altere, vom Jahre 1793 bis 1829 gesammelte Dagen; und bag biefe nicht ju boch find, ergibt fic baraus, bag nach Macculloch im Jahre 1833 nicht weniger als 800 Schiffe an Englands Ruften ftrandeten. Dit Bahricheinlichfeit tann man ben jabrlich durch Schiffbruch in England ermache fenden Schaben gegenwartig auf eine Million Dfb. Sterling anschlagen; und ließe fich bievon burch Bermehrung der Leuchthurme nur ber funfte Theil retten, fo murde in 5 Jahren fcon eine Million Pfd. . Sterling erfpart merben, abgefeben von dem Roftbarften von Allem, bem Menichenleben, welches bieburch gerettet murbe!

## LXXXIII.

Ueber einen verbefferten Leuchter. Bon Grn. J. L. & 3:

Aus ben Transactions of the Society of Arts. Vol. L. P. II; S. 94.

Ich theile hiemit die Beschreibung eines neuen Leuchters mit, da sich berselbe meiner Unsicht nach als allgemein brauchbar bewähren durfte. Die Rerzen laufen, wenn man sich eines berlei Leuchters bebient, nicht ab; sie brauchen nicht gepuzt zu werden, und man kann fie mit weit mehr Sicherheit, als in den gewöhnlichen Leuchtern in den Luftzug bringen, endlich eignen sie sich auch als Nachtlichter.

Der neue Leuchter ift bloß eine Berbindung zweier langst befann: ten Methoden. Ich verband namlich die Berbrennung der Kerze unter einem Binkel, welche Ez. Balker von Lynn schon vor mehr als 20 Jahren vorschlug, um das Puzen berfelben entbehrlich zu machen, mit der Anwendung der Spiralfeder, deren man sich seit noch langerer Zeit schon an den Kutschenlaternen bediente.

In der Zeichnung Fig. 24 ift a, a die Robre, in welcher die Kerze auf einer Spiralfeder rubt; sie ist gegen 14 30ll lang, bat etwas über einen Boll im Durchmeffer und ist unter einem Bintel von beildusig 30° gegen eine sentrechte Linie geneigt. Der Detel a bst mit einem Bajonettgesüge aufgesezt, und in deffen Ende ist ein Loch von beildusig 3/4 Joll im Durchmesser, durch welches der Docht hinausragt, angebracht. c ist ein kleiner Borsprung, welcher all das Unschlitt, welches allenfalls beim Anzunden der Kerze, abtropfen konnte, auffängt. Die Basis dieses Leuchters d, so wie deffen Dande habe e, woran sich das Loschorn besindet, bedarf keiner Beschreisbung. Die Spiralfeder muß offenbar eine solche Länge haben, daß die Kerze dicht an den Detel b emporgehalten wird, bis sie ganz ausgebrannt ist.

Nach mehreren mit diesem Leuchter angestellten Bersuchen bat fich ergeben, daß eine in denselben gebrachte Rerze um so volltom: mener und mit um so weniger Abtropfen verbrennt, je mehr die Flamme umgeblasen wird, vorausgesest jedoch, daß der Wind nicht so heftig ift, daß er die Flamme ganz auslbichen konnte.

#### LXXXIV.

Einiges über das Mohren oder Moiriren des Beigbleches. Aus bem Journal des connaissances usuelles. Januar 1836, S. 29.

Die einst so beliebten, jest aber von ber Mode aufgegebenen Fabricate aus gemohrtem Beigbleche find allgemein bekannt; wenis ger gilt dieß jedoch von bem beim Mohren befolgten Berfahren, über welches wir hier Einiges mittheilen wollen, indem es unter mannigs sachen Umftanden nugliche Anwendung finden durfte.

Die Entbekung ber metallischen Mohrung, die, man kann beis nabe fagen, Spoche in der Blechwaarenfabrication machte, verdankt Frankreich dem hrn. Allard. Die anfangs vom Erfinder befolgten Methoden erforderten koftspielige Apparate; spater wurden dieselben jedoch durch hrn. Bayet, der nebst Monge und Thenard zu denen gehorte, denen Allard sein Gehelmnis anvertraute, sehr verseinfacht und vervollkommnet. Dr. Bayet selbst, der nach zahle reichen Bersuchen erkannte, daß die Mohrung in der Wirkung eins sacher ober zusammengeseter Sauren auf das mit dem Gisen versbundene Jinn beruhe, gibt folgende Mischungen zur Erzeugung ders selben an.

- 1) Man ibft 4 Ungen Rochfalg in 8 Ungen Baffer auf und fegt 2 Ungen Salveterfaure gu.
- 2) Man vermengt 8 Ungen Baffer mit 2 Ungen Salpeters und 3 Ungen Salziaure.
- 3) Man vermengt 8 Ungen Baffer mit 2 Ungen Salg: und 1 Unge Schwefelfaure.

Die Anwendung dieser Mischungen geschieht nach Bayet folgender Maßen. Man gießt eines der Gemische beiß auf ein Beißeblech, welches iber einem irdenen Gefäße gehalten wird, und wieders holt dieß so oft bis das Blech volltommen perlmutterartig geworden ist; dam taucht man das Blech in schwach gesäuertes Basser und wascht es darin ab. Die auf diese Weise erzeugte Mohrung ist zwar in ihrem Effecte der Perlmutter ähnlich; allein die Dessins hangen, so mannigsach sie auch ausfallen, doch nur von dem Zusalle, oder von der Art und Beise ab, auf die das Zinn auf dem Elsen trysstalliset, wenn es aus dem Zinnbade kommt. Hr. Bayet suchte daher dadurch, daß er einzelne Stellen des Beisbleches erhizte, die Krustallisationsformen des Innes zu andern, um dadurch an den erhizten Stellen Zeichnungen von verschiedener Art zu erzeugen. Er erhielt auf diese Beise wirklich Sterne, Blatter, Farnkrautblatter u. bergl. Eben so erzielte er ein schones granitartiges Dessin, indem

er eines der angegebenen Gemische kalt auf ein beinahe bis zum Rothglühen erhiztes Weißblech goß. Er gewann hiedurch die Ueberzeugung, daß man jedes beliebige Dessip, hervorzubringen im Stande sey. Das Gelingen der Mohrungen hangt großen Theils von der auf das Eisen aufgetragenen Zinnlegirung ab; in mehreren Fabriken sezt man Wismuth oder Spießglanz zu, und diese beiden Metalle tragen, wenn der Zusaz in gehörigen Berhältnissen geschehen ist, viel dazu bei, daß die Resultate schoner ausfallen. Das Weißblech der franzbsischen Fabriken, welches Zint enthält, gibt keine schonen Mohrungen, das englische verdient bei weitem den Vorzug. Alle Farbenschattirungen lassen sich auf den Mohrungen mit färdigen durchsichtigen Firnissen, nach deren Auftragung das Blech gebimst und politt wird, in größtem Glanze hervordringen.

Sr. Derpin, ber fich gleichfalls viel mit biefem Gegenftande abgab, und der vergeblich bie vegetabilifchen Gauren zur Mohrung verwenden wollte, gibt folgende Mischungen als die besten an. Das Auftragen berfelben bat auf gelinde erhittes Blech zu geschehen.

1) Bier Theile Salpeterfdure, ein Theil Rochfalg, zwei Theile bestillirtes Baffer.

2) Bier Theile Salpeterfaure, ein Theil Salmiat.

3) 3mei Theile Salpeterfaure, ein Theil Salgfaure, zwei Theile bestillirtes Waffer.

4) 3mei Theile Salpeterjaure, zwei Theile Salgfaure, vier Theile

deftillirtes Baffer.

5) Ein Theil Salpeterfaure, zwei Theile Salgfaure, brei Theile bestillirtes Waffer.

6) 3mei Theile Salpeterfaure, zwei Theile Salzfaure, zwei Theile Schwefelfaure und zwei Theile Baffer.

7) 3mei Theile tupferhaltiges Scheidmaffer, ein Theil Rochfalz.

8) 3mei Theile tupferhaltiges Scheidmaffer, ein Theil Salmiat. Much tann man fur fich allein febr concentrirte Effigiaure, ver-

bunnte Schwefelfaure, Salzfaure und Abnigemaffer anwenden. Das beftillirte Baffer verdient vor dem gewöhnlichen zur Bereitung aller Diefer Mifchungen den Borgug.

Man gibt von einer dieser Mischungen etwas in ein Glas, taucht einen kleinen Schwamm ein, und fahrt mit diesem so lange über die Blechplatte, bis diese überall gleichmäßig befeuchtet ift. Bar das Blech gelinde erwärmt, und die Saure concentrirt oder nicht sehr verdannt, so ist die Mohrung in weniger dann einer Minute vollsbracht; im entgegengeseten Falle dagegen braucht fie 5 und selbst 10 Minuten. Nach geschehener Mohrung taucht man das Blech in kaltes Basser, und reibt es mit etwas Baumwolle ober dem Batte

einer Feber ab, um es bann trofnen zu lassen. herpin mißtath das Aufgießen ber Saure auf das Blech, weil hiedurch an jenen Stellen, auf welche bie Saure auffällt, große schwarze Fleten ents stehen. Wenn sich eine Stelle früher mohrt als die übrigen, so rührt bieß bavon ber, daß die Saure nicht gleichmäßig und nicht gleichzeltig aufgetragen wurde. Die Mohrung orndirt sich schnell, wenn man das Blech so wie es abgewaschen ist, am Feuer trofnet; selbst an der Luft geschieht dieß jedoch; wollte man das gemohrte Blech daher nicht alsogleich lakiren, so mußte es mit einer diken Gummiausschlung überzogen werden.

Haffeetanne, daß der Grund ganz mit kleinen filberartigen, Blattchen Adfeetanne, daß der Grund ganz mit kleinen filberartigen, Blattchen übersatet erschien, während sich an den Lochungen Blitmenguirlanden zeigten. Er schloß hieraus, daß die Molekeln des Weißbleches durch das Planiren in ihrem Zusammenhange unterbrochen wurden, während die zum Lochen erforderliche Temperatur das Jinn in Fluß brachte und dadurch die Blumenguirlanden erzeugte. Er brachte demmach beliebige Figuren hervor, indem er mit einem rothgluhenden Eisen auf dem planirten Bleche herumfuhr. Sterne und andere schene Dessins lassen sich auch erzielen, wenn man das Weißblech über einer Emaillirlanipe so hin und her bewegt, daß man kaum merkt, daß das Jinn in Rluß kam.

Obschon die Mohrung hienach sehr leicht vollbringbar erscheint, so erheischt sie doch eine gewisse Gewandtheit, zu der man nur durch die Uebung gelangt. Es tommt namlich sehr darauf an, daß man das Abwaschen genaur in dem gehdrigen Zeitmomente vornimmt. Eine Secunde zu fruh oder zu spat bewirtt wesentliche Beränderungen; wäscht man zu fruh, so hat die Mohrung keinen Glanz, und wäscht man zu spat, so wird sie matt und schwärzlich. Das Waschen hat zu geschehen, wenn man bemerkt, daß sich einige graue und schwarze Fleten bilden, man benuzt dazu Fluswasser oder noch besser bestülltered Wasser, welches mit Essig oder mit einer der oben angegebenen Sauten schwach gestäuert worden ist, indem man auf einen Liter Basser einen Liter Gaue gletet voll Saure zusezte.

Benn man das Beifblech in einer gewiffen Richtung betrachtet, so wird man die Umriffe ber Stellen, welche die Mohrung bekommen werden, beutlich bemerken. Die Sauren entwikeln oder enthullen namlich nur die Rryftallisationen, die beim Berausnehmen bes Bles des aus dem Zinnbade auf beffen Oberflache entstanden. Man kann alfo Bleche auswählen, welche mehr oder minder große Rrysstallisationen geben! Die Wohrung bietet hienach gewisser Maßen eine Analogie mit den von Dankell erzielten Resultaren; benn dies

fer Physiter fand, daß, wenn man einen frustallifirten Abrper, deffen Dberfidche ungleichsbernig ift, der langsamen Ginwirkung eines Aufilbsungemittels aussez, nicht sammtliche Theile mit gleicher Geschwinbigfeit aufgelbst werben; sondern daß die regelmäßig frustallisirten Blattchen langer Widerstand leiften, als die gerbrochenen und versworrenen, die dem Auflbsungemittel eine großere Oberflache dars bieten.

#### LXXXV.

Vorschriften zur Bereitung von Rautschukfirnissen und beren Unwendung auf Saffian und lakirte Schaffelle; nach Hrn. Champagnat.

Mus bem Journal des connaissances usuelles. Julius 1836, G. 43.

Man gibt in ein Glas zwei Unzen sehr fein geschnittenen Rautsschut, gießt ein Pfund Terpenthingeist darauf und läßt das Gauze zwei Tage lang gut verstopft und ohne aufzuschütteln stehen. Nach Ablauf dieser Zelt rührt man die Masse mit einer holzernen Spatel auf; hat sich dann der Rautschut aufgebläht und hat er allen Terpenthingeist eingesogen, so gießt man von lezterem noch so viel zu, daß der Rautschut darin schwimmen kann. Dann rührt man die Masse alle 24 Stunden um, bis sich der Rautschut aufgelost hat, wovon man sich überzeugt, indem man etwas davon zwischen zwei Tingern zusammendrukt. Die Ausschung wird dann in einem gut verschlossenen Glase ausbewahrt bis man ihrer bedarf; sie wird um so besser, je alter sie wird.

Um fich einen wasserdichten elastischen Firnis zusammenzusezen, soll man einen Liter von dem schoften und möglichst weißen fetten Copalfirnis, 1% Pfund gut gekochtes fettes Dehl und eben so viel Aufibsung von Kautschuft in Terpenthingeist vermengen, gut umruhrren, abschütteln und in ein Glas bringen, in welchem man bas Ganze gut verschließt, nachdem man es vorber in einem Sandbade lauwarm gemacht bat.

Benn die Felle und Saffiane die verlangte Farbe betommen haben, so last man sie über die Glattplatte laufen, um das Korn zu zermalmen. Den Farbern ift zu empfehlen die Felle so viel als mbglich bunn zu machen, damit die Arbeiter dieselben mit größter Leichtigkeit nahen tonnen. Benn die Felle diese Zubereitung erhalten haben und auch untersucht worden sind, ob sie keine Beschädigung erlitten haben, so nimmt man Apothekerleim (colle de pharmacien) und klopft ihn, wie Eiweiß, ab, um ihn dann burch ein reines Tuch

ju feihen und in ein eigenes Gefaß zu bringen. Der burchgefeihte Leim wird gut abgeschuttelt, und wenn er ju bit fenn follte, mit Baffer verfest und abermale abgefcuttelt. Er muß von folder Bes icaffenheit fenn, daß er weder die Gaffiane noch die Relle fteif macht. Das Muftragen Diefes Leimes gefchiebt mit einer großen Burffe; nach bemfelben lagt man die Relle im Schatten trofnen. Gind fie trofen geworben, fo lage man ein Stut' feines Tuch barüber laufen, um die Anbichen, Die allenfalle barauf bemertbar fenn burften, gu gers quetiden. Rachbem biefe Borbereitungen geschehen find, bruft man die verlaugten Deffins auf die Relle, und follen die Deffine vergoldet werben; fo tragt man ale Beige bas boppelte fette Dehl auf, welches man bei ben Karbenhandlern vorrathig findet. Die gebeigten Saute lift man bann zwei Stunden lang trofnen, worauf ber Bergolber bie erfte Schichte aufträgt und 5 Stunden fpater die Relle ausburftet, um alle jene Bergolbungen ju befeitigen, welche ble Deffine verunreinigen tonnten.

In diesem Bustande kann nunmehr bie Rautschukausibiung auf die Felle aufgetragen werden. Man laßt die Auflbsung zu diesem Behufe im Sandbade laumwarm werden, und tragt mit einem Pinsel eine bunne Schichte davon auf die Felle auf, die man vorher troknen ließ. Die bestrichenen Felle bringt man dann in eine Trokenstube, in der man sie so lange einer Warme von 26° aussezt, bis ber Kautschuk nicht mehr an den Fingern klebt. Gewohnlich sind hiezu 43 Stunden erforderlich.

Endlich erwarmt man von dem oben beschriebenen Firnisse in einem glafirten irdenen Geschirre. Dieser Firnis wird lauwarm mit einem Pinsel aufgetragen, und nach bieser Operation hange man bie Felle abermals für 24 Stunden in eine auf 26° erwarmte Trotensstube. Sollten die Felle aus dieser nicht so glanzend tommen, wie man est winscht, so tragt man noch eine Schichte Firnis auf, und bringt die Felle für 48 Stünden in die Trotenstube. In diesem Burftande tonnen die Felle dann in den handel gebracht und ibenuzel werden, ohne daß man fürchten darf, daß sie in der Naffe Fleten befommen.

...

क भागीत

Archer to

11. 015

.119 11121

# LXXXVI.

Werbesserungen an ben Stiefeln und Schuhen, worauf sich William Johnson, Gentleman, an den Horsley-Fron Works in der Grafschaft Stafford, am 22. Aug. 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. September 1836, S. 399.

Gegenwartige Erfindung bezwelt eine einfache, leicht zu hand habende und zwelmäßige Methode die sogenannten Struppen der Beintleider an den Stiefeln und Schuhen zu befestigen und auch wieder davon los zu machen. Nach der gewöhnlichen Methode werben diese Struppen um die Sobie berum geführt, wodurch sie nicht nur großer Abnuzung ausgesezt find, sondern auch das Reinigen ber Stiefel vor dem Eintreten in Zimmer verhindern. Es sammelt sich ferner immer viel Roth unter diesen Struppen an; deren Befestigung an den Beinkleibern ift unzwelmäßig und haufig streifen sie sich auch über den Absau zuruft.

Diefen Nachtheilen soll nun erstens baburch abgeholfen werben, bag ber Patentträger burch ben schmalen Theil ber Sohle eine Robre führt, welche jum Durchziehen eines Riemens, einer Schne ober einer Retfe, ober zur Aufnahme von Feberhaten, an benen bie Bein- kleiber befestigt werden sollen, dient. Nach ber zweiten Methode foll man an ben Randern der Sohle metallene Zapfen oder Andpfe anbringen, um mittelst haten, Schlingen oder Alammeru, die fich an ben Beinkleidern befinden, leztere an den Stlofeln oder Schuben bezfestigen zu konnen. Nach der dritten Methode endlich soll man unter der Sohle herum oder durch dieselbe hindurch eine Metallplatte laufen laffen, deren Enden nach Aufwärts gebogen und zur Aufnahme von Feberhaken oder anderen an den Beinkleidern angebrachten Bezfestigungsmitteln mit entsprechenden Deffnungen oder Ausschnitten verseben sind.

Stiefel, an welchem a die durch den schmalen Theil der Soble gestührte Rohre ift. Diese Robre kann entweder ganz aus dunnem Metallbleche bestehen, oder sie kann nur an beiden Enden mit Metallbleche bestehen, oder sie kann nur an beiden Enden mit Metallblech oder mit metallenen Scheiden b ausgefüttert senn. Durch diese Rohre kann eine Struppe, eine Schnur oder eine Kette auselastischem oder nicht elastischem Materiale gezogen, und an den Ensen auf irgend eine geeignete Weise an den Beinkleidern festgemacht werden. Auf diese Weise laffen sich mehrere der oben angedeuteten

Rachthelle vermeiben. Der Patentträger gieht es jedoch bor an ben unteren Theilen der Beinkleider Feberfanger mit elastischen Struppen anzubringen, und diese Feberhaten dadnrch mit dem Stiefel zu versbinden, daß er sie in die Robre a einsuhrt, und durch Schultern bins ter der Platte oder in den Schelden b festhält. In Fig. 27 sieht man einen folden Federhaten einit der elastischen Struppe d, welche mit einer Nath oder mit Andpsen oder auf irgend andere Weise an dem unteren Theil der Beinkleider befestigt seyn kann. Drukt man diese Fänger o zu beiden Seiten, der Sohle in die Scheiden b, so werden sie sich mit ihren Federn gegen die Schultern der Scheide stemmen, und dadurch die Beinkleider gehbrig gespannt hinadziehen.

Die zweite, von dem Patentträger vorgeschlagene Methode erhellt aus Fig. 28. Sie besteht darin, daß zu beiben Seiten des Stiesels in der Soble ein metallener Knopf angebracht wird, was entweder badurch geschehen tann, daß man einen Stift mit einem Kopfe eine treibt; oder daß man einen Knopf an eine Platte nietet, und diese Platte dann au der Sohle besestigt. Sind an den unteren Randern der Struppen fleine haften, haten, Schleifen oder Schlingen anges bracht, wie man sie z. B. in Fig. 29 bei f sieht, so fann man die Struppen leicht an diese Knopfe haten, und damit die Beinkleider geborig auspannen.

Die Befestigung ber Struppen an ben Stiefeln mittelft einer Art von Riegel erhellt aus Sig. 30. g ift ber gu beiben Seiten ber Soble auf irgend eine zwetgemaße Beife befeftigte Riegel. Rig. 31 zeigt einen Saten h mit einer Reber i, ber an ber Struppe d befestigt ift, und ber gu beiben Geiten an ben Riegel g gehalt wird. Der Riegel g tann entweber an ber Sohle firirt ober auch beweg: lich fenn; in legterem Ralle ift er an ben Struppen gu befeffigen, Damit er, wenn man feiner bedarf, an ben Stiefeln feftgemacht werden fann. Die Befestigung bes Riegels g an ber Coble laft fic auf verschiedene Beife bewertstelligen. Gine Dethode erhellt aus Rig. 32, mo bas eine Enbe bes Riegels nach Abmarts gebogen und in eine in bem Abfage befindliche Scheibe eingefentt ift, mabrend bas andere Ende mit einem Federfanger verfeben ift, ber ben Riegel feftbalt, wenn er in eine cylindrifche, in ber Goble befindliche und bel I erfichtliche Scheibe gebruft wirb. Dan tann bem Riegel aber auch die Rorm eines Riegelhatens Rig. 33 geben, und beffen Enden, nachbem er an ber Struppe festgemacht worden ift, in entsprechenbe Scheiben einbrufen.

Die Metallplatte, welche bem Borfcblage bes Patenttragers gemaß unter ber Goble bes Stiefels befestigt ober burch fie bindurch geführt werben foll, ift in Sig. 34 einzeln für fich abgebilbet. Ihre Enben b, b find aufgebogen; auch fieht man Ausschnitte in ihnen angebracht, welche jur Mufnahme ber Reberfanger bestimmt, find. Damit biefe Aufnahme Gtatt finden tonne, muß ein Theil des Coblenlebers ausgeschnitten fenn. Un ben aufgebogenen Guben, Diefer Platten tann man die oben befchriebenen- metallenen Andpfe ober Riegel befestigen, um bann in biefe bie Salen, Schleifen, Schlingen ac. einhaten ju tonnen,

# 

the second second second second second

ny the grand property of the said Bergeichniß ber vom 15. Ceptbr. bis 24. Oftober 1836 in England ertheilten Patente.

Dem Mofes Poole, im Lincoln's Inn, Graffchaft Mibblefer: auf Berbef: ferungen an Antern und an ben Reibungerollen, wodurch bas Beben und Genten berfelben erleichtert wirb. Bon einem Auslanden mitgetheilt. Ild. 15. Septbr.

Dem Billiam Pringte Green, von Falmouth, Lieutenont bei ber Marine: auf Berbefferungen an ben Binben fun Schiffe und ju anberen 3meten, fo mie auf Methoben und Borrichtungen, um bie Bandarbeit bei ben Binben in Berge werfen zu verminbern. Dd. 28. Ceptbr. 1836.

Dem John 3faac Damtine, Civilingenieur in Chafe Cottage, Sampfteab Road, Graffchaft Dibblefer: auf eine Berbefferung an ber Blasibre fur Beblasofen. Bon einem Mustanber mitgetheitt. Dd. 28. Ceptbr. 1836.

Dem George Grane, Gifenmeifter bet' ben Intecebowon 3ron Borte: auf

eine Berbefferung in ber Gifenfabrication. Dd. 28. Ceptbr. 1836.

Dem Billiam Reale Clan, Fabrifant chemifder Producte in Beft Brom: wich, in ber Graffchaft Stafford: auf Berbefferungen in ber Darftellung bes fcmefelfauren Ratrons. Dd. 28. Ceptbr. 1836.

Dem Richard Pearfon, Drganift in Gaint Giles, Orford: auf Berbeffes

eungen an ben hemmborrichtungen ber Fuhrmerte: " Dd. 28. Ceptbr. 1836.

Dem John Lebnard Phillips, Zuchfabritant in Meltebam in ber Graf-fchaft Bilts: auf Berbefferungen in ber Fabrication ber 20 ollentuche. Dd. 4. Det. 1836.

Dem James BBbite, Ingenieur in Lambeth in ber Graffchaft Gurren : auf

gemiffe Berbefferungen an Eisenbahnen, Dd. 4. Det. 1836. Dem Charles Billiam Stone, in Finchten in ber Graffchaft Mibblefer: auf Berbefferungen an ben Geschirren ber Bebftuhle und ben Apparaten gur Berfertigung berfelben. Bon einem Auslander mitgelbeitt. Dd. 4. Det. 1836.

Dem Benry Buntley Dobun, Med. Dr. , in Balmorth in ber Graffchaft

Gurren: auf Berbefferungen in ber Bunberfabrication." Dd. 4. Dtt. 1836. Dem Samuel Jonein Jones, Raufmann in Manchefter: auf gewiffe Ber-befferungen im Gerben ber Saute und Felle. Dd. 6. Oft. 1836.

Dem Diles Berry, im Chancery Bane in ber, Graffchaft Dibblefer: auf Berbefferungen an ben Apparaten jur Berfertigung metallener Schrauben. Dd. 6. Oft. 1836.

Dem John Charp, Stachtipinner im Borough Dunbee in ber Graffchaft Torfar: auf eine Dafdinerie, um Geile in Taue ju vermanbeln und auf eine perbefferte Dafdine gum Borbereiten bes banfes und Rladfes fur bas Epinnen. Dd. 8. Dft. 1836.

Dem henry Scott jun: unb Robert Stephen Dliver, hutmachern in Cbinburgh: auf Berbefferungen in ber Berfertigung von buten, Roppen und Due gen. Bon einem Mustanber mitgetheilt. Dd. 13. Dtt. 1856.

Dem Friedrich Benjamin Beithner, Gelbgießer in Birmingham : auf eine

verbefferte Methobe Benfterfchirme, Canblarten zc. aufzuwinden. Dd. 13. Dft. 1836.

Dem John hemming in Coward Street, Graffchaft Dibblefer: auf Berbefs ferungen in ber Fabrication von Bleiweiß. Dd. 13. Dtt. 1836.

Dem Thomas Lutwyche, Fabritant chemischer Producte in Liverpool: auf Berbefferungen au ben Apparaten jur Bersegung bes Rochsalzes, Dd. 15. Dft. 1836.

Dem John Ruthven in Gbinburgh: auf Berbefferungen in ber Berfertigung von Gifenbahnichienen und feine Dethobe fie zu befestigen und zu verbinben. Dd. 13. Dtt. 1836.

Dem Charles Pierre Devaux, Raufmann in Fendurch Street, Condon: auf einen Apparat jur Berhinderung ber Explosionen ber Dampfteffel. Bon einem Austander mitgetheilt. Dd. 13. Dft. 1836.

Dem John Joseph Charles Cheriban, Chemiter in Pedham in ber Grafichaft Gurren: auf fein verbeffertes Berfahren bie zukerige, geistige und faure

Gahrung zu leiten. Dd. 20. Det. 1836. Dem Billiam Bribges 2bam, Rutidenfabritant in Brednod Crescent, Camben Town, Graffchaft Mibblefer: auf gewiffe Berbefferungen on Raberfuhr.

werten, Dd. 20. Dtt. 1836.

Dem Christopher Ridels, Kautschukfabrikant in Guilford Street in ber Graficaft Surrep: auf Berbesseungen im Bubereiten und Berarbeiten bes Kautschuks zu mannigfaltigen nuglichen Bweken. Bum Theil von einem Auslander mitgetheilt. Dd. 24. Oft. 1836.

(Aus bem Repertory of Patent-Inventions. Rov. 1836, C. 329.)

Berzeichniß ber vom 19. December 1821 bis jum 14. Januar 1822in England ertheilten und jest verfallenen Patente.

Des Samuel Brierlen, Farbers in Solford bei Manchefter: auf ein Berefahren Die robe Seibe jum Farben vorzubereiten und zu reinigen. Dd. 19. Desember 1821.

Des John Glabftone, Ingenieur im Gaftle Douglas, Graffcaft Galloman, Rorbengland: auf Berbefferungen an Dampfbooten und ihrer Mafchinerie. Dd. 20. Decbr. 1821.

Des Julius Griffith Ceq., in Brompton Greecent, Mibblefer: auf Bers befferungen an Dampfwagen fur gewohnliche Lanbftragen. Dd. 20. Decbr. 1821.

Des Pierre Erard, Berfertigers mufikalischer Inftrumente in Great Street, Mibblefer: auf Berbefferungen an Pianofortes und anderen Clavisinstrumenten. Dd. 22. Decbr. 1821.

Des George Einton, Mechaniters in Gloucefter Street, Mibblefer: auf eine Methobe Maschinen ohne Beihutfe von Dampf, Baffer, Bind, Luft ober Reuer zu treiben Dd. 22. Decbr. 1821.

Des Richard Ormond, Eifengiebers in Manchefter: auf eine Methobe bas Baffer in Reffetn foneller jum Rochen ju bringen und fo die Dampfeizeugung ju befchleunigen. Bon einem Auslander mitgetheilt. Dd. 7. Jan. 1822.

Des Ricard Cummers harford, Gifenmeiftere in Abernftwith in Monmouthfbire: auf eine Berbefferung beim Pubbetn. Dd. 9, Jan. 1822.

- Des James harris, im Milbre's Court, Conbon: auf eine Berbefferung in ber Berfertigung von hufeifen fur Pferte und andere Thiere. Dd. 9. Jan. 1822.

Des Billiam Ravenstroft in Gerle Street, Mibblefer: auf eine Abvoca- 'tenperrute. Dd. 14. Jan. 1822.

Des David Boefcam in Rewmon Street, Middlefer, und James Alle wright in Bittle Remport Street, Middlefer: auf ein verbeffertes Glavisinftrue ment, welches ihnen von einem Auslander mitgetheilt wurde. Dd. 14. Jan. 1822.

Des Alerander Gordon in Condon und David Gordon in Chinburgh: auf eine neue Einrichtung ber Campen und gewiffe Brennmaterialien fur biesetben. Dd. 14 Jan. 1822. (Beschrieben im Reportory, zweite Reibe, Bo. XLI. 6. 262.)

Des Davib Garbon in Gbinburgh: auf gemiffe Berbefferungen an Damr

booten. Du. 14. Jan. 1822. (Beschrieben im Repertory, zweite Steihe, Bb. XI.I. S. 202.)
(Mus dem Repertory of Patent-Inventions. Oft. 1836, S. 263 und Nov. S. 528.)

Preife, welche bie Society of arts in Edinburgh im Jahre 1836 ertheilte.

Die in Chinburgh bestehende Society for the Encouragement of useful arts ertheilte in ihrer Sizung vom 9. Marz 1. 3. für ben Jahrgang 1834/35 folgende Preise:

1. Dem Drn. Landale, Bergingenfeur in Bempf in Fifefhire, ihre golbene Debaille für feine Methobe Dampf von nieberem Drufe 193 Darbs weit gu leiten, um damit eine gum Trofenlegen einer Steintohlengrube bestimmte Dampfmafchine in Bewegung zu fegen.

2. Dem Drn. 2Bm. Deitle von Townenb, Strathaven in Banartfbire, ibre golbene Debaille fur feine neue Flote, Caledonica genannt, und fur feine ver-

befferte Dboë.

3. Dem orn. Roberte Muir, Budbruter von Gladgow, ihre filberne Metaille fur feine Abhandlung uber bie befte Composition ju Balgen, welche jum Schwarzen ber Lettern bestimmt finb.

4. Dem Orn, John Beier, Jaloufien-Fabritanten von Glasgow, ibre filberne Debaille fur feine verbefferte Dethobe bie Jaloufien aufzugieben und ber-

abjulaffen, und fur feine verbefferte Dethobe Ragel auszugichen.

5. Dem frn. Davib Remp, Schmieb ron Leith, ihre filberne Debaille für

feine Berbefferungen an ben Ochloffern.

6. Dem Orn. 3. Stewart hepburn Egg., von Colgubalgie, ihre erfte Etremebaille fur feine Abbanblung über bie Urfachen ber Unthatigteit von Bafferrobren und hebern burch entwikelte Luft, und über bie Berfertigung eines 3mftrumentes, momit biefe Luft entfernt werben tann.

7. Dem frn. David Stevenson Geq., in Chinburgh, ihre gweite Chem-

medaille fur feine Bemertungen über bie Liverpool : Manchefter : Gifenbahn.

8. Dem Drn, George Martin Esq., von Colinburgh, ihre britte Chremebaille fur feine Bemertungen uber bie Glaegow Garntitt Gifenbahn.

9. Dem Drn. James Dowie, Schuhmader in Ebinburgh, ihre vierte Chremebaille fur feine verbefferten Schuhc und Stiefel.

# Bahl der in England vorgefallenen Schiffbruche.

Das Nautical Magazine enthalt eine Lifte sammtlicher vom Jahre 1832 bis Mitte 1836 burch Schiffbruch zu Grunde gegangener Schiffe. Daraus erzitt fich, daß in 4½ Jahren die ungeheure Jahl von 1993 Schiffen von ben Beter verschlungen wurden, und bas mithin 443 auf bas Jahr tamen. Das unglittlichte Jahr feit langer Zeit war bas Jahr 1833, benn in diesem zählte man

# Das Dampfboot Movelty in ben Bereinigten Staaten.

Dr. Anott, Prafibent bes Union College in New-York, befigt gegenwarts auf bem hubson eines ber größten Dampsboote, bie Rovelty, bessen Ressel seine Listungen gemöß so gebaut ist, bas er mit Intbracit gebeigt werden kann. Da Boct legt bei bieser heizung gegen die Ebbe und bei ziemtlich statter burch Regraussisse vermehrter Strömung 18 ngl. Meilen in der Zeitstunde zurüt. Die Ersparnis, welche sich durch Anwendung des Anthracites anstatt bes holges (des auf dem hubson auch schon theuer zu werden beginnt) ergeben durste, wird auf som hubson auch schon theuer zu werden bedinst angeschagen. Ausertabes in Dollar für die Dauer der jahrlichen Schiffsahrt angeschagen. Ausertabes Anthracit gibt, einiger Maßen gegen ziene plozischen Undererbigungen, die bem Köbrerbolze vortommen, sicher siellen durfte; gleichwie auch alle Leursche fabr, die sonst durch das Funkensprüben bebingt ist, und die durch den Kant

kann der neuen Ersindung gemäß nunmehr mit Dampsbooten betrieben werben, und bieraus dufte eine bebeutende Berminderung der Fracht erwachsen. Bit : bemerten zu dieser bem New York Evening Star entnommenen Rotig, daß be iden berühmten Maschinensabritanten Maudsley und Comp. in London eine doppelte Dampsmaschine von 400 Pferdekraften bestellt murde. Diese ungebeus e Maschine ist für ein Dampsboot, welches den Dienst zwischen Liverpool und Rew Dort versehen soll und 1400 bis 4500 Tonnen Ladung führen wird, bestimmt . Es scheint übrigens nicht, daß auch hier die heizung mit Anthracit eingesühr twerden soll.

# Janvier's Ruber fur Dampfboote.

Dr. Janvier, frangofifder Schiffelieutenant, machte im Laufe biefes Jahre rin Touton Berfuche über bie Amwendung von ganfefugartigen Rubern anftatt be 8 Schaufelrader an ben Dampfbooten. Das Resultat foll fo gunftig ausgefalle n fenn, bas man fich ein endliches volltommenes Gelingen verfpricht. (Hermes, No. 39.)

# Ueber bas Sammeln ber Dampfe, die fich beim Abbampfen ent : wifeln.

Der Dampf, welcher fich aus ben meiften ber verschiebenen Apparate ent witelt, beren man fich jum Ginbifen ber guterbal igen gluffigfeiten bebient, get gewohnlich verloren, und man entlebigt fich beffelben auch nur unvollftanbig, inber man ibn mittelft bolgerner Dantel in bie Rauchfange entweichen lagt. Dr. Go! felin, Direttor ber ju Choifpele-Roi bel Paris auf Aftien errichteten Buterfabrit bat biefem Uebeiftanbe burch einen febr finnreichen Apparat, ben er mit ben gun i Abbampfen und Ginbifen bienenben Reffeln in Berbinbung bringt, abgeholfen. G ; bringt namlich an bem obern Theile biefer Reffel, inbem er beren Rander in eit t bydraulifches Befuge eintreten laft, einen fich fanft abbachenben und nach Dbet 1 weiter werbenden Detel an, beffen Dimenfionen nach Dben jene bes Reffeis uber : fteigen. Diefer Detel ift an bem obern und untern Theil cannelirt ober gerieff .. wodurch beffen Dberflache bebeutend vergrößert wird. Der aus bem Reffel en 1: porfteigende beife Dampf gelangt an bie innere Dberflache bes Detele, verbicht et fic bafetbft ju Eropfen, welche bann in tleinen Stromden in eine Rinne fliefe in, bie am untern Enbe bes Detels angebracht ift, und welche bie Fluffigteit in b en Umichlag ober in ben erhabenen Rand bes bybrautifchen Gefüges leitet. Auf I rie obere glache bes Detels fallt bagegen ber eingubitenbe Gaft, und gwar aus eit ier Robre, bie benfelben auf ber gangen Oberflache bes Detels gleichmaßig ausbreil et. Der Gaft gleitet bierauf langfam in ben Cannelirungen berab, und nimmt ! ies burch fenell bie Temperatur bes Dampfes an, ber fich an ber innern Dberfie che bes Detele verbichtet. Ge findet bemnach bier icon ein beftanbiger Abdampfur geproces Statt, bis ber Saft unten am Enbe bes Detels in eine Rinne gelat igt, und in biefer in ben' jum Abbampfen bienenben Reffel geleitet wirb. biefes einfachen und burchaus nicht toftfpieligen Apparates wird alfo nicht nur ber Dampf, ber bieber unbenugt entwich und bie Rabrit mit einem laftigen Qu alm erfulte, nuglich verwendet, sonbern es wird auch vermieden, bag fich ber Da mpf an ber unteren Stoche ber gewohnlichen flachen Detel in Eropfen ansammelt und in ben Reffel gurutfallt, um abermate wieber verbampft merben gu muffen. ftebt baber zu ermarten, bag man fich in allen gabriten in Rurge biefer D etel bebienen wird, ba mit beren Gulfe und ohne alle Bermehrung ber Sanbarbeit bie Eindikung bee Saftes bebeutend beichleunigt und minder toftfpielig gemacht met ben tann. (Memorial encyclopedique, Ottnber, 1836.)

# Gifenbahn zwischen Utica und Chenectady.

Amerikanische Blatter kundigen an, bas bie Gisenbahn zwischen Utica und Shenectaby bei einer gange von 77 engl. Meiten innerhalb eines Monates (??) so weit vollendet wurde, bas sie bem Berkehre. geoffnet werben konnte. Diefe Bahn ftellt nunmehr eine vollommene Berbindung zwischen Rew-York und Utica ber, so daß man die gange Entfernung zwischen biefen beiben Orten, welche 256

e ngl. Meilen betragt, jum Theil auf bem Canale, jum Theil auf ber Gifenbahn in 15 Stunden gurutlegen tann. (Hermes, No. 46.)

#### Ueber ben Bau bon Galen in afuftifcher Binficht.

Bor ber Atabemie ber Biffenfchaften in Paris marb am 30. Dai'l. I. von 4 rrn. Benoir ein Bortrag über eine neue, ber Afuftit entfprechenbe Bauart fur Cole gehalten. Es marb barin als Grunbfag aufgeftellt, baf man in Partiam ientsfalen, Schaufpielhaufern u. bergl. bie bem Rebner junachft befindlichen Eches fe viel als moglich beigubehaten, Die von ihm entfernten bagegen gu befeiti-guen trachten muffe. Die Subftang, woraus bie Banbe befteben follen, mus al leichfalls febr in Betracht gezogen werben, und aus eben biefem Grunde muß bi e Anwendung von Marmor, von anderen Steinen, holg und Draperien mit gro-f er Umficht geschehen. Der Architect muß in dieser hinsicht den Tischler eben fo g ut, als ben Tapegierer gu Gulfe nehmen. Dan bat an ber Dete eines großen Ciaales ber Gorbonne mehrere Befafe aus Erg gefunden, welche bagu bienen folls te n, ber Stimme mehr Rlang ju geben; eine gleiche Anwendung berfelben foll bereits Bitruvius gemacht haben. Gr. Lenoir glaubt, daß biefe Befase micht an febr boben Plafonbs angebracht werben follen, wenn fie ja mehr als bas ni ich Art ber Dufitinftrumente benugte Dolg gur Bermehrung bes Schalles ber e timme beitragen. Die burch ju weir entfernte berlei Gefaße entftebenben Ecos m uften nomlich ju fpat tommen, und tonnten baber bie Stimme nur unbeutlich m achen; ihr Plag mare um bie Rebner herum, uber und in ber Rabe ihrer Ros pt e, in bem Tifche des Prafibenten, in ber Rebnerbuhne, im Fugboden, gwifchen beir Tribune und ber Minifterbant. Es mare allerbings ber Mube merth, uber bile form biefer Gefage und uber bie Unwenbung von bolg, Erg, Glas, Porgels tein und gebranntem Thone gu benfelben umfaffenbe Berfuche anguftellen. (Mém orial encyclopedique. Junius 1836.)

#### Mafdine jum Strafentebren.

Rachbem man ein Mal bes in ganz Europa berüchtigten Straßenkothes von Reiris mube geworden ist und auf eine gehörige Reinigung der Straßen dieser Sauptesta bt gedacht hat, wurden auch bereits mehrere Borschläge zur Bollbringung dieses die sichstese mittelst mechanischer Borrichtungen gemacht. Unter den hiezu empfohren en Maschinen zeichnet sich hauptsächlich eine aus, welche aus einem dreietigen, auf drei Rabern ruhenden und mit 60 Besen ausgestatteten Rahmen besteht. Die Besten sind zu 5 in gußeisernen Parallelespeden angebracht, und dewegen sich frei ausgeschnittenen Balten, so daß sie sich je nach den Unedenheiten des Bodens bedern oder senken können, und daher immer mit demselben in Berührung bleiben. In dem Maaße, als sich einer der Besen adnüt, sint er schon durch seine signe Schwere herad. Bewegt sich die Maschine nach Borwarts, o theilt ihre Spize den Koth, gleichwie der Vordertheit eines Schisses das Wasser theilt, nach eines und Rechts, um ihn, ohne daß ein Sprizen Statt sinder, 8 Fuß weit von einander in hausen zu kehren. Bewegt sich das Dreiet bingegen nach Rüfwarts, so wirt der stußige Koth gegen die Mitte din gedrängt, und dann in die Canale getrieben. (Memorial ancyclopedique. Septbr, 1836.)

# Goulet : Colles's Methode artefifche Brunnen gu bobren.

B. Goulet. Colles theilte ber Atabemie ber Diffenschaften zu Paris eine neue von ihm erfundene Methode, artesische Brunnen zu behien, mit, gemäß welcher man, wie er verlichert, um drei die vier Mal geringere Koften Bobrioder von 1000 Fuß Tiese bobren kann. Die neue Methode ist in der hauptsache eine Modification der Percufsionsmeihobe, auf welche berseibe Kisinder im Jubr 1830 ein Patent nahm. Eine Art von Rammblot (mouton) ist an einer Kette aufgehängt, welche über eine an dem Gipfel eines hebedokes besindtiche Rolle jault, und die mit shem andern Ende an einem Pedale festgemacht ist, aus welches die Arbeiter das Geweicht ibres Korpers wirken, um baburch die Erschütterungen zu erwag, welche den Blot in der Liefe des Bobrioches bewegen und die Ausbob.

rung bes Bodens bebingen. Bum Aufgieben bes Blotes, nachbem man benfelben fur hinreichenb gefullt balt, bient ein aus einem Bapfenrabe beftehenber Safpet. Die Leitungerolle befindet fich in einem Beftelle, welches fich im Rreife bewegen last, und mit beffen Bulfe fich ber Dittelpuntt ber Mufhangung bes Blotes verandern last, um auf biefe Beife eine Erweiterung ju erzeugen, welche ber Bafis freien Durchgang geftattet. Der aus einer langen Robre aus ftartem Gifenbleche beftebende Blot enthalt eine bleierne Robre und wiegt 300-500 Pfunb; er bient jur Aufnahme ber Ropfe ber Bobrftute, bie je nach bem Erbreiche, auf welches man trifft, verfchieben fenn muffen. Giner biefer Ropfe ift mit 8 getreugten Ochabern (raclettes) verfeben, bie man-mittelft einer Rette mehr ober minber weit von einander entfernen tann, und womit fich bas Boch fo erweitern lagt, bag bie Bafis, welche aus ftartem an einer gangenftange befestigten Gifenbleche beftebt, eingeführt werben tann. Gin anberer biefer Ropfe besteht aus brei gebogenen, mittelft gebern elaftifc gemachten Staben, bie gum Derausziehen ber Inftrumente, welche allenfalls in bas Bohrloch gefallen ober gufallig lofe geworben finb, bienen. Gin mit einem Bentil verfebener Gimer, ber hinunter gelaffen wird, nachbem ber Rammblot feine Birtung vollbracht bat, bient jum berauffchaffen bes Baffere, wenn baffetbe allenfalls wegen ber Ueberlabung mit erbigen Theilen bie Birtung bes Rammblotes beeintrachtigen follte. Das hinablaffen biefes Eimers wird brei bis vier Mal bes Tags vorgenommen. Der Erfinder bemerkt: 1) daß die Kraft der Arbeiter bei biefer Operationsweise in Folge der Einrichtung des Botes, des Safpele und bee Debales auf bie nuglichfte und mobifeilfte Art angewendet wirb; 2) baß bie ausgebohrten Substangen mittelft bes Rammblotes und bes Schopfe eimers mit febr geringen Roften beraufgefchafft werben; 3) enblich, baß man mits telft bis Schabers und ber Leitungerolle ein Bohrloch erzeugen fann, welches großer ift als bas Inftrument, und bag bas Inftrument immer fentrecht wirtt und immer ein Bobrloch von gleichem Raliber erzeugt, mabrend man bei allen ubrigen Dethoben Gefahr lauft, von ber fentrechten Richtung abgumeichen. (Aus bem Echo du monde savant, 1836, No. 46.)

#### Allarmlampen anftatt ber Gelbftfchuffe.

Ein Buchfenmacher in Casingwold im Jorkspire hat eine sogenannte Allarmelampe ersunden, die sich sehr gut anstatt der sogenannten Sethkschuse beeingen icht, indem diese texteren wegen der vielen dadurch veranlaften ungstätefälle nunmehr in England gesezlich verboten sind. Die tampe kann an irgend einem Orte, den man vor dem Zutritte Fremder, und mithin vor Bestehlung ze. schügen will, angebracht werden, und wird, so wie Jemand in deren Bereich kommt, nicht nur augenbliklich angegündet werden, sondern zugleich auch 15 bis 20 Schüsse, die man auf eine halbe Stunde weit horen kann, abseuern. Man kann auch de Einerichtung treffen, daß die Lampe in diesem Falle Raketen steigen läßt. Eine Borzichtung dieser Art verscheucht gewiß jeden Dieb, ohne daß ein Unschuliger Gesahr läuft, durch sie an seinem Leden gefährdet zu werden. (Mechanics' Magazine, No. 687. Wit werden diese Borrichtung, so dalb sie in irgend einem engelischen Sournale näher beschrieben wird, unseren Besen mitthetsen.)

# Ballace's verbefferte Taschenpistole.

In ber Absicht ben Taschenpistoten langere Laufe zu geben, bamit sie weiter tragen und sicherer treffen, hat hr. Bictor M. Ballace in Birginia in ben Bereinigten Staaten folgenben Bau berselben vorgeschlagen und sich auf biese angebilde Berbesserung auch ein Patent ertheilen lassen. Das hintere cytindere formige Ende ber Laufe soll namtich bis an bas Ende bes Schaftes reichen; und bamit bies möglich ift, soll ber Griff an bem hinteren Ende unter einem rectten Binkel nach Abwarts gerichtet seyn. Das zundhütchen soll auf eine Inderdreit, welche hinten in der Mitte bes Laufes angebracht ist, gestelt werden; und bas Abseuern soll mittelst eines Drüters und ber übrigen notbigen und in dem Griffe untergedrachten Theile geschehen. Der hintere Ibeit bes Laufes ist abgerundet, nub dandt wird der Pulversela etwas kteiner als die borderer Mundung, doch ließe sich biesen Lebelstande wahrscheinlich abheisen. (Mechanics' Magazine, No. 170.)

# Chronometer als Thermometer benugt.

Dr. Burgenfen von Coppenhagen, befannt burch feine Abhandlung über bie freien Demmungen und burch bie Gute ber von ibm verfertigten Chronometer, tam neuerlich auf die 3ber, biefe Inftrumente gugleich auch gur Bestimmung ber mittleren Temperatur von 24 Stunden ju benugen. Um namlich eine Uhr gegen die Birfungen der Temperaturveranderungen gu ichugen, muß man an ber Unrube einen Rreisbogen anbringen, ber aus gwei verschiebenen Detallen beftebt, bamit burch bie ungleiche Musbehnung biefer Detalle bie Gurve fo geoffnet ober ges foloffen werbe, bag bie Bewegung baburch eine langfamere ober rafchere mirb. Um nun diefe Borrichtung gum Deffen ber mittleren Temperatur gu benugen, muß bie Concavitat des Bogens nach Musmarts gerichtet werben, woburch bie burch bie Temperatur veranlagte Barfation um bas Doppelte erhobt wirb. Dr. Burgenfen hat, um biefe Birtung noch auffallenber gu machen, noch einen zweiten Bogen bingugefügt; er erzielt bieburch eine Abweichung von 5112 Gecunben fur jeben Temperaturgrab. Bergleicht man bemnach ein berlei Inftrument mit einem regelmäßigen Chronometer, und mahlt man hiezu zwei um 24 Stunden von einander entfernte Beitmomente, fo wird man baburch erfahren, um wie viel fich bie Temperatur uber ober unter einem bestimmten Temperaturgtabe befanb. Es verftebt fich von felbit, bag ber Bang bes Inftrumentes vorber fur eine bestimmte Temperatur, g. B. fur Rull, regulirt worben fenn mußte. (Hermes, No. 30.)

# Ueber ble Abnugung ber Schienen an ben Curven von fleinem Balbmeffer.

fr. Baignet bemertte ber Société d'encouragement gu Paris, baß man, wenn man fich einen Begriff von ber Abnugung, ber Reibung und ben Erfcutte: rungen machen wolle, welche bie Gurven mit tleinem halbmeffer an ben Schienen ber Gifenbahnen erzeugen, wenn bie auf ihnen laufenben Bagen Raber von gleis dem Durchmeffer haben, bag man, fagt er, nur bie Schienen an ber proviforifden Gifenbahn von St. Germain ju unterfuchen braucht. Bon biefen Schienen haben namlich jene, welche bie Bagen zwingen, von ber geraben Bahn abzuweichen, von ben 15 Millimeter Dite, welche fie hatten, fcon fo viel verloren, bag ibre Dite nur mehr 5 Millimeter beträgt, obicon nicht mehr als 3-4000 Bagen barüber gelaufen find. - Br. Baignel glaubt, bag bei ber Annahme feines Spftemes biefe große Abnugung vermieben worben mare, und bag überbieß ein Pferb felbft burch bie Curven 5 - 6 Bagen batte gieben konnen, mabrend es fo nur ihrer zwei gu gieben vermochte. Er zeigt bei biefer Gelegenheit an, baß bas huttenwerk zu La Boulte Curven mit Rabien von 16 und 13 Meter erbauen ließ, und bag man au Liap nach feinem Sufteme fur bie Compagnie bes Durcg: Canales eine Gifen: bahn erbaut babe, Die aus 120 Deter geraber Bahn und 60 Deter Gurven mit 10 Meter Sathmeffer beftebe. Muf biefer Bahn foll namtich bie Labung ber auf ber Marne angelangten Schiffe an ben Canal geschafft merben. (Bulletin de la Société d'encouragement, Ottober, G. 394.)

# Lane's Berbefferungen an den Borfpinnmafchinen.

Die Berbefferungen an ben Borfpinnmaschinen (roving frames, cone frames, bobbin and fly or jack frames), worauf sich Billiam Cane, von Stockport in ber Grafschaft Shester, am 5. August 1830 ein Patent erthelten ließ, bezweiten, wie bas London Journal of arts, August 1836, S. 547 berichtet, hauptschlich eine Berminberung bes Gewichtes ber Sputen. Um dieß zu erreichen, schlägt ber Patentträger vor, baß man eplindrische Sputen ohne Randvorsprunge anwenden, und auf diese das Garn in Cytindern, welche an beiben Enden kegelformig zulausen, auswinden soll. Das Abwinden des Borgespinnstes von diesen Sputen soll bei den weiteren Spinnprecksen mit größerer Leichtigkeit und geringerer Gesche des Brechens der Faben von Statten geben. Die cytindersörmigen Sputen ohne Enden sind nicht an und für sich neu, sondern neu ist bloß deren Anwendung auf die oben angegebenen Arten von Waschinen und deren Berbindung mit jenen Wechansmen, durch welche das Borgespinnst in der angedeuteten Form auf diese

Spulen aufgewunden wird. Diefer Dechanismus besteht lediglich in einer Merthobe die Dotenlatte der Mafchine durch verschieder Keile ober schiese Flacen, oder sogenannte Spiralrader, welche durch ein mit den rotirenden Iheilen der Maschine in Berbindung gebrachtes Radermert umgetrieben werden, zu biben und zu fenten. Der Patentträger fand es fur notbig, um diese seine Ersindung deuttich zu machen, oder vielmehr, um sie unter vielen nicht darauf bezüglichen Dingen zu verbergen, auf 21 klein geschriebenen Pergamentbogen alle bisher bekannten Methoden, die Dotenlatten in den Borspinnmaschinen in Bewegung zu sezen,
zu beschreiben!

Cochrane's Berbefferungen im Spinnen der Cafbemirwolle.

or. Charles Stuart Coch rane Geq. nahm am 15. Rov. 1830 in England ein Patent auf Berbefferungen im Burichten und Spinnen ber Cafbemirwolle. Diefes Patent beruht jeboch, wie ber Patenttrager felbft angibt, auf einer Uebertragung bes von frn. Dinbelang in Paris betriebenen Berfahrens nach Enge land, me bisber alles bas Befpinnft, meldes jur Rachahmung ber feinen Cafbemir: Chamle vermendet murbe, aus Frankreich bezogen marb. Diefem Berfahren gemas wird die Bolle, fo wie fie aus ben Ballen tommt, auf einer Art von Sieb von Beibern mit Stoten gefchlagen, um baburch bie Fafern gu offnen und ben Schmug zu befeitigen. Dierauf wird bie Bolle in Baffer mit milber Geife gemafchen und fortirt, indem man von Rinbern alle groben Baare auszupfen lagt. Die hieburch gewonnenen feinften Theile ber Bolle werben hierauf getammt, wie bieß gewöhnlich gu gefcheben pflegt, und burch Schwefeln gebleicht. Der grobe und targere Theil ber Bolle, ber in ben Rammen gurutbleibt, wird jugleich mit ben ausgezupften haaren an hutmacher vertauft; bie lange feine Bolle bingegen wird auf bie gewöhnliche Beife verfponnen. - Die Cafbemirwolle von zweiter Qualitat, die fich nur gum Spinnen von Barn bis ju Rr. 45 binauf eignet, wird, nachbem fie auf bie angebeutete Art geoffnet, ausgezupft und gewafden worben ift, in eine Burichtmafchine gebracht, bie aus mehreren borigontal hinter einander aufgezogenen umlaufenben Gplinbern beftebt. Bon biefen Cylinbern find abwechfeind bie einen mit Borften (briatles), die anderen mit Bechelfpigen befegt. Die Bolle, welche zwischen biefe Entinber gelangt, wird burch bie Bewegung berfetben ausgezogen, und enblich wie gewohnlich in Form eines Bliefes auf bie legte Trommel gelegt. Dieß Bließ wird hierauf in einer gewohnlichen Rarbatich: mafdine behandelt, bann in Borgefpinnft verwandelt und enblich verfponnen.

# 3. Levrat's Rarbatich., Spinne und Spulmafchine.

or. F. Berrat erfand eine Dafdine, womit man in ununterbrochener Bes wegung alle Arten von haaren ober Bollen tarbatichen, fpinnen und fpulen tann, welche teinen großeren Raum einnimmt, als bie gewöhnliche Karbatfcmafchine, und gu beren Betrieb eine Baffermenge binreicht, welche nur um ein unbebeus tenbes großer ift, ale bie fur legtere Dafdine erforberliche. Die haare werben in Filgen ober Matragen in bie Dafdine gebracht, und tommen als groberes ober feineres Gefpinnft auf Spulen aus berfelben. Die Bahl ber Spinbeln wechfelt nad ber Breite ber Rarbatichtrommel; auf eine folche von 3 guß Breite tommen 44 Spinbeln, und biefe tonnen felbft bie Racht über ftunblich 11/e Rilogr. Fein: gefpinnft und fo viel Grobgefpinnft liefern als bie Rarbe ju tarbatichen vermag. Bei ben groben ober ichmach gebrebten Befpinnften geschieht bas Spulen nach einem Berfahren, welches por allen übrigen ben Bortheil poraus hat, bag bie Enden gleichmafig gedreht find. Comobl bas Reine ale bas Grobfpinnverfahren laft fich mit Leichtigleit an ben allgemein gebraudlichen Rarbatichmafdinen ans bringen. Der neue Dechanismus tann auch ohne bie Rarbe arbeiten, liefert vier Mal mehr ale bie Dule-Bennies, und gemabrt felbft benen, bie weniger auf bie Quantitat ais auf bie Regelmaßigfeit ber Drebung bebacht finb, einen Bortheil Don mehr als ber Balfte. Gr. Levrat macht fich anbeifchig, mit allen ihm eine gefenbeten Bollen und Daaren Proben ju fpinnen. Beitere Aufschluffe ertheilt der Borftand ber Société polytechnique in Paris, aus beren Annalen, Rr. 21 biefe Ungeige entnommen ift,

# Picot's Mafchine zum Schneiben von Furnirholg zc.

In ben Annales de la Société polytechnique pratique, No. 22 wird eine von frn. Picot erfundene Dafcbine, womit man febr bunne bolgplatten foneiben tann, febr empfohlen. Die Dafdine ift febr leicht, eignet fich fur inund auslandifche Bolger, gibt im Bergleiche mit ben gewöhnlichen Cagen eine Erfparnif von beinahe ber Balfte, fo bag ber Erfinder bie Bolgplatten um 25 Proc. mobifeiler liefert, als man fie bieber baben tonnte. Die Dafdine bebingt gar feinen Berluft an bolg; ein Dann tann fie in Bewegung fegen und jugleich birigiren, mabrent ein Knabe bie gefcnittenen Stute auflieft. In einer Stunbe liefert fie 1000 Blatter aus weftinbifdem Dolg ober aus bem in ber Burften-binderei gebrauchlichen Dolge. Aus einem Boll Bolg laffen fich mit ihr 24 bis 30 Blatter fur Burftenbinder und 170 Blatter gur Lithographie fchneiben. Gine neue verbefferte Dafdine biefer Art liefert gurnirblatter von 28 bis 30 Boll Lange auf 14 bis 16 Boll Breite; zwei Arbeiter tonnen mit ibr in einer Stunbe 100 Furnirblatter von jeber fur bie Tifchlertunft erforberlichen Dimenfion fonei. ben. Dr. Dicot befigt ein Patent, beffen Benugung er jeboch gegen billige Bebingungen geftattet.

# Ueber frn. Saget's Dahlmuble fur Urmeen, Coloniften zc.

gibt Dr. General Barbin im Memorial encyclopedique, Dai 1836, S. 292 folgende Rotig. "Die von frn. Saget, einem ausgezeichneten Dechaniter in Paris rue Montholon, No. 24, erfundene Dafdine rubt auf einem einfachen Bagen, ber von einem Pferbe gezogen und von einem Menichen geleitet wirb. Sie fieht ber außeren Form nach einem Bafferfaffe gleich, und mabit und beutelt mabrend fie von bem Pferbe gezogen wirb, inbem bie Bewegung ber Bagenraber bie Dafchine felbft in Thatigfeit fest. Das Spiel ber Duble tann von bem Ruticher in jebem Augenblit unterbrochen werben, ohne bag ber Bagen felbft befihalb anguhalten brauchte. Die Dafdine ift ferner fo eingerichtet, baß fie, wenn man balt macht, auch burch Baffertraft, von Denfchenbanben und felbft von Rinbern betrieben werben tann. Die Dublfteine taffen fich in jebe beliebige Ent. fernung von einander bringen, und man tann baber von ber Bobne bis gur hirfe alle Rorner in berfelben mablen. Gben fo laft fich die Qualitat und bie Quan: titat bee zu erzeugenben Debles beliebig abanbern. Bon einem Denichen betrie: ben liefert bie Dafdine taglich 24/, Dectoliter Debl, von 2 Denfchen in Bemegung gefest liefert fie taglich 5 Dectoliter, und von einem Pferbe betrieben bei. taufig 9 hectoliter. Dan ift mit Gulfe biefer febr empfehlenswerthen Dafchine in Stand gefest in jedem Augenblit überall und unter allen Umftanden Dehl gu erzeugen, wenn man mit ben bagu nothigen Rornern verfeben ift. Die Atabemie in Borbeaux erftattete einen fehr gunftigen Bericht über bie Erfinbung bes orn. Saget."

# Delped's Berbefferungen in ber Fapencefabrication.

Dr. Delpech in Cabors, Dept. du Lot, hat einige Berbesserungen in ber Favences und Porzellanfabrication gemacht, welche angebtich folgende Bortheite gewähren; 1) wird bei dem neuen Berfahren, welches in einem Auspressen (estampage) der Gegenstände besteht, das Glätten überslüssig; 2) ist das Ausbressen weit leichter, als das Ausbressen auf der Drehicheibe, so daß es, selbst dem unge übersen Pandlanger überlassen, immer vollendete Artikel, und zwar in vierz und zehnschere und für Gegenstände mit Berzierungen selbst in bundertsache Angabl liesert; 3) da der auszuprägenden Masse (croute) tein Anglezugefat zu werden braucht, und in der Presse ein großer Tweil der in ibr enthaltenen Feuchtigkeit ausgetrieben with, so kommen die Artikel nach 8 bis 40 Minuten geformt und beinahe treten aus der Presse, und was noch schähdere ist, weit weniger Maum zum Troknen, indem die Model während der Fabrication auf einander gesaum zum Aroknen, indem die Model während der Fabrication auf einander gesaum zum Aroknen, indem die Formachte sinde nichtig und können daber leicht entsernt werden; 5) die aus den Formen kommenden Gegenstände können sich nicht mehr verziechen, da sie dein Kormen kommenden Gegenstände können sich nicht mehr verziechen, da sie den Kormen kommenden Gegenstände können sich nicht mehr verziechen, da sie bei mehr kormen kommenden Gegenstände können

orbentliche Ersparnis an Arbeitslohn. Die Société polytochnique unterhanbelt über die Abtretung ober Mittheilung bes Patentes, welches fr. Delpech besigt. (Annales de la Société polytochnique, No. 23.)

Ronl's verbefferte Methode eiferne Robren und Cylinder gu verfertigen.

Das London Journal of arts gibt in feinem neueften Septemberhefte Rachricht über bie fcon am 21. Darg 1831 patentirte Dethobe George Ropl's von Balfall gur Berfertigung von eifernen Robren ober Chlindern. Ge bemertt, daß ibm biefe Dethobe nicht von jenem Berfahren abzuweichen fcheine, meldes man bei Berfertigung ber gewohnlichen Gaerobren einzuschlagen pflegt. Der Patenttrager erhigt namlich, nachbem bas Gifenblech in Form ber verlangten Robre, bes gewunichten Chlinders ober bes gu verfertigenben Blintenlaufes gebogen worden ift, Die eine Salfte bavon in einem Binbofen ober in einem anberen Reuer. und lagt es bann gwifchen einem unmittelbar por ber Munbung bes Dfens anger brachten ausgeschnittenen Balgenpaare burchlaufen, bamit bie Ranber bes Detalles auf biefe Beife gufammengefcweißt werben. Bur Erleichterung bes Ginfuhrens bes aufgebogenen Metalles zwischen bie Balgen wird bie obere Balge mit Duffe eines mit ihrem Bagen in Berbinbung ftehenben Debels emporgehoben. Erft wenn bie Balge hierauf wieber berabgefentt worden ift, und wenn fie bas Gifen erfaßt bat, werben beibe Balgen in rotirende Bewegung verfegt, bamit bie Schmeis fung bewirft wirb. Rach vollbrachter Schweißung bat bie Robre ober ber Gne linder bann gwifchen einem Paar colinbrifder Mobel burchgulaufen, woburch beren Dberflache volltommen rein und glatt wird. Der obere Dobel wird gleichfalls jur Erleichterung ber Ginfuhrung ber Robre mittelft einer Debelverbindung auf. gehoben, und wenn bas Enbe ber Robre gwifden ben beiben Dobeln gefaßt mors ben ift, wird bie Robre mit Bangen und mit Gulfe irgend eines Dechanismus binburch gezogen.

# Ueber einen in Frankreich eingeführten Gifenfrischproces.

Der Hermes berichtet in feiner Rr. 59, bag man im Departement de la Haute-Saone eine Berbefferung in ber Erzeugung von Schmiebeifen eingeführt' babe, gemaß melder bas Robeifen mit Dutfe jener Barme gefrifct wirb, bie fich aus bem gum Musichmelgen bes Erges benugten Bremnnateriale entwikelt. Dit dem Dohofen in Berbindung find bie Frifcheerbe fo eingerichtet, bag bie Flamme burch einen ftarten Buftftrom bineingetrieben wird, fich in bem gangen Geftelle mit Intenfitat entwifelt, und bafelbft eine gleichmäßige Temperatur unterhalt. Das in bem Sobofen genommene Robeifen wird in fluffigem ober halbfluffigem Buftanbe auf die Beerde gebracht, auf benen die Entlohlung geschieht. Die gur Enttoblung bienenben Agentien find bon folder Art, baß fie genug Roblenftoff aus: gieben, und ba man die fcmefeligen Bafe ber Steintoble nicht gu furchten bat, fo erzielt man ein fehr gutes Gifen, indem ber Frifchproces auf biefelbe Beife von Statten geht, wie bei ben mit bolg und heißer Luft gespeiften Frifdfeuern. Man tann bei bem neuen Berfahren alle Arten von Brennmaterial benugen; boch batt man fich vorzugemeife an icharf getrotnetes bolg, welches man entweber fur fich allein, ober mit bolgtoblen vermengt anwendet. Dieg ift Alles, mas im Hermes bieruber gu lefen ift.

# Terraffon's Mafchine gur Biegelfabrication.

unter ben vielen Maschinen und Apparaten, schreibt die France industrielle, welche seit 50 Jahren in Europa sowohl, als in Amerika zum Behuse der Bere velkemmnung und Beschleunigung der Ziegels ober Baksteinsabrication ersunden und empsohlen wurden, hat die Ersahrung und die Zeit nur einige wenige ber mahrt. Dr. Terrasson Fougeres, Eigenthumer der Fabrik seuersester Bakskine, welche in Reil im Dept. de l'Ardéche besteht, scheint durch seinen einz sieden und sinnreichen Apparat jedoch allen Ansordeungen, die die Fabrication im Großen machen kann, Genüge geleistet zu haben. Dieser Apparat, welcher dem Etsinder schon im Igher 1828 von Seite der Société d'encouragement die

golbene Medaille eintrug, hat nämtich im Laufe siebenjähriger Praxis und Ecfaherung solche Verbollfommnung ersahren, daß gegenwärtig 4 handlanger und 5 Kiniber stindlich 4000 Ziegel damit zu erzeugen im Stande sind. Die Zubereitung bes Thones geschieht in einem Fasse, welches mit dem in England gebräuchtschen große Aehntickteit hat; das Formen seldst geschieht mittelst eines Wodels, der in hinsischt aus Geschwindigkeit, Genauigkeit und Ersparnis nichts zu wünschen übrig läst. Als Triebkraft kann man Pferde, den Wind, Wosser und Dampf benuzen. Die Waschine ist einfach, wohlseit und leicht in jeder Biegelschlägerei unterzubringen; der patentirte Ersinder tritt das Recht, sich ihrer zu bedienen, unter sehr billigen Bedingungen ab.

# Runfelrubenguter : Fabrit in England.

Das Mechanics' Magazine schreibt in seiner Rr. 691, baß man in England, wo man bisber so sebr gegen die Rubenzuter-Fabrication zu Felbe zog, in Shessea, bei Thames Bant, eine Raffinerie erbaut habe, die in den dichken Swechen dereits die vielen Runkelrüben verarbeiten soll, welche im Laufe bieses Sommers in Londons Nachdarschaft und namentlich in Wandsworth gepflanzt worden sind. Die Maschinerie soll nach dem Principe der Bacuumpfannen einzgerichtet seyn, und man bosst schon auf den ersten Sub reinen, raffinirten Juser zu erhalten. Die Abfalle der Ruben will man in dersetden Fadrit auf grodes, braumes Patraguser benuzen. — Eine zweite ähnliche Rassiunte auf grodes, braumes Patraguser benuzen. Wenn die nicht kassiuste der 2000 Acres mit Runkeltuben bepflanzt waren. Wenn die englische Regierung nicht dat mit einer bedeutenden Auslage einschreitet, so dürsten sich diese Unternehmungen, wie das Mechanics' Magazine meint, in Kürze bedeutend mehren. Wer hätte dieß noch vor wenigen Jahren geträumt!

# Nachträgliches über Laurence's Methode den Aunkelrubenfaft ju gewinnen.

Dr. Laurence gibt in einem Schreiben an die Redaction des Meimorial encyclopedique folgende ertauternde Rotigen über feine boppette Macerationsmethode, von der wir in diesem Bande des pol. Journ. S. 158 Melbang machen, "Mag gibt in ein enzindriches Gefah," sagt er, "S Boll hech zerriedene Aunkteituben, schichte bann bem Sewichte nach so viet Wasser barauf, als der Brei wiegt, zapft hierauf das Product, welches zur Läuterung gebracht wirt, ab, und gießt noch ein Mal so viet Wasser auf, als das erste Mat. Das zweite Ertract gießt man in einen Bottich, der so viet Mark enthält, als der erste, und der hierburch gewonnene Sast wird gleichfalls zur Läuterung gebracht. Das Mark im zweiten Bottiche wird geweil Mal übergossen, und auf dieselbe Welse geht der Process sins Unenbliche fort. — Alle übrigen Operationen geben auf die berz kömmtliche Methode von Statten. Ich erhieft nach bieser höcht einsachen Methode 8 Prec. schonen Zuster, und bosse, es sogar noch weiter zu bringen."

# Ueber Potaschegewinnung aus ben Rubengutermelaffen.

Die Runkelrube, schreibt bas Memorial encyclopedique in seinem texten Oktoberheste, scheint burch ein neues Product, welches aus berselben gewonnen werben kann, von noch höherer Bichtigkeit für die Landwirthschaft sowohl, als sur die Industrie werden zu wollen. Es bandett sich nämtich um die Gewinnung der Potasche aus den Rukklaften auf Alfehol bleiben, und welche bisher undenunt verloren gingen. Um einen Begriff von der Bichtigkeit zu bekommen, welche diese neue Berwendung der Kunktlusbe erlangen durste, genügt es zu bemerken, daß man nach frn. Dubrunfaut's Bersabren aus den Rüben auch noch eine Quantität Potasche gewinnen könne, die den seinen Steit des ausgezogenen Jukers beträgt. Bebenkt man nämlich, daß gegen rättig schon jährtich 40 Millienen Kilogramme Kübenzuker in Krankeich erzenst

werben, so ergibt sich hieraus, bas sich, abgesehen von dem Altebol, gugleich auch noch 7 Dill. Kilogr, eines Salzes gewinnen tossen, welches der besten kauftichen Potzasche an die Seite gelezt werben kann, und welches für sich allein einen Werth von 8 bis 9 Mill. Franken reprasentiet! Die Zabricationskoften sind nach Dusbrunfaut nur unbedeutend,

# Shiels's verbefferte Methode den Reiß zu reinigen.

or. Charles Chiels, Raufmann von Liverpool, erhielt am 5. Mug., 1830 ein Patent auf eine verbefferte Methobe Reiß zu reinigen. Die von bemfelben gegebene Befdreibung feiner Erfindung beginnt mit ber gewohnlichen Reinigungs. methode, gemaß welcher man ben Reiß, nachbem er gefiebt worben ift, jum Bes bufe ber Entfernung ber außeren braunen Schale burch ein Paar Diublfteine laufen lagt, um ibn banach in einer Pugmuble von ber Spreue zu reinigen, und endlich uber ein ichief geneigtes Drabtaitter laufen zu laffen, beffen Dafchen oben am feinften find, bamit bie tleinen ober gerbrochenen Rorner burchfallen tonnen. Runmehr erft beginnt bie verbefferte Dethobe, welche barin beftebt, bag man bert Reiß abermals burch eine Dubte taufen lagt, um ibn von ber zweiten unter ber erfteren befindlichen Schale ju befreien. Diefe Duble foll einen barten feftert Bobenftein haben; ber Baufer bingegen foll aus Bolg befteben, und an feiner inne : ren Blache mit einem Schaffelle, woran fich noch bas Raube befindet, übergogen fenn. Das Raube biefes Felles fell gegen ben Laufer bin gefehrt fenn, bamit folder Dagen eine Art von Riffen gebitbet mirb, meldes einen elaftifden Drut ausubt, und baburch bas legte Sautden bes Reifice abreibt, ohne babei tie Rorner ju gerbrechen, (Aus bem London Journal. August 1836, G. 359.)

Ueber ben Berbrauch und die Erträgniffe ber Rleischereien gu Paris liefert bas Journal du Commerce folgende intereffante Daten. partements werden jahrlich 72,000 Ochfen, 16,000 Kate, 72,000 Katber und 360,000 hammel nach Paris geschafft. Der Ankausspreis dieser Thiere berechnet fich auf 42,584,000 Fr.; bie Accife und bie verfchiebenen anbern Roften, je boch mit Musichluß allen Arbeitelohnes, auf 5,525,200 Fr. Man gewinnt ven biefen 420,000 Stuten Bieb 77,080,000 Pfund Bleifch, welche fur 41,515,200 Franten vertauft merben. Der Ertrag ber baute berechnet fich auf 4.860,000 Fr. ; jener bes Zalges auf 4,023,200 Fr.; jener ber fogenannten Schlachterartife! auf 1,394,000 fr. Erftaunend ift, bas von bicfer legteren Gumme auf Rager is futter allein, ale welches gewöhnlich Berg, Lungen und Betros ber Thiere getau it werben, 325,000 Franten tommen, abgefeben bavon, baf außerbem auch noch fire 36,000 Fr. Ragenfutter von ber Bantieue von Paris eingebracht wird! Der Bertauf ber Bungen berechnet fich auf 176,000 Fr., jener ber Rufe, melde auf Rlauenfett, forn und thierifche Roble benugt werben, auf 165,410 gr. Achillesfebnen, bie auf Leim benugt werben, fo wie die Gingeweibe, bie ber Coits ten : Kabrication als Bafis bienen, werben ben Fleifcherjungen überlaffen. Blut, welches jahrlich fur 28,000 Fr. an Die Buterraffinerien abgegeben wirb, bient jugleich mit bem Ertrage mehrerer anberen fleineren Artitel jur Beftreitung der Administrationstoften bes Synditates. In Summa ergibt fich ein Ertreig ven 52,133,840 Kr., und rechnet man hievon ben Untaufspreis und die übrigen Roften ab, fo bleibt fur bas Bleifchergewerbe zu Paris ein jahrlicher Gewinn ven 4,024,640 Fr. Da nun Paris 500 Fleifder gabtt, fo tommen auf jeben berfetben im Durchschnitte jahrlich 8049 gr. Gewinn, movon jeboch bie Roften ber Miethe, bes Patentes und bes Betriebes abzugiehen tommen.

Ueber die Efelemilch im Bergleiche mit der Milch anderer Thiere.

pr. Peligot, ber bie Efelsmitch neuerlich jum Gegenstande feiner Untersudungen mabite, fand, daß sich biefetbe hauptsächlich durch einen verbaltnismäsig größeren Gehalt an Milchauter von der Milch anderer Thiere unterscheide, und daß bauptsächlich biefem ihre heilkraftigen Wirtungen juguschreiben fenn burften. Ihr specifisches Gewicht beträgt, jenes des Wassers zu 1000 angenommen, zwis

fchen 1030 unb 1035. 3hre Beftanbtheile, nach einem Durchfchnitte von 16 Anathren genommen, find: 90,47 Baffer und 9,53 fefter Stoffe, welche legtere aus 1,29 Butter, 6,29 Mildguter und 1,95 Rafeftoff gufammengefest finb. Berbaltnif ber feften Beftanbtheile mechfelt ubrigens je nach ber Rabrung ber Thiere zwifden 7 und 11 Procent. Die menfchliche Mild enthalt in 100 Theiten 8,97 Butter, 1,20 Mitchjuter unb 1,94 Rafeftoff; Die Ruhmitch enthate 2,68 Butter, 3,60 Mildjuter unb 8,95 Rafeftoff; Die Biegenmilch enblich enthatt 4,56 Butter, 9,12 Mildauter und 4,58 Rafeftoff. Dr. Peligot fanb, baf bie Dich verhaltnismaßig um fo reicher an feften Beftanbtheilen wird, je langer fie in ben Bigen verweilt, und bag bie gulegt aus ben Strichen ausgetriebene Dilch jebes Dal bie gehaltreichfte ift, mas bie Banbleute ichon fruber febr mobl mußten. Br. P. ftellte nicht nur uber bie Birtung verfchiebener Rahrungsmittel auf bie Befchaffenheit ber Dild Berfuche an, fonbern er erweiterte biefelben auch auf bie Moglichteit bes liebergebens von Argneiftoffen in bie Ditch. Die Mitch einer Gfelin, welche 10 Tage lang 30 Gran hybryobfaures Rali genommen batte, zeinte biebei einen ausgesprochenen Jobgehalt; Rochfalg tann in mertlicher Quantitat in Die Mild übergeben; tobtenfaures Ratrum macht bie Mild, bie fonft fauer reagirt, attalifd. Die Mild einer Biege, welche langere Beit Quetfilberfublimat genome men batte, zeigte jeboch teine Spur bieron. (Bir muffen in legterer Sinfict biefer bem Hermes entnommenen Rotig beifugen, bag bieg nicht bei allen thieri: fchen Organismen gleich zu fenn fcheint, indem wir uns mehrfach überzeugten, haß bie menichliche Ditch burch langeren Gebrauch von Quetfilberfublimat febr wohl quetfitberhaltig gemacht merben fann.)

# Bunahme ber Theeeinfahr in England.

Die Times liefern aus bem Theebanbel entnommen folgenden Berreis für bie außerordentliche Junahme de Verbrauches und bes handels bei größerer, demfelben gestatteter Freiheit. In ben ersten sieden Monaten des Jahres, 1835 betrug die Theecinsuber in England 21,011,000 Pfb. St. im Wertbe; in denfeten Monaten des Jahres 1836 hingegen, wo das handelsmonopol nach China ausgehort hatte, betief sich biese Summe bereits auf 56,650,000 Pfb. St. Die als Boll in den Staatsschaft fließenden Einkunste hieren stiegen naturlich in demsselben Verpaltinisse!

# Buter: und Raffeeeinfuhr in Guropa.

Im Jahre 1835 wurden 913,500,000 Pfb. Juker in Europa eingeführt, und bavon kamen 79½ Millionen Pfund auf Hamburg, 70,100,000 auf Antrerdam, 55,300,000 auf Martietle, 41,800,000 auf Antwerpen, 56,800,000 auf Trieft, 440,440,000 auf England. Die Kaffreeinsuhr in demfetben Jahre belief sich auf 210,600,000 Pfb., wovon 41 Mill. auf Hamburg, 36 Mill. auf Amsterdam, 22 Mill. auf Antwerpen, 15½ Mill. auf Havre, 4,100,000 auf Bordeaux, 9½ Mill. auf Marfeille, 19,900,000 Pfb. auf Arieft und 28 Mill. auf England kamen. (Hermes, No. 52.)

# Namen = und Sachregister

neunundfunfzigsten, fechzigsten, einundsechzigsten und zweis undsechzigsten Bandes des polytechnischen Journales ".1 ta. " " , "... 110 30

Amerita, uber Gifenbahnen baf. LXI. Mbich, Dethobe bie Mluminate und Gilis cate ju analpfiren LX. 445. uber Bullfabrit. in Frantreich LXI. 225. Abat , Patent LXII. 416.111 ... Abtritte , Gaunte geruchtofe LX. 160. Achfen , parbys Bagenachfen LIX. 327. Ibam , Patent LXII. 481. Momorite Balge für Canbmirthe LX. 407. Merometer, Butchifons für Gasfabriten LXII. 224. " Agaben, Benujung ihres gaferftoffe LIX. Limés elettrochemifche Upparate EX. 405. Mittene Dampfmafdine, Berechnung ibres Gffects EXII. 553/ intil C ... Datent LAY 404. 'gine & Anime : & Mais, Patent LXII. 415. 261 .7.1 Meun ; Growelle fber Mtaunfabrin - über feine Bewinnung int Großen LX. anther, Palent LXL on. uber Siebapparate für Alannwerte Albinolo, Patent LXII. 41622 .IV.d. Migarin, Bereitung eines abntichen Burb. Alfohol, fiebe Branntmein milalige Mloen, Benugung ibres Buferftoffe LIX. Amalgamiren ber Bintplatten LX. 326. Amaffa Stone | Datent L XIII 416 !!.. Ambofe, Bethutung ihree Getofes TXII.

in obligati

Bunahme, ber, Patente bafeibft, LXII. Ames Papiermafdine LX. 236. mus Amibon, fiebe Ctartmehl. and billed Amiot, Patent LXII. 416. Ammoniat, Bleigehalt bes Loblenfauren Abcod, Patent LIX. 72. LX. 151.
Abeton, abet Pferbeffeifc ats Schweines Analpfe, Abiche Methode fur Muminate und Siffert IX 452.

und Siffert IX. 452. und Sillegte LX. 445. ber Dufchelfeide LXII, 159, margalt ber Seibe LXII, 118. ... malial@ - bes Argentans und Trennung bee Bints vom Rifel LXI, 451.
bes Biers LXII, 302. minis 196
bes Braunfteins LX 2446,0 meLXI. 55. bes Chlortaite, nach Bap Luffae LX. des Dreeiste LV. 240. Grobine bod bes breeiste LV. 240. Grobine bes butofften Silbers LXI.460. Grobin bes Kanonenguts LX. 488-yd nou bes Kanonenguts LX. 488-yd nou - bes verfalichten Orleans LX. 43% Angelgewinde, Dornes LXII 48mdidan Antoine, Batent LXII, A16. normagen Anquetit, über die Baumwollfoinneren in Frankreich LXI, 145 ing abon einne frome LIX. 342. LX. 45.

Babl ber im Jahre 1835 bafethft eratheiten Patente LXI. 315,

- Piceutt

494 Apparate, Groffes galvanifche und elet: Artefifche Brunnen, uber bas Bobren beif. trifche LXII. 234. Degrands jum Berfieben ber Gprupe LX. 354. - Frimots fentrechter Siebapparat mit Afbomne, Patent LXI. 70. Girculation LXI. 402.

LXII. 208. - Jacobis Commutator I.X. 282.

- Reenes jum Gaen und Dungen LXII.

— Calannes gum Rivelligen J.XII. 253. — Malaperte gur Giebereit. LXI. 444.

- Mathieus Barggasapparat LXI. 454. - Reeffe Commutator LX. 279.

- Paulins zum Bofchen von Reuersbrun: 379. . . Tiller . . Cil

- Paulins jum Schuge ber Pompiers Mune, Patent LXII. 416. LXI. 237.

- Ocheults Butertryftallifationsapparat Autochrofie, eine Art Dehlmahlerei LX. LXII. 157.

getabilifche Stoffe LXI. 483.

Tracey's jum Odraubenfdneiben LXII. 210.

"ber Siebapparate fur Bitriol : unb Mlaunwerte LX. 198.

Rautschutauftof. überjogen find LXII.

ber Dampfteffel LXI. 324.

- vergt. auch Inftrumente u. Dafdinen. Apperts Dethode Speifen aufzubemahren LXII. 439.

Appretiren, Charttons, Mafchine jum Bajon, Patent LXII. 416. Steifen und Appretiren ber Beuge LX. Batofen, Jametels und Lemares LXI.

485. - engl. Schlagmuble jum Appretiren Batftein, fiebe Biegel. ber Leinewand LXII. 451.

Dorande Stretmafchine fur Beuge LX. 20.

- Baltone Dafchine jum Appretiren bes Zuches LXI. 382.

Ardometer, Lepbeders LXIL 111. uber Amabbles und Artine LXII. 329. Arago, uber Benugung artefifder Brun-

nen LX. 255. Archibalb, Patent LXI. 472. LXII. 231. Argentan, über beffen Anglofe LIX: 451.

Armond, Patent LXII, 416. Arnots neue Art von Defen LXII. 435. - Patent LXI. 401.

Arfenitgewinnung in England EX. 160. Artefifche Brunnen, Mrago über ihre Bes Bartere Regen : und Connenfdirme LX. nugung LX. 255.

Gontets Rethobe fie gu botren LXII. Barlow, beffen Rutichenfebern LIX. 263.

win Granit gebohrt LXII sid!

in ber Rreibeform. LX. 472.

- jur Ableitung übelriechenber Fluffige teiten benugt LX. 58.

Afbworth, Patent LX. 151. 402.

Beinetens jum Ochraubenfcneiben Afphalt, ju Strafenpflafter benugt. LIX.

Attins Araometer LXII. 329.

Attwood, über Bereitung von Bertinen blau aus ben Mutterlaugen ber roben Coba LX. 209.

Mubrens Dafdine gur Papierfabrication LXII. 359. Aubouin, über bie Duscarbine LXII.

440. ften und fur ungefunde Gewerbe I.XI. Augustines mafferbichte Soube LXII. Bandrag. 27 .

Auftens Dampfmafdine LXII. 73.

324. - Odugenbache Arolenapparat fur ver Averye rotirende Dampfmafchine LIX. 81.

LXII. 442.

Bacon, Patent LX. 400. LXL 471. - gum Arotnen von Beugen, bie mit Babbelen, juber bas Buftfchiff "ber 36 ler" LIX. 87.

Babquellen, Benugung ihres beifen Baffers LIX. 398. Bagnold, über bas Barten ber Gabei-

tlingen in Gutch LXI. 8. abren Bailey, Patent LXI. 471. LXII. 416.
Balule, Patent LIX. 150. LX. 402.
aum Bajon, Patent LXII. 416.

481.

Balb, über eine Methobe bie Strafen burch Campfe gu fubren LIX. 75. Balbwins Dampfmagen und Dampfteffel LX. 165.

Ballings Dethobe bas fdmefelfaure Biei ju reduciren LIX. 466.

Ballon , fiebe Buftichifffobet. Banifter, Patent LXI. 70.

Barbegu, Patent LXII. 416.

Barbers Spulden fur Rabbaumwolle 

Baric, über Birtung bes Bliges auf bie

Begetation LX. 470. Baring, Patent LX, 151., ud.

:94. / 1 ....

- juben Gifenbahnen LX. 360: ,..... Barnett, Patent LXI. 253.

Barres Sicherheitspfeife far Dampfteffel Bauten, LXI. 476.

Barron, Patent LX.: 250.

Bartham, Patent LX. 152 ... 402. Barthelemy, Patent LXII. 416.

Battone Cicherheitsbampfteffel LIX. 312.

Barpt, gur Analyfe ber Muminate unb Silicate benugt LX. 445. .. ...

Baff, Dafdine jum Rortichneiben LXI. 405-1 .1/

Baftine, Patent LXII. 416.

Bate, Patent LX. 231. Bates, Potent LX. 250. 403. LXI. 401.

LXII. 230. 232. Battifte, fiebe Baumwollenwaaren. Baubrimont, uber Darftellung bes Rivors LX. 327.

- uber bas Berfniftern ber Galge LX.

472. über Betanberung ber Metalle beim Drabtziehen und Balgen LIX. 273.

Baufunft, Clintons Anwurf, Marmor nachahmt LXI. 320.

- über ben Bau ber Gale in acuftifcher

hinsicht LXII. 484. vergl. auch Bauten.

Baumonte Mittel gegen bie Bangen LXI. 160.

Baumwolle, Barbers Gpulden fur Rab: baummolle LXII. 281.

Dowards und Scattergeobs Beber

ftubi LXII. 461.

- Jones Borfpinnmafdine LX. 435. Banes Berb. an ben Spinnmafdinen LXII. 486.

- Lebouders Bebeftubl LIX. 343. - Charps und Roberts Spinnmafdine

LXII. 457.

- Smithe u. Dpere Dafchine jum Mufs minben bes Borgefpinnftce auf Gputen LXI. 93.

Stones Bebeftuhl LX. 178: - Bhitworthe Spinnmafdine LXI. 98.

Baumwollenfammet , über feine Kabricat. in Frantreich LXI. 591.

Baumwollenfpinnereien, über bie in ber Schweig LXI. 158.

uber bie in Frankreich IAX. 299. LXI. 142.

über bie Birtung ber Reibungselet. tricitat barin LXI. 155.

Baumwollenwaaren, Benugung von Bucquarte Bebftubl bagu LXII. 160.

LIX. 290. LXI. 142. 225. 300. 591. 465. LXII. 68. 149.

Baumwollenzeuge, Desgranbs einftifche

Petters mafferbichte LIX. 359:

Barrate Dafchine gur Papierfabrit. LX. Baumwollenzeuge, vergl. auch Rattunbrus tereien u. Beuge.

Benugung ber bybrautifden Preffe jum Deben ber Dacher LXII.

- Florios Bobenplatten I.XII. 237.

Strobbacher gegen Feueregefahr gu fouzen LIX. 320.

über Unwendung bes Steinmortels babei LXII. 155.

- vgl. auch Bautunft und Bolg. Baviers elaftifcher Gattel I.XI. 77.

Bate für Schnallen, Stefnabeln ze. LIX. 77.

Banlis, Patent LXI. 472. Beales Campen 1.X. 270.

Bearts Mafchine jur Biegelfabrication LXI. 271.

Beatons Apparat gur Berhutung bes Ums fchlagens ber Ochiffe LXII. 30.

Bed, Patent LXI. 71. LXII. 232. Beders elettromagnetifcher Bagen LXI.

247 ..

ber ben Becquerel, Abicheibung bes Gilbers aus ben Grgen auf elettrochemifchem Bege LX. 76.

- elettrochemische Apparate LX. 405.

Bebford, Patent LXII. 416. Bein, über Poliren beffelben LXI. 320.

Belin, über Tullfabr. in Frantreich LXI. 147.

Belloca, Patent LXII. 416. Belotes Gerbeproces LXH. 341.

Benoit, Patent LXII. 416.

Benfon, Patent LX. 402. Berenger, Patent LXII. 417.

Bergbau, Cochrane's Apparat jum Berge bau LX. 73.

- Combes Theotolit LXI. 477.

Berbefferung im Oprengen .. LX. 325. Berggrun, feine Bereitung LXII. 59.

Bergier, Patent LXII. 417. Bergin, Patent LX. 400.

Bergue, Patent LX. 402.

Bergwerte, Guride Giderheitelampe LX.

Riighte Apparat, um bas Berabfallen ber Rubel beim Brechen ber Geile gu verbinbern LXII. 386.

Pauline Apparat jum Schuje ber Arbeiter LXI. 237.

uber Saugpumpen jum Bentitiren berf. LIX. 153.

Balate Tragbett für Berunglufte in Bergwerten LXI. 404.

über ihre gabritation in Frantreich Berlinerblau, aus ben Mutterlaugen ber roben Goba bereitet I.X. 209.

über feine Sabrication im Grofen LXI. 452.

Bernharbt, : Patent LXII. 417.

Berrys rotirenbe Dampfmafchine LX. 412.

```
Berry, Patente LIX. 149. 401. 402. | Bligrab, Reeffe LX. 279.
  403. LXI. 233. 400. LXII. 480.
Betthier, über Anwendung ber Brennmas Blundell, Patent LXII. 250:
  terialien in Dobofen LIX. 36.
  102.
Berthon, Patent LXII. 417.
Bertie, Patent LIX. 150.
Betten, Bancode Luftbetten LX. 29.
  Bergwerten LXI. 404.
Bette, Patent LIX. 151. 471.
Bettftatten, Cherrys L.X. 343.
 - Gooff LX. 440.
  bes Bufeifens ju beftimmen I.XI. 481.
Biboult, Patent LXII. 417.
Bienenfutter fur ben Binter LIX. 160.
Bienenftot; Berfuche mit Rutte LXII. 160.
  LIX. 318.
4 LXII. 502.
- über bas Rlaren ber Burge mit Bau.
  fenblafe LXI. 57.
  . uber bie Unterfuchung ber Burge mit
  bem Sacharometer LXII. 599.
Bill, Patent LXI. 472.
Binns, Patent LXI. 471.
Birbs Druferfdmarge LXI. 157.
   Patent LXI. 400.
Birtbede Rautschuttergen LXII. 79.
Birtin, Patent LIX. 72. LX. 231. 400. Birtin, Patent LX1. 70.
Biffo, Patent' LXII. 417.
Bittererbe, Bleigehalt ber in England
  port. LX. 452.
Blad, Patent LXII. 417.
Bianchetten, Rautfcut als Uebergug bar
  für LX. 406.
Blant, Patent LXII. 417.
```

Blaufaures Gifen, f. Berlinerblau.

Blei ju reduciren LIX. 466.

in England LX. 452:1

mifche Fabriten LX. 198.

76.

229.

LIX. 158.

LX. 470.

Blonbeau, Patent LXII. 417. Blurton, Patent LX. 232. - 11 .1 . - über Belbfarben ber Bolbarbeiten LIX. Blutlaugenfalg, Gentele über feine Babr. im Großen LXI. 389. Bloth, Patent LIX. 395. Boofes Dampfmagen und Dampfteffet LX. Balate Tragbett fur Berunglutte in Bobbinnetmafchine, Croofts LX. 420. 424. Bevere und Pebbere LXI. 108 ... Boboeuf, Patent LXII. 417. Bobe, Patent LXI. 232. Bergelius, Methode ben Roblenftoffgebalt Bobmers verbefferte Dampfmafdine LIX. 162. Patent LX. 401. LXII. 417. Bobmens Bewerbs und Fabritinbuftrie LIX. 370. 460. LX. 62. 223. 328. Bier, Bereitung bes Datges in Stettin Bohnen, Debt baraus bereitet LIX. 68. Bobrer, Jones Stangenbohrer LXII. 79. Fuche' Methobe, bas Bier auf feine Bobrinftrumente, Gelliques LX. S. wefentlichen Beftanbtheile gu unterfuchen Bottle, Patent LXII. 417. Boivin, Patent LXII. 417. Boland über Brobbereitung unb Unter. fuchung bes Beigenmehle auf Rartof. felmehl LX. 386. Bonafous über Maulbeerbaumgucht LX. 475. Bonham, Patent LX. 231. Bonbomme, Patent LXII. 417. Bonnant, Patent LXII. 417. Bonnevin, Patent LXII. 417. Bonniots Dafcine jum Reinigen ben Dafen unb gluffen LX. 11. Softem ber glut : nnb Ranatfdifffahrt LXII. 373. Bonvallet, Patent LXII. 417. Boote, Beatons Apparat gur Berbutung bes Umfclagens ber Boote LXII. 50. Bonbelle Apparat jum Bugfiren von Booten LX. 8. - neues Rettungsboot LXII. 73.1 Blaufaures Gifentali, f. Blutlaugenfalg. - vgl. auch Dampfboote und Coifffahrt. Blei', 'neue Dethobe, bas fcmefelfaure Boothe Dampfmagen LXI. 163. - Patent LIX. 150. 394. über Bleigehalt demifder Proparate Borbeaurmein, funftlicher LIX. 457. Bottiche aus Mauerwerf LIX. 360uber Berginnen bleterner Robren LXI. Boucharbat, beff. neue Briebtraft LIX. 75. - über bie Baumwollfpinnerei und Be-- gur Gubiometrie benugt LXH. 112. berei in Franfreich LIX. 309. LXL. 309. Blen über Bereitung bes Bremergruns - über Buterarten und Melaffen LIX. 197. Bleichen, bes Torfe ju Papierfafern LIX. Bouche, Patent LXII. 417. Bouchet, Patent LXII. 417. - über bas ber Stibe IAX. 157. LXII. Boucherie, Patent LXII. 417. Bouchotte, Patent LXII. 417. Bleipfannen, ibre Conftruction fur chei Boube, Patent LXII. 417. Bouland, Patent LXII. 417. Blig, feine Birtung auf die Begetation Boulanger, Patent LXII. 417.

Boulard, Patent LXII. 417.

Patent LX. 151. 402. Bourbon, uber bie Ettragniffe ber Gei-

benraupengucht LXI. 41.

Bourgulgnons Gesimse und Rarniege aus Brian, Patent LXII. 418. Marmor LIX. 397.

Bouriat, über Renour's Gerbeverfahren für Dafen . und Raninchenfelle LXII.

Bourne, Patent LXI. 400. Bourrée, Patent LXII. 447.

Boutignps Probirmethobe bes gulbifden Sitbers LX: 400.

Bouviers Borichlag, ben Bafferftanb in Sechafen gu bestimmen LXII. 434.

Bouvret, Patent LXII. 418. Borver, Patent LXI. 232.

Bowie, Patent LIX: 593.

Boybelle Apparat jum Bieben unb Bug: firen von Booten LX. 8. Braff, Patent LXII. 418.

Brackenburys Cubiomaschine LIX. 316.

Bradette Apparat jum Arofnen von Beus

gen, bie mit Rauticutauflofung überjogen finb LXII. 80.

Braines Mannerbute LXII. 438. Brames Apparat jum Berfieben ber Gy:

rupe LX. 567. Brame: Chevallier, Patent LXII. 418.

Bramleys Locomotiomagen LXII. 233. Brand, über Ochugmittel gegen ben bes

Beigens LIX. 114. Brandt, Patent LIX. 393, LXI. 401.

Branntmein, Befdreibung feiner Fabrication in England LXII. 398. Beller über bie Branntweinbrennerei

an Rieberfullbach LXII. 392. Douglas Deigapparat fur Bottiche

LXI: 166. Souzenbache Trofenapparat fur bie

Rartoffeln LXI. 483. Brarb, über Anwendung ber Gifenbahnen Bruntons Retorten gur Leuchtgasbereit. auf gewöhnliche Canbftragen LX. 329.

Braunichweigergrun, feine Bereitung Bryan-Donfin, Patent LXII. 418. LXII. 59.

beffelben auf feinen Sauerftoffgehalt LX. 146.

- Thomfone Prufung beffelben auf feinen Sauerftoffgebalt LXI. 55. Bremergrun, Blens Bereitungsart beff.

LIX. 158. - uber feine Bereitung im Großen LX.

Bremfe, Gurtis fur Gifenbahnen LXII.

Breugin, Patent LXII. 418. Brewer, Patent LXII. 418.

Brewin, Patent LIX. 393. LXII. 231 Bugfrapparat, Bonbelle LX. 8.

Boulbois Rutfchenfebern LXII. 202. .. Brewfter, über bie Statte bes menfchlichen Rorpers LXI. 80.

. über ein perlmutterartiges Concrement LXI. 404.

Bridwood, Patent LXII. 418. Bribfon, Patent LX: 402.

Brierlen, Patent LXIII. 481.

Brinblen, Patent LX. 402: Brob, Boland über Brobbereitung LX.

Jametels und Lemares Batofen LXI.

481.

vergl. auch Debl.

Broberip, Patent LXI. :472.

Browns metaliene Beuchtthurme LX. 153. 1.1 LXII. 468. .1 :

Patente LX. 151. 402. LXI. 71. 401.

Brudbanber, Gillefpies LXI. 160. Bruet, Patent LXII. 418.

Bruten, über ben Bau von Brutenbogen obne Behrbogen LXI. 18.

- über bie Birtung von Binbftogen auf Reftenbrufen LXI. 454.

Bruneels von ber Rammer aus labbare Minte LXI. 28. of the first to the

Patent LXII. 418.

Brunel, uber ben Bau von Brutenbogen ohne Lehrbogen LXI. 18.

Brunirfteine, Dutine LX. 2934

Brunnen, Anwendung ber artefifchen gur Ableitung übelriechenber Fluffigteiten LX. 58. - Arago, über artefifche LX. 235.

attefifcher in Granit gebohrt LXII.

340. · Goulete Dethobe artefifche gu bohren

LXII. 484. über bas Bobren artefifcher in ber

Rreibeform LX. 472. Brunnenbohrinftrumente, Gelliques LX. 5.

LXI. 387.

Buchanans Balgenbrutmafchine LX. 273. Braunftein, San : Buffae uber Prufung Buchbruterei, Birbe Druterfcmarge LXI. 157.

> Billarbe Bettern aus Thon und Stut LX. 156.

Sills Anwendung bes Balgenbruts barauf LXI. 482.

Gimpane Erfinbung erhaben ju gras piren LX. 76.

- Cormare Balgenpreffe LXII. 237.

- Emitis Preffe LXII. 35.

Budnall, Patent LX. 152.

Millichaps fur Gifenbahnen LXII. 27. Bubble über Angeigen ber Roblenwafferftoffgasentwitlung in Steintoblengruben LXI. 318.

Buiffon, über. Behandlung ber gu Danb: Gareaus mechanifche gampe LXI. 24. fcuben beft. Relle LXI. 278. - Patent LXII. 418. Bullough, Patent LX. 401. Bunet, Patent LXII. 418. 7 , 1 6 Bunnett, Patent LXI. 233. Buran, Patent LXII. 418. Burd, Patent LIX. 393: Burbin, uber beife Buft als Triebtraft Carré, Patent LXII. 418. LX. 470. Burne, Patent LXII. 231. Burrelle Berfertigung von Rnopfen LXI. Bufb's Rollen fur Tifche und Stuble LIX. 101. - Patent LXII. 230. Buft, Patent LX. 232. Buffel, Patent LXII. 418. Butter, Dtie Dafchine jum Butteraus. rubren LXI. 79. . . . . . . - rangig geworbene wieber gut gu mas Gellier, Patent LXII. 419. den LIX. 320. Bperlens . Composition . um Debte: unb Beife in ben Zuchfabriten gu erfparen Buffue, uber ben ber Alten LXII. 459. Chattlen, Patent LXI. 231.

Cabrol, Patent LXII. 418. guren auf bolg LXII. 79. Caniarbs funftliche Stimmrigen aus Rautschut LXI. 155. . Untersuchung des Gabrungeftoffe LXII. Champonnois, Potent LXII. 419. Caignarb, uber Rattunbruterei in Frant: reich LXII. 68. · · Gailly, Patent LXII. 418. Caimans Pferbegebiffe LIX. 155. - Patent LXII. 418. Cairos Tadymeter LXII. 341. 4/3: Charriere, Patent LXII. 419. Canale, Bonniots Mafchine jum Reinigen Bou Dafen und Stuffen LX. 41. Chaumonot, Patent LXII. 419. Chaumonot, Patent LXII. 419. Chaumonot, Patent LXII. 419. LXII. 373. - Benbells Apparat jum. Bugfiren von Pooten LX. 8. - Garene Berichlag Canalboote über

Edleußen ju icaffen LXII. 234. - uber ben Donaus Rheincanal LIX. LX 73. 313. - über bie vortheilhaftefte Gefchwindig feit bei ber Canotftifffahrt LXII. 338. Conapes Emithe Material gum Muspels Bern berft LX. 79. Contegrit: Patent LXII. 418 Sapbeville, Patent LXII. 448. ,1 ... on, Patent LXII. 418.7. ..... bfen LXI. 480.

Carens Borfdlag Canalboote über Ochleu: fen gu ichaffen LXII. 234. - Borfchlag . bie . Gifenbahmvagen über Rampen ju bringen LXII. 338. Carpenter, Patent LXII. 418. Carpentier, Patent LXII. 418. Carpmael, Patent LIX. 150. Carrier, Patent LXII. 418. Burne Dafdine f. Burftmacher LX. 159. Cartere Apparat jum Reguliren ber Gasftrome LIX. 542. - Chronometer LXI. 152. Catechu, Chaplins Gerbemethobe bamit LXI. 462. Cartier, Patent LVII. 419. Caumont über Baumwollmaarenfabricat. in Frantreich LXII. 66. Cagale Regen. und Connenfchirme LX. 525. - Patent LXII. 419. Cementftahl, Theorie feiner Bereitung LX. Geffier, Potent LXII. 419. Chambers, Patent LXI. 233. Champagnats Rautschutfirnis fur Gaffian LXII. 476. Champagner, funftlicher LIX. 157. Saccias Dafdine jum Auspreffen von Bi- Champagnerflafden, ihre Fabrication in Frantreich LX. 322. - über bas Berfpringen berf. LXI. 405. Champion, Patent LIX. 393. LXII. 232. Chanter, Patent LIX. 72. LXII. 419. Sabiers Uhrmacherinftrumente LX. 406. Chaplins Berbeff. im Gerben LXI. 462. - Patent LX. 152. Chapman, Patent LIX. 149. LXI. 233. Charltone Dafchine jum Steifen und

LX. 102. - Bampen LX. 348.

Chauvel, Catent LXII. 419. Chavaffieur, Patent LXII. 419. Chemin, Patent LXII. 419. Cheronnet, Patent LXII. 419. Sherrys Bettftatten LX. 343. Cherubin, Patent LXII. 419.

Shevallier, beffen Theaterperfpective LX. 322.

- über Ableitung übelriechenber gluffigteiten LX. 58. . .: - über amerit. polganmenbung bei Dobs

Chevallier über Rnallpulverfabriten LXI. Coffens Deftillirapparat LXII. 405. über Galpetergebalt ber Runtelruben : LX. 159. - uber Berfalfdung bes Beingeifts I.X. Coles, Patent LIX. 150. - beffen wurmwibriger Theer fur Bauboly LIX. 320. Chevremont über ben Dobofenproces LX. Collier, Patent LXI. 400. LIX. 125. Chilton, über Berginnen bleierner Robren Chlor, Lemans diorhaltige Beife LXI. 216. Chtortalt, Bay : Luffac's Anleitung jur Commutator, Jacobis LX. 279. Prufung beff. I.X. 128. Ratur berf. LXII. 289. Choffel, Berechnung bes Effects ber Gr. panfionebampfmafdinen LXII. 345. Chomel, Patent LXII. 419. Chriften, Patent LXII. 419. Summigutte I.XI. 156. Chriftophers, Potent LXI. 71. Chromorpb, Bereitung einer rofenrothen Rarbe fur Fayence baraus LXI. 282. Bereitung eines mineralifden violets Copland, Patent I.X. 403. ten Lafe baraus LXI. 288. Chronometer, als Thermometer benugt LXII. 486. - Cartere LXI. 152. Churche Dampfmagen LXI. 476. Ciber, Dbolant über ihre Rabrication LXI. 198. Claubet, Patent I.XII. 419. Claubot, Patent LXH. 419. Cian, Patent LXII. 480. Clement, Patent LXII. 420. Glert, Patent LXII. 420. Stezeau, Patent LXII. 420. Sor, Patent LX. 251. LX Clintons Unwurf, ber bem Mormor nach- Crame, Patent LXII. 480. ahmt LXI. 320. Cluesmanns Fortepianos LX. 341. Cinburn, Patent LIX. 393. Coabs rauchvergehrenber Dfen f. Dampfe boote LXL 576 ..: Cochenille, über bie Prufung berf. LXII. Cochranes Apparat jum Tunnelban LX. - rotirende Dampfmafdine LXII. 441. - Berbeff. im Opinnen ber Caftemir. molle LXII. 487. 11-Coderill, Patent L. W. 403.

China LIX. 226. ... 1

Coignets Dafchine jum Deben von Baften LIX. 153. Patent LXII. 420. Collabon, über bie Birtung ber Reibunge. eleftricitat in ben Baumwollfpinnereien und Tapetenfabriten I.Xl. 455. Collinge, Patent LXI. 401. Cherreul, uber bie Buf. ber Aleifcbrube Colophonium, feine Gewinnung LXII. 442. Combes Theobolit fur ben Bergbau LXI. 477. Communicationsmittel, Ochere über ein neues mit Schienen ober Bangefetten LIX. 444. - Reeffs LX. 279. ... " Chlorverbinbungen, Martens über bie Compaf, über feine Stellung auf eifernen Dampfbooten LXI. 403.0 Conberts Naucherapparat IX. 153. Congreve, Patent LXI. 74. "... Congrevebrut, Engelmanne Bemertungen barüber LIX. 287. Spriftian, uber bie Beftanbtheile bes Goots Bettftellen u. Matragen LX. 440. Coote, Patent LXI. 472. Copham über Rapiers Rechenftabe LXII. 339. Copirapparate, Banete LXII. 437. Coopers Rautidutbetleibung fur Schiffe und Dacher LX. 157. Cormacsetternbrut mitBalgen LXII.237. Coront, Patent LXII. 420. Corrabi, Patent LXII. 420. Coffas Apparat jum Austochen ber Gidenrinbe LX. 45. Coffit, Patent LXII. 420. Cote, Patent LXII. 420. Coulon, Patent LXII. 420. Couturier, Patent LXII. 420. Cor, Patent LX. 251. LXII. 250. Grevecoeur, Patent LXII. 420-Grevier, Patent LXII. 420. Groffe Dafdine jur Bobbinnetfabricat. LX. 420. 424. Patente LIX. 72. LXII. 230. Gropper, Patente LIX. 79. 149. Groffes Berfuce uber Galvanismus unb Gleftricitat LXII. 234. Gurtis, beffen Bremfe für Gifenbahnmae gen LXII. 29:11: . . . . . . . . . . . . - beffen but fur b. Ramine'b. Dampfe magen LXIII 109.1 The - uber Befprigen ber Gifenbahnen mit Baffer LXIII 152. Gotons, über bas Abhafpeln berfelben in Gutlers Dafdine gum Rortichneiben Borrichtung jum Dobten berfetben LKII. 454. " 

| in and the parties of some the           | Dampfteffel Seguiers Speifungspumpe        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Older Manual Control                     | LXI. 426.                                  |
| Dacher, Anwendung ber hybrautischen      |                                            |
| Preffe gum Deben ber Dacher LXII.        |                                            |
| 340.                                     | barin LXII. 434.                           |
| - Coopera Rauticutbetleibung fur baus-   | - über die Erplofionen berf. LX. 1.        |
| m bacher LX. 457                         | - über ihre Conftruction in England LIX.   |
| - Rhobes Kautichutfirnis fur Dausbacher  |                                            |
| LX. 237. 604 317 1 397 7 33,553          | - uber Mittel gur Berhinberung ihret       |
| - Strobbacher gegen Feuersgefahr gu      | Erplofionen LX. 249.                       |
| ichujen LIX. 320.                        | - uber Sicherheitspfeifen bafur LXI.       |
| Dachziegel, fiebe Biegeli                | 476.                                       |
| Dalmaffy, Patent LXII. 420.              | - Berfuche, welche in Pennfplvania ub.     |
| Dampfapparate, uber bas Sammein ber      | bie Erplofionen berfelben angeftellt wur-  |
| n. Dampfeg bie fich beim Abbampfen ente  |                                            |
| wifeln LXII. 483                         | Dampflampe, Luebersborffe LX. 166:         |
| Dampfboote: Coabs rauchverzehrender      | Dampfmafchinen, Angabt berf. in Reio       |
| Dfen fur fie LXI. 376.                   | Dort LX. 153.                              |
| - Fields Ruberrad LX. 269.               | - Mberns rotirenbe LIX. 81. LXII.          |
| - Galloways Ruberrad LXI. 429.           | 442. 01.11.1.                              |
| - Diggins/Methabe fie gu bauen unb       | - Benugung bes feißen Gonbenfatione        |
| gu treiben LXII. 196                     | woffers LIX. 398. migra                    |
| - Sollande Schiffelog LIX. 152.          | - Berrys rotirenbe LX. 419.                |
| - Dutchifons Gaserzeuger für fie LXI.    | - Bobmers verb .: LIX .: 462 111.          |
| 270. 1 n. ger. " . ge s 31               | - Choffel uber Berechnung bes Offecte      |
| - Janviers Ruber bafur LXII. 485.        | ber Erpanfionebampfmafchinen LXII.         |
| + Maffies und Ranwells Rubetrab LXI.     | 545.                                       |
| 72.                                      | - Goads rauchvergebrenber Dfen LXI         |
| - neues eifernes LXI. 515 m. rege.       | 5761) i na Satura a 1                      |
| - Pidworthe Ruberrab LXII. 270.          | - Cochranes rotirende LXII. 441.           |
| Rogers Ruberrab LXI. 89.                 | - Dobbs Parallelbewegung LXII. 561.        |
| - Seawarbs Ruberrab LXII. 74.            | - Gricsfons rotirenbe LXIL 193.            |
| - uber bas Dampfboot Rovelty LXII.       | - Frimote Mittel bem Graftteen berf.       |
| 482.                                     | porgubeugen LIX. 250.                      |
| - über bie auf bem Diffifippi LIX. 513.  | _ Gallowans rotirenbe LX. 409.             |
| - über bie fogenannten Dampfflofe LXI.   |                                            |
| 479                                      | gum Erofenlegen von Doostant               |
| - über eine Signallaterne LXI. 316.      | LXII. 365. : 11/.!                         |
| - über eine Berbefferung an Ruberrabern  |                                            |
| LX. 236. a 1 1 / 1 1                     | ner Spfteme von Dampfmafdinen LXII         |
| _ uber Stellung bes Compaffes auf eifer. | 161. 241.                                  |
| nen LXI. 403.1. 1 100                    | - Boams Subjabler L/Xl 165.                |
| - über Birtung bes Baffere auf bie       | - Sucps LXI. 82. / .! 1. 11.               |
| Ruberraber LXII: 1741                    | - Morris neue LX, 153.                     |
| - vergleiche auch Ruberraber u. Schiffs  | - Sime rotirenbe LIX. 151.                 |
| fahrt 117 1 1 f                          | - Symington über Berbicht. bes Dam         |
| Dampfteffel, Balbwins LX: 163.           | pfes burch Ginfprigung LXII. :557.         |
| - Bartone LIX. 312.                      | iber bie Muftenfche LXII. 75. At.          |
| - Bobmers berb. LIX. 162.                | - über bie in Cornwallis LXR f.            |
| - Douglas LXII. 267.                     | Bhitafibes fur Dampfwagen LIX              |
| Fore Apparat jur Speifung berfelben      |                                            |
| LXI. 402. 4 "                            | - pergl. auch Dampfteffeler and .4         |
| - Rrimots fentrechter, Ciebapparet mit   |                                            |
| Girculation LXI. 4020                    | + Scathcoats LX1. 295. LXII. 365.          |
| She Dales LXI. 161. 100 100 111 -        | -muber bie Bortbeile berf. LKR: 75.        |
| - Pertine neuer LN. 1241. 1              | Dampfmagen, Baldwine LK. 163.              |
| Botte Speifepumpe für ffe LXH. 106.      | - Bodmers verbeff! Dampfteffel bafar       |
| - Rames und Boafes LN. 161.it            | ni Lil X . 162 4 1 . cd if. &r : To ar 1.0 |
| Calling LXII. 557.                       | - Boothe LXL 463ace . Vid en 17            |
| - Seguiers Methobe fie gu fpeifen LIX.   | - Gburche EXI. 476. 191                    |
| Craneil, ne intel icht beiert            | - Gurtis Bremfe fur fie LXII. 199.1        |
|                                          | and the last her and                       |

Dampfwagen, Gurtis But' fur ihre Rai Davies, Patent LX. 401. mine LXII. 109.

Davis Methobe ihre Raber ju gießen LX. 163.

- bie Beiftungen ber beften auf ber Biver: pooler Bahn LXI. 477.

- Gurneps LXII. 337.

Damonbe LX. 235.

- Dancods Dampfmagenfahrten LXI. 315.

- Danfons LXII. 191.

Deathcoats g. Trofenlegen v. Doos: land LXII. 365.

- bids LX. 256.

- Jacquemarte Gifenbahnfarren LIX. 1.

- ibre Beiftungen mit ben Gilmagen vergl. LX. 75. - Jones Borricht. jum Abhalten ihrer

Runten LXI. 245.

- Leiftung eines amerit. LXII. 232.

- Marédals LXII. 75.

ber feine Gifenbabn mitfart LIX. 469.

- Millichaps Bremfe und Stoffaufhal: ter für fie. LXII. 27.

- Ridolle LXII. 32.

- Rames und Boafes LX. 161.

LIX. 401.

uber bie Leiftungen ber neueren in Dent, Patent LX. 403. Imerita LXI: 241. Denn uber Mortetbereitung LX. 406. Amerita LXI: 241.

LX. 317.

- über ihre Leiftungen auf borigontalen und anfteigenben Bahnen LXI. 321.

über ihre Leiftungen und Roften auf Gifenbahnen LX. 81.

- Bhitafibes Raber und Dampfmafchine dafür LIX. 324.

- vergl. auch Gifenbahnen. Danbre, Patent LXII. 420.

Danielle Mauhmafchine LIX. 344. Daphyne Percuffionefchlog LX. 156.

Darcets Unleitung jum Bau ber Salg: fcmelgereien LXI. 62.

gefundes Gebaube gur Geibenraupen: ucht LIX. 241.

Trotenapparat fur Mautbeerblatter Devaure Gifenfchmelgofen LXI.:12811 LXI. 33.

Darrier, Patent LXII. 420. Dartois, Patent LXII. 420. Dafanbats, Patent LXII. 424.

Dattelferne als Raffeefurrogat LXII. 439. Daubrée, Patent LXII. 429.

Daubville, Patent LXH. 420: " Dauphin: Patent LXII. 421. Daven, Patent LXI. 71. . . . . . . . . . .

David über bie Trommetfucht ber Bie- Degmaurel, Patent LXII. 423. 00 .... bertauer LXI. 407. 'n inminmeile"

Davillier über bie Baumwollfpinnerei in Frantreich LXI. 142.

Davis, Berf. bie Raber ber Dampfmagen gu gießen LX. 163.

Davy, Methobe verginntes Gifen gegen bas \_ Meermaffer gu fcugen LIX.

154. - über irland. Tabat LIX. 160.

Dames, Patent LIX. 150. Dan, Patent LX. 401.

Debac, Patent LXI. 71. LXII. 421.

Debourges, Patent LXII. 421. Decans Campe LXI. 317.

Degenetals, Patent LXII. 421.

Degleene, Patent LXII. 421.

Degrande Apparat jum Sprupverfieben LX. 354.

reich LXI. 391.

Delamoteres Binbmuble LIX. 469. Delamorre, Patent LXII. 421.

Delattre, Patent LXII. 421.

Delavelane, Patent LXII. 421.

Delherm, Patent LXII. 421. Delieuvin, Patent LXII. 421.

- Schules Funtenauffanger bafur LXII. Delites Methobe Samen und Pfropfreifer gu verfenben LX. 77.

Stephenfons , ausführlich befchrieben Delpeche Fanencefabrication LXII. 488. - Patent LXII. 421.

- über einen neuen fur Gifenbahnen Deriarbs Legirung f. Rochgeschirre LIXII. 153.

Derobe, Patent LXII. 421.

Deronne, liber Runtelrubenguterfabricat-LX 211. 219.

uber Berb. in ber Runtetrubenguters fabrication I.X. 79.

Patent LXIE, 421.

Desbaffine, Patent I.XII. 421. . 772 Desgrande elaftifche Gewebe LX. 36.

Defiraborbe, Patent LXII. 421.

Desmoulins, Patent LXII. 421. Deffart, Potent LXII. 422

Deftillirapparat, Coffens LXII. 405.

Deurbroucg, Patent LIX. 394.

- Patent LX. 232, LXII. 481. Deverte, Patent LXII. 422. at tait

Deville, Patent LIX. 149. . . itid \_ Dewhurfte Dafchine jum Borbereiten u.

Spinnen von Danf und Rlachs LXH: 62. die berfinie ?:

-. Patent LIX. 150. . int mige T' -Dertrinfprup, Gnerin uber feine Bereit. LIX. 223. - 12 attoff -

Dhomme, Patent LXII. 422, hand ...

bas Rartoffelftartmebl LIX. 205. Dictions Dampfpflug LXI, 476. Dibot, Patent LXII. 422. Dieb, Patent LXII. 422. Diggle, Patent LX. 231. Dimoff, Patent LXII. 422. .... Dingler über Twabbles u. Attins Araos meter LXII. 529. Difés altalifde Tinte LXII. 456.

Digi, Patent LXII. 422, Dobbs, beffen Dafchine jum Bufchneiben

pon Sola LIX. 176. - über eine Parallelbewegung f. Dampf. mafdinen LXIL 364.

Dombaste uber Kartoffelbau LIX. 142. - über Runtelrubenguterfabricat. LX.

über Schuzmittel gegen den Brand Ducel, Patent LXII. 422.

bes Beigens LIX. 114. Donifthorpe, Berb. im Rammen ber Bolle LIX. 346.

Datent LX. 400.

Dorns mafferbichter Bolgtitt LIX. 397. Douglas Dampfteffel LXII. 267.

- Dfen fur Gffigfieber LXI. 165. - Patent LX. 401. LXI. 471.

Douptain, über Berfertig. bes fatinirten Mapetenpapiere LXI. 276.

Doute, Patent LXII. 422. Dowall, Patent LXII. 231: Dowell, Patent LXI. 234.

Drapte, Banbrimont uber Beranberung Dugas, Patent LXII. 422. Balgen LIX. 273.

- Beftheabs Dafchine gum Umfpinnen berf. LXI. 264.

Drebge, Patent LXI. 233. 1... Dreelit, ein Mineral LX. 240. Drebbant, Beinetens f. Mebaillen LXII.

Dropfy, Patent LXII. 422. Droffelmafdine, fiebe Spinnmafdine. Drouets Schabmeffer fur Gerber LXII.

Druterei, Buchanans Balgenbrutmafchine

obne Druftuch LX. 273. Engelmann über ben Congrevebrut

LIX. |287. Daangewebe mit haltbaren Farben gu bruten LX. 238.

\_ Sills Unwendung bes Balgenbruts auf bie Buchbrutertunft LXI. 492.

auf verfchiebene Beuge LIX. 181.

.. LIX. 24.

- Potte Berf. Zopfermaare, Porgellan und Glas ju bebruten LXIL 216. Straders Dolgformen LXII. 437.

Dlaftafe, Guerin über ihre Birfung auf Druferet über Rattunbruferei in grantzeid LXI. 393. 465. LXII. 68. 149.

uber Leberbruterei LX. 42.

- Balois Berfert. erhabener Drutformen LXII. 53.

Berbeff. ber Perrotine LXII. 157. violetter Bat für ben Tapetenbrut LXI.

Bollenwaaren mit Refervage gu får, ben LXII. 343.

Druterfcmarge, Birbs LXI. 457.

vergl. auch Formen unb Rattunben terei.

Drutmafdine, fiche Rattunbruterei. Drufpumpe, fiebe Pumpe. Dubois, Patent LXII. 423. Duboft, Patent LXII. 422. Dubrunfaut, uber eine Berbefferung in ber Rubenguterfabr. LX. 327.

Duchatelet über Pferbefleifch als Schweines futter LIX. 132.

Ducheenan, Patent LXII. 429-1 Ducôte, Patent LXII. 422. Dunger, Reenes Apparat gum Dangen

LXII. 335. Danen über Birfungemeife berf. LIX.

258. - über feinen Ginflus auf bie Runtels ruben LX. 159.

- Bermenbung ber Dalgfeime batt LXII. 158.

Dufrenon uber ben Dreelit LX. 340. ber Detalle beim Drabtziehen und Dulong uber unauslofchliche Tinte LXII.

160. Dumouline alfalifche Tinte LIX. 475. - Gasapparate LXI. 121.

Dunbonald, Patent LIX. 72. LXII. 331-Dunn, Potent LXII. 422. Dunnington, Patent LXI. 254.

Dunoque, Patent LXII. 422-Dupun, Patent LXII. 422. Durand, Patent LXII. 422. 423. Dutton, Patent LXII. 425.

Dyers Rlarmittel LXI. 219. - Mafchine gum Aufwinden bes Borge

fpinnftes auf Spulen LXI. 93. - Patent LXII. 425. :. / ill a

Eboli, Patent LXII. 423. - Chubfone Apparate gum Formenbrut Ebwarbs, Patent LXII. 425. Egelle, Patent LXI. 401. ... - Papier burch Steinbrut ju gaufriren Eggs Schieggewehre LXL 259. Gichenrinbe, Coftas Appenate jum Austochen berf. LX. 45. Gichmaaf, gages LXI. 316. Ginbalfamirmethobe LX. 408.

- Sis, Danbel ber Bereinigten Staaten mit Gifenbahnen, Brarb uber ihre Anmenb. Gis LX. 474.
  - Malapert über Gisbereitung LXI. 444. - uber Gisbereitung mittelft fefter Roblen:
- foure LXII. 226. Gifen, ameritanifche Dethobe bolg bei
- pohofen angumenben LXI. 480. - Berthier über Unmenbung ber Brenn.
- materialien in Dobofen LIX. 36. - Bergelius Methobe ben Roblenftoffgehalt
- bes Bufeifens gu bestimmen LXI. 481. - blaufaures, fiebe Berlinerblau.
- Davys Methobe verginntes gegen bas Meerwaffer gu fchugen LIX. 454.
- Devaurs Gifenfcmelgofen LXI. 123. Engelharts Reinigung bes Robeifens
- LIX. 317. Guennveaus Dethobe Rob. unb Stab.
- eifen gu erzeugen LXI. 216.
- Deathe Boosftabl LXI. 319. - Benormand über Stabtbereitung LIX.
- Methobe baffelbe gegen Galgwaffer
- gu fcugen LX. 444.
- . Methobe eiferne Rlammern bei Bauten gegen Roft ju fchujen LXI. 236. Dufbet über birectes Musichmelgen
- bon fdmiebbarem Gifen LXII. 234. - Richards Dethobe tleine Gegenftanbe
- aus Gifen gu gießen LX. 76.
- Schafbautete Reinigung bes Robeis fens LIX. 52.
- Werb. bes Gifenguffes LX. 239.
- Scheibung ber Gifenfeile von Deffing: feile zc. LIX. 153.
- Theorie bes Dobofenproceffes und ber Cementstablbereitung LX. 75.
- über Unmenbung beifer Buft beim Ausschmeigen beffelben LX. 75.
- uber bas Barten beffelben LXI. 442. . über bas Dubbeln beffelben mit Zorf
- LIX. 470. über bas Berhalten ber Salpeterfaure
- bagegen LX. 397. . über bas Steigen ber Gifenpreife in England LXII. 154.
- über einen neuen Gifenfrifcproces LXII. 489.
- über Barten ber Grabftichel LIX. 78. über Bolgvertoblung für Bobofen
- LXI. 480. . über Bahigfeit bes Gifenbrahts LIX.
- 273. . über Bubereitung beffelben fur Ouf: eifen LXI. 255.
- Birtung bes Baffers auf Gugeifen LX. 471.
- vergl. auch Gifenblech und Dobofen. Gifenbahnen, Barlows Bericht barüber LX. 260.
  - Boothe Bagen bafur LXI. 163.

- auf gewöhnlichen Banbftragen LX. 329.
- Carens Borfchlag bie Bagen über Rampen ju bringen LXII. 338. continuirliche Steinunterlagen bafur
- LX. 317.
- Gurtis Bremfe für Gifenbahnmagen LXII. 29.
- Ericeinung auf einer ameritanifchen LIX. 512.
- Ertrag ber Liverpool: Manchefter. Gis fenbahn LX. 154.
- Fournets Gifenbahnmagen LX. 469.
- Danfons Gifenbahnmagen LXII. 194.
- Bacquemarts Gifenbahntarren LIX. 1. Joplings Platformen bafur LIX .: 2.
  - Barbner uber ibre Rampen LXII. 233.
- Marche Gifenbahnfoftem LX. 154.
- Marechals Bagen, ber feine Gifene bahn mitführt LIX. 469.
- Millicaps Bremfe unb Stofaufhalter får Gifenbabnwagen LXII. 27.
- Repnolds Berbeff. LXI. 85.
- Schere uber ein neues Communicas tionsmittel mit Schienen ober banges tetten LIX. 444.
- Stevenfon uber bie von Dublin nach Ringstown LXII. 24.
- Tiers Raber für Gifenbahnmagen LXII. 449.
- uber Abnugung ber Schienen an fleis' nen Gurven LXII. 486.
- über Befprigen berfelben mit Baffer LXII. 152.
- uber bie Gifenbahntunnels LX. 318. über bie in ben Bereinigten Staaten
- LXI. 154. uber die Roften ihrer Anlage und Uns
- terhaltung LX. 85. über bie Beiftung ber Dampfmagen
- auf borigontalen und anfteigenden LXI. 321. über bie Beiftungen unb Roften ber
- Dampfmagen barauf LX. 81.
- uber bie Babn von Dublin nach Ringstown LX. 317. LXI. 315. aber bie Bahn von Conbon nach Birs
- mingham LXII. 152.
- über bie Bahn von Utica LXII. 483. Berfuche mit Laignels Gifenbahn LXI.
- 316. über bie Borguge fcmiebeiferner Schies
- nen por gußeifernen LX. 235. vergl. auch Dampfmagen.
- Gifenblech, Ronis Berfertig. von Robren baraus LXII. 489.
- über Moiriren bes Beigbleche LXII. 473.
- Gifenvitriot, über feine Gewinnung im Großen LX. 115.

teffel.

Gifenvitriol, über Giebapparte fur Bitriol: Erbharg, fiebe Asphalt, .... werte bX. 198.

Gifenwerte, über bie in Salem LXI. 319. - Babt berjenigen in Schottland LXII.

436. Gimeifftoff, uber ben ber Geibe LXII.

121. Glettricitat, Groffes Berfuche baruber

LXII. 234. - ibr Ginfluß auf bie Begetation LXII.

- Reeffe Bligrad LX. 279. - uber bie Birtung ber Reibungeelett. petenfabriten LXI. 155.

Clettrochemie, Becquerels Methobe Gil:

76. Gleftrochemische Apparate, Becquerels u.

Zimés LX. 405. Glettromagnetismus, Jacobis baburch ge: triebene Mafchine I.X. 282.

tifcher Bagen I.XI. 247.

153.

uber Poliren beffetben LXI. Elfenbein , 320.

Ellington , Patent LXI. 71. 234.

Given, Patent LXI. 70.

Email, uber Placquiren mit Email LIX. 76.

Emaillirlampe, Peclete LXI. 432. Engelhart, über eine Berbefferung beim

Brifden bes Robeifens LIX. 317. Engelmann, über ben Congrevebrut LIX. Fabenbatift, feine gabr. in Frantreich

Engerlinge, Mittel gu ihrer Bertilgung Farberei, Dubfone Apparate gum Formen-

LXI. 407. England, Arfenitgewinnung bafetbft LX.

160. Ertrag ber Poften LXI. 159.

- Befdichte ber Seibenfabrit. bafelbft

LX. 79.

- Rubenguterfabriten bafelbft LXII. 490. - Theeeinfubr bafelbft LXII. 492.

- über Actiengesellschaften bafelbft LXI. 159.

uber bas Steigen ber Gifenpreife baf. LXII. 154.

uber Feuerlofchanftalten in bonbon LX. 319.

- Unglutsfälle in ben Steintoblengruben bafelbft LX. 49.

- Babl ber im Jahre 1835 bafelbft er: Raffer, Dorne mafferbichter Ritt fur theilten Patente LXI. 315.

Grarb, Patent LIX. 150. 393. LXII. Rages Cichmaaß fur Atuffigt. LXI. 316. 481-

Erbfen , Debl baraus bereitet LIX. 68. Ran-Bvoll ; Patent LXII. 423. Erbflobe, Mittel gu ihrer Bertilgung Faraban, über Magnetismus ber Metalle LXI. 407.

Ericefone Inftrumente gum Deffen ber Tiefe bes BBaffers LXII. 242.

- rotirende Dampfmafchine LXII. 193. Patente, LIX. 72. LXI. 400. 401.

Ertman, Patent LXII. 423. Erze, über jobhaltige LXII. 343.

Effer, Patent LXI. 400. Effig, Douglas Dfen für Effigfieber LXI.

165. Effiafaure, Jorns Zabelle über ben Ge: halt ber fluffigen LIX. 237.

Gube , Patent LXI. 423. in ben Baumwollfpinnereien und Za: Gubiomafdine, Bradenburge LIX. 316. Gubiometer, Blei baju benust LLII. 112.

Guride Gicherheitelampe LX. 469. ber aus ben Ergen zu gewinnen LX. Ercellants Methobe bas born fur Ramme elaftifch ju machen I.XI. 320. Erplofionen ber Dampfteffel, fiebe Dampf.

· Stratinghs und Bertere elettromagne: Fabri, über bie Biener Inbuftriequeftele lung LX. 297.

- ju technischen 3meten benugt LIX. Fabritmefen, über bie Biener Inbuftrieausstellung LX. 297.

Rreubberg über Bobmens Gewerbs: und Fabriteinbuftrie LIX. 370. 460. LX. 62. 223. 328. uber bie Baumwollmaaren Fabrication

in Frantreich LIX. 299. LXI. 142. 225. 309. 391. 465. LXII. 68. 149. - über bie Knallpulverfabriten LXL 191.

Bunahme ber Induftrie in Etbeuf LX.

LIX. 475.

brut LIX. 181. Morands Stretmafdine fur Beuge

. LX. 20. uber bas garben ber Daute unb Relle

LX. 42. uber bas Rarben ber Beuge und

Strumpfe au Chine LX. 158. - über bie Prufung bes Orleans LX.

457. über geröftetes Rartoffelftartmehl als Berbitungsmittel LIX. 191.

Berfahren ben Inbigo aus gefarbten Beugen wieber ju gewinnen LIX. 236. Bollenwaaren mit Refervage gu far: ben LXII. 343.

Faes, Patent LXII. 423.

Bafferfaffer LIX. 397.

Raguer, Patent LXII. 423.

LX. 239.

Farben, Berthier über Gelbfarben bet Felle, über bas Berben ber Bafen unb Golbarbeiten LIX. 102.

- Birbe Druterfcmarge LXI. 157. Blen über Bereitung bes Bremere

grune LIX. 158. Ginfluß ber Farben auf Barmeaus. Feran, uber bie Baumwollfpinnerei in ftrablung LX. 210.

benreiber LXI. 379.

uber Bereitung ber Pint : colour fur Bette, Berfalfchung berfelben mit Rar: Kanence und eines mineralifden Bate LXI. 282.

455.

- über Bereitung bes Reuwieber :, Die neral =, Braunfdweiger. unb Berg: grune LXII. 59.

über Bereitung bes Ochweinfurter: grune im Großen LIX. 453. LX. 328.

ben Mutterlaugen ber roben Goba I.X. 209.

- über einen bem Rrapp abnlichen Farb: ftoff aus Ballusfaure bereitet LXII. Feuersprigen, Ricolls LXII. 32.

411.

- über Fabrication bes Parifer ., Ber: liner , und Mineralblau LXI. 452. Karbemaffer, Geminnung bes Goldes unb Silbers aus bem ber Juweliere LIX.

102. LX. 471. Farina, Patent LXII. 230.

Raferftoff, Benugung ber Agaven : und Firnis, fur Gonallen, Stefnabeln tc. Mloefafer LIX. 158.

-Raulfner, Patent LX. 401.

Rauquet, über bie Baumwollfpinnerei in Frantreich LIX. 311.

Fauri, Patent LXII. 423.

Fauveaus Roblenbereitung fur Dobofen Fischbeinftabden als Batter fur metall. LXI. 480.

Fanence, Delpeche Fanencefabricat. LXII. Fifber, Patent LXI. 71. 488.

über Bereitung ber Pint:colour bafur glache, Demburfte und hopes Mafchine LXI. 282.

über Bereitung eines violetten Bats bafür LXI. 288.

Reberhary, fiebe -Rautfdut.

Rebern, Barlows Rutichenfebern LIX.

- Boulnois Rutichenfebern LXII. 202. - über Fifchbeinftabden als Balter ber metallenen Schreibfebern LIX. 320.

Ballete Inftrument gur Musmahl ber Spiralfebern fur Uhren LX. 174.

Relbichneten, Mittel ju ihrer Wertilgung LXI. 407.

Relle, Belotes Gerbeproces LXII. 341. Buiffon uber Behandlung ber ju Sanbicuben beftimmten I.XI. 278.

- Chaplins Gerbemethobe LXI. 462.

Ranindenfelle LXII. 130.

Fentone Composition jur Geife LX. 290.

- Patent LX. 152. Rerguffon, Patent LXI. 71.

Pauline Apparat gum Schug ber Far. Ferrabee, Patent LIX. 393.

Ferrand, Patent LXII. 423.

toffelbrei LXII. 344. vergl. auch Jalg.

- über Bereitung bes Bremergruns LX. Feuergewehre, Daphyns Percuffionsichlof LX. 156.

. Egge Percuffioneflinten LXI. 259. Comervilles verb. LIX. 335.

über ihre Kabrication in Birmingbarn LX. 155.

Ballaces Zafchenpiftole LXII. 485. uber Bereitung von Berlinerblau aus Feuerlofcanftalten, Pauline Apparat jum Couge ber Pompiers LXI. 237. 379. uber bie in Bonbon LX. 319.

- Gaubine Bofchmethobe LX. 470.

uber ihren Betrieb burch Pferde LXI. 318.

Feuerstein, jur Seifenfabrication anger-wandt LX. 290.

Fielbs Ruberrab LX. 269. Filleul , Patent LXII. 423.

Finbon, Patent LX. 403.

LIX. 77.

Rautidutfirnis fur Caffian und Latirte Schaffelle LXII. 476.

Rhobes Rautschutfirnis fur Daustia. der LX. 237.

Schreibfebern LIX. 320.

LXII. 231. Rifts Gagen fur Cagmublen LXII. 339. .

jum Borbereiten und Spinnen beffelben LXII. 62.

Lebouchers Bebeftuhl LIX. 343.

Remton über Bebandlung bes neufees lanbifchen LXI. 406.

Stones Bebeftuhl LX. 178.

uber bas Roften beffelben burch ben Schnee LIX. 475.

uber bie Unwendung bes neufeelanbla fchen Rlachfes LIX. 474.

über mechanifche Flachefpinnerei in Frantreich LIX. 473.

Klandin, Patent LXII. 423.

Blafchen, über bas Berfpringen ber Cham:

pagnerflaschen LXI. 405. über Kabrication ber Champagnerflas fchen in Frantreich LX. 322.

- Rautschutstruiß fur latirte Schaffelle Fleisch, Aufbewahrung beffelben nach Ap-LXII. 476. pert. LXII. 439.

Bleifch, Aufbewahrung beffelben in Still Frankreich, beffen Ausfuhr nach feinen ftofforpbgas LXII. 438.

- Longs Dethobe faulniswibrige Gub: ftangen in bas Bleifch ber Thiere gu bringen LXI. 220.

Rleifcbrube, über ihre Bufammenfegung LIX. 123.

Rleifdereien, uber bie Grtragniffe berf. in Frantreich LXII. 491. Fleurns Bienenfutter fur ben Binter

Bliegengitter, über folche mit weiten Das fchen LXII. 440.

Blights Sicherheiteapparat beim Brechen von Seilen in Bergwerten LXII. 386. Blinten, Bruneels von ber Rammer aus labbare LXI. 28.

- Daphyne Dercuffionefclos LX. 156.

- Eggs Percuffioneflinten LXI. 259. - Grimpes Dafchine gum Schneiben ber Buchfenschafte LIX. 155.

Comervilles LIX. 335.

- über Roberts LXI. 30. Flocton, Patent LXI. 471.

Storencefabrication in Frantreich LIX. 476. Riorios Rabrication von Bobenplatten Ruchs, Dethobe Leber auf Detall gu be-LXII. 237.

Rlourens, Patent LXII. 423.

Aluffigfeiten, über bas Ausftromen berf. aus fcmalen gangenfpalten LXII. 78. Bluor, feine Darftellung LX. 327. Robre, uber Barg = und Theergewinnung baraus LXII. 139.

Foin, Patent LXII. 423. Fomielle, Patent LXII. 423. Fontaine, Patent LXII. 423.

Bormen, Stratere Methobe erhabene Dolge formen ju verfertigen LXII. 437.

· Balois erhabene Drutformen LXII. 53. Formenbrut, Subfone Apparat baju LIX. 181.

Kortepiane, Cluesmanns LX. 341.

- Stewarts LXI. 182. Roffin, Patent LXII. 423.

füllen LX. 339

Roucard, Patent LXII. 425. Rouque, Patent LXII. 423.

Rournets Gifenbahnmagen LX. 469.

Rournier, Patent LXII. 423. Fore Apparat jur Speifung ber Dampfe

teffel LXI, 402. Francoeur . uber Careaus mechanifde

gampe LXI. 24. - über Cluesmanns Fortepianos LX. 341.

Spiralfebern fur Uhren LX. 174.

Frante's Reinigungemafchine fur bie Paptermaffe LIX. 97.

Rrantlins Stiefelden für Regen . Connenschirme LXII. 362.

Colonien LXII. 80.

- beffen Bollenbebarf LX. 407.

- Ertrag ber Poften bafelbft LXI. 159. uber Beftenerung tes Mubenguters bafelbft LX. 463.

über ben Ertrag ber Fleifchereien baf. LXII. 491.

uber bie Baumwollmaaren-Kabrication baf. LIX. 299. LXI. 142. 225. 309. 391. 465. LXII. 68. 149. uber bie Inbuftrie in Elbeuf LX. 239.

über Fabrication von Beinenbatift baf. LIX. 475.

· über Runtelrübenguter-Fabrication baf. LX. 211. 213.

- uber Taffet , Florence : unb Sammet: fabrication baf. LIX. 476. uber Buterconfumtion baf. LX. 473.

Frafer, Patent LIX. 72.

Brimot, beffen Mittel bem Grafttern ber Dampfmafdinen vorzubeugen LIX. 230. beffen fentrechter Siebapparat mit

Girculation LXI. 402.

Frifchen , fiebe Gifen. festigen LX. 78.

neue Methobe bas Bier auf feine mefentlichen Beftanbtbeile ju unterfuchen LXII. 302.

Subrmert, fiebe Bagen. Ruller , Datent LXI. 471.

Furnirholg , fiebe Dolg. Bus, uber Darftellung bes Rubinglafes LX. 284.

Auffels Pumpen LXII. 196.

- Patent LIX. 392.

Bachet, Patent LXI. 233. Gabrung, Unterf. bes Gabrungeftoffs LXII. 76.

Bagath, über Poliren beff. LXI. 320. Fofters Methode lange Deberrohren ju Ballais, Patent LXII. 423.

Balloways rotirende Dampfmafdine LX. 409.

Ruberrab LXI. 429.

Patent LX. 400. 401.

Gallusfaure, Bereitung eines rothen Farbftoffe baraus LXII. 411. Galvanismus, Groffes Berfuce LXII. 234.

Jacobis baburch getriebene Dafchine LX. 282.

Reeffe Bligrad I.X. 279.

- über ein Inftrument gur Auswahl ber Balp-Cagalat, über Dittelbie Erplofionen ber Dampfteffet gu verhinbern LX.254. Patent LXII. 424.

Garbner, Patent LXI. 401.

und Garn, Beftheabs Dafdine gum Umfpins nen beffelben LXI. 264.

LIX. 109 Safe, Carters Apparat gum Reguliren ber Gasftrome LIX. 342. - Butchifons Upparat jum Deffen ber Safe im Großen LXII. 224. - metallene Saarrabreben für Knallgas LXI. 9. - Odmars über ihre Anwenbung als Eriebfraft LIX. 260. Gastell, über bie Folgen ber Berbreitung ber Mafchinen LXI. 73. Gafometen, Dougeaus für transportables Leuchtgas LIX. 156. LXI. 479. - Malams LXI. 185. Bennecte Quelfilbergafometer LX. 192. Sastraneporteur, Bennede LX. 194. Gatlens Bolgichneibmafdine LIX. 92. Saubins Feueribichmethobe LX. 470. .. Saufriren , bes Papiers burch Steinbrut LIX. 24. Sauntley, Patent LXI. 471. Baunts geruchlofe Abtritte LX. 160-Gauthier=Delatouche, Patent LXII. 424. Sautier, über Benbeders Deber und Araos meter LXII. 111. . über Startmehlgewinnung aus Betreibefamen ohne gaulniß LX. 374. San: Luffats Anteitung gur Chlorometrie LX. 128. Gebtafe, Devaurs fur Comelgofen LXI. Beigenhars, feine Gewinnung LXII. 442. Beithner, Patent LXII. 480. Gemufe ; Schugenbache Arotenapparat bafur LXI. 483. Sentele, über Bereitung bes Bremergruns LX. 455. über bie Rabrication bes Parifer, Bertiner - und Mineralblau LXI. 452. - über Fabrication bes Blutlaugenfalges 1 456 16 . Mlaunwerte LX. 198. - über Bitriot: unb Alaunbereitung 1 27.51 LX. 115.

130: Il inutante

2 91. 1

434. (5.11. h) with . 17. 1. 16.

LX. 45.

LXII. 476.

bestimmten Relle LXI. 278. orife

Berfte, Dafdine gum Entichalen berfei LIX. 112. ..... 7 ... 7 ... 11... Betreibe, Reenes Apparat jum Garno LXII. 335. Sagets Duble fur Armeen LXII. - Schuzenbache Trofenapparat LXI. 485. Enloefters Trotenapparate LXI. 116. über bas Srofnen beffelben mit marmer Buft LXI. 237. uber Schugmittel gegen ben Branb bes Beigens LIX. 114. Berfahren Getreibefpeicher por bem Rornwurme gu fchugen LXII. 3442 :: Berfahren Startmehl aus Betreibe obne Raulnis ju gewinnen LX. 374: .. Gevelot, Patent LXII. 424. Bewebe, Gieviere elaftifche mit. Raute fcutfaben LXIL 137. - von Glas LXII. 341. 21 .1-11 20 - vergl. auch Beuge. . . . Bemehre, fiebe Feuergewehre. Bewerbemefen , fiebe gabritmefen. Gewinde, Dornes Angelgewinde LXII. 48. Gibbins, Patent LIX. 394. Gibbs, beffen bolgichneibmafdine LIX.92. - über Gifenbahntunnels LX. 318. Gibus mechanische Gute LIX. 290. Biegerei, Lenfeignes Mobel gum Rugel. gießen LIX. 78. 1. Bigmuble, fiebe Rauhmafdine. Billefpies Bruchbanber LXI. 160. Billot, Patent LXII. 424. Gilrop, Patent LX. 152. LXII. 251. Birarbin, uber bie Berfalfdungen bes Orleans LX. 457. Birord, Patent LXIL 524. Biroubot, Patent LXII. 424. Glattfteine, Suting .LX., 293. . .... - über Siebapparate fur Bitriol ... und Glas, Dlivis Gewebe pon Glas LXII. H- I r -to-341. Potts, Berfahren : es 'gu : bebruten. LXII. 216. 11 .014 et tr., ererette über Darftellung bes, Rubinglafes Beorget , Patenti LXII. 424. 1.1 ....... Berben, Belotes Gerbeproces LXII. 341. LX. 284. über bas Berfpringen ber Champage - Chaplins Gerbemethobe LXI. 462. nerflafden LXI. 405. - ber Dafen i und Ranindenfelle : LXII. über gabrication iber. Champagnere flafden in Frantreich LX. 522. - über Behandlung ber gu Banbiduben über Glasfabrication in grantreich LXII. 72. 154 11/1 in . - Apparata gum Mustochen ber Rinben Berfahren es, gu bobren LIX. 78. - Drouets Schabmeffer fur Gerber LXII. Glasfluß für Ematifarben LIX. 76. ... Glasmaffe, über eine mit boppelter Strabe lenbrechung: LXII. 436. ... - Rautidutfirnig für latirte Schaffelle Glafur, Banbris fur Dachziegel LIX-165. tend teld to - peral auch Baute unb Leber. 10 2 Glauberfalg, Phillips Methobe es gu fa= Germain, Patent LXH. 424. n: as.: 1 briciren LX 47

508 Gobert, Patent LXII. 424. Gobbard, Patent LXII. 230. Gobmin, Patent LX. 230. Goin, Patent LXII. 424. Golb, Berthier uber Gelbfarben ber Golb. arbeiten LIX. 102. - Pauline Apparat jum Sous ber Ber: golber LXI. 379. feine Geminnung aus bem Karbemaffer ber Jumeliere LIX. 102. LX. 471. - uber Golbgewinnung in verfchiebenen Wegenben LXI. 318. uber Bergolben ber Schmutarbeiten LXI. 273. Goodyears Erfinbung Rautfchut zu bleis den LXI. 320. Gorbon, Patent LIX. 149. 394. LXII. 481. Gore, Patent LXII. 231. Goffage, Patent LX. 402. LXI. 232. Goffeline Apparat jum Sammeln ber Guillon, Patent LXII. 424. Dampfe, bie fich beim Abbampfen ent: witeln LXII. 483. Soulbings Apparat jum Arotnen von Beugen, bie mit Rautschutauflofung übergogen find LXII. 80. Soulets Dethobe, artefifche Brunnen gu bobren LXII. 484. Grabftichel, Berfahren fie gu barten LIX. 78. Grafton, Patent LXI. 71. Grabam über bie Beftanbtheile bes Gum: migutte LXI. 156. - Datent LXI. 70. Grangier, Patent LXII. 424. Grangoire Gicherheiteschloffer LIX. 265. Grant, Methobe Gifen gegen Galgmaffer gu fchugen LX. 441. Graviren, Straders Methobe bolg erhaben ju graviren LXII. 437. - über Graviren en relief. LXI. 235. - Balois erhabene Drufformen LXII. 53. Grap, Patent LIX. 72. Greens Buftballon LXII. 156. - Patent LXI. 401. LXII. 480. Greenough, Patent LX. 151. 402. Gregg, Patent LIX. 72. Greig, Patent LX. 401. Griffith, Patent LX. 402. LXI. 71. LXII. 481. Griffithe, Patent LIX. 450. LXII. 230. Grimpe, Dafdine jum Schneiben ber Buchfenschafte LIX. 155.

Grives, Patent LXII. 424. Grout, Patent LXI. 401. Grouvelle's Dethobe bie Porgellan unb Topferzeugmaffe gu erotnen LIX. 80. - über Maunfabr, ju Balmunfter LXI. - uber bie Ertragniffe ber Talafcmelgereien und Rergenfabriten LXI. 79.

Grun, Bereitung bes Reuwleber-, Dines ral., Braunfdweiger : und Berggruns LXII. 59. uber Bereitung bes Bremergruns LIX. 158. LX. 455. uber Bereit. bes Comeinfurtergruns im Großen LIX. 453. LX. 328. Brugmehl, fiebe Debl. Grummet, naffes fur ben Binter aufaubemabren LIX. 398. Guengveau uber eine neue Dethobe Reb: und Stabeifen gu erzeugen LXI. 201. Buepin über Aufbewahrung bes Fleifches LXII. 438. .. Guerarbe Glasmaffe mit boppelter Strab: lenbrechung LXII. 436. . Guerin, über bie Birt. ber Diaftafe auf Startmehl LIX. 205. Buigo , Patent LXII. 424. Guillemin, Patent LXII. 424. Buiraud, Patent LXIL. 424. Guitarre, Domelle LXH: 215. Bummi, Guerin über feine Bereit. aus Startmehl LIX. 221. über bas ber Geibe LXII. 121. - aus Rartoffelftartmeht bereiteter LIX. Gummi elafticum, fiebe Rautfdut. Gummigutt, uber feine Beftanbtbeile parrobrchen, uber bie Berfertig. metal. tener LXI. 9.

LXI. 156. Gurneys Dampfmagen LXII. 337. Gufeifen , Berfahren um feinen Roblenftoffgehalt zu beftimmen LXI. 481. Guthries Reflexionsmitroftop LXI. 485. Gunnemer, Patent LX. 231 .. Saare, Lebrate Rarbatfc ., Spinn . unb Spulmafdine bafur LXII. 487. haargemebe mit baltbaren Rarben gu bruten. LX. 238. haarnabeln, Late bafur LIX. 77.

Barten, ber Grabftichel LIX. 78. Daute, Abfalle bavon jur Beriftung von mafferbichtem Papier benugt LIX. 319. - Belotes Gerbeproces LXII. 341. Chaplins Gerbemethobe LXI. 462. über Bebanblung ber gu Danbiduben beftimmten LXI. 278ife uber bas garben berfetben LX. 42. - über bas Berben ber Safen. u. Raninchen:

felle LXH. 130. . . . . . - vergl. auch Felle und Gerberei. Bafen, Bonniots Dafchine gum Reinigen von Safen LX. 11. . 1 in

Borfchlag ben Bafferftanb in Geehafen zu bestimmen LXIIc 434.

Sague, Patent LXI. 70. Sabn, uber bas Musbohren meffingener Sabne LX. 77. Saten, Bate bafur LIX. 77. Bales Dampfteffel LXL 161. - Patent LX. 231. Sall, Patent LXI. 234. 401. 472. LXII. 231. 424. hallette, Patent LXII. 424. Samonbe Dampfmagen LX. 235. bancode Dampfwagenfahrten LXI. 315. - lufte und mafferdichte Beuge LX. 29. - Patent LX. 231. LXII. 231. Sandlen, über die Dampfpfluge LXI. 295. Sandlen, uber die Dampfpfluge L.XI. 295. Bellewell, Patent LIX. 149. Sandichube, Buiffon über Behandl. der gu hemming, Patent LXII. 481. Sanbiduben bestimmten Felle LXL 278. banf, Demburfte und hopes Dafchine jum Borbereiten und Spinnen beffelben LXII. 62. ... Lebouchers Bebeftubl LIX. 345. - Remton über Behandlung verschiedener Benny, über Conferviren des Marmore Banffurrogate LXL 406. - über neufeelandifden Flache ale Gurro. gat beffelben LIX. 474. - vergl. auch Flachs. Banot, Patent LXIL 121. panriot, Patent LXII. 421. banfone Dampfwagen LXIL 194. - Sicherheitsmagen LX. 337. Barbman, Patent LXL 70. barbys Bagenachfen LIX. 327. Barford, Patent LXII. 481. Darmonys Methobe Getreidespeicher vor Bervieur, Patent LXII. 425. harris, Patent LXII. 481. pareleben, Patent LIX. 393. Barter, Patent LIX. 393. LX. 401. Bartlen, Patent LX. 230. Darven, Patent LX. 451. beffen Gewinnung bei Borbeaur LXII. 139. barggas, fiebe Leuchtgas. über bas Gerben berfelben hafenfelle, LXII. 130. Saufdilbs Gewichtevergleichungen LXII. Baufenblafe, uber bas Rlaren ber Burge damit LXI. 57. hamtine, Patent LIX. 394. LXI. 71. 400. LXII. 231. 480. Sawthornthwite, Patent LXL 70. Banon, Patent LXII. 121. Bearles Pumpen LX. 418. Deaths Gifenwerte und Boogftab! LXI. 519. Patent LXL 400. Beathcoats Dampfmafdine gum Eroten: legen von Moostanb. LXII. 565. Dampfpflug LXL 295. Beathcote, Patent LIX. 151.

Beber, Methobe lange Deberrobren zu fullen LX. 339. Bebert, Patent LXI. 70. 232. Beilmanns Stifmafchine LXI. 5. Beinetens Drebbant fur Medaillen LXII. Methobe bie Rabien ber Guiven uns gleich converer Ginfen ju bestimmen LIX. 469. Borrichtung jum Schraubenichneiben LXII. 208. Beinrich, Berg. von Burtemberg, tonigt. Sob., über Roberts Blinte LXL 30. Bemmichub, Gimpfon's LIX. 335. - Williams LIX. 331. hemmung, fiebe Uhren. hempel, Patent LIX. 150. LXII. 230. Bennecart, Patent LXII. 425. burd Gintaffen beffelben mit Wache. LXL 76. Berapath über Gifenbahntunnelle. LX. 318. Berbet, über Baumwollmaarenfabrifen in Kranfreich LXL 392. Beritart, Bericht über Soubailles vers golbete Schmutarbeiten LXL. 273. - über Butine Polirfteinfabrit LX. 295. Berouerb, Patent LXII. 425. Berpin uber Dehlarten aus Bulfenfrud: ten LIX. 68. dem Rornwurme gu fcugen LXII.344. Dewitte mit Porgellanerbe verfegte Seife LXL 218. bicte Dampfwagen LX. 256. Siggins, beffen Leuchter LXIL 472. Methode Schiffe gu bauen und gu freis ben LXII. 196. Sigham, Patent LIX. 393. Bille Unwendung bes Batgenbrufs auf bie Buchbruterfunft LXL 482. Bind, Patent LXII. 425. Bobban, Patent LXL 172 Bobometer, Macneille LXL 154. Boene Broneli, Patent LXII. 425. Bob, beffen Sicherheitepfeife fur Damp's teffel LXI. 476. Bobofen, americanifde Methobe Bolg bas bei anzuwenden LXI. 480. - Berthier über Unwendung ber Brennmaterial. barin LIX. 36. Devaurs Beigapparat fur bie Luft LXL 123. Dufbet über birectes Musichmelgen von fdmiedbarem Gifen LXII. 234. Dechstes Thermometer fur folde, bie mit beißer Buft betrieben werben LX.

Theorie des Pohofenproceffes. LX. 75.

Deber, Lenbedere LXII. 111.

```
Bobofen, über Anwendung beißer Luft babei | Dubfons Apparate gum Formenbrut LIX.
   LX. 75.
                                              181.
    uber holzverfohlung bagu LXI. 480.
                                              Patent LXII. 425.
 Bollanbe Schiffelog LIX. 152.
                                            Bulfenfruchte, Mehlbereltung baraus LIX.
 Bolmes Rreisfage LX. 156.
                                              68.
   Patent LX. 403.
                                            Buet, Patent LXII. 425.
 Dolg, americanifche Dethobe es bei Dob-
                                           Bute, Braines jum Bufammenlegen LXII.
   ofen angumenben LXL 480.
                                              438.
   - Laccias Mafchine jum Muspreffen von
                                               Gibus mechanische LIX. 290.
                                           hufeifen, Jerons Dafdine jur Berfert.
   Figuren barauf LXII. 79.
                                             berf. LXII. 203.
   - Fiets Gagen für Gagmublen. LXII.
   339.
                                               Stoder über ihre Berfertigung LXI.
  - Driots wurmwibriger Theer jum Schuze
                                              255.
   deffelben LIX. 238.
                                            Bull, Patent LXI. 233.
  - Picots Mafdine jum Schneiben von Dumusfaure, Malagutis Bereitung berf.
  Aurnirholy LXII. 488.
                                             LIX. 67.
   . Stratere Methobe es erhaben ju gra: Bunts Stiefelwichfe LIX. 472.
   viren LXII. 437.
                                           hunters Dafchine gum Behauen ber
     uber Bolgvertoblung
                             fur Sobofen
                                             Steine LIX, 28.
   LXL 480.
                                           Burlod, Patent LXL 471.
     uber feine Anwendung in Sobbfeu Outchisons Apparat zum Meffen des
[K. 36.
   LIX. 36.
  - uber verb. Dethobe ce ju vertoblen
                                             224.
   LXII. 387.
                                              Baterzeuger für Schiffe LXI. 270.
     wurmwibriger Theer fur Baubolg
                                              Retortenlager gur Leuchtgabergengung
   LIX. 320.
                                             LXII. 465.
Bolgfitt, Dorne mafferbichter LIX. 397.
                                           butine Glatt . und Polirfteine LX. 203.
Dolgidneibemafdine, Dobbs LXI. 176.
                                           Dugard über Pferbefleifc als Schweines
                                          futter LIX. 132. Onbe, Patent LIX. 392.
   - Gibbs und Gatlens LIX. 92.
Donore, Berfahren ber Porgellan : unb
   Topferzeugmaffe gu trotnen. LIX. 80.
                                           Ondrautifde Preffe,
                                                                jum Beben eines
Doob, Patent LIX. 231.
                                             Daches benugt LXII. 340.
Dopes Mafchine jum Borbereiten und Sporautifder Ratt, fiebe Mortet.
   Spinnen von Sanf und Rlache LXII. 62.
                                           Ondro : Orngen : Geblafe, fiebe Rnallgas:
  - Patent LIX. 150.
                                             geblafe.
hoptine, Patent LXL 233. Dorliac, Patent LXL 400.
                                           hobroftatifde Dafdinen, fiebe Pumpen.
                                           onnes, Patent LX. 232. LXII. 425.
Dorn, über Poliren beffelb. LXI. 320.
  - Berfahren es fur Ramme elaftifch gu
  machen LXI, 320.
pornes Angelgewinde LXIL 48.
                                           Jacquarts Bebftubl fur Baumwollmagten
Porner über ein ber Perlmutter abnliches
Concr. LX. 437. LXI. 404.
Porrods, Patent LXI. 472.
Porsfall, Patent LIX. 150.
                                             benugt LXII. 160.
                                           Jacquemarts Gifenbahntarren LIX. 1.
                                           Jacquempne, über Bewinnung bes Golbes
                                             und Gilbers aus bem Karbemaffer ber
Dostings Ausschneibpreffe LXII. 280.
                                             Jumeliere LX. 471.
                                          Jacquet, Patent LXII. 425.
Jacquot, Patent LXII. 425.
Jallabe, Patent LXII. 425.
Poubailles vergolbete Schmutarbeiten LXI.
Soulbeworth, Patent LIX. 150. LX. 401.
                                          Jametels Batofen LXI. 481.
  LXIL 425.
Boufton, Patent LXII. 425. Douzeaus Rohlenbereitung fur Sobofen
                                          Janviers Ruber für Dampfboote LXII.
                                            483.
                                          Jappellis Wafferhebemaschine LXI. 234.
Barry, Patent LXII. 425.
Bauffret, Patent LXII. 425.
  LXI. 480.
   transportabler Gafometer LIX. 156.
  LXI. 479.
                                          Jannot, Patent LXII. 425.
  - Patent LXII. 425.
Dowards Apparat gum Berfieben b. Sprupe Jeannot, Patent LXII. 425.
                                          Jefferies, Patent LIX. 149.
  LX. 364.
                                          Jefferns verb. Rnopfe LXII. 464.
 - Bebeftuhl LXII. 461.
Dowells Dufitinftrumente LXII. 215.
                                             Patent LIX. 393. LX. 402.
- Patent LIX. 450. LXI. 70.
                                          Jelowidi, Patent LX. 231. LXII. 251.
```

Berraffons Mafchine jur Biegelfabrication Joly über die Baumwollfpinnerei in Frant-LXII. 489. Bevons Mafchine gur Berfertigung von Jones Formmafchine fur Bieget LXI. 172.

Sufeifen LXII. 203.

Patent LX. 401. Inbigo, Berfahren ibn aus gefarbten Beugen wieber ju geminnen LIX. 236. Indoftene, ein vegetabilifches Rahrunge:

mittel LIX. 159. Inbuftrie, fiebe Rabritmefen.

Induftrieausstellung, Fabri über bie Biener

Infecten, Mittel gegen mehrere ichabliche Briger, Patent LXII. 425. LXI. 407. Inftrumente, Chevalliers Theaterperfvec:

tive LX. 322. Combes Theobolit fur ben Bergbau

LXI. 477. - Gricefons um bie Tiefe bes Baffere

gu meffen LXII. 212 Fages Gichmans LXI. 317.

Guthries Reflexionemitrofcop LXI. 183.

Dutchifons jum Meffen bes Leucht: gafes LXII. 224.

- Dowells Mufitinftrumente LXII. 213. - Jones Stangenbohrer LXII. 79.

- Jordans Luftpumpe LX. 155.

- 3foarbe Dufitinftrument LIX. 317.

- Benbeckers Beber und Araometer LXII. 111.

- Macneille Begmeffer LXI. 154.

Rowlands Reflexionsinftrument LX.

323. - Cartone Strommeffer LXI. 177.

LX. 5.

Zaptore gum Deffen von Binteln LIX. 339.

- über ben Sacharometer LXII. 399.

- über Rapiere Rechenftabe LXII. 339. - Ballets gur Auswaht ber Spiratfebern Raffeemaschine, Parters LX. 77. fur Ubren LX. 174. Raffeemaschinen, Auckers LIX. 85.

317.

- Bolfe Pianoforte LX. 188.

- Bennede Queffilbergafometer LX. 192. - vergt. auch Apparate und Dafchinen.

Bobhaltige Erze und Pflangen LXII. 343. Jodquetfitber, Gigenfc. bes rothen LXI.

Jobannisbeeren, Bereit. von Bein baraus Raitfeife, Bperleps fur Tuchfabriten LX. LXI. 157. Johnson, beffen Stiefet und Schube Raltftein, über einen ben Marmor nachs

LXII. 478.

eifernen Dampfbooten LXI. 403. John uber Baumwollmeberei in Frantuich LXI. 309.

reich LIX. 509.

Stangenbohrer LXII. 79.

- Borr. gum Abhalten ber Funten ber Dampfmagen LXI. 215.

- Borfpinnmafdine I.X. 435. - Patent. LXII. 480.

Joplings Platformen fur Gifenbahnen LX. 2.

Jordans Buftpumpe LX. 155. 3offt, Patent LXII. 425.

3farn, über Baumwollwaarenfabric. in Frantreich LXII. 67.

3foard, Patent LXII. 425.

- Dufitinftrument LIX. 517. Julienne, Patent LXII. 425.

Jungfernpech, feine Bewinnung LXII. 140.

Junter, uber bie Bafferfaulenmafchinen ju Buelgoat LIX. 74.

Junot, Patent LXII. 425. Jupe, beffen Tifch jum Zusgiehen LXI. 113.

Patent LXII. 230.

Jungenfere Chronometer als Thermometer benugt LXII. 486.

- Decheles Metallthermometer LXI. 190. Ralber, Dethode fie mit gelben Ruben gu futtern LXII. 440.

Ramme, Berf. bas born fur Ramme elas ftifch zu machen LXI. 320.

Selligues Brunnenbohrinftrumente Raffee, Dattelterne als Raffeefurrogat LXII. 439.

- Dafdine jum Entichalen beff. LIX. 112. Raffee, feine Ginfuhr in Guropa LXII. 492.

Raffeeteffel, Brights LX. 100.

- Balferbine neuer Thermometer LXI, Raifer, uber ein Berf. Leber auf Detall ju befeftigen LX. 78.

> Rali, eifenblaufaures, fiebe Blutlaugens falz.

> Ralt, über Anwend. bes Steinmortels bei Bauten LXII. 155.

> über eine ber Perlmutter abnliche Ralts Incruftation LX. 473. LXI. 404.

290.

ahmenden Anwurf LXI. 320.

- uber die Stellung bes Compaffes auf Ranindenfelle, uber bas Berben berf. LXII. 430.

Ranonen, über Unmenb. bes Rautfouts an ihren gafetten LX. 473.

ciferne LX. 471.

Ranonengut, über bie Unalpfe beff. LX. 448.

Rarbatichmafdine, Levrats fur Saare unb Bette LXII. 487.

Rartoffeln, Dombasles Berfuche über Rartoffelbau LIX. 112.

Schugenbachs Trofenapparat bafur LXI. 483.

- über bie Kartoffel von Roban LXII. - über eine boppelte Kartoffelernte LXL

407. - über ihre Aufbewahrung I.X. 328. Rartoffelmehl, Bolands Unterfuchung bes

Beigenmehls auf Rartoffelmehl LX.

Rartoffelftaremehl, Guerin über Bereit. ven Buter baraus mit Diaftafe ober Rean, Patent LX. 402. Schwefelfaure LIX. 205.

- über Unmenbung bes geröfteten in ber -Rattunbruferei LIX. 191.

Rarren, fiehe Bagen.

Raftanien, Dehl baraus bereitet LIX.

Rattunbrut, Bubfons Upparate gum Kor: menbrut LIX. 181.

LX. 76.

Barbet über Rattunbruterei in Frant: reich LXI. 465. LXII. 68, 149.

Buchanans Balgenbrutmafdine obne Druftud LX. 275.

Franfreich LXL 468.

reich LXI. 391.

ben gravirten Balgen LIX. 349.

LX. 20. - Roman über Rattundrukerei in Frank: Kingston, Patent LX. 151.

reich LXL 393.

fertigen LXII. 437.

-- Echwarz über Unwend. bes gerofteten Rlarmittel, Duers LXL 219. Rartoffelftartmeble ale Berbitungemittel Rlavier, fiebe Pianoforte. LIX. 191.

- Balois Berfert. erhabener Drutfor: men LXII. 53.

- Berbeff. ber Perrotine LXII. 157.

Rautfdut, Achnlichteit beff. mit bem Rnallgasgeblafe, Methobe metallene baar-Maulbeerblatterfafte LXII. 343.

- ale Uebergug fur Bianchetten LX. 406.

Apparat jum Trofnen von Beugen, bie mit Rautschutauflofung überzogen find LXII. 80.

Goopers Rautschutbetleibung für Schiffe und Sausbacher LX. 157.

Section.

Ranonen, Birtung des Baffere auf guß: Rautschut, Desgrands elaftifche Gewebe LX. 36.

burch anbere Gubftangen bei maffer: bichten Beugen erfegt LIX. 358.

Goodnears Erfindung es ju bleichen LXL 320.

- Sancode Buftfiffen LX. 29. tunftliche Stimmrigen baraus LXI.

155. Cieviers elaftifde Rabricate aus Raut-

fcut LXII. 137. uber feine Unwenb. on ben Lafetten

ber Ranonen LX. 473, - ju Rergen benugt LXII. 79.

Rautschutfirnis, fur Gaffian und latirte · Schaffelle LXII. 476.

Rhobes für Sausbacher LX. 237. Rautidut : Stiefelwichfe , Trommeborffs LIX. 237.

Reenes Apparat jum Gaen unb Dungen LXII. 335.

Reene, Patent LIX. 72. Reittinger, über Rattunbruterei in Frant:

reich LXL 468. Remps Dafdine jum Emporfchaffen ben Schiffen LXI. 91.

Renpon, Patent LIX. 150.

Simpans Erfint. erhaben gu graviren Rergen, Birtbede aus Rautfdut LXII. 79.

- Siggins verb. Leuchter LXII. 472.

- Millys Stearintergen LXII. 128. uber bie Ertrogniffe ihrer Fabricat.

LX1. 79. Reittinger uber Rattunbruferei in Rettenbruten, über bie Birtung von Bind: ftoBen bar. LXL. 154.

- Roditin über Rattunbruferei in Frant: Renes Dafdine gum Kortichneiben LXH. 151.

Loib's Balgenbrufmafdine mit erba: Riefer, uber Barg: und Theergeminnung baraus LXII. 139.

Morants Strefmafdine fur Beuge Riefelerbe, gur Geifenfabr. angewantt LX, 290.

Rirt, Patent LXI. 71. Stradere Dethobe holgformen gu ver: Ritt, Dorne mafferbichter holgtitt LIX.

397.

Rleinschred über ben Donau:Rheintanal LIX. 313. LX. 73.

Rleins Dethobe Bolle mit Refervage gu farben LXII. 343.

robrchen gn verfertigen LXL 9. Rnallpulver, Chevallier über Rnallpulvete

fabriten LXI. 19L Rnight über bas Dagnetifiren ber Ctobi:

ftabe LXII. 153. Anopfe, Burrelle Berf. berfelben LN. 260.

Befferns verb. LXII. 464.

Knopfe, über bie Kabrication verschieben | Rupfer, Mignarbe tupferne Robren ohne farbiger LIX. 353.

Rochapparat, Frimots fentrechter Gieb. apparat mit Girculation LXL 402.

Rochgefchiere, Deriarbs Legirung bafur LXII. <u>153.</u>

Rochofen, Beets LXL 167.

Rochfalg, Bereitung bes chemifdy reinen LXII. 328.

Rochlin, uber ben Rugeffect verfchiebener Enfteme von Dampfmafchinen LXII. 161. 241.

uber bie Baumwollfpinnerei in Frant: reich LIX. 303.

über Fabrication rober und weißer

Gemebe in Frantreich LXL 230. - über Rattunbruterei in Frankreich LXI.

Roblen, uber verbefferte Methoben Roblen zu brennen LXII. 387.

- über Bertoblung bes Bolges fur But-

tenwerte LXL 237. 480. Roblenbehalter, Wrights LX. 473.

Roblenfaure, Thilorier uber feftel XII.226. wiftung in Steintohlengruben LXI. 318.

vergt. auch Beuchtgas.

Rohlraupen, Mittel zu ihrer Bertilgung LXL 407.

Rollmann, Patent LX. 403.

Rort, ameritanifche Dafchine gum Rort-Schneiben LXII. 151.

Baffs Dafchine jum Kortichneiben Lacarrière, Patent LXII. 426. LXI. 405.

Rrafft, Patent LXII. 425.

Rraftapparat, Boucharbats neue Brieb: Pair, Patent LXII. 426. fraft LIX. 75.

- Bradenburne Cubiomafdine LIX. 316. - Burbin über beife Buft als Triebfraft

LX. 470. Comary über Unwenbung ber Gafe Lalannes Dafdinen gum Rivelliren LXIC. ale Triebfraft LIX. 260.

uber Unmenbung beifer Buft als Balle, Patent LXII. 426. Triebfraft LXL 402.

uber Glettromagnetismus als Trieb: traft LXL 247.

Rrapp, uber bie Bereitung eines ibm abnlichen Farbftoffe aus Gallusfaure LXII. 411.

- über feinen Unbau LXII. 158.

Rreisfage, Solmes LX. 156.

Rreutberg, über Mobmens Bewerbs : u. Kabriteinbuftrie LIX. 370. 460. LX. 62. 223.

Rrudmann, über Beinholge Luftwagen LIX. 231.

Rugelgießen, Benfeignes Mobel bagu LIX. Rugelwaage, Steinbeile LIX. 233.

Rupfer, Legirung beffelben fur Rochgefchiere LXII. 153.

Bothung LXI. 156.

- Cimpans Erfindung erhaben ju gras viren LX. 76.

- über Babigfeit bes Rupferbrabts LIX. 273.

Rupfervitriol, Berfahren bamit Schwein: furtergrun gu bereiten LIX. 453. Rutiden, Sanfoms Sicherheitsmagen LX. 337.

Macneille Begmeffer LXL 154.

Simpfone Demmfchuh LIX. 333. - Williams Beigapparat bafur LXII. 337.

- hemmvorrichtung LIX. 331.

- woron bie Pferbe fcnell losgemacht werben tonnen LIX. 331.

- vergl. auch Bagen.

Rutfchenfebern, Barlows LlX. 262.

- Boulnois LXII. 202. Ryan, Patent LX. 152.

Roblenwafferftoffgas, Angeigen feiner Ent: Labarraque, uber eine Fabrit latirter Les ber LXII. 132.

uber ein Schabmeffer fur Berber LXII. 132.

über Gibus mechanifche bute LIX. 290. Labbe, über Futtern ber Ralber mit gel: ben Ruben LXII. 440.

Patent LXII. 426.

Baignel, über Ubnugung ber Gifenbahn= fchienen an ben Gurven LXII. 486.

Pat. Bereitung eines litasfarbigen mines ratifchen LXI. 282.

- fur Schnallen, Stelnabelnze. LIX. 77. Rys Fabrit lofirter leber LXIL 133

253.

Lampe, Beales LX. 270.

- Careaus LXI. 24. - Chauffenote LX. 348.

- Decans LXI. 317.

- Guride Gicherheitstampe fur Berg: werte .LX. 469.

- Poris LX, 469.

- Buebereborfis Dampflampe LX. 166. - Martins Cicherheitstampe LXII. 289.

- Peclete Emaillirlampe LXI. 432.

- Rantine neue LXI. 317.

- über eine Allarmlampe LXII. 485. - vergl. auch Steintoblenbergwerte.

Banbale, uber bas Muffchaumen bes Baffere in ben Dampfteffeln LXII. 434.

Banbris glafirte Dadgiegel LIX. 155. Banbwirthichaft, Abmonte Balge fur Sandwirthe LX. 407.

```
Landwirthicaft, Beathcoats Dampfma: Leighton, Patent LX. 403.
   fdine gum Trotenlegen von Moodland leinenbatift, feine gabricat. in Frantreich
   LXII. 365.
                                            LIX. 475.
   - Reenes Upparat jum Gaen und Dun: Leinenzeuge, Lebouchere Bebeftubl LIX.
   gen LXII. 335.
   - über Unwendung bes Dampfes babei
   LXL 295.
 - uber ben Ginfluß ber Glettricitat auf
 , bie Begetation LX. 470. LXII. 77, Ceinobt, Bereitung eines fcnell trofnen-
  - bergl. auch Dampfpflug und Dunger.
Banes Berbeff. an ben Borfpinnmaschinen Beiftenschneiber, Patent LXII. 426.
LXII. 486.
 Lanet, beffen Copirmethobe fur Schriften Lemans chlorbaltige Geife LXI, 216.
   und Beichnungen LXII. 437.
   - Patent LXII. 426.
Languereaus Deblarten aus Bulfenfruch:
   ten LIX. 68.
Barbner, über bie Rampen ber Gifenbah: nen LXII. 233.
Baffalle, Patent LXII. 426.
Baterne, neue Schiffslaterne LXL 316.
Baurences Dacerationsproces fur bie Ru.
   benguterfabriten LXI. 157.
   158. 490.
Baurent, Patent LXII. 426.
Laurn, Patent LXII. 426.
Bavenne, Patent LXII. 426.
Lavini, uber ben Boffus LXII. 159.
Lawrences Chrauben für Tintengeuge zc.
   LXII. 51.
  Patent LX. 231.
Beavers, Patent LXII. 426.
Lebensversicherungeanstalten, Daten fur Bettern, aus Thon ju Aufschriften fur
  biefe LX. 408.
Lebesnier, Patent LXIL 426.
Lebiane, Patent LXII. 426. 156. Lebiond, uber Zullfabr. in Frantreich Betternbrut, fiebe Buchbruterei.
   LXL 226.
Lebouchers Bebeftuhl LIX. 343.
Lebrun, uber Unmenbung bes Steinmor:
  tels bei Bauten LXII. 155.
- Patent LXII. 426.
Lebuhotel, Patent LXII. 426.
Beclere, Patent LXII. 426.
Lecours raudvergehrender Ofen LXII. 435.
Leber, Abfalle bavon gur Bereitung von
  mafferbichtem Papier benugt LIX. 319.
  - Rus gabrit latirter Beber LXII. 132.
 - über bas garben beffelben LX. 42.
- Berfahren es auf Metall ju befeftigen
  LX. 78.
 - rergt. auch Gerberei.
Lebour, Patent LXII. 426. Lebru, Patent LXII. 426.
Beech, Patent LXI. 472.
Leemings Baffer: u. Ruberraber LIX. 321.
Lees, Patent LX1. 71.
Befevre, Patent LXII. 426.
Legiring , fiebe DRetalle.
Legrant, über ben Ginfluß ber Gatze auf - metallene Baarrobrchen fur Gabbren-
 ben Giebepunkt bes Baffers LIX. 55. ner LXI. 9.
```

```
343.
    engl. Edlagmuble jum Uppretiren
  berfelben LXII. 451.
  - Potters mafferbicte LIX. 358.
  ben LX. 80.
 - Patent LX. 403.
Lemardanb, über bie garbereien in Rouen
  LXII. 68.
Lemares Batofen LXL. 481.
Bemolt, Patent LXII. 427.
Benfant, Patent LXII. 427.
Benfle, Patent LXII. 427.
Bennors Buftfchiff LIX. 87.
Benoir, uber ben Bau ber Gale in afu-
  ftifder binfict LXII. 484.
Benormand, uber Stablbereitung LIX.
  271.
Benfeignes Mobel zum Rugelgießen LIX.78.
Lepaul, Patent LXII. 427.
Leperbriel , Patent LXII. 427.
Berour, Patent LXII. 427.
Bescorur, Patent LXIL 427.
Beepermont, Patent LXII. 427.
Leteurtres Thurbefchlage LX. 406. -
  Baufer LIX. 472.
   Gillarde aus Thon und Stut LX.
Leuchter, Siggine LXII. 472.
Leuchtaas, Bruntone Retorten gur Berei:
 tung beff. EXI. 387.
 - Carteis Apparat jum Reguliren bes
 reitung LX. 102.
   - verbefferte Baslampen LX. 348.
    Dumouline tragbarer Basapparat
 LXL 121.
   houzeaus transportabler Bafemeter
 LIX. 156.
  - transportables LIX. 156. LXI.
 479.
  Butchifons Apparat jum Deffen bef.
 felben in ben Gasfabriten LXIL 224.
 - Gaserzeuger fur Schiffe LXI.
 270.
     Retortenlager LXII. 465.
  Malams Galometer und Retorten fur
 Leuchtgas LXI. 185.
- Mathicus Bargasapparate LXI. 431.
```

Luchtgas Phillips Reinigung beff. LX. 442. Lutmpche, Patent LXII. 481.
— Probe auf feine Reinheit LIX. 319. Bymans Rafchine jum Entfchlien bes - über fleine Apparate gur Dehlgabber ! Reifes und ber Gerfte LIX. 112. leuchtung LXL 317. Leuchtthurme, Browns metallene LX. 153. LXII. 468. Beutner, über Baumwollweberei in Frant- Maag, Patent LXII. 427. reich LXL 311. gevers Bobbinnetmafchine LXI, 108. Levesque, Patent LXII. 427: Berrats Rarbatich ., Spinn: unb Spuls mafchine LXII. 487. Lewis, Patent LXI. 400. Benbeckers Deber und Araometer LXIL 111. Libel , Patent LX. 152. Liebherre Dehlpreffe LIX. 396. Light, Patent LXL 471. Lillie, Patent LX. 231. Linfen, Beinetens Methobe bie Rabien ber Gurven ungleich converer ju beftimmen LIX. 469. Linfenmehl, feine Bereitung LIX. 68. Binton, Patent LXII. 481. Literatur: a) beutsche LIX. 398. LXII. 238. b) englische LXI. 408. c) fran-zosische LX. 475. LXII. 155. Lithographie, burch ben Drut mit Bints platten erfest LIX. 109. Papier baburch ju gaufriren LIX. 24. Little, Patent LXII. 427. Loams Bubgabler LX. 155. Locomotivmafdine, fiebe Dampfmagen u. Gifenbahnen. Boefcham, Patent LXII. 481. Loire, Patent LXII. 427. Lotot, Patent LXII. 427. Longchamp, uber Bermenbung bes Chlor: taliums gur Galpeterbereit. LX. 472. Bonafielb, Patent LX. 400. Longs Methobe faulnifmibrige Subftan: gen in bas Fleifch' gu bringen LX1. 220. Borps Bampe LX. 469. Bofbe Balgenbrutmafdine mit erhaben gravirten Balgen LIX. 349. - Patent LIX. 394. Louvrier, Patent LXII. 427. Bucys Dampfmafdine LXI. 82. Patent LX. 232. Luebereborffs Dampflampe LX. 166. Buft, über Unmentung erhigter in Dob. ofen LIX. 36. über Unwendung beißer ale Trieberaft LXL 402. - uber Trofnen bes Getreibes mit marmer Buft LXI. 237. Buftfiffen, Sancod's LX. 29.

Buftpumpe, Jordans LX. 155. Luftichiff, uber Lennors LIX. 87. - Greens Ballon LXII. 156.

Luppi, Patent LXII. 427.

Maberin , Patent LX. 451. Macerationsproces, f. Runtelrubenguter. Maceronis Stiefelfchmiere LX. 80. Macchin, Patent LXL 400. LXII. 231. Machu, Patent. LXII. 427. Madinnone Permutatione fchlog LXII.450. Macnamara, Patent LXL 401. Macneills Begmeffer LXI. 154. Patent LXL. 70. Mabben, Patent LXII. 427 Maberawein, tunftlicher LIX. 157. Magnanerie, Darcets LIX. 241. Magnetismus, uber bas Magnetiffren ber Ctablftabe LXII. 153. über Anwendung beffelben ju technisifden 3meten LIX. 153. uber ben ber Metalle LX. 239. Mabiet, Patent LXII. 427. Mahlmuble, fiebe Duble. Mailleur, Patent LXII. 427. Dais, Debl baraus bereitet LIX. 68. Malaguti, uber Bereitung ber Pint-colour und eines mineralifden Bate LXI. 282. uber Wirtung ber Gauren auf ben Bufer LIX. 62. Malams Gafometer und Gastetorten LXL 185. Patent LX. 401. Malapert, über Gisbereitung LXI. 444. Malevergne, über Dattelferne als Raffees furrogat LXII. 439. Mallan , Patent LXII. 427. Mallet, über Anwendung bes Glettromage netismus zu technischen 3meten LIX. 153. über Cammetfabrication in grantreich LXL 391. Mala, Spiveftere Trofenapparate LXI. 116. vergl. auch Bier. Malgteime, ihre Berwendung gu Treibe beeten LXII. 158. Maneville, Patent LXII. 427. Mangan, fiebe Braunftein. Maniquet, Patent LXII. 427. Marchal, Patent LXII. 427. Marche Gifenbahninftem LX. 154. Marechale Gifenbahnmagen LIX. 469. LXII. 75. Patent LXII. 427. Marien , Patent LXII. 428. Marleir , Patent LXII. 428. Marmor, Bourguignone Gesimse und Kar-

niefe aus Marmor LIX. 397.

Marmor, ein Anwurf ber ihn nachahmt | Mafchine, Beilmanne Stifmafchine LIX 5. LXI. 320.

. uber Conferviren beffelben burch Gin: laffen mit Bache LXL 76.

uber eine fatiche Politur beffelben LIX. 470.

Marquarbt, Befdreibung ber englifden Schlagmuble gum Appretiren ber Leis newand LXII. 451.

Marrens, über bie Ratur ber bleichenben Chlorverbindungen LXII. 289.

Martin, beffen Sicherheitstampe LXII. 289.

uber Startmehlgewinnung aus Betreibefamen ohne Raulnig LX. 374.

uber bas Musfetten ber Bollentucher LXII. 136.

\_ Patent LX. 230. LXL 71. LXII. 428.

Dafdine, ameritanifde gum Rortfdineis ben LXII. 154.

- Ames Papiermafchine LX. 236.

. Aubrens gur Papierfabrication LXII. 339.

\_ Barrats zur Papierfabrication LX. 91. - Baff's jum Rortichneiben LXI. 405. - Bearts gur Biegelfabr. LXI. 271.

- Bonniots jum Reinigen von Safen u. Rtuffen LX. 11.

- Boudarbate neue Triebfraft LIX. 75.

- Brackenburns Gubiomafchine LIX. 316. - Buchanans Balgenbrutmafdine LX. 273.

- Burbin über beiße Luft als Trieb:

fraft LX. 470. - Caccias jum Muspreffen von Figuren

auf Solz LXII. 79. - Cabiers Raberfdneibmafdine fur Uhr-

mader LX. 406. - Charttons jum Steifen und Appretis

ren ber Beuge LX. 183. - Coignets jum Deben von gaften LIX.

153. - Grofte gur Bobbinnetfabrication LX.

420. 424. - Danielle Rauhmafchine LIX. 344.

- Demhurfts und hopes jum Borberei: ten und Spinnen von Sanf und Flache LXII. 62.

Dobbs jum Bufchneiben von bolg LIX. 176.

- engl. Schlagmuble gum Appretiren ber Leinewand LXII. 451.

- Frantes Reinigungemafdine fur bie Papiermaffe LIX. 97.

Gibbs und Gatlens Solafdneibma: fcbine LIX. 92.

Grimpes jum Schneiben ber Buch: fenschäfte LIX. 155.

Beathcoate gum Erotenlegen von Moosland LXII. 365.

Beinetens Drebbant fur Debaillen

LXIL 277. Bills Balgenbrutmafdine fur Bud:

brufer LXL 482.

Bostings Musschneibpreffe LXII. 280. Buntere jum Behauen ber Steine

LIX. 28. Jacobis burd Glettromagnetismus ge-

triebene LX. 282.

Jappellis Bafferbebemafdine LXL 234.

Jerraffons Mafchine gur Biegetfabr. LXII. 489.

Jevons gur Berfertigung bon Sufei: fen LXIL 203-

Jones Formmaschine für Biegel LXI. 172.

Jones Borfpinnmafdine LX. 435. Rempe jum Emporichaffen von Schil: fen LXI. 91.

· Balannes gum Rivelliren LXIL 255. Levere und Pebbers Bobbinnetmafdi: ne LXI. 108.

- Levrate Rarbatid; , Spinn : u. Spul: mafdine für Sagre u. Bolle LXII. 487. Lofhe Balgenbrutmafchine LIX. 349. - Enmans jum Entichalen bes Reifes

und ber Gerfte LIX. 112. Moranbe Streimafchine fur Beuge

LX. 20.

Dtis jum Dafden unb Butterant: rubren LXL 79.

Parters Raffeemafdine LX. 77.

- Pecqueurs für Rubenguterfabr. LXII. 438.

Picots gum Schneiben von Rurnirbolg LXII. 488. Portere hybroftatifche Dafchine LIN.

316. Junter uber bie Bafferfautenmafdi:

nen in Suelgoat LIX. 74.

Rawfone und Donifthorpes jum Ram: men ber Bolle LIX. 346.

Rennolbs gum Biegen ber Rabreifen ze LXII. 79.

Rolgards jum Abhaspeln und Dres ben ber Barne LIX. 80.

Schwarg uber Unwendung ber Gafe

als Triebfraft LIX. 260. Charps und Roberts Spinnmafdine

LXIL 457. Shutes Spinnmafdine fur Draapfin-

feibe LX. 438. Smithe Buchdruterpreffe LXIL 35.

Smithe und Dpere ju Mufwinden bes Borgefpinnftes auf Spulen LXI. 95. Stoders gur Berfertigung von Buf-

eifen LXI. 255. Zuders Thee: und Raffeemafdine

LIX. 85.

Rafdinen, uber Anwendung beißer Luft ale Deffer, Derimée über tas Abgieben ber Trieberaft LXL 402.

über bie Folgen ihrer Berbreitung LXL 73.

- über Maschinenfabrication in Frant: reich LXII. 72.

Berbeff. ber Perrotine .. gum Rattunbrut LXII. 157.

- Battere und Burne fur Burftmacher LX. 159.

- Baltons gum, Appretiren bes Tuches LXL 382.

Beftheabs gur Kabrication turger Baaren und gum Umfpinnen LXL 264. Bhithworthe Spinnmafdine LXI. 98.

- Brights Papiermafchine LXL 11.

- jum Strafentehren LXII. 484. - vergl. auch Dampfmaschinen, Dampfe maden und Mublen.

Maffen , Patent LX. 404. LXL 233. Raffies Ruberrad LXII. 72.

- Patent LX. 151.

Daffons Berfahren Bintplatten gu amalgamiren LX. 326. Mafters, Patent LX. 231.

Mathieus Pargasopparat LXI. 434. Matragen , Goots LX: 440.
— Smiths Material jum Auspolftern

berfelben LX. 79. Matthews Probe fur bie Reinheit bes

Leuchtgafes LX. 319.

Maugeneft, Patent LXII. 428.

Raugham, über bas Schmelgen bes Plas tine LXL 75.

- Patent LX. 231.

Rautbeerbaume, überihre Bucht LX. 475. Maulbeerblatter, Darcete Trofenapparat für biefelben LXI. 33.

- ibr Gaft foll Rautichut enthalten LXII. 343.

Maulmurfegrille, Mittel guibrer Bertilg. LXL. 407.

Mebaillen, Beinetens Drefbant baf. LXII.

Reggitt. Patent LXI. 400.

Mehl, Boland über Brobbereitung unb unterfuchung b. Beigenmehle auf Rare toffelmehl LX. 386.

- Raspalle Muble jur Bereitung von Grugmehl LIX. 159. Meblarten aus Bulfenfrachten ; bereitet

LIX. 68. Mennigfabrifanten, Pauline Apparat gum

Cous berf. LXI. 381. Mercier, Patent LXII. 428....

Merimée über Abgieben ber Rafirmeffer LIX: 224.

Metry, | Patent LX - 230. !! \ 7 Reffer, Drouets Schabmeffer fur Berber LXII. 134.

Dingler's polyt. Journ. Bb. LXII. 5. 6.

Rafirmeffer LIX. 254.

Deffier, Patent LXII. 428.

Meffing, über Babigteit bes Meffingbrabts L1X. 273.

Metalle, Baubrimont über ihre Beranberung beim Drabtziehen und Balgen LIX. 275.

Deriards Legirung fur Rochaefdirre LXIL 153.

Late für verfchiebene metallene Begen= ftanbe LIX. 77.

Ruftanbe Metallreichthum LIX. 348. uber ben Magnetismus berfelben LX.

uber bie fpecififden Bewichte verfc. LIX. 285.

über Placquiren mit Email LIX. 76. Berf. Leber auf Metall gu befeftigen

LX. 78. Berfuche uber leicht fcmelgbare Legie

rungen LXI. 356.

Metallvergolber, Pauline Apparat gur Erhaltung ihrer Gefundheit LXI. 379. Meubles, Bufbs Rollen fur Tifche unb Stuble LIX. 101.

Jupes Tifch gum Musgieben LXI.

Smithe Material jum Muspolftern

. berf. LX. 79. - über bie fogen. Mutochrofie LX. 324.

Mener uber bas Barten bes Gifens LXI. 1 442.

Patent LXII. 428.

Mignards tupferne Robren ohne Bothung EXI. 156. Mitroftop, Guthries Reflerionemitroftop

LXL. 183. Mild, Remtone Methobe Mildpulver gu

bereiten LXI. 223. Peligot über bie Gfelemild LXII. 491.

Miles, Patent LXII. 428.

Millichaps Bremfe und Stofaufbalter für Gifentahnen LXII. 27.

Millys Stearinfergen LXII. 128. Milnes, Patent LIX. 72. 149.

Mimerel, über bie Baumwollfpinnerei in Frantreich LIX. -306.

uber Zullfabrication in Frantreich LXI: 146:

Mineralblau, über feine Fabrication LXI. 452.

Mineralgrun, feine Bereitung LXII. 59. Model, Lenfeignes Mobel 3. Rugetgießen LIX. 78.

- fiebe Dtuffermen, Kormens u. Rattuns

Mortel; Deny über Mortelbereitung LX.

. über Unwendung b. Steinmortels bei Bauten LXII. 155.

234.

160.

518 Mohun, Patent LXII. 480. Moireau, Patent LXII. 428. Moire, uber Moiriren bes Beigbleche Ravenstroft, Patent LXII. 481. LXII. 473. Moll, Patent LIX. 393. LX. 402. Moostand, Dafdine g. Trotenlegen beff. LXIL 365. Morande Sicherheitspapier LXII. 342. - Etrefmafdine fur Beuge LX. 20. Morban, Patent LX. 404. Morifon, Patent LX. 230. LXII. 231. Morris Dampfmafdine LX. 153. Morton, Patent LX. 151. Mofandere Berf. mafferfreie Comefelfaure gu bereiten LX. 472. Mofte, Dbolant über Fabr. b. Dbftmofte LXI. 298. Mctlen, Patent LXL 472. Mouvalle, Patent LXII. 428. Muble, Delamoleres Binbmuble LIX. 469. - englifde Schlagmuble gum Appretiren ber Leinewand LXII. 451. - Raspails jur Bereitung von Grug: Roble, Patent IX. 402. mehl LIX. 159. - Cagets fur Armeen LXII. 488. Biderlegung bes Borurtheile, baf bie Roetagnes, Patent LXII. 428. . LXII. 435at Gerfte LIX. 112. Muel, Patent LXU. 428. Mulbers Unterfuchung ber Ceibe LXII. 118. Muller, Patent LXII. 428. Duscarbine, eine Rrantheit ber Geiben: raupen LXII. 440. Muschelseibe, ihre Analnse LXII. 159. Dufbet uber birectes Musfchmelgen bes fcmiebb. Gifens LXII. 234. Dufitinftrumente, Dowelle Bioline und Guitarre LXIL 213... 3foarbe LIX. 517. funftliche Stimmrigen aus Rautfcut LXL 455. - Stewarts Fortepianos LXI. 182. - Bolfe Pianoforte LX. 188. Musteten, Comervilles LIXE 33520" A Muffeline, pergl. Baumwollmaaren.

Myzogasometer, Bennede LX: 192/

Pinite hi

Rabeln, Bate für Stet- unb Baarnabeln LIX. 77. Radler, Pauline Apparat jum Schug berf. LXI. 379. Rabbaumwolle, Barbers Spuichen bafar LXII. 281. Raphthaquelle in Amerika LXII. 459. Rapiers Multiplicationsftabe LXH. 359.

Reeffs Bligrab LX. 279. Repveu, Patent LXII. 428. Reron, Patent LXII. 428. Reuwiebergrun, f. Bereitung LXII. 59. Remton , beffen Dethobe Dildpulver ju bereiten LXI. 225. über Behanbl. bes neufeel. Rlachfes LXI. 406. - Patent LXI. 471. Ricels, Patent LXII. 481. Ricolls Feuersprize und Dampfmagen LXIL 32. Ricolle, Patent LXII. 428. Ritel, feine Trennung vom Bint LIX. 454. Rivelliren, Lalannes Apparate LXII. 233. - Methode beim Ripelliren porgef. 3rr: thumer ju entbeten LXI. 235.... Robler, Patent; LXII. 428. Roel, Patent LXII. 428. Runn, Patent LX. 403. - jum Entschalen des Reifes und ber Rugaht, Bereitung eines fcnell trolnenben LX. 80.

Ratron, Phillips Methobe fdwefelfaures

Ravier über eine BBafferbebemafdine LXI.

Ratron zu fabr. LX. 47.

Rys, Kabrit lafirter Leber LXII: 137. Dbft, Schugenbach Arotenapparat bafur

Rutte Bienenftot, Berfuche bamit LXII.

LXI. 485. Obftmofte, Dootant über ihre Rabr. LXI. 298. Oberu, Patent LXII. 429. Obolant über Fabr. ber Obstmofte LXI.

Decheles Metallthermometer fur Dobofen, bie mit heifer Buft bettieben werben LX. 190. 110 Defen, Arnotte neue Art Defen LXII.

435. - Coabs rauchverzehrenber far Dampf:

boote LXL 376. - Guttis put für bie Ramine ber Dampf. magen LXII. 109.

- Darcets Dfen gum Talgidmeigen LXI.

<u>62.</u> - Trolenofen für Maulbeerbtatfer

LXL 33. "11 117 - Douglas rauchverzehrenber und Befon: bers für Gffigfabr. bienti XLL 165.

- Jametele und Bemares Batofen LXI. 481. " 11 / 1 Cor will reflect & 'miner' T

Defen, Lecours rauchvergebrenber LXII. Papier, Frantes Reinigungemafdine fur bie 435.

mit Beingeift geheigt LX. 326.

- Enlvefters Trotenapparate LXI. 116. uber Reuerung ber Dampfteffel in

England LIX. 395. - über Siedapparate fur Bitriol : und

Maunwerte LX. 198. - uber Arotnen bes Betreibes mit mar:

mer guft LXI. 237. - über Bertohlungebfen LXII. 387.

- Beets Rochofen LXL 167.

- Billiams Beigapparat f. Bagen LXII

- vergt. auch Bohofen.

Debie, Boobs verbefferte Darftell. berf. LX. 48.

Dehlmabterei, Bereitung eines mineralifchen violetten Bate bafur LXI. 288.

uber bie fogen. Autochrofie LX. 524. Dehlpreffe, Liebherre LIX. 596. Dlanber über Erhaltung bes Rupferbe:

folage ber Chiffe LXL 519. Dlivier über einen Gifenbahntarren LIX. 1

Dlivis Gemebe von Glas LXII. 341. Dpbenbofd, Patent LXII. 429. Dpium, uber feinen Bau in Rleinafien

LXI. 406. Optit, über eine Glasmaffe mit bopvelter

Strahlenbrech. LXII. 436.

Dplifche Inftrumente, fiebe Inftrumente. Drganfinfeibe, Shutes Spinnmafdine LX. 438.

Driots murmwibriger Theer jum Schuge bes bolges LIX. 238. Orleans, Prufung beff. auf feine Rein: beit LX. 457.

Ormond, Patent LXII. 481.

Orfans Papier und Pergament fur un: austofchliche Tinte LIX. 156. Debalbefton, Patent LIX. 150.

Demond, Patent LXII. 429.

Drie Dafchine gum Bafchen und Butter: ausruhren LXI. 79.

Paillette, Patent LXII. 429. Palmer, Patent LX. 231. LXI. 402. Papier, Ababies Berf. es zu leimen LIX. 196.

. Ames Papiermafchine LX. 236.

Mubrens Dafchine jur Papierfabric. LXII. 339.

Farrats Mafchine gur Papierfabric. LX. 91.

\_ Bereit. bes mofferbichten aus Abfallen von Leber und Sauten LIX. 319.

- es burch Steinbrut gu gaufriren LIX 24.

Papiermaffe LIX. 97.

Morande Sicherheitspap. LXII. 342.

- Orfans fur unaustofchliche Tinte LIX. 15n.

Potters mafferbichtes LIX. 359.

uber b. Bleichen b. Torfe gur Papierfabric. LIX. 228.

uber bie Kabric. von Sicherheitspap. LIX. 354.

über Berf. b. fatinirten Tapetenpap. LXL 276.

Brights Papiermafchine LXI. 11. Papierbrut, Engelmann über ben Congrevebrut LIX. 287.

Papiertapeten, fiebe Tapeten.

Pariferblau, über feine Fabrication LXI.

Parters Raffeemafdine LX. 77. - Locomotivmagen LXII. 232.

Partes, Patent LXL 471. Parfin, Patent LIX. 149. LXI. 402.

Partinfon, Patent LX. 403.

Parlour, Patent LX. 403. Partribge, Patent LIX. 149. Pafferon, Patent LXII. 429.

Pafteur, Patent LXII. 429.

Patente, englische neue LIX. 72. 149. 1892. LX. 151. 250. 402. LXL 70. 232. 400. 471. LXII. 230. 480.

englifche verfallene LIX. 394. LX. 232. LXI. 71. 401. 472. LXII. 481.

frangofische LXII. 416.

fcottifche LX. 400. LXII. 231. Babt ber in England u. in ben Bers

einigten Staaten im Jahre 1835 et= theilten LXL 315.

Paterson, Patent LIX. 150. LX. 402. Pattu, Patent LXII. 329.

Pauline Apparat jum Lofden von Feueres brunften und fur ungefunbe Gemerbe . LXI. 237. 379.

Pauwels, Patent LXII. 429. Papen über die Birtungeweife ber Duns

ger LIX. 238. über Barggabapparate LXI. 454.

über Jametels und Lemares Batofen LXL 481.

- úber Dillys Stearintergen LXII. 128. - über Runtelrubenguterfabrication LX. 213.

Patent LXII. 429.

Dean. Patent LXII. 429.

Pearfon, Patent LXII. 480. Pech, feine Gewinnung LXII. 141. Peclete Emaillirlampe LXI. 432.

Pecqueurs Mafchine fur Rubenguterfab. LXII. 438.

Pebbers Bobbinnetmafdine LXI. 108. - Patent LX. 403.

Peligot uber bie Gfelemilch LXII. 491.

```
Pelletans Apparat jum Berfieben ber Dichet, über bie Baumwollfpinnerei in
  Sprupe LX. 366.
Pelouze, uber Darftellung bes Fluors
  LX. 327.
Peltier über ben Ginfluß ber Elettricitat Pilliot, Patent LXII. 429.
  auf bie Begetation LXII. 77.
Pelgwert, Fabrication von tunftlichem
  LX. 78.
Penbeluhren, Bitherfpoons Demmung ba:
  für LXII. 284.
Pengeots Gageblatter LX. 239.
Penrofe, Patent LXL 401.
Percuffionsichloß, fiebe Flinten.
Perdrifat, Patent LXII. 429.
Pergament, Drfans für unaustofchliche
  Tinte LIX. 156.
Pergier, Patent LXIL 429.
Pertine neuer Dampfteffel LX. 241.
- Patent LX. 403. LXI. 233.
Perlmutter. uber ein ihr abnliches Con-
  crement LX. 473. LXI. 404.
Perpigna, Patent LXII. 429.
Perreire, Patent LXII. 430.
Perrot, Patent LXII. 430.
Perrotine, Berbeff, biefer Drutmafchine
  LXII. 157.
Perry, Patent LXII. 430.
Perfpective, Chevalliers Theaterperfpect.
  LX. 322.
Detit über Aufbewahrung ber Rartoffeln Poole, Patent LIX. 395. LX. 404. LXI.
  LX. 528.
  - über ben Krappbau LXII. 158.
Petitbon, Patent LXII. 429.
Pepre, Patent LX. 152.
Pfeifenerbe, als Geifenfurrogat LXI. 218.
Pferbefleifch als Schweinefutter benugt
  LIX. 132.
Pferbegebiffe, Caimans LIX. 155.
Pflug, Dictions Dampfpflug LXL 476.
 - Deathcoats Dampfpflug LXI. 295.
  - über bie Bortbeile ber Dampfpfluge
  LXL 75.
Pfropfreifer, Dethobe fie gu verfenden
  LX. 77.
Phillipps Dethobe Glauberfalg g. fabric.
  LX. 47.
 - Reinigung bes Leuchtgafes LX. 442
- Patent LXI. 401. LXII. 480.
Phormium tenax, Remton über Bebanbl.
  beff. LXI. 406.
 - feine Unwend. gu Beugen und Sauen Potafche, aus ber Rubengutermelaffe ges
  LIX. 474.
                                       Pottere mafferbichte Beuge LIX. 358.
Planoforte, verb. LX. 188. LXL 182.
                                       Pottiers Streichriemen LX. 326.
Pichenot, Patent LXII. 429.
                                       Potts Speifepumpe fur Dampfteffel LXII.
Pidersgill, Patent LXIL 230.
Pidworthe Ruberrab LXII. 270.
 - Patent LIX. 394.
Picots Dafdine gum Schneiben v. Fur-
  nirholz LXII. 488.
- Patent LXII.' 429.
```

```
Franfreich LXI. 146.
   über Dafdinenfabrication in Frant:
reich LXII. 72.
Pimont über bas Spinnen ber Bolle obne
  Dehl LX. 236. LXI. 278.
Pint colour, ihre Bereit. fur Porgellan:
  fabriten LXI. 282.
Piolaine, Patent LXII. 429.
Piftole, Ballaces Safdenpiftole LXII.
Placquiren mit Email LIX. 76.
Plateau über bas Musftromen ber Etuf-
  figfeiten aus fcmalen gangenfpatten
  LXII. 78.
Platin, über bas Schmelgen beff. LXI.
  75.
Plenel, Patent LXII. 429.
Poinfot, Patent LXII. 429.
Poittevin, Patent LX. 232.
Poliren bes Elfenbeins, Dorns, Schilb.
  patts unb Gagathe LXI. 320.
Polirfteine, Dutins LX. 293.
Dommier, Patent LXII. 429.
Pontifer, Putent LXI. 70.
Pontis Berhutung bes Getofes ber Um:
  bofe LXII. 79.
  71. LXII. 230. 429. 480.
Porcherons Deblarten aus Gulfenfruch:
  ten LIX. 68.
Porters bybroftatifche Dafdine LIX.
  316.
Porgellan , Delpechs Porgellanfabrication
  LXII. 488.
  - Grouvelles und honores Berfahren bie
  Porgellanmaffe ju trotnen LIX. 80.
  . Potts Berfahren es gu bedruten LXII.
  216.
  uber Bereit. ber Pint : colour bafur
  LXL 282.
  - vergl. auch Fayence u. Topfermaaren.
Porgellanerbe, ale Geifenfurrogat benugt
  LXI. 218.
Porgelon, Patent LXII. 430.
Poften, Ertrag berf. in Frantreich unb
  England LXI. 159
  wonnen LXII. 490.
```

106.

400. LXII. 231.

- Berf. auf Topfermaaren, Porgellan

und Glas ju bruten LXII. 216.

- Patent LIX. 149. LX. 402.

Pouillet, über Rabrication ber Champagner: flafchen in Frantreich LX. 322.

Patent LXII. 430. Prabal, Patent LXII. 430.

Probier, Patent LXII. 430.

Preisaufgaben ber Société académique de Maçon LX. 404.

ber Société centrale d'agriculture in Paris LX. 404.

der Société de Medecine de Lyon LX. 404.

- ber Société d'Encouragement LX. 232.

ber Société industrielle de Mulbausen LXI. 473.

- ber Société des sciences et arts à Rouen LX. 404.

de Seine et Oise LX. 404.

deaux LX. 404.

- ber Société Linnéenne à Lyon LX. 152. - ber Société royale d'agriculture

de Lyon LX. 404. Preise bet Société d'Encouragement

LIX. 73.

LXII. 482. - ber Society of arts in Conbon LXII.

433. ber Société royale d'agriculture in Paris LXI. 71.

Preffe, Anwend. ber hybraulifden LXII.

**340.** - Bostings Musschneibpreffe LXII. 280.

- Liebherre Dehlpreffe LIX. 596. - vergl. auch Buchbruterei.

Prefton, Patent LXL 70. Proefchel, Patent LXII. 430. Progin, Patent LXII. 430. Proft, Patent LXII. 430.

Protte, Patent LXII. 430. Pumpe, bie Saugpumpe gegen bie Erom: melfucht ber Biebertauer LXI. 407.

. Fuffells LXII. 196. - pearles LX. 418.

Jappellis Bafferhebemafchine LXI.

· Porters hybroftatifche Mafchine LIX.

Potts Speisepumpe für Dampfteffel LXIL 105.

- Reads Sanbwafferpumpe LIX. 316.

. Seguiers Speifungspumpe f. Dampf= teffet LXI. 426. - über Saugpumpen jum Bentiliren b.

Bergwerte LIX. 153.

Pyraeromoteur, Boucharbate LIX. 75.

Quarg, gur Seifenfabrication angewanbt LX. 290.

Quetfilber, uber bie Bereit. bes Knallquetfilbere im Großen LXI. 191.

- Berfahren Bintplatten ju amalgami= ren LX. 326.

Quetfilbergafometer, Bennecht LX. 192. Quetfilberjobib, optifche Gigenfc. beff. LXI. 482.

Queneffon, Patent LXII. 430. Quinet, Patent LXII. 430.

- ber Société des sciences et des arts Rablen, Patent LIX. 149. Rabiduh, fiebe Demmiduh.

ber Societé Linnéenne de Bor- Raber, Davis Methobe bie Raber ber Dampfmagen ju gießen LX. 163.

> - Rennolbs Dafdine gum Biegen ber Reifenfelgen 2c. LXII. 79.

Bhitafibes Raber fur Dampfmafchis nen LIX. 524.

- vergl. auch Dampfmagen, Ruberraber

und Bagen. - ber Society of arts in Cbinburgh Raberfcneibmafchine, Cabiers fur Uhr= macher LX. 406.

Rangers tunftliche Steine LIX. 258.

Rantine Lampe LXI. 317. Ranfome, Patent LIX. 72.

Ranwells Ruberrad LXI. 72.

Patent LX. 151.

Rafirmeffer, Composition fur Streichries men LIX. 397.

Merimée über bas Abgieben berfelben LIX. 234.

- Pottiers Streichriemen LX. 326.

Raspail, uber eine neue Bereitung von Grugmeht LIX. 159. Raucourt, Patent LXII. 430

Rauhmafchine, Danielle LIX. 344. Rames Dampfwagen u. Dampfteffel LX.

161. Ramfon, Berb. im Rammen ber Bolle LIX. 346.

Patent LX. 400.

Ranbauds Senffabrication LIX. 70. Raymond, Patent LXII. 430

Reabs Sandwafferpumpe LIX. 316. Reboul, Patent LXII. 430.

Rechenstabe, Rapiers LXII. 339. Rebmund, Patent LXI. 472.

Reeb, Patent LX. 151. Reflexionsinftrument, Rowlands LX. 323. Reflerionsmitroftop. Guthries LXI. 183.

Regenschirme, Bartere LX. 94.

Cazals LX. 323.

- Frankline Stiefelden bafur LXII. 562.

LXI. 156.

Effect LXII. 348. Rogers Ruberraber LXI. 39.

Robeifen, fiebe Gifen.

Blei.

- Ronis Berfert. eiferner LXII. 489.

- uber Berginnen ber Bleirobren, fiebe

Roentgens Dampfmafdine, uber ihren

Roigarbs Mafdine jum Abhafpeln unb

Dreben ber Garne LIX. 80.

```
Reibs Bentitirfoftem fur Gebaube LXII. Rollen, Bufbe fur Tifche und Stubte
                                         LIX. 101.
Reinagle, Patent LXI. 474.
                                       Rollet, Patent LXII. 431.
Reis, Dafdine jum Entichalen beffelben Romagny, Patent LXII. 431.
  LIX. 112.
                                       Roman über bie Baumwollspinnerei in
    Shielbs Dethobe ibn ju reinigen
                                         Franfreich LIX. 300.
                                         . uber Rabr. rober und meißer Gemebe
  LXII. 491.
Renette, Patent LXII. 430.
                                         in Frantreich LXL 228.
                                         - uber Rattundruterei in Frantreich
Renous Berbeverfahren fur Bafen = unb
                                         LXI. 393.
  Raninchenfelle LXII. 130.
                                       Roft, fiebe Gifen.
Retorten, Butchifons Retortenlager fur
                                       Rothe Apparat jum Berfieben ber Oprupe
  Leuchtgasfabr. LXII. 465.
Revillon, Patent LXII. 430.
                                         LX. 365.
                                       Rouen, Patent LXII. 431.
Rennolds Dafdine jum Biegen ber Rabe
                                       Rouffel, Patent LXII. 431.
  felgen LXII. 79.
                                       Rowlands Reflexionsinftrument LX. 325.
  - Berb. an Gifenbahnen LXL 85.
                                       Roper, Patent LXII. 431.
- Patent LX. 401.
                                       Ropet, Patent LXII. 431.
Rhodes Rauticutfirnis fur Sausbacher
                                       Ronle uber Mehntichteit bes Dautbeer-
  LX. 237.
                                         blatterfafts mit Rautschut LXIL 343.
Ricard, Patent LXII. 430.
                                          Berf. eiferner Robren und Cylinder
Richards Methobe Pleine Gegenftanbe aus
                                         LXII. 489.
  Gifen gu gießen LX. 76.
- Patent LX. 231. LXI. 401. Ricetts, Patent LXL 472.
                                       Ruban, Patent LXII. 451.
                                       Rubern, Patent LX. 405.
                                       Rubinglas, über feine Darftellung im
Rigollet, Patent LXII. 431.
                                         Großen LX. 284.
Rindvieb, Mittel gegen bie Trommelfucht
                                       Ruberraber, Fielbe LX. 269.
  beff. LXI. 407.
                                        - Galloways LXI. 429.
Rister, Patent LXII. 431.
                                        - Janviers Ruber für Dampfboote LXII.
Ritchie, Patent LXI. 233.
                                         483.
Rivets Indoftane LIX. 159.
                                       - Beemings LIX. 321.
 - Patent LXII. 431.
                                       - Maffies und Ranwells LXI. 72.
Roard, Patent LXII. 431.
                                       - Pictworthe LXII. 270.
Roberts Methobe metallene Baarrobren gu
                                       - Rogers LX1. 89.
  verf. LXI. 9.
                                        - Seawards LXII. 74.
  - Spinnmafdine LXII. 457.
                                        - über eine Berbeff. an ihren Schaufeln
- über bas Rlaren ber Burge mit Bau-
                                        LX. 256.
  fenblafe LXI. 57.
                                          über Birtung bes Baffers barauf
 - Patent LXI. 400. LXII. 431.
                                         LXII. 74.
Robertson über Graviren en relief LXI.
                                       Ruben, Ruttern ber Ralber mit gelben
  235.
                                         Ruben LXII. 440.
Robiquet, uber einen mit Ballusfaure be-
                                       Rues neue Papiertapeten LIX. 319.
  reiteten rothen Farbftoff LXII. 411.
                                       Ruffier, Patent LXII. 431.
          uber ein Reflexionemitroftop Runtelruben, ale trotenes Futter LXII.
Robifon,
  LXI. 183.
                                         80.
   über Birtung bes Baffers auf bie
                                          uber bie Große, melde fie erreichen
  Ruberraber LXII. 74.
                                         LXII. 439.
 - Patent LX. 152.
                                        . über ihren Salpetergehalt LX. 159.
                                       Runtetrubenguter, Anleit. g. Babric. beff.
Roblot, Patent LXII. 431.
Rochefort, Patent LXII. 431.
                                         in tleinem Magbftabe LXI, 126.
                                         Benugung ber Rubengutermelaffen auf
Robren, Mignarbe tupferne ohne Lothung
```

Potafche LXII. 490.

Snrupe LX. 354.

211. 219.

LXII. 438.

Fabr. LX. 79.

Degrande Apparat jum Berfieben ber

Deroene uber feine Bereitung LX.

- über verbefferte Dethoben bei feiner

Fortfcritte feiner gabr. in Rufland

- Caurences Macerationsproc, LXI. 157.

Saft ju gewinnen LXII. 158. 490.

Danen über feine Fabricat. LX. 213.

fabriten LXII. 438.

- Scheulte Krnftallifationsapparat LXII.

Schugenbach über feine Fabricat. LXL Camen, Methobe fie gu verfenben LX.

LX. 327.

reich LX. 463.

über Errichtung von Rübenzuterfa-briten in England LXII. 490.

- Beinriche Bereitungsart beff. LXI.

über feine Fabricat. und Raffination

LIX. 203. Ruffell über bie Bewegungegefege fcwim:

menber Rorper LIX. 152. uber bie portbeilhaftefte Befdminbig: feit bei ber Canalichifffahrt LXII. 338. - Patent LXI. 70.

Ruffands Mineralreichthum LIX. 318. Ruthven, Patent LXIL 481.

Saboureau, Potent LXII. 431. Saccharometer, feine Ginrichtung LXIL 399.

Sabeltlingen, über bas Barten berf. in Guich LXI. 8. Sagen, Fiete fur Gagmuhlen LXII. 339.

- Wibbs und Battens Dolgfagmafdine LIX. 92.

Polme's Rreisfage LX. 156. Sageblatter, Pengeots und Balins LX. 239.

Cale, über ben Bau berf. in afuftifcher Sinfict LXII. 484

Sauren, uber thre Ginwirtung auf Buter LIX. 65.

Saffian, Rautidutfirnis bafur LXII. 476. Sagets Dahlmuble fur Armeen LXII.

488 - Patent LXII. 431.

Sags, DRebt baraus bereitet LIX. 68. Saiten, Beftheabs Mafchine jum Um, fpinnen berf. LXL 264.

Caleppulver, Methobe feine Berfalfdung au ertennen LIX. 236.

Balpeter, Bermenb. b. Chlorfatiums g. Salpeterbereit. LX. 472.

Salpeterfaure, uber b. Berhalten berf. gegen Gifen LX. 397.

Salleres, Patent LXII. 431. Salins Sageblatter LX. 239.

Anntelrubenguter, Laurences Methobe ben Salomons Sicherheitebampfteffet LXIL. 337.

Patent LXII. 451.

· Pecqueurs Mafchine fur Rubenguter: Salge, ihr Ginfluß auf ben Giebepuntt bes Baffers LIX. 55.

- über bas Bertniftern berf. LX. 472.

Salz, fiehe Rochfalz.

77.

Gerbate Berbeff. in feiner Darftellung Sammetfabrication in Frankreich LIX. 476. LXL 391.

+ Aber bie Besteuerung beff. in Frant- Sang über Teppichfabrication LIX. 292. LX. 328.

Sanfon, uber Mafchinenmeberei in Frantreich LXL 314.

Garragin, Patent, LXII. 431.

Sattel, Baviers elaftifcher LXL. 77. Cauerftoff-Bafferftoffgeblafe, fiebe Knall, gas.

Saugpumpe, fiebe Pumpe.

Saunders Methobe ben Buterrobrfaft gu flaren und zu bleichen LX. 372.

Matent LXII. 431. Sauffure: übet | Unmenb. b. Bleies gur Eubiometrie LXII. 112.

Savouré , Patent LXII: 451.

Sartons Strommeffer LXI. 177. San über Baumwollmaaren : und Glas:

fabrication in Frantreich LXII. 149. Scarth, Patent LX. 230. Scattergoobs Bebeftuhl LXII. 461.

Geott, Patent LXII. 232. 451. 480.

Schafbautt, über Reinigung bes Robeis fens LIX. 52.

Berb. bes Gifenguffes LX. 239. Patent LX. 152. 230. 402. LXI.

233. Schere, uber ein neues Communications: foftem mit Bangetetten LIX. 441-

Scheults' Buterfroftallifations = Mpparat LXII. 157-Schiefer, feine Unwend. ju perfciebenen

Gerathichaften LXII. 341. Schienen , fiebe Gifenbahnen.

Schienenbahn, Schere's neues Communis cationsmittel mit Schienen LIX. 444. Schiefgewehre , fiebe Feuergewehre.

Schifffahrt, Beabons Apparate gur Berbutung bes Umfdlagene ber Schiffe Martinner Last LXII. 30.

Bonniote Dafdine jum Reinigen bon påfen und gluffen LX. 110 200il

Bonniots Opftem ber Flug : unb Cae nalfchifffahrt LXII. 373. 119 111

- Bonbells Apparat jum Bieben und Bugfiren von Booten LX. 82

Browne metallener Leuchtthurm LXII. 468. - Conberts Zaucherapparat LX. 153.

```
Schifffahrt, Coopers Rauticulbelleibung Corauben, Beinetene Borr. jum Schraue
  für Schiffe LX. 157.
                                         benfcneiben LXII. 208.
 - Davys Methobe verginntes Gifenblech
                                         Bamrences gum Berichließen von Tina
  gegen b. Meermaffer gu fcugen LIX.
                                         tengeugen 2c. LXII. 51.
  1544
                                          Tracens Borr. jum Odraubenfonei:
 - Gricefone Inftrument um bie Tiefe
                                         ben LXII. 210.
  bes Baffere gu meffen LXII. 212.
                                       Schraubenmuttern, Berf. meffingene ju
    Gasbeleuchtung auf Schiffen
                                       .. gießen LXII. 78.
  325.
                                       Schreibfebern, fiebe Rebern.
 - Diggins Methobe Schiffe ju bauen
                                       Schugenbach über Rubenguterfabr. LXI.
                                         485.
  und gu treiben LXIL 196.
                                       Schube, Muguftines mafferbichte LXII.
   Dutchifons Baserzeuger für Schiffe
                                         343.
  LXL 270.
                                         Johnfons LXII. 478.
  . Remps Dafdine gum Emporicaffen Schwart, Dien gum Roblenbrennen LXII.
  von Schiffen LXI. 91.
                                         390.
- Beemings Ruberraber LIX. 321.
                                         uber Unmenbung ber Bafe als Arieb:
- Bennore Buftichiff LIX. 87.
                                         fraft LIX. 260.
- Dethobe bie eifernen Bafferbebalter
                                          über Unwend. b. gerofteten Rartoffels
 gegen Berfreffen gu ichugen LX. 444.
                                        fartmeble ale Berbifungemittel LIX.
 - neues Rettungsboot LXII: 73.
                                         191.
             Raucherungsapparat für
    Paulins.
                                         uber Prufung ber Cochenille LXII.
  Schiffe LXI. 382.
                                         75.
    Ruffell uber . bie Bewegungsgefege
                                       Schwefelfaure, Bereit. mafferfreier LX.
  fcwimmenber Rorper LIX. 152.
                                         472.
  Gartons Etrommeffer LXI. 177.
                                          Thomfon uber ihre Bilbung LXII.
 - Zaplore Bintelmeffer LIX. 359.
                                         115.
  uber Anwend. bes Rautschuts an ben
                                       Schweine, uber bie Inmend. b. Pferbe:
 Bafetten ber Ranonen LX. 473.
                                         fleisches zu ihrer Daftung LIX. 152.
  uber bie vortheilhaftefte Befdminbig:
                                       Schweinfurter. Grun, feine Bereitung im
  feit bei ber Canalfchifffahrt LXII. 338.
                                         Großen LIX. 453.
                                                            LX. 328.
  - uber eine Signallaterne LXI. 316.
                                       Schweißer, uber Bleigebalt demifder
- über Erhalt. bes Rupferbefchlags ber
                                         Praparate LX. 452.
   Schiffe LXI. 319.
                                       Schweiz, über bie Baumwollfpinnerei baf.
 - über Stromungen im Baffer LXI.
                                         LXL 158.
                                       Seawards Ruberrab LXII. 74.
   uber Taue aus neufcetanbifdem Blachs
                                       Geblmant, über Trofnen bes Betreibes
  LIX. 474.
                                         mit warmer Luft LXI. 237.
   Borfchlag ben Bafferftanb in Gee:
 hafen gu beftimmen LXII. 434.
                                       Seguier, beffen Dethobe Dampfteffel gu
  Babl ber in England vorgetommenen
                                         fpeifen LIX. 312.
Schiffbruche LXII. 482.
                                           beffen neue
                                                         Speifungspumpe
                                         Dampfteffel LXI. 426.
  - wurmwibriger Theer jum Schuje ber
" Schiffe LIX. 233. 520.
                                           über Grangoirs Siderheitefdlaffer
 - vergl. auch Boote und Dampfboote.
                                         LIX. 265.
Schiffelog, Bollands LIX: 152.
Schilbpatt, über Poliren beff. LXI. 320.
                                          über Mittel gegen bie Explosionen ber
                                         Dampfteffel LX. 249.
Schlagmuble, englifde jum Appretiten
                                        - Patent LXIL 431.
  ber Beinemand LXII. 451.
                                       Seibe, chemifche Untersuchung berf. LXII.
Schloffer, Bemertungen über Sicherbeite.
                                         118.
aufchtoffer LIX. 470. ....
                                          Methobe fie ohne Seife ju enticalen
- Madinnons Permutationsfolog LXII.
                                        LIX. 157.
H .450.
        1 cm 14 6 90
                                          Schutes Spinnmafdine fur Drganfin-
    über Grangoirs Gicherheitsichloffer
                                        feibe LX. 458.
  LLX. 265.
                                          uber bie Dufchetfeibe LXII. 1691;
 - vergl. auch Mlinten.
                                       Seibenfabrication, Befdicte ber engi.
Conallen, Bat bafur LIX. 77.
                                         LX. 79.
```

Schoenbein, uber bas Berhalten ber Sal.

peterfaure gegen Gifen LX. 397.

Schonungemittel, fiebe Rtarmittel

Paufenblafe.

. über neuere Lyoner Rabricate LIX.

Pottere mafferbichte Seibenzeuge LIX

157.

359.

Beibengras, feine Anwendung gu Beugen Gilber, Probirmethobe bes gulbifchen LX. LIX. 474. Ceibenraupen, Darcets gefunbes Gebaube

gur Geibenraupengucht LIX. 241.

uber bie Duscarbine, eine Rrantheit berf. LXII. 440. Bourbon, über bie Ertragniffe ihrer

3ucht LXL 41.

Darcets Trofenapparat für Maulbeer: blatter LXI. 33.

Bentouillace Borrichtung gum Tob: ten ber Cocone LXII. 344.

- über ihre Behandlung in China LIX.

Geife, Byerleys Rallfeife um Dehl bei Stocum, Patent LX. 400. ber Zuchfabrit. zu erfparen LX. 290.

- Rentons Composition bagu LX. 290. - mit Porgellanerbe verfegte LXL 218.

- Sheriban über Unwenb. ber Riefelerbe gur Seifenfabr. LX. 291.

- uber Pfeifenthon ale Gurrogat berf.

- Berfalfdung ber bagu beft. Bette mit Rartoffelbrei LXII. 344.

Seignette, Patent LX. 231.

Celliques Brunnenbohrmethobe LX. 22. - Patent LXII. 431.

Genffabrication Raybaubs LIX. 70.

Sentmaage, fiebe Araometer. Gerbats Berb. in ber Rubenguterfabr. LX. 327.

Serrurot, Patent LXII. 431. Sewell, Patent LIX. 149.

Sharps Cpinnmafdine LXII. 457.

- Patent LXII. 252. 480.

Chepparbs verb. Biegel LX. 19. Sheriban, über Anmenb. b. Riefelerbe gur

Beifenfabrit. LX. 291. Patent LIX. 72. LX. 401. LXII. 481.

Chieths Methode ben Reiß zu reinigen Spargeln, uber ihre Aufbewahrung fur LXII. 491.

Schules Buntenauffanger fur Dampf- Spethanbler, Polizeiverordnung fur fie magen LXII. 448.

Shutes Spinnmaschine fur Organfinseibe Spence, Patent LXI. 401.
LX. 438. Spiegelbeleger, Paulins Apparat gum

- Patent LXII. 231.

Siderheitslampe, Guride LX. 469.

- Martine LXII. 289.

tohlengruben LX. 49.

Sicherheitsichloffer, Bemerkungen baruber Spinner, Patent LX. 401. LIX. 470.

- Grangoire LIX. 265.

Sieviers elastische Fabricate aus Rautfout LXII. 137.

Patent LIX. 149. LX. 230. Sites Ardometer LXII. 329.

Gilber, auf elettrochemifchem Bige aus ben Grgen barguftellen LX. 76.

Dingler's polyt. Journ. Bb. LXIL 5. 6.

450.

feine Bewinnung aus bem Karbemafe fer ber Jumeliere LIX. 102. LX. 471. über Babigfeit bes Gilberbrabts LIX.

273.

Simmons, Patent LX. 231. LXII. 231. Cimpfons Demmfduh LIX. 333.

- Patent LIX. 150. LX. 152. 401. Sims rotirenbe Dampfmafdine LIX. 151.

Simpans Erfindung erhaben zu graviren LX. 76.

Stinner, Patent LIX. 392. Slabe, Patent LIX. 393.

Smith, beffen Buchbruterpreffe LXII. 35.

Dafchine jum Mufminben bes Borges fpinnftes auf Spulen LXI. 93.

Material zum Muspolftern von Das tragen ac. LX. 79.

uber Tullfabr. in Frantreich LXL

Patente LIX. 393. 451. LX. 152. 232. 401. LXI. 70. 232. 233. 471. LXII. 230. 231.

Sneath, Patent LXI. 70.

Cobrero, Analyfe bes Ranonenguts LX. 448.

Soba, Berlinerblau aus ben Mutter= laugen ber roben bereitet LX. 209. - vergl. auch Ratron.

Sollier, Patent LXII. 431. Solly, Patent LXII. 431.

Somervilles Flinten LIX. 335.

Sonnenschirme, Barkers LX. 94. - Cagate LX. 323.

Franklins Stiefelden bafur LXII. 362.

Sorir, Patent LXII. 432.

LXI. 78.

Schus berf. LXL 379.

Spiller, Patent LX. 232. Spilebury, Patent LX. 231.

uber Unglutsfalle in ben engl. Stein- Spinnen, Pimont über bas Spinnen ber Bolle ohne Del LXI. 278.

Spinnerei, Barbers Spulden fur Rabe baumwolle LXII. 281.

Cochranes Berb. im Spinnen b. Cafbe= mirwolle LXII. 487.

- Angahl ber Spinnereien um Glasgow LXII. 436.

- Roigards Mafchine zum Abhaspeln u. Dreben ber Barne LIX. 80.

fpinnen von Draht zc. LXI. 264.

über bie Baumwollfpinnerei in ber Schweig LXI. 158.

- über bie Baumwollfpinnerei in Krantreich LIX. 300. LXI. 142.

- uber tie Birtung ber Reibungeelet. tricitat in ben Baumwollspinnereien LXI. 155.

uber Spinnen ber Bolle ohne Debl LX. 236.

Spinnmafdine, Jones Borfpinnmafdine LX. 435.

- Lanes Berbeff. baran LXII. 486. - Levrats fur Daare und Bolle LXII. 487.

Sharps und Roberts LXII. 457.

- Shutes für Organfinfeibe LX. 438. Smiths und Dyers Dafchine gum Aufwinden bes Borgefpinnftes auf Sputen LXL 93.

uber mechanifde glachefpinnerei in Frantreich LIX. 473.

mafchinen LXII. 200.

- Bhitworths LXI. 98.

Spiralfebern, Inftrument gur Auswahl berfelben für Uhren LX. 174.

Oprengmethobe, neue fur ben Bergbau LX. 325.

Springall, Patent LIX. 72. LXII. 232. Epruner, uber ben Donau : Rheincanal LX. 73.

Spurgin, Patent LX. 403. Startmehl, über bas geroftete Rartoffel. ftartmehl als Berbitungsmittel LIX. 191.

. über feine Geminnung aus Getreibes famen ohne Faulnif LX. 374. Startmeblguter, Boucharbat über feine

Bereitung LIX. 204.

- Guerin uber feine Bereitung und Gigenschaften LIX. 205.

Stahl, Beaths Bootstahl LXI. 319. - Lenormand über Stahlbereitung LIX. 271.

- Theorie ber Cementftablbereit. LX. 75. - über bas Barten ber Gabeltlingen in

Cutch LXI. 8. uber Dagnetifiren ber Stabiftabe Stones Bebeftubl LX. 178 LXII. 153.

Stangenbohrer , Jones LXII. 79.

Stansfelb, Patent LX. 403. LXI. 234. LXII. 231.

Statiftit, von Bobmens Gewerbs. unb Fabriteinbuftrie LIX. 370. 460. 62. 223. 238.

Stearinfergen, Millys LXII. 128.

Steels Dampfmafdine, Berechnung ihres Stratinghs Effects. LXII. 353.

Steinbrut, fiebe Lithographie.

Spinnerei, Beftheads Dafdine jum Um- Steine, hunters Dafdine jum Behauen berfetben LIX. 28.

> Butins Blatt . unb Polirfteine LX. 293.

Rangers tunftliche LIX. 258.

Beingefdirre aus Mauermert LIX. 360.

Steinheils Rugelmaage LIX. 235.

Steintoblen, über Angeigen ber Entwites lung von Roblenmafferftoffgas in Stein: toblengruben LXI. 518.

uber ihre Unwendung in Bobofen LIX.

Bergwerte, Alights Apparat um bas Berabfallen ber Rubel beim Brechen ber Geile gu verbuten LXII. 386.

- Unglutefalle in engliften LX. 49. Balate Aragbett für Berungtutte

LXI. 404.

- vergl. auch Bergwerte LX. 469. Steinmortel, über feine Benugung bei verschiebenen Bauten LXIL 155.

Stefnabeln, Bate bafur LIX. 77. - Phitelaws Spinbel für Droffelfpinn: Stempelpapier, über bie Fabrication eines

unverfalfcbaren LIX. 354. Stephenfens Dampfmagen, ausführlich befdrieben und abgebilbet LIX. 401.

. über bie Gifenbahn von Dublin nach Ringstown LXII. 24.

Stevenson, über bie Leiftungen ber Dampf. wagen auf borigontalen und anfteigenben Bahnen LXI. 321.

Stereotypie, neue Art LXI. 75. Stevenaur, Patent LXII. 432. Stewarts Fortepianos LXI. 182.

Stiefel, Johnsons LXII. 478. Stiefelwichfe , Maceronis mafferbichte LX. 80.

Dunte LIX. 472.

· Arommeborffe Rauticut Stiefelwichfe LIX. 237.

Stifmafdine, Beilmanns LIX. 5.

Stirlinge Berathichaften aus Schiefer LXII. 341. Stoder, beffen Berfertigung von Dufeifen

LXI. 255

- Patent LXI. 234. 400. Stobbart, Patent LXII. 432.

Stole, Patent LXII. 432.

. Patent LXII. 480.

Straders Methobe Dolg erhaben gu gras viren LXII. 457.

Strafen, irl. Methobe bie Strafen burch Sumpfe gu führen LIX. 75.

- Mafdine gum Strafentehren LXII.484. Strafenpflafter, Anwendung bes Grbbar. ges bagu LIX. 76.

elettromagnetifcher Bagen LXI. 247.

Streichriemen, fiebe Rafirmeffer.

20. Stropbacher gegen Feueregefahr gu fcu: Thebe, Patent LXII. 432. gen LIX. 320.

Strommeffer, Gartons LXI. 17.7.

Strumpfe, über bas garben berfelben au Theeteffel, Brights LX. 100.

Chiné LX. 158. Stuble, Bufhs Rollen bafür LIX. 101. Subfol, Patent LXII. 432.

Sumpfland, Mafchine jum Trotenlegen beff. LXII. 365.

Surren , Patent LXII. 230.

Swansborough, Patent LXII. 432. Eminburne, Patent LXI. 400. LXII.

231. Entveftere Berbampfapparate LXL 116.

Symes, Patent LXL 401. Symington, über Berbichtung bes Dam. pfes burch Ginfprigung LXII. 357.

Datent LIX. 72. LX. 401. Sprup, fiebe Buter.

Sabat, Davy über ben irlanbifden LIX. Thomfon, über bie Bilbung ber Schwe-160. Tachymeter, Cairos LXII. 341.

Zacquet, Patent LXII. 432. Zaffetfabrication in Frantreich LIX. 476. Thompfon, Patent LXI. 472. Zalbot, über bas Quetfilberjobib LXI. 482. Thurbefchlage, Leteurtres LX. 406. Talg, uber ben Ertrag ber Talgfchmel: Thuez, Patent LXII. 452.

gereien LXI. 79. Berfalfdung beffelben mit Rartoffels

brei LXII. 344. Darcets Unleitung jum Bau ber Talg.

fcmelgereien LXI. 62. Zapeten, Rues neue LIX. 319.

Aapetenfabriten, mineralifder violetter Bat gum Druten LXI. 288.

- uber bie Birtung ber Reibungselet. tricitat in benfelben LXI. 155.

- uber Berfertigung bes fatinirten Par piere LXI. 276.

Tarbe, Patent LXII. 432. Tarby, Patent LXII. 432.

Zaucherapparat, Conberts LX. 153. Taue aus neufeelanbifchem Flachs LIX.474.

Zaufch, Patent LXI. 472. Zaptor, beffen Inftrument gum Deffen

von Binteln LIX. 339. - uber bas Sprengen beim Bergbaue Topfermagren,

LX. 325. . Patent LX. 404. LXL 70.

Teatbi, Patent LXII. 230. Teppichfabrication, uber ihre Bottschritte

in England LIX. 298. Terpenthinbrei, feine Bewinnung LXII. 140.

Terpenthinobl, benugt, um in Blas gu bobren LIX. 78.

- feine Gewinnung LXII. 141.

Stretmafchine, Morands fur Beuge LX. Terier, über Opiumbau in Rleinafien LXL 406.

Thee, uber feine Ginfuhr in England LXII. 492.

- Auders LIX. 85.

Theer, beffen Gewinnung bei Borbeaur LXII. 139.

wurmwibriger jum Schuze bes bols ges LIX. 238. 320.

ju Strafenpflafter benugt LIX. 76. Theodolit, Combes fur ben Bergbau LXI.

Thermometer, Benugung ber Chronometer ale folche LXII. 486.

Dechetes für Dobofen, bie mit heißer Buft betrieben merben LX. 190.

Balferbins neuer LXL 317.

Thilorier, uber fefte Roblenfaure LXII. 226.

Patent LXII. 432

Thomann, Patent LXII. 432. Thomas, Patent LX. 230. LXII. 432.

felfaure LXII. 115.

· Berfahren ben Braunftein gu probis ren LXI. 55.

Thuvien, Patent LXII. 432.

Tiers Raber fur Gifenbahnwagen LXII.

Tinte, Difes alfalifche LXII. 436. - Dumouline alfalifche LIX. 473.

Papier und Pergament fur unauslofche liche Tinte LIX. 156.

- über dinesische Tuschtinte LX, 238.

. über bie Kabrication von Sicherheites papier LIX. 354.

- uber unauslofdliche LXII. 160.

Borfdriften fur Schreibtinte LIX. 237.

Tintengeuge, Lawrences Schrauben jum Berfchließen berfelben LXII. 51.

Tifche, Bufbe Rollen bafur LIX. 101. Topfermaffe, Grouvelles und Donores Methobe fie ju trofnen LIX. 80.

Klorice Bobenplatten LXII. 237.

Potte Berfahren fie ju bebruten LXII.

216. - vergl. auch Fanence und Porgellan.

Topham, Patent LIX. 150.

Toplis, Patent LXII. 432. Jorf, feine Unmenbung jum Pubbeln bes Gifens LIX. 470.

- uber Bleichen ber Torfarten gu Das pierfafer. LIX. 228.

Jorn, uber ben Behalt ber fluffigen Effig. foure LIX. 237. Touboulie, Patent LXII. 432. Tourons Berfahren haargewebe ju brus Uberti, Patent LXII. 433. ten LX. 238. Tracens Borrichtung gum Schrauben: fchneiben LXII. 210. Aranchat, Patent LXII. 432. Trappes Apparat jum Berfieben ber Gp: rupe LX. 367. Araubenguter, fiebe Buter. Tremeau, Patent LXII. 432. Triebfraft, Boucharbate neue LIX. 75. - Brackenburns Gubiomafchine LIX. 316 - über beife Buft als Trieberaft LX. 470. LXL 402. - Schwarz über Unwendung ber Gafe als Triebfraft LIX. 260. über Glettromagnetismus als Trieb: fraft LXI. 247. Eripier, Patent LXII. 432. Eripot, Patent LXII. 432. Trotenapparat, fur Beuge, bie mit Raut: fdutauflofung überzogen find LXII. 80. - Eduzenbachs für vegetabilifche Stoffe LXI. 483. - über Trofnen bes Betreibes mit marmer Buft LXI. 237. Trofnen, ber Porgellan : und Topfermaffe LIX. 80. Trommelfucht, bie Caugpumpe gegen bie ber Biebertauer benugt LXI. 407. Trommeborffe LIX. 237. Troughton, Patent LIX. 72. 150. Tuche, Danielle Rauhmafchine LIX. 344. - Martin über bas Musfetten ber Bollentucher LXII. 136. - Sieviers elaftifche LXII. 137. Baltone Dafchine gum Appretiren berfelben LXI. 382. - Bnerlens Composition, um Debl und Geife bei ihrer Fabrication gu erfparen LX. 290. Budere Theeteffel LIX. 85. Zuein, Patent LXL 472. Bull, fiche Bobbinnets. Zullfabrication, uber bie in Frankreich Biolard, Patent LXII. 433. LXL 146. 225. Zunnel, Cochranes Apparat jum Tunnel. bau LX. 73. . uber ben Themfetunnet LXII. 74. -Zurner, Patent LXII. 432. Buiche, uber dinefifche LIX. 320. Auschtinte, dinesische LX. 238. Twabbles Araometer LXII. 329.

u.

Uhren, Caffers Raberfchneibmafchine fur Uhrmacher LX. 406. Ballete Inftrument gur Musmahl ter Spiralfebern für fie LX. 174. - Bitherfpoins Demmung fur Denbele uhren LXII. 284. - vergl. auch Chronometer. Dreitbeete, Bermenbung ber Malgteime Unbermoob, Patent LXII. 435. bagu LXII. 158. unfchlitt, Darcete Anleitung gum Bau ber Unfdlittfdmelgereien LXL 62. - vergl. auch Talg.

V.

Baillant, über Zullfabr. in Frantreich LXI. 147. Balate Tragbett f. Berunglutte in Berg. werten LXL 404. Balbeiron, Patent LXII. 433. Ballety, Patent LXII. 433. Ballets Instrument gur Auswahl ber Spiralfebern fur Uhren LX. 174. Ballette, Patent LXII. 433. Ballot über Genffabrication LIX. 70. Balois, Berfahren erhabene Drutformen gu verf. LXII. 53. Bantouillac, Patent LXII. 433. Bauffin, Patent LXII. 433. Baur, Patent LXL 233. Rautschut : Stiefelwichse Bentilator, über Saugpumpen gum Ben-. tiliren ber Bergmerte LIX. 153. Reibs Bentilirfoftem fur Gebaube LXII. 78. Bergniais, Patent LXII. 433. Bergolben, ber Schmufarbeiten LXI. 273. Pauline Apparat jum Sous Bergolber LXI. 379. Berrier, Patent LXII. 433. Biel, Patent LXII. 433. Bignal, Patent LXII. 433. Billeroi, Patent LXII. 433. Billet, Patent LXII. 433. Bincent, Patent LXII. 433. Bioline, Dowelle LXII. 213.

Bitriolbereitung fiebe Gifenvitriol.

Maage, Steinheils Rugelwaage LIX. 255. Bagfchalen aus Porgellan LXI. 77. Babbington, Patent LXI. 70. Bagen, Barlows Rutichenfebern LIX. 262.

202.

Sanfoms Giderheitsmagen LX. 337. - Barbys Bagenachfen LIX. 327.

- Macneille Begmeffer LXI. 154. - Simpfons hemmichuh LIX. 353.

- Stratinabs und Beders elettromagnes

tifder LXI. 247.

über einen burch Menfchen gu trei: benben LXII. 232.

- über Beinholge Buftmagen LIX. 231 Billiams Beigapparat bafur LXII.

337. hemmvorrichtung LIX. 331.

Billiams, woran bie Pferbe fonell losgemacht werben tonnen LIX. 331.

- pergl. auch Dampfmagen.

Balferbine Thermometer LXI. 317. Ballaces Safdenpiftole LXII. 485. Battere Dafdine für Burftmader LX.

159. Battons Mafchine jum Appretiren bes Zuches LXI. 382.

Balgenbrutmafdinen, f. Rattunbruterei. Bangen, Mittel bagegen LXI. 170.

Barrid, Patent LXI. 472. Barrid, Patent LIX. 150.

Bart, Patent LXII. 230. Bafchmafdine, Die LXI. 79.

Baffer, Benugung bes beißen ber Bab:

quellen LIX. 398. - Legrand uber ben Ginfluß ber Galge auf feinen Giebepuntt LIX. 55.

- Malapert über Gisbereit. LXI. 444. . über bas Musftromen beffelben aus

ichmalen gangenfpalten LXII. 78. uber Berbunftung beffelben auf glu: benben Metallen LXI. 345.

Bafferbichter Ritt, fiebe Ritt unb Raut: fout.

Bafferbebemafdine, fiebe Pumpen. . Bafferraber, Leemings LIX. 321.

- Biberlegung bes Borurtheils, baf fie bei Racht fcneller laufen LXII. 435. Bafferfaulenmafdinen, Junter über bie

in Suelgoat LIX. 74. Batfon, Patent LXI. 71, 233.

Batt, Patent LX. 231.

Beberei, über Baummollmeberei in Frank reich LXI. 228. 309. 391. LXII. 68. 149.

vergl. auch Baumwollmaaren.

Bebeftubl, Dowards und Scattergoobs LXII. 461.

- Jacquarts fur Baumwollmaaren bes nugt LXII. 160.

- Bebouchers LIX, 343.

- Stones LX. 178. ...

264.

Bagen, Boulnois Rutichenfebern LXII. Bebfter, Patent LIX. 394. LX. 231. Begmeffer, Macneille LXI. 154.

Beets Rochofen LXI. 167.

Beine, Bereitung b. Johanniebeeremveins LXI. 157.

bas Bouquet berf. ein Mether LXII.

über funftliche LIX. 156.

- veral. auch Champagner.

Beingeift, über feine Berfalfdungen LX.

fiebe auch Branntmein.

Beingeschirre aus Mauerwert LIX. 360.1 Beinholgs Buftmagen LIX. 231.

Beinrich, Berf. Ernftallif. Buter aus Ruben barguftellen LXI. 136.

Beigblech, fiebe Gifenblech.

Beigen, Dombable über Schugmittel gegen ben Brand beff. LIX. 114.

Beigenmehl, Bolands Untersuchung beff. auf Rastoffelmehl LX. 386.

Beftheabs Dafdine gur Fabr. turger Baaren und jum Umfpinnen LXL 264.

Patent LX. 152.

Bheatftone, Patent LXI. 401.

Bhitafibes Dampfmagenraber u. Dampf: mafchine LIX. 324. Bhite, Patent LXI. 233. LXII. 480.

Bhiteheab, Patent LIX. 72.

Bhitelams Spinbel fur Droffelfpinnmafd. LXII. 200.

Phitefibe, Patent LX. 400. Bhiting. Patent LXI. 70.

Bhitworthe Spinnmafdine LXI. 98.

Patente LIX. 72. LX. 401. LXL 71. Bidham uber Mulfabr. in Frankreich LXI. 227.

Bibbomfon, Patent LXII. 435.

Biebeting, über Mufbemahrung bes Ge. treibes LXI. 240.

Bieenegg, Patent LXII. 433. Bilbe, Patent LIX. 72.

Bittinfone Dethobe metallene Baarrobre

chen ju verfertigen LXI. 10. Patent LIX. 394, LX. 239.

Billiams Beigapparat für Bagen LXII.

337. Bilfon, Patent LX. 402. LXL 70.

Bindmubte, Delamoleres LIX. 469. Bintelmeffer, Zaplore LIX. 339.

Binter, Patent LXI. 472.

Bitherfpoons hemmung fur Penbeluhren LXII. 284.

Bitty, Potent LIX. 149.

Botfe Pianoforte LX. 188.

- Beftheabs für turge Baaren LXI. Bolle, Bperleys Rattfeife fur Bolleng 

Bolle, Cochranes Berb. im Spinnen ber Beuge, Bancode luft- und mafferbidte Cafbemirmolle LXII. 487.

- Danielle Rauhmaschine LIX. 344.

- Levrats Rarbatiche, Spinne u. Spuls mafchine bafur LXII. 487.

- Pimonte Dethobe Bolle ohne Debl gu fpinnen LX. 236. LXI. 278.

- Ctones Bebeftubl LX. 178.

- Berb. im Rammen berf. von Donift: borne und Ramfon LIX. 346.

- Berfahren ben Inbigo aus gefarbter Bolle wieber ju gewinnen LIX. 236.

Bollenmaaren, Martin uber b. Muefetten ber Bollentuder LXII. 136. fie mit Refervage ju farben LXII.

343.

- Gieviere elaftifche LXII. 137. Baltone Dafdine gum Appretiren berf. LXI. 382.

Boob, beffen verb. Deblgewinnung LX. 48.

- Patent LXI. 71. LXII. 231.

Booberoft, Patent LIX. 149. LXI. 400. Boolfe Dampfmafdine, Berechnung ihres Effecte LXII. 351. .

Boolff, Patent LXII. 433. Boolwich, Patent LXI. 234.

Brighte Roblenbehalter LX. 473. - Papiermafdine LXI. 11.

- Thees und Raffeeteffel LX. 100. - Patent LIX. 393. LXI. 253. 472.

Burge, über bas Rlaren berf. mit Saufenblafe LXI. 57.

Burfthanbler, Polizeiverorbnung fur fie Bintplatten, Berfahren fie zu amalgamis LXI. 78.

Burftmaffe, Balters u. Burns Dafdine um Bleifch in Burftmaffe ju verman: beln LX. 159.

Young, Patent LXI. 232, 233.

Beller aber bie Branntweinbrennerei in Rieberfallbach LXII. 392.

Benneds Gastransporteur LX. 194. - Quetfilbergasometer LX. 192.

Beuge, Apparat jum Erofnen ber mit Rautschutauflofung überzogenen LXII. 80.

- aus neufeelanbifdem Blachs LIX. 474. - Charitons Mofdine jum Steifen und

Appretiren berf. LX. 183. - Danielle Roubmafdine LIX. 344.

- Desgrands elaftifche LX. 36.

- Daargewebe mit haltbaren garben gu bruten LX. 238. 17

LX. 29.

powarbs und Scattergoobs Bebeffub! LXII. 461.

- Moranbe Stretmafdine LX. 20.

Gieviere elaftifche mit Rautfdutfaben LXII. 437.

- über bas garben berf. au Chine LX. 158.

- über bie gabricat. mafferbichter LIX.

uber Fabricat. rober, weißer unb ge= brutter Gewebe in Frantreich LXI. 228: 309: 391. 465. LXII. 68. 149.

Berfahren ben Inbigo aus gefarbten Beugen wieber ju gewinnen LIX. 236.

Beftheabe Dafdine gur Fabr. turger Baaren LXI. 264.

vergl. auch Baumwolle, Flache, Rate tunbruterei, Beinemand, Geibe, Beb: ftubl und Bolle.

Biegel, Bearts Maschine gur Biegelfabr. LXI. 271.

Berraffons Dafdine gur Biegelfabr.

LXII. 489. Jones Rormmafdine fur Biegel LXL. 172.

Chepparbe verb. LX. 19.

über glafirte Dachziegel LIX. 155. Bint, Garner uber Druten mit Bintplat=

ten LIX. 109. feine Trennung vom Ritel LIX. 451.

uber Berbrennung beff. LIX. 235.

ren LX. 326. Binn, Legirung beff. f. Rochgefdirre LXII.

153. uber Berginnen bleierner Robren LXI.

Bunbholgen, Fabric. ber beim Abbrechen

fich entgunbenben LIX. 236. Buter, Unteit. gur Fabr. bes Rubenguters im Rleinen LXI. 126.

Boucharbat über Buterarten unb Des

laffen LIX. 197. Degranbe Apparat jum Berfieben ber Sprupe LX. 354.

Derosne über Runtelrubenguterfabr. LX. 79. 211.

Guerin über Bereit. beff. aus Start.

mehl LIX. 205. Laurences Dacerationsproces fur bie

Rubenguterfabr. LXI. 157. Malaguti uber b. Birtung b. Can-

ren auf Buter LIX. 62.

Payen uber Runtelrubenguterfabric. LX. 213.

- Saunders Berf. guterhaltigen Gaft gu tiaren und gu bleichen LX. 372. Scheulte Buterfryftallifationeapparat

LXII. 157.

LXI. 483.

feine Ginfubr in Guropa LXII. 492.

Berbate Berb. in ber Rubenguterfabr. LX. 327.

- Opivefters Abbampfteffel LXI. 116.

uber Befteuerung bes Rubengutere in Frantreich LX. 463.

Buter, Schugenbach über Rubenguterfabr. Buter, über die Benugung bes beim 26 bampfen in ben Raffinerien entweichen ben Dampfes LXII. 483.

über verfchiebene Apparate gum Berfieben ber Eprupe LX. 364.

uber Buterconfumtion in Frantreich

LX. 473.

Beinrichs Berf. Ernftallif. Buter aus Ruben barguftellen LXI. 136.

Gebruft: Angeburg in ber Buchbruferei ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung.





Bromse.





Dinglers polyt Sournal Bd LXII Tak II.







rnal Bd. LXW. Tab. V.

Universidating Bieres.

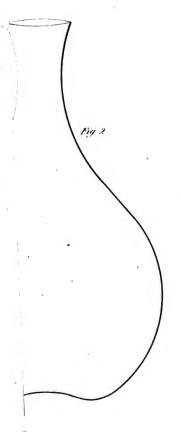

Dh Lost Google







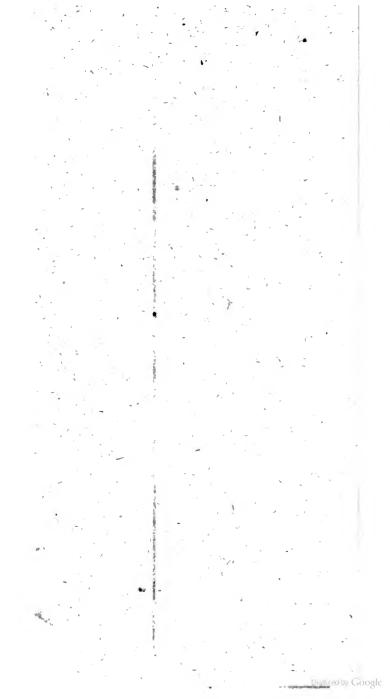

of the series



